

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Aubel. 2n 4 = 385

A.7.21.

-

P. STITI

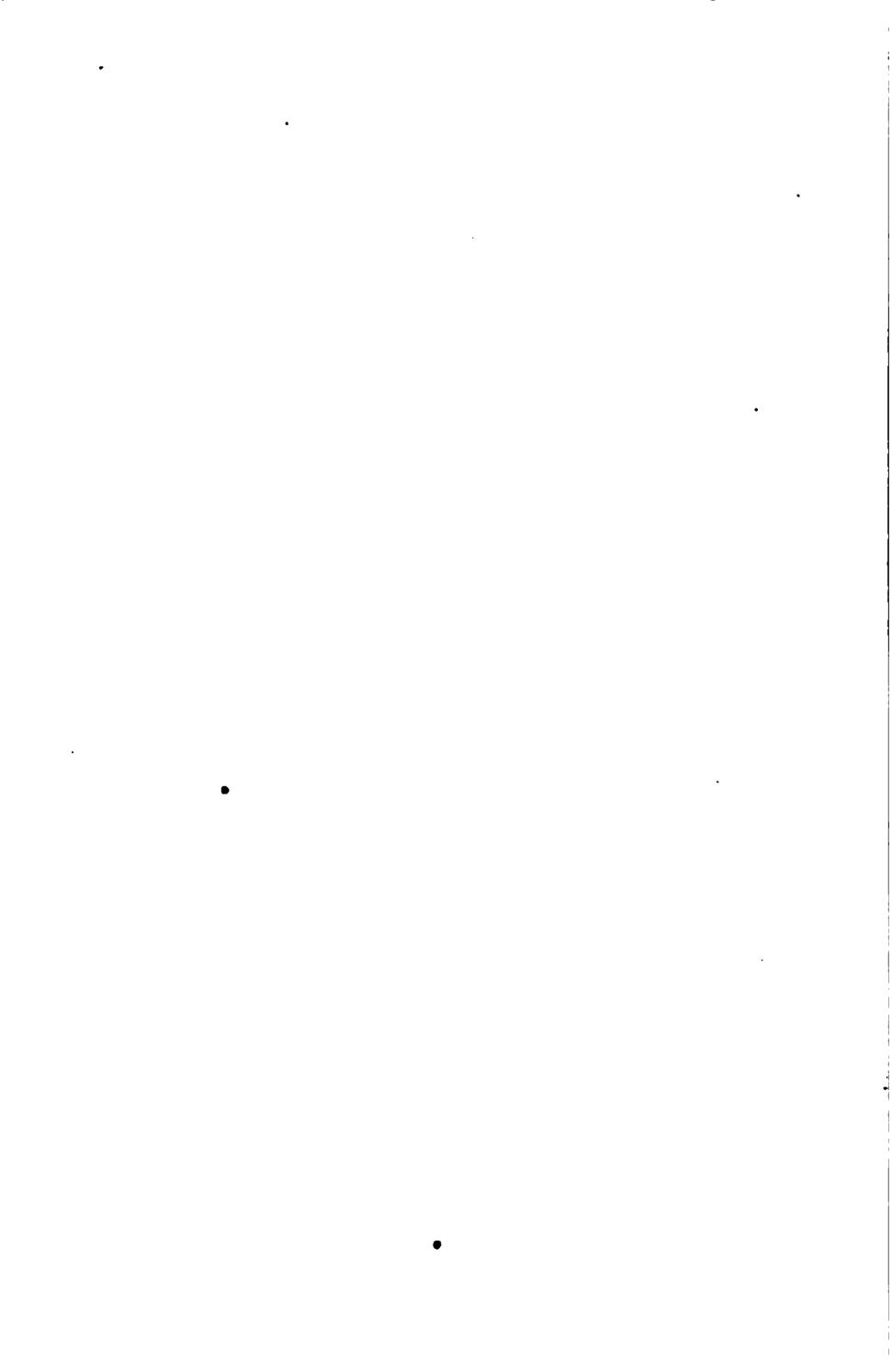

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1878.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Beffersche Buchhanblung.)

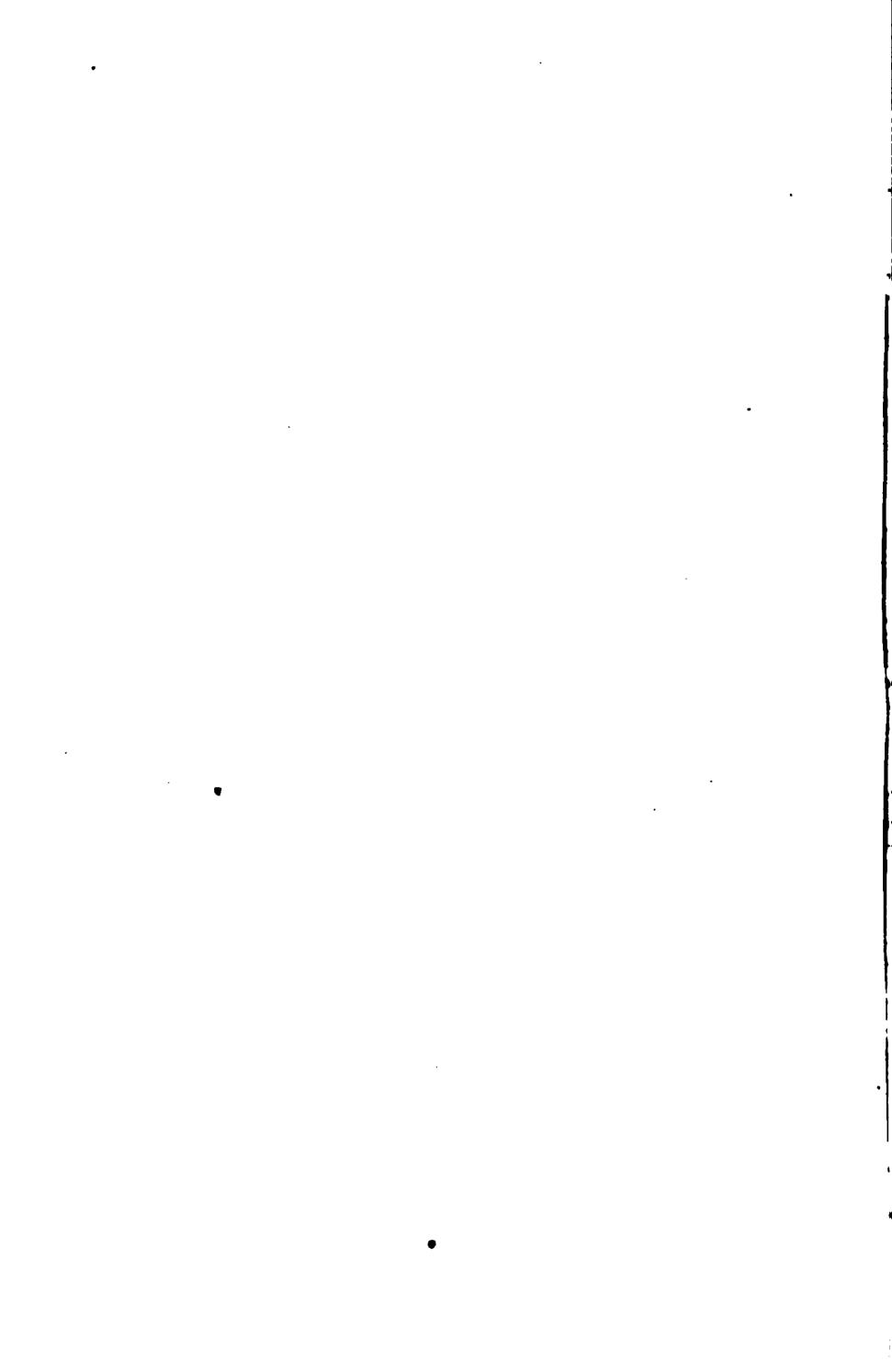

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1878.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert. :
(Beffersche Buchhanblung.)

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 817434 A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1936

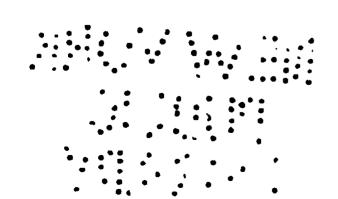

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

No 1.

Berlin, ben 26. Januar

1878.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Ercellenz herr D. Dr. Falt, Staats-Minister.

Unter-Staats-Sefretar:

herr Sydow, Unter-Staats-Sefretär.

Abtheilungen des Ministeriums.

1. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

#### Direktor:

herr Dr. Förster, Wirklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath.

#### Vortragende Räthe:

Herr Dr. Keller, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungs=Rath (mit dem Range eines Raths erster Klasse).

- Dr. Anert, Geheimer Ober-Regierungs-Rath.

D. Thielen, Feldpropst der Armee, Ober-Konfistorial-Rath, Hofprediger und Domkapitular von Brandenburg.

= de la Croix, Geheimer Ober=Regierungs=Rath.

= D. Kögel, Ober-Konfistorial-Rath, Hof- und Domprediger.

1878.

Berr Linboff, Gebeimer Dber-Regierunge-Rath.

z von Wuffow, begt.

= Lucanus, degl.

Dr. Gubler, begl.

Bahlmann, degl.

. Barthaufen, degl.

. Schallebn, begt.

Beinert, Gebeimer Regierunge=Rath.

Dr. Bartic, begl.

#### II. Abtheilung für die Unterrichte-Angelegenheiten.

#### Direttor:

herr Greiff, Birflicher Geheimer Dber-Regierungs-Rath.

#### Bortragende Rathe:

herr Dr. Reller, Birklicher Geheimer Dber=Regierunge-Rath. -

Dr. Rnert, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

- de la Crotz, degl. — f. I. Abih.

a Linhoff, degl. - f. I. Abth.

= Bagoldt, begl.

von Wuffom, begl. - f. I. Abth.

z Eucanus, begl. - f. I. Abth.

Dr. Schane begl.

Dr. Goone, begl.

Bahlmann, degl. — f. I. Abth.
Barthaufen, degl. — f. I. Abth.
Schallehn, degl. — f. I. Abth.

Beinert, Geheimer Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

Dr. Goppert, begl.

Dr. Bartich, degl. - f. I. Abth.

Dr. Bonis, begl.

Dr. Stauber, degl.
Dr. Gandiner, degl.

Raffel, degl. Boffe, begt.

#### III. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direttor:

.herr Sydow, Unter=Staats=Sefretar. — f. vorher.

#### Vortragende Rathe:

Seine Ercellenz Herr Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majestät des Raisers und Königs, Geheimer Ober-Medizinal-Rath, General-Stabs-Arzt der Armee und Chef des Militär-Medizinalwesens (mit dem Range eines General-Lieutenants).

Herr Dr. Knerk, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. — s. I. und II. Abth.

= Dr. Housselle, Geheimer Ober=Medizinal=Rath.

= Dr. Frerichs, degl. und Professor.

- = de la Croix, Geheimer Ober=Regierungs=Rath. j. I. und II. Abth.
- = Dr. Eulenberg, Geheimer Dber=Medizinal=Rath.

= Dr. Rerfandt, degl.

\* Bosse, Geheimer Regierunge=Rath. — s. II. Abth.

### Konservator der Kunftdenkmäler:

#### vacat.

#### General-Inspektor des Taubstummenwesens:

Herr Sägert, Geheimer Regierungs- und vortragender Ministerial= Rath.

Beränderungen im Laufe bes Jahres 1877.

Ernannt: ber Perr Geheime Regierungs. und vortragende Rath Schallehn zum Geheimen Ober-Regierungs-Rath.

Gestorben: ber Konservator ber Kunstbenkmäler herr Geheimer Regierungs-Rath von Quast zu Rabensleben.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

1) Bescheid auf eine Beschwerde über Anordnungen der Staatsregierung auf dem Gebiete des Volksschulswesens; Leitung des Schulwesens und Beaufsichtigung der Unterrichts = und Erziehungsanstalten durch den Staat, Vertretung der Schulen, Leitung und Ertheilung des Religionsunterrichtes.

Berlin, den 18. Dezember 1877.

Ew. Bischöfliche Hochwürden haben Sich veranlaßt gefunden, gegen meinen Bescheid vom 17. September cr., welcher verschiedene Beschwerden gegen Anordnungen der Staatsregierung auf dem Gebiete des Volksschulwesens in der dortigen Diözese betrifft, unter dem 31. Oktober cr. eine neue Vorstellung an mich zu richten. In derzielben glauben Ew. Bischöfliche Hochwürden "als der gesetliche Vertreter und Vorgesetze der Diözese Ermland" auf Ihre in den Eingaben vom 3. Dezember pr. und 18. Februar c. gestellten speziellen Anträge einen eingehenden Bescheid fordern zu sollen.

Diesem Unspruch gegenüber kann ich nur ergebenft darauf hin= weisen, daß Em. Bischöfliche Hochwurden in Bezug auf das Schul= wesen keineswegs als Vorgesetzter oder legitimirter Vertreter der dortigen Diözese zu erachten find. Denn die Leitung des gesammten Schulwesens, sowie die Aufsicht über alle öffentlichen und Privatunterrichte= und Erziehungsanstalten steht dem Staate, nicht aber den Religionsgesellschaften ober deren Organen zu, und zur Vertretung der einzelnen Schulen und der Interessen derselben sind vornehmlich die Schulvorstände berufen, zu deren Obliegenheiten gemäß §. 32. der Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 insbesondere gehört, alles dasjenige, wodurch das Gedeihen der Schule gehemmt wird, zu beachten und der Behörde zu weiterer Veranlassung vorzutragen. Haben die Schulvorstände Grund zu Beschwerden in Bezug auf die ihnen unterstehenden Schulen, so mögen fie dieselben bei der vorgesetten Behörde anbringen, damit solche in ordnungsmäßigem Wege geprüft und beschieden werden.

Darnach wollen Ew. Bischöfliche Hochwürden gefälligst ermessen, daß ich nicht verpflichtet bin, auf die von Ihnen vorgetragenen Beschwerden bezüglich des Schulwesens der Diözese Ermland im

Allgemeinen einen speziell eingehenden Bescheid zu ertheilen.

Anders liegt die Frage bezüglich solcher Beschwerden, welche Ew. Bischöfliche Hochwürden über Anordnungen der Staatsbehörden in Betreff der Leitung des katholischen Religionsunterrichts in den Volksschulen der dortigen Diözese anbringen zu müssen glauben.

Daß aber gerade rucksichtlich der Leitung dieses Unterrichts zur Zeit faktisch kein Grund zur Beschwerde für die vier katholischen Kreise des Ermlandes vorliegt, müssen Ew. Bischöfliche Hochwürden insofern selbst zugeben, als die jett keiner der betreffenden Geistlichen von der Leitung des Religionsunterrichts ausgeschlossen worden ist.

Die hierauf gerichtete Beschwerde ist mithin gegenstandlos.

Wenn Ew. Bischöfliche Hochwürden aus der Versagung der Erlaubniß zur Ertheilung des gedachten Unterrichts die juridische oder logische Konsenquenz ziehen zu sollen meinen, als musse damit auch die Leitung desselben entzogen werden, so entgeht Ihnen da= bei der Umstand, daß die Leitung des Religionsunterrichts unter Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde im Auftrage der Religionsgesellschaften von den Organen der letteren genbt wird, die Ertheilung dieses Unterrichts aber einen staatlichen Auftrag voraussest. Daß für jene Zustimmung und diesen Auftrag nicht ganz dieselben Voraussehungen maßgebend sind, werden Ew. Bischöf= liche Hochwürden nicht in Abrede stellen wollen. Wenn Ew. Bischöf= liche hochwürden ferner die rechtliche Begründung verschiedener Anordnungen der Staatsregierung auch bezüglich des Religionsunter= richts bestreiten und Sich auf entgegenstehende spezielle und positive Rechte und Gesetzesbestimmungen berufen, so muß ich immer wieder darauf hinweisen, daß ich wiederholt in den öffentlichen Berhand= lungen der beiden Häuser des Landtags diese rechtliche Begründung dargethan habe, daß die Landesvertretung in wiederholten Beschlüssen dieselbe anerkannt und daß der höchste Gerichtshof in mehreren kon= formen Entscheidungen demgemäß zu Recht erkannt hat.

Insbesondere mache ich in dieser Beziehung auf das Urtheil vom 12. Oftober 1874 (Centralblatt f. d. g. Unt. Verw. 1875 S. 12) auch um dessentwillen aufmerksam, weil dadurch die Gesetz mäßigkeit meiner deskallsigen Anordnungen für den Geltungsbereich des Allgemeinen Landrechts, wozu auch das Ermland gehört, ausdrücklich bestätigt worden ist. Im Uebrigen darf ich noch auf die abschriftlich beigefügten Bescheide an die Herren Graf von Droste zu Vischering zu Münster und Julius Bachem, Mitglied des Hauses der Abgeordneten, vom 13. Oftober und 13. November c. \*) mich

beziehen.

Schließlich kann ich Ew. Bischöfliche Hochwürden die ergebenste Bemerkung nicht vorenthalten, wie der Umstand, daß in Ihren bestreffenden Ausführungen gewisse Akte der neueren Gesetzgebung ignorirt und offenkundige Thatsachen als nicht vorhanden angesehen werden, an den Gesetzen und den Thatsachen selbst nicht das Mindeste ändert. Daß ich aber bei solcher Sachlage von einer weiteren Disskussen entgegenstehender Prinzipien und darauf basirender Rechtss

<sup>\*)</sup> Bergl. Centrbl. pro 1877 Seite 511. 615.

auffassungen absehen zu sollen glaube, dürften Ew. Bischöfliche Hoch= würden kaum anders erwarten können.

Nach Vorstehendem bin ich nicht in der Lage, den wiederholten Anträgen, welche Ew. Bischöfliche Hochwürden in der Vorstellung vom 31. Oktober cr. gestellt haben, Folge zu geben.

Falf.

den Bischof von Ermland Herrn Dr. Krements Bischöfliche Pochwürden in Frauenburg.

U. III. 16144.

2) Bescheid auf Anträge wegen Wiederherstellung kirchlicher Zustände, wie sie vor Erlaß der Maigesetze bestanden haben, und wegen Beaufsichtigung der kathoslischen Volksschulen und Ertheilung des katholischen Religionsunterrichts.

Berlin, den 12. Januar 1878. Seine Majestät der Kaiser und König haben die Petition, welche Ew. Hochgeboren in Gemeinschaft mit achtzehn Abgeordneten der Provinz Schlesien unterm 5. November v. J. an Allerhöchstdiesselben gerichtet haben und die am 21. Dezember v. J. an Se. Majestät gelangt ist, zugleich mit 7 Bänden, welche 158000 Unterschriften enthalten sollen, an mich mit dem Bemerken zur Verfügung zugehen zu lassen geruht, daß Allerhöchstdieselben keine Veranlassung zefunden haben, den darin gestellten beiden Anträgen wegen Wiedersherstellung kirchlicher Justände, wie sie vor Erlaß der Maigesetze bestanden haben, und wegen Ertheilung des katholischen Religionse unterrichts in den Volksschulen näher zu treten. In Folge dessen

eröffne ich Ihnen, was folgt.

Die Klagen, welche die Zustände auf firchlichem Gebiete zum Gegenstande haben, glauben diesenigen Mißstände, welche nach Erslaß der neueren firchenpolitischen Gesetze hervorgetreten sind, auf diese Gesetze selbst zurückühren zu sollen, während doch offenkundig diese Erscheinungen nur nothwendige Folgen des unberechtigten Widerstandes sind, welchen jene, auf verfassungsmäßigem Wege zu Stande gekommenen und deshalb für Jedermann verbindlichen Gesetze Seitens der geistlichen Oberen und eines großen Theiles des Klerus der römisch=katholischen Kirche gefunden haben. In Bescheidung auf diesen Theil der Petition kann ich demgemäß nur auf meine, in der Sitzung des Hauses der Abgeordneten am 22. November v. J. abgegebene Erklärung verweisen, wonach die Frage der Auschedung der Maigesetze für die Staatsregierung absolut indiskutabel ist; die Regierung aber auch, so lange die von den Herren Abgeordneten im Centrum vertretenen Grundsätze ausrecht erhalten werden, nicht in

der Lage ist, Erwägungen eintreten zu lassen, ob Modifikationen sich

empfehlen könnten.

Auch haben Se. Majestät der Kaiser und König Allerhöchstselbst bei Zusertigung der Petition zum Ausdruck zu bringen geruht, daß die Petenten in mehrsacher Beziehung besser gethan haben würden, anstatt ihre Klagen Allerhöchsten Orts vorzutragen, sich zur Erzeichung ihrer Zwecke mit ihren Beschwerden und Anträgen an diejenige kirchliche Autorität zu wenden, welche dem grundsäplichen Widerstande gegen die Gesete des Staates ein Ziel zu sesen in der Lage ist.

Bas sodann die Beschwerden wegen Beaufsichtigung der katho= lischen Volksschulen und Ertheilung des katholischen Religionsunter= richts anlangt, so find diese Angelegenheiten bereits so häufig Gegenstand parlamentarischer Erörterung und öffentlicher Rundgebung Seitens der Königlichen Staatsregierung geworden, daß ich mich eines näheren Gingebens enthalten und barauf beschränken barf, Abschrift desjenigen Bescheides nebst Anlage ") beizufügen, welder auf eine Immediatvorstellung ähnlichen Inhalts 13. November v. J. an den Herrn Abgeordneten Bachem von mir erlaffen ist. Indem ich auf diesen Bescheid verweise, bemerke ich zugleich, daß die in der vorliegenden Immediatvorstellung speziell erhobene Beschwerde wegen des fatholischen Religionsunterrichts in den Bolisschulen des polnisch sprechenden Oberschlefiens jeder naberen Motivirung entbehrt und ich beshalb nicht in der Lage gewesen bin, derselben näher zu treten. Coweit indessen anderweit an mich die Wahrnehmung herangetreten ift, daß im einzelnen Fall den Vor= schriften der Verordnung vom 20. September 1872 nicht vollkommen nachgelebt ift, habe ich, wie Ew. Hochgeboren aus der im Central= blatt für die Unterrichtsverwaltung de 1877 S. 658 abgedruckten Berfügung an die Königliche Regierung in Oppeln vom 9. November v. J. entnehmen wollen, nicht gezögert Remedur eintreten zu lassen.

Ew. Hochgeboren überlasse ich, den Herren Mitunterzeichnern der Immediatvorstellung, sowie Denjenigen, welche der letteren beisgetreten sind, Kenntnis von dieser Verfügung zu geben. Zu diesem Ende versehle ich nicht die 7 Bande, welche Unterschriften enthalten,

hier wieder anzufügen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

bas Mitglied bes Reichstages, herrn Rittmeifter a.D. Grafen v. Ballestrem, hochgeboren zu Breslau.

G. II. 49. U. III.

<sup>\*)</sup> Abgebruckt im Centrbl. für bie Unt. Berm. pro 1877 Ceite 611. 615.

3) Behörde, bei welcher die kalkulatorische Feststellung der Revisionsnachweisungen und Baurechnungen zu erfolgen hat.

(cfr. Centrbl. pro 1877 Seite 618 Mr. 194.)

Berlin, den 28. Dezember 1877. Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium eröffne ich auf den Bericht vom 12. v. M., betreffend die kalkulatorische Feststellung der Revisionsnachweisungen und Baurechnungen, daß das Bedürfniß, die talkulatorische Feststellung der Abrechnungen oder Revisions= nachweisungen von Bauausführungen ebenfalls, wie die der Kosten= anschläge, lediglich durch die bei den Bezirkeregierungen angestellten Kalkulatoren bewirken zu lassen, nicht vorliegt. Bei der Revision der Kostenanschläge geben die Seitens des Regierungs = Bauraths als Vorrevisor vorzunehmenden Aenderungen am Plane und Anschlage unmittelbar aus dessen personlicher Entschließung auf Grund sachverständiger Erwägung hervor und haben öfter ziemlich umfassende Umarbeitungen einzelner Theile des Kostenanschlages zur Folge, so daß auch die damit verbundenen talkulatorischen umfangreicheren Arbeiten einen gewissen Grad von Uebung in einer solchen Beschäftigung und zur Vermeidung von Irrthumern ein mundliches Benehmen des Kalkulators mit dem technischen Vorrevisor bedingen. Bei den auf urfundlichen Rechnungsbelägen beruhenden Abrechnungen dagegen wird der technische Vorrevisor zunächst seine Erinnerungen zu den Rechnungen dem Baubeamten, welcher die Abrechnung auf= gestellt hat, mittheilen und ihn zur Abanderung oder Begründung seiner Ansage veranlassen. hierdurch werden Seitens der Vorrevi= sion vorzunehmende umfassendere Veränderungen, welche eine kalkulatorische Umrechnung der Abrechnungen bedingten, im Wesentlichen vermieden, oder doch derart vereinfacht, daß sie nicht schwieriger sind, als die bei der Revision sonstiger Rechnungen jedem Kalkulator ob= liegenden Berechnungen und Ermittelungen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. II. 3218.

## II. Universitäten, 2c.

4) Zahl der Promotionen auf den Universitäten und der Akademie zu Münster während des Jahres von Michaelis 1876 bis dahin 1877.

(Centrbl. pro 1876 Seite 634 Mr. 262.)

|                                  |                     | 1                                 | Bahl       | ber                      | rite P                      | romovir    | ten                                 |            |                                                           |                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Universität<br>resp.<br>Alabemie | evar<br>lif<br>ther | der<br>ige-<br>ch-<br>clo-<br>hen | thec       | ho-<br>di-<br>lo-<br>hen | in ber<br>juristi-<br>schen | mediai-    | in ber<br>philo-<br>sophi-<br>schen | aupt       | 6                                                         | Außerbem<br>ihren-Promotionen.                                                     |
| gn                               | Doftorgrab          | Lizentiatengrab                   | Doftorgrab | Lizentiatengrab          | Dottorgrab                  | Doftorgrad | Dottorgrab                          | Ueberhaupt | Babl                                                      | Fakultät                                                                           |
| Berlin                           |                     | 1                                 | _          | -                        | 5                           | 72         | 16                                  | 94         | $\left\{egin{array}{c} 2 \\ \mathbf{i} \end{array} ight.$ | evang. theol. Fatult. — Doktorgr. jurist. Fakult.                                  |
| Bonn                             |                     | 3                                 |            |                          | 3                           | 21         | 21                                  | 48         | { 2<br>2<br>1                                             | jurist. Fakult.<br>med. Fakult.<br>philos. Fakult.                                 |
| Breslau                          |                     | •                                 | •          | •                        | 2                           | 18         | 21                                  | 41         | . 3                                                       | evang, theol. Fatult.                                                              |
| Ø öttingen                       |                     | 1                                 | _          | _                        | 71                          | 20         | 42                                  | 134        |                                                           | — Dottorgr.<br>philos. Fakult.                                                     |
| Greifswalb                       |                     |                                   | _          | -                        | 2                           | 34         | 11                                  | 47         |                                                           |                                                                                    |
| Palle                            |                     |                                   | _          | -                        | 1                           | 7          | 48                                  | 56         | 1                                                         | evang. theol. Fakult. — Doktorgr. philos. Fakult.                                  |
| Riel                             | •                   |                                   | _          | -                        | 1                           | 10         | 11                                  | 22         | 3                                                         | evang. theol. Fakult. — Doktorgr. jurist. Fakult. medizin. Fakult. philos. Fakult. |
| <b>R</b> önigsberg               |                     | •                                 | -          | -                        | ·                           | 12         | 4                                   | 16         | 1                                                         | evang. theol. Fakult.                                                              |
| Marburg                          |                     | 1                                 | _          | -                        |                             | 10         | 10                                  | 21         | 1 1                                                       | — Doktorgr.<br>medizin. Fakult.<br>philos. Fakult.                                 |
| Münster                          | _                   | _                                 |            |                          | <u> </u>                    | _          | 7                                   | 7          |                                                           | philos. Fakult.                                                                    |
| Summe                            | •                   | 6                                 | •          | 1 .                      | 85                          | 204        | 191                                 | 486        | 29°)                                                      |                                                                                    |

<sup>\*)</sup> und zwar: 10 in den evang. theolog. Fakultäten. -- Doktorgrad. 6 - - juristischen

medizinischen philosophischen

<sup>= 29.</sup> 

5) Bestätigung der Rektormahl an der Universität zu Riel.

(Centrbl. pro 1876 Seite 633 Rr. 261.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 5. Dezember 1877 die Wahl des ordentlichen Prosessors Dr. Schirren zum Rektor der Universität zu Kiel für das Amtsjahr 1878/79 bestätigt.

6) Gebrauch der deutschen oder der lateinischen Sprache bei den Preikurtheilen an der Universität zu Berlin.

Berlin, den 17. Dezember 1877. Auf den Bericht des Herrn Rektors und des Senats vom 22. v. M. habe ich die Statuten der juristischen, medizinischen und philosophischen Fakultät in den §§. 81. bezw. 90. und 82. ausdrück= lich dahin abgeändert, daß es diesen Fakultäten freisteht, sich bei Abfassung der öffentlich zu verkündenden Beurtheilungen der eingegangenen Preisschriften künftig nach ihrem Ermessen der deutschen

oder der lateinischen Sprache zu bedienen.

Die gedachten drei Fakultaten find mit entsprechenden Berfu-

gungen verseben worden.

Da die theologische Fakultät dieselve Vollmacht nicht zu erhalten wünscht, habe ich von einer gleichen ausdrücklichen Abanderung ihrer Statuten Abstand genommen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An den Herrn Rektor und den Senat der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität hier.

U. I. 3260.

7) Bestimmungen über die Aufnahme in die militär= ärztlichen Bildungs=Anstalten zu Berlin.

#### §. 1.

Die militärärztlichen Bildungs-Anftalten find:

1) das Königliche medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut,

2) die Königlich medizinisch schirurgische Atademie für das Militar.

§. 2.

Beide Anstalten haben die Bestimmung, einen geeigneten Ersat für das Sanitäts-Offizier-Korps heranzubilden. Sie gewähren nach einem bestimmten Studienplane den umsfassendsten Unterricht in allen Zweigen der Heilkunde und deren Hülfswissenschaften an der Königlichen Friedrich = Wilhelms - Universsität zu Berlin, gemeinsam mit den Studirenden der letteren, außerdem Repetitorien der wichtigsten Disziplinen und die für den Militär=Sanitätsdienst erforderliche besondere Ausbildung.

Neben der wissenschaftlichen, der freien geistigen Entwickelung keine Schranken ziehenden Ausbildung erstreben die Anstalten auf Grund der vorausgegangenen guten Erziehung in Familie und Schule die Pflege der für den Militärstand nöthigen Charakterseigenschaften, erhalten und fördern die körperliche Rüstigkeit durch

Turn=, Fecht= und Reitunterricht.

Die Studirenden beider Anstalten nehmen Theil an allen Bildungsmitteln derselben, wie Bibliothek, Sammlungen u. s. w.

#### §. 3.

Das Studium auf den Anstalten währt wie auf der Universsität vier Jahre. Die Studirenden sind zur Ablegung der staatlicher Seits zur Erlangung der Approbation als Arzt erforderten Prüsfungen verpflichtet.

#### §. 4.

Die Studirenden beider Anstalten werden bei der medizinisch= dirurgischen Afademie für das Militär durch den Dekan derselben immatrifulirt.

Diese Immatrikulation erfolgt auf Staatskosten; ebenso die

gesammte Ausbildung auf den Anstalten.

Das Friedrich-Wilhelms-Institut gewährt außerdem seinen Studirenden neben freier Wohnung (einschließlich Mobiliar, Heizung und Licht) eine monatliche Zulage von 30 Mark, wovon zur Bestreitung der Kosten für die spätere Uniformirung 2,50 Mark und 0,25 Mark zu der für kleine gemeinschaftliche Bedürfnisse bestimmten sogenannten Beitragskasse der Studirenden in Abzug gebracht werden.

Die Studirenden der Akademie erhalten außer der kostenfreien Ausbildung einen Zuschuß von 180 Mark jährlich zur Selbstbe=

schaffung einer Wohnung.

#### §. 5.

Die Studirenden beider Anstalten dienen im 1. Sommer=Se= mester ihres Studiums (1. April bis 1. Oktober) sechs Mouate mit der Wasse. Diese Dienstzeit wird ihnen auf ihre nach den allge= meinen gesetzlichen Bestimmungen abzuleistende einjährig freiwillige Dienstpslicht angerechnet.

Nach Ablauf dieser sechsmonatlichen Dienstzeit haben die Studirenden ein von den militärischen Vorgesetzen ausgestelltes Dienstzeugniß beizubringen, in welchem ausgesprochen wird, daß sie nach

ihrer Führung, Dienst = Applikation, Charakter und Gefinnung für würdig, sowie auch nach dem Grade der erworbenen Dienstkenntnisse für qualifizirt erachtet werden, dereinst die Stellung eines mili= tärischen Vorgesetzten im Sanitätsdienst zu bekleiden.

Diejenigen Studirenden, welche dieses Dienstzeugniß nicht erlangen, haben ebenso wie diejenigen, welche den Anforderungen der

Anstalten nicht genügen, die Entlassung zu gewärtigen.

#### **§**. 6.

Die Studirenden beider Anstalten stehen während der Studienzeit unter der Militär = Gerichtsbarkeit sowie unter der Disziplinar= Strafgewalt des Direktors der militärärztlichen Bildungs = Anstalten und des Subdirektors des medizinisch=chirurgischen Friedrich - Wil= helms-Inftituts, sowie als Personen des Beurlaubtenstandes in der Kontrole der Landwehr-Behörden.

#### §. 7.

Nach Beendigung der Studien werden die Studirenden beider Anstalten als Unterärzte in der Armee mit den etatsmäßigen Rom=

petenzen angestellt.

Ein Theil von ihnen wird vom General=Stab8=Arzt der Armee zu bestimmten Terminen und nach der Zahl der vorhandenen Stellen zum Zweck einer erhöhten Ausbildung im praktischen Krankendienste unter Beibehaltung der Militär=Rompetenzen in das Charité=Kran= kenhaus zu Berlin kommandirt.

Zur Ablegung der Staatsprüfung als Arzt (§. 3.) wird den Unterärzten im Anschlusse an das beendete Studium Gelegenheit gegeben durch Kommandirung zum Friedrich=Wilhelm8=Institut ober durch Ueberweisung an Garnisonen 2c., welche Universitätsstädte sind.

#### **§.** 8.

Mit der Anstellung als Unterarzt beginnt die Ableistung des eventuellen Restes ihrer allgemeinen Dienstpflicht (i. §. 5.). Hieran schließt sich die für die genossene Ausbildung zu überneh= mende besondere Dienstpflicht.

Die Studirenden des Friedrich=Wilhelms-Instituts haben näm= lich doppelt so lange als sie diese Anstalt besuchen, als Militärarzt aktiv zu dienen; für die Studirenden der Akademie mährt diese

aktive Dienstpflicht nur ebenso lange wie die Studienzeit.

Das als einjährig Freiwilliger abgeleistete Dienstjahr kommt hierbei zur Anrechnung; bas Maximum der Dienstverpflichtung be-

trägt also 8 Jahre.

Wer nach Absolvirung des ersten und vor Beginn des zweiten Semesters aus den Anstalten ausscheidet, übernimmt keine besondere attive Dienstverpflichtung.

Die besondere aktive Dienstverpflichtung kann nur durch das Kriegs-Ministerium erlassen werden.

#### §. 9.

Die dienstliche Stellung 2c. der Unterärzte, sowie die für die Studirenden beider Anstalten durchaus gleiche weitere Lausbahn ist durch die Allerhöchste Verordnung über die Organisation des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873 (Verlin, Verlag von Mittler & Sohn) geregelt.

## Bedingungen der Aufnahme.

#### §. 10.

I. Staats-Angehörigkeit in den Staaten des deutschen Reichs (das Königreich Bayern hat an den militärärztlichen Bildungs-Ansftalten keinen Antheil).

II. Nachweis der Abstammung aus einer legitimen Che.

III. Alter nicht über 21 Jahre.

IV. Besitz des Zeugnisses der Reife für das Studium der Universität von einem Deutschen (humanistischen) Gymnasium.

V. Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienst.

VI. Nachweis der Militär-Diensttauglichkeit.

VII. Verpflichtung des Vaters oder Vormundes, außer der Kleidung und den zum Studium erforderlichen Büchern, einem auf das Friedrich Wilhelms Institut Aufgenommenen für die Studienzeit eine Zulage von monatlich wenigstens 30 Mark, einem in die Akademie Aufgenommenen von monatlich wenigstens 75 Mark zum Lebensunterhalte, ferner die zu den nothwendigen Prüfungen — tentamen physicum und Staats Prüfung — erforderlichen Geldmittel mit ca. 245 Mark und endlich zur Beschaffung der Equipirung als einjährig Freiwilliger einen Betrag von 75 Mark zu gewähren.

Die Möglichkeit, diese Verpflichtungen erfüllen zu können, muß

ausreichend nachgewiesen werben.

+

#### §. 11.

Die zum Lebensunterhalt nöthigen Geldmittel sind für die Studirenden beider Anstalten in vierteljährlichen Raten praenumerando an die Rasse des Friedrich = Wilhelms = Instituts einzuzahlen. Sie werden durch den Rendanten der Kasse den Studirenden am 1. jeden Monats in gleichen Naten ausgezahlt. Ausnahmen sind nur bei Studirenden der Akademie zulässig und sind abhängig von der widerrustichen Genehmigung des General=Stabs=Arztes der Arzmee und Direktors der militärärztlichen Bildungs = Anstalten, daß die betressen Studirenden bei ihren Eltern oder nahen Verzwandten wohnen und verpstegt werden dürsen.

Das oben genannte Equipirungsgeld von 75 Mark ist sofort beim Eintritt in die Anstalten, von den zu den Eraminations-Gebühren erforderlichen Geldern sind 41 Mark Behufs Ablegung des tentamen physicum vor Ablauf des 4. Semesters, 204 Mark für die Staatsprüfung vor Ablauf des 8. Semesters an die Kasse des Königlichen Friedrich-Wilhelms-Instituts einzuzahlen.

Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung hat die Entlassung bes

betreffenden Studirenden zur Folge.

## Modus der Aufnahme.

#### §. 12.

Die Anmeldung zur Aufnahme darf erst erfolgen, wenn der Angemeldete 1 Jahr lang die oberste Klasse eines Symnasiums bessucht hat, muß aber spätestens ein halbes Jahr vor Ablegung des Abiturienten-Examens geschehen.

Nach bestandener Abiturienten = Prüfung oder nach begonnenem Studium auf einer Universität erfolgende Anmeldungen können zu-

nächst nur für die Atademie berücksichtigt werden.

#### §. 13.

Die Anmeldung ist vom Vater oder Vormund unter ausdrucklicher Bezeichnung der Anstalt, in welche die Aufnahme gewünscht wird, schriftlich an den General=Stabs=Arzt der Armee als Direktor der militärärztlichen Bildungs-Anstalten zu richten.

Zur Vermeidung von Rückfragen ist in derselben zugleich die Erklärung abzugeben, ob die Aufnahme, falls dieselbe in das Friesdrich-Wilhelms-Institut nicht möglich sein sollte, noch für die Akas

demie gewünscht wird oder nicht.

Beizufügen sind: a. Geburtsschein,

b. der lette Impfichein,

c. ein von einem Militärarzt ausgestelltes Gesundheits = Attest, welches genaue Angaben über Größe und Brustumfang, über die Körperbildung, besonders aber auch über den Zustand der Sinnesorgane des Aspiranten enthalten muß,

d. ein über Anlagen, Führung, Fleiß, die Dauer des Besuchcs der Prima und den wahrscheinlichen Termin der Universitäts-

reife fich außerndes Schulzeugniß,

e. die Censuren, welche der Betreffende beim Uebertritt aus der Sekunda in die Prima, und nach dem ersten Jahr in der Prima erhalten hat,

f. ein Lebenslauf des Angemeldeten, welcher bestimmte in der Anlage I. vorgeschriebene Punkte zu berücksichtigen hat,

g. der nach dem Schema — auf der Anlage II. — ausgestellte Revers des Vaters oder Vormundes.

#### §. 14.

Hurrenz um Aufnahme in die gewünschte Anstalt zugelassen ist, und im Genehmigungsfalle gleichzeitig die Aufforderung, das erlangte Zeugniß der Reise im Original oder in beglaubigter Abschrift bis zum 20. März beziehentlich 1. Oktober einzusenden, oder dessen direkte Einsendung Seitens der Herren Gymnasial Direktoren zu erbitten, wozu dieselben durch Erlaß Seiner Ercellenz des Herrn Kultus-Ministers vom 18. August 1873 ermächtigt sind.

Demnächst werden durch Vermittelung des Vaters oder Vormundes die geeignet befundenen Aspiranten zu einem bestimmten Termine, Behufs Prüfung der körperlichen Tauglichkeit durch eine Kommission von Ober-Stabs-Aerzten, zur Gestellung im Friedrich-Wilhelms-Institut zu Berlin, Friedrich-Straße 140, beordert.

#### §. 15.

Wird das Abiturienten Beugniß zu dem vorgeschriebenen Tersmine nicht eingeschickt, so ist die Aufnahme in das Institut aussgeschlossen; doch kann eventuell noch die Aufnahme in die Akademie erfolgen, falls der Angemeldete und zur Konkurrenz Zugelassene sich persönlich, versehen mit dem Abiturienten-Zeugniß und dem erforderslichen Reverse, spätestens an dem zur körperlichen Untersuchung bestimmten Tage in dem oben gedachten Institut meldet.

#### §. 16.

Die Entscheidung über die Aufnahme in die Anstalten erfolgt durch den General=Stabs-Arzt der Armee und wird am Tage nach der Untersuchung mitgetheilt.

#### §. 17.

Shließlich wird ausdrücklich bemerkt, daß eine Beihülfe ober Entschädigung für die Kosten der Reise nach Berlin und den Aufsenthalt daselbst weder für die Angenommenen noch für die Zurücksgewiesenen gewährt wird.

Berlin, den 7. Juli 1876.

Der General=Stabs-Arzt der Armee und Direktor der militär= ärztlichen Bildungs-Anstalten.

Grimm.

Puntte, Anlage I.

welche bei Abfassung des Lebenslaufes vorzugsweise zu beachten find.

1) Vor= und Zuname (der Rufname ist zu unterstreichen), Tag, Monat, Jahr und Ort (in welcher Provinz) der Geburt, Religion. 2) Familien=Verhältnisse: Lebens= und Berufs-Stellung des Baters (wenn zur Zeit ohne eine solche, dann Angabe der früheren) und Wohnort desselben.

Name und Lebensstellung des Vaters der Mutter.

Im Falle des Todes des Vaters oder der Mutter, Ansgabe der Todeszeit, und, wenn möglich, der Krankheit, an der sie gestorben; eventuell Namen, Lebensstellung und Wohnort des Vormundes; Vermögens-Verhältnisse.

Angabe der Geschwister und näheren Verwandten, sowie

deren Lebensstellung.

3) Bildungsgang: welche Schulen der Aspirant besucht, welche Unterrichts = Gegenstände er mit Vorliebe betrieben, welche besondere Sprach = oder Kunstfertigkeiten er sich angeeignet hat.

4) Angabe über die körperliche Entwickelung und den Gesundheitszustand; überstandene Krankheiten; besonderes

torperliches Geschick.

Der Lebenslauf ist in deutscher Sprache und in zusammenhängender, der vorstehenden Disposition sich anschlies genden Darstellung abzufassen und, unter der ausdrücklichen Versicherung, daß die gemachten Angaben streng der Wahrsheit gemäß seien, vom Verfasser mit Bezeichnung von Ort und Zeit zu unterschreiben.

Anlage II.

#### Shema,

nach welchem der in den Bestimmungen über die Aufnahme in die Königlich Preußischen militärärztlichen Bildungs = Anstalten vom 7. Juli 1876 ad §. 13. vom Vater (Vormund) eines zur Aufnahme Angemeldeten erforderte Revers auszustellen ist.

Für den Fall, daß meinem Sohne (Mündel)

geboren den .. ten 18.. zu Provinz die erbetene Aufnahme in eine der militärärztlichen Bildungs=Anstalten bewilligt werden sollte, erkenne ich hiermit an und erkläre ausdrücklich, daß ich im Stande und gewillt bin, alle in den Besstimmungen über die Aufnahme in die Königlich Preußischen militärärztlichen Bildungs=Anstalten vom 7. Juli 1876, für die betreffende Anstalt vorgeschriebenen Bedingungen, von denen ich genaue Kenntniß genommen habe, vollständig und pünktlich zu erfüllen.

Ebenso erkenne ich hierdurch an, daß ich mit allen von meinem obengenannten Sohne (Mündel) für den Fall seines

Eintritts in eine ber Anstalten burch die Aufnahmebestimmungen geforderten Bedingungen, namentlich auch in Betreff ber besonderen Dienstverpflichtung bekannt bin.

Bur Beftatigung beffen ift bie vorftebenbe Erflarung

von mir eigenhandig unterschrieben.

Drt. Bett.

(Unterfdrift.)

## III. Gymnafial: und Real:Lebranftalten.

8) Reue Ausgabe der Berte Berber's von Suphan.

Die herstellung einer kritischen Ausgabe der Werke herber's, welche die Schriften in ihrer reinen Gestalt wiederzugeben und in ihnen herder's Entwicklungsgang und Einfluß auf die deutsche Literatur darzulegen bat, ist als ein wissenschaftliches Bedürfniß und als eine Pflicht der Dankbarkeit gegen die Verdienste herder's allegemein anerkannt. Die Staatsregierung hat daher, als ein wissenschaftlich dazu vollständig vorbereiteter Mann diese Arbeit unternahm, kein Bedenken getragen, ihre Aussührung dadurch zu ermögslichen, daß sie zur Beschaffung der handschriftlichen Quellen und zur Bestreitung der umfassenden Vorarbeiten die Verwendung von Staatsmitteln gewährt hat.

Die unter dem Titel: "her der's sammtliche Werke, herausgegeben von Bernhard Suphan" erschienenen zwei ersten Bande laffen den Plan der Ausgabe und die Art der Ausführung vollständig erkennen. Die ganze Ausgabe ist auf 32 Bande veranschlagt, für welche der Ladenpreis durchschnittlich je 4 Mark betragen wird. Die Vorarbeiten sind soweit gefordert, daß die Vollendung

ber Ausgabe in feche Sahren zu erwarten ift.

Ich darf voraussehen, daß die höheren Lehranstalten aus eigenem Antriebe die Anschaffung dieser Ausgabe schon während der Zeit ihres allmählichen Erscheinens in Aussicht genommen haben, insbesondere im hinblide darauf, daß der Lehrer des Deutschen in den oberen Klassen dieselbe nicht füglich missen kann. Sollte indessen in einzelnen Fällen die Bedeutung dieser Ausgabe für Schulbibliosthefen übersehen worden sein, so wolle das Königliche Provinzials Schulfollegium Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

fammtliche Ronigl. Provingial Schuftollegien.

U. I. 6255.

1678.

ļ

9) General-Uebersicht der Ergebnisse der von den König= lichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Rommissionen in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 31. März 1877 abgehaltenen Prüfungen für das Lehramt an höheren Schulen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 20 Rr. 14.)

A. Zahl ber Prüfungen.

| Ronigliche                                        | 31                                         | In Jahr<br>1875<br>betrug   |                                  |                  |                              |                                               |                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Wissen.<br>schaftliche<br>Prüfungs.<br>Kommission | haben<br>bas<br>Examen<br>pro<br>facultate | haben<br>Nachprü-<br>fungen | haben<br>ins-<br>gesammt<br>Prü- | ben Ge           | von<br>Prüften<br>Ht<br>nben | Summe<br>fämmt-<br>licer<br>abge-<br>haltenen | bie Zahl<br>fämmt-<br>licher<br>abge-<br>haltenen |  |
| gu                                                | docondi<br>bestanben                       | bestanden                   | fungen<br>bestanben              | Boll-<br>prüfuzg | Nad-<br>prüfung              | Pril-<br>fungen                               | Pru-<br>fungen                                    |  |
| Königsberg i/Pr.                                  | 35                                         | 29                          | 64                               | 3                | •                            | 67                                            | 50                                                |  |
| Berlin                                            | 73                                         | 63                          | 136                              | 5                |                              | 141                                           | 107                                               |  |
| Greifswalb                                        | <b>32</b>                                  | 31                          | 63                               | 1                | ı                            | 65                                            | 46                                                |  |
| Breslau                                           | 71                                         | 64                          | 135                              | 3                | •                            | 138                                           | 89                                                |  |
| Halle a/S                                         | 75                                         | 26                          | 101                              | .1               |                              | 102                                           | 73                                                |  |
| Riel                                              | 14                                         | 17                          | 31                               | 3                |                              | 34                                            | 19                                                |  |
| Göttingen                                         | 98                                         | 22                          | 120                              | 3                | •                            | 123                                           | 99                                                |  |
| Münster                                           | 52                                         | 37                          | 89                               | 3                | •                            | 92                                            | 59                                                |  |
| Marburg                                           | <b>.</b> 28                                | 7                           | 35                               | 10.              | 2                            | 47                                            | 30                                                |  |
| Bonn                                              | 47                                         | 51                          | 98                               | •                | •                            | 98                                            | 71                                                |  |
| Summe                                             | 525                                        | 347                         | 872                              | 32               | 3                            | 907                                           | 643                                               |  |

B. Zahl der in der Hauptprüfung pro facultate docendi bestandenen Schulamts-Randidaten nach Konfession, resp. Religion, und nach dem Hauptfache derselben.

| Konfession                                                         | In                                               | Im Jahre<br>1875                                                      |                                    |                                          |                                                 |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| resp. Religion<br>ber<br>bestandenen<br>Kandibaten                 | A.<br>Pistorisch,<br>Philo,<br>logisches<br>Fach | B,<br>Mathe-<br>matisch-<br>natur-<br>wissen-<br>schaftliches<br>Fach | C.<br>Religion<br>und<br>Pebräisch | D.<br>Fach<br>ber<br>neueren<br>Sprachen | Zahl<br>ber be-<br>standenen<br>Kan-<br>bibaten | betrug<br>die Zahl<br>der be-<br>standenen<br>Kan-<br>dibaten |
| Evangelisch                                                        | 223                                              | 76                                                                    | 39                                 | 55                                       | 393                                             | 319 -                                                         |
| Ratholisch                                                         | 77                                               | 25                                                                    | 6                                  | 17                                       | 125                                             | 72                                                            |
| Mennonitisch .                                                     | 1                                                | } .                                                                   |                                    |                                          | 1                                               |                                                               |
| Jabisch                                                            | 4                                                | 2                                                                     |                                    |                                          | 6                                               | 8                                                             |
| Summe für bie<br>Zeit vom 1. Ja-<br>nuar 1876 bis<br>31. März 1877 | 305                                              | 103                                                                   | 45                                 | 72                                       | 525                                             |                                                               |
| Die Summe des<br>Jahres 1875 ist                                   | 239                                              | 65                                                                    | 42                                 | 53                                       |                                                 | 399                                                           |

| Jahr 1875 | Bom 1. Januar<br>1876 bis<br>31. Pärz 1877 | Zeitraum.                                |                                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 399       | 525                                        | fanbenen Kan-<br>bibaten.                | Gesammt-                         |
| 37        | 2                                          | Preußen                                  |                                  |
| 4-        | 69                                         | Branbenburg                              |                                  |
| 22        | 35                                         | Bommern                                  | ي ا                              |
| 24        | 25                                         | Pojen                                    | Inlander, und zwar aus ber Probi |
| 5         | 85                                         | Schlefien                                | , H                              |
| 5-        | <u>&amp;</u>                               | Sacjen .                                 | auf a                            |
| ٧         | 6                                          | Soleswig-Bolftein                        | 1 42                             |
| 39        | <b>4</b> 6                                 | Рапиовег                                 | ) ber   88                       |
| 20        | 37                                         | Bestfalen                                | Bon bie<br>er Provi              |
| 30        | 32                                         | Beffen-Raffan                            |                                  |
| 36        | 62                                         | Reinproving                              | en waren                         |
| l-        | •                                          | Pohenzollern                             |                                  |
| 364       | 485                                        | lleber-<br>haupt<br>In-<br>fänder.       |                                  |
| 32        | 39                                         | anderen Staaten bes<br>beutschen Reiches | Ansländer<br>und zwar aus        |
| ټ         | <b>H</b>                                   | außerbeutschen<br>Staaten.               | nber<br>nber                     |
| ئة ·      | ô                                          | Neber-<br>haupt<br>Ans-<br>länber.       |                                  |

C. heimath ber in ber hauptprufung pro facultate docendi bestandenen Kanbibaten.

D. Spezial-Nachweis der in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 31. Märg 1877 geprüften Schulamts Randidaten 2c. nach Konfession, resp. Religion, und nach dem Hauptfach derfelben.

|                                                                                                                                                      |                              | Я                   |              | gliche<br>Ljungs |       |                   |                                |               | 2                      |                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                      | Managhera                    | Pentr               | Greifemalb   | Bressan          | Salle | St et             | Chetingen                      | Met. ofter    | Marburg                | 240, 11                   | Inegesammt.           |
| l. Evangelifc.                                                                                                                                       |                              |                     |              |                  |       |                   |                                |               |                        |                           |                       |
| 1. Bollprüfung                                                                                                                                       |                              |                     |              |                  |       |                   |                                |               |                        |                           |                       |
| A. Difforiich philologisches Kach  B. Mail ein naturnifienicatitiches Fach C. Religion und Debraisch  1). Fich ber neueren Sprachen  Nichtbestandene | 13<br>6<br>7<br>3<br>3<br>23 | 30<br>9<br>3<br>-35 | 5<br>1<br>30 | 3 3 39           |       | 3<br>1<br>3<br>17 | 13<br>19<br>7<br>15<br>2<br>22 | 1<br>2<br>11  | 10<br>1<br>2<br>6<br>9 | 10<br>3<br>6<br>11.<br>21 | 39<br>35<br>19<br>256 |
| 11. Katholisch.                                                                                                                                      |                              |                     |              |                  |       |                   |                                |               |                        |                           |                       |
|                                                                                                                                                      |                              |                     |              |                  |       |                   |                                | -             |                        | ı                         |                       |
| 1. Bollbrilfung.  A. hiftoriich philologisches Fach  B. Mathem naturminemwattliches Fach  C. Religion und Debraifch                                  | 4 2                          | ,                   | 2            | 25<br>1          | 1     |                   | 11                             | 24<br>11<br>3 | 3,                     | 7                         | 77<br>25<br>6         |
| D. Sach ber neueren Sprachen                                                                                                                         |                              | 1                   |              | [4]              |       |                   |                                | J             | 2                      | 6                         | 17                    |
| Nichtbeftanbene                                                                                                                                      | 6                            | 1 3                 | 2            | 11 J<br>24<br>62 | 1     | ,                 | i i                            | 3<br>26       | 4                      | ,<br>30                   | 19<br>91<br>225       |
| III. Mennonitifch.                                                                                                                                   | 1                            |                     |              |                  |       |                   |                                |               |                        |                           |                       |
| Bollprüfung.                                                                                                                                         | 1                            |                     |              |                  |       |                   |                                |               | ,                      | 1                         |                       |
| Diftoriich philologisches Fach                                                                                                                       | 1.                           | 4                   | . ]          |                  | 1     |                   |                                | - 1           | .                      | .                         | 1                     |
| IV. Jubifc.                                                                                                                                          | 1                            |                     | 1            |                  |       |                   | i                              |               |                        | 1                         |                       |
| 1. Bollprilfung.                                                                                                                                     |                              |                     |              |                  |       |                   | ı '                            |               |                        | İ                         |                       |
| A. Diftoriich philologiiches Fac                                                                                                                     |                              | 1 2 1 2             | , 1          | 1                |       | 1                 | 1,                             |               | 1                      | 4                         | 4<br>2<br>1<br>3      |
| Bauptfumme.                                                                                                                                          | 67                           | 131                 | 65           | 138              | 102   | 34                | 123                            | 92            | 47                     | 98]                       | 907                   |

<sup>\*)</sup> Prufung im Bolnifchen

E. Spezial : Machweis der Beimath der in ber Zeit vom

|                                                            | Konigliche Wiff |                 |            |                  |                 |                  |              |                    |              |            |                  |              |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|------------------|--------------|--|
|                                                            | Mör             | nget            | erg.       | 25               | erín            | 1.               | Gre          | ifem               | alb.         | 291        | resta            | æ.           |  |
|                                                            |                 | U.<br>fung      |            | Bott-<br>penfung |                 |                  |              | Boll-<br>brilliung |              |            | Bog-<br>priljung |              |  |
|                                                            | beflanben       | nicht bestauben | Padrinfing | bestarben        | indt Leffanbert | Rachtrifung.     | betraitheil  | nick t bestanbert  | Nasspruinng  | beftant eu | nicht beftanben  | Rachbrufung. |  |
| . Preufien                                                 |                 |                 |            |                  |                 |                  |              |                    |              |            |                  |              |  |
| b. Broving Prenfien                                        | ,2              | 1               | 23         | 40<br>40<br>5    | 2               | - 0<br>20<br>- 1 | 3<br>3<br>15 | 1                  | 2<br>3<br>26 | 2          |                  |              |  |
| d " Pofen                                                  | 1               |                 | 3<br>1     | 1                | 1               | 5<br>6<br>6      | ,            |                    | ]<br>.;<br>; | 15         | 3                | 3:           |  |
| g " Schleswig-Polstein .<br>h " Sannover<br>i. " Weftsalen |                 |                 |            | 1                | 1,              |                  |              |                    |              | . 1        |                  |              |  |
| k " Seffen Raffan<br>I. Rheinprobing                       |                 |                 | *          | .3               |                 | 1                | 1            |                    |              | 1          | :                |              |  |
| Eunime                                                     | 66              | d               | 4.         | h"               | ĵ               | jt               | 29           | 1                  | 11           | 70         | 3.               | t).          |  |
| Andere Ctaaten bes Deutschen Reiches                       |                 |                 |            | - 6              |                 | -                | }            |                    | 1            | 1          |                  |              |  |
| Dauptfumme                                                 | 35              |                 | 20         | 7.0              | - 5<br>- 111    | tı,              | -            | 3 65               | 52           |            | 135              |              |  |

## 1. Januar 1876 bis 31. März 1877 geprüften Kandidaten 2c.

| schaftliche Prüsungs-Kommission zu |                 |                |             |                 |               |                  |                 |             |                 |                 |               |              |                                     | ~ ~           | •         |                                             |              |                       |                 |                |  |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| - {                                | Salle           |                |             | Riel.           |               | <b>©</b> 8       | tting           | jen.        | 90              | dug.            | er.           | <b>W</b>     | arbu                                | rg.           | 8         | 3onn                                        |              | Insgesammt.           |                 |                |  |
| Bo<br>priif                        |                 |                | prü<br>Prop | U-<br>inng      |               | Boll-<br>prüfung |                 |             | You.<br>prüfung |                 |               | Brff<br>prff |                                     |               | Bo        | U.<br>ung                                   |              | Bo<br>prüfi           |                 |                |  |
| bestanben                          | nicht bestanben | Rachprillfung. | bestanden   | nicht bestanden | Rachpriffung. | bestanben        | nicht bestanben | Nachtufung. | bestanden       | nicht bestanben | Rachprilfung. | bestanden    | nicht bestanden                     | Nachprilfung. | bestanben | nicht bestanden                             | Nachprufung. | bestanben             | nicht bestanden | Rachprüfung.   |  |
| 1<br>11<br>1                       | •               | 1<br>2         | 2           | •               | 1             | 1<br>8<br>1      | •               | 1<br>2      | •               | •               | •             | 1            | •                                   | •             | 2         | •                                           | 1            | 41<br>69<br><b>25</b> | 2<br>2<br>3     | 35<br>38<br>27 |  |
| 2<br>4<br>46                       | 1               | 17             | 1 . 1       | •               | 1             | 22               |                 | 3<br>4      |                 | •               | 3             | 1 2          |                                     | 2             | •         | •                                           | 2 . 2        | 25<br>58<br>84        | 4<br>·<br>3     | 25<br>55<br>36 |  |
| 2                                  | ٠               |                | •           | 2               | 4             | 1<br>42<br>4     | 2               | 8<br>2      | _               | _               | 1<br>23       | 1<br>1       | 1<br>1                              |               | 1 .       | •                                           | 1<br>2<br>7  |                       | 2<br>4<br>4     | 5<br>13<br>36  |  |
| 2                                  | •               | •              | •           | •               | 1             | 6<br>3           | •               | 1           | 1<br>23         |                 | 1<br>6        | 18<br>2      | 6                                   | 6             | 5<br>28   | •                                           | 3<br>28<br>1 | 32<br>62              | 6<br>1          | 12<br>39<br>1  |  |
| 69                                 | 1               | 22             | 10          | 2               | ,             | 88               | 3               | 21          | 50              | 3               | 35            | 26           | 10                                  | 9             | 41        | •                                           | 47           | 485                   | 31              | 322            |  |
| 6                                  |                 | 4              | 4           | 1               | 8             | 9 . 1            |                 | 2           |                 | 2               | 2             |              |                                     | 6             |           | 1                                           | 39           | 1                     | 25              |                |  |
| 75                                 | 75 1 26 14 3 17 |                |             |                 | 1             |                  |                 |             | 1 .             | . 27            |               |              |                                     | 1 47          |           | 3                                           |              | 20                    | 350             |                |  |
| 75                                 |                 | 20             | 14 3 17     |                 |               |                  |                 | 1 3<br>55   | 37              | 7 28 10 9       |               |              | $9 \left  \frac{47}{47} \right  51$ |               |           | $1   \underbrace{\frac{525}{557}}   32   3$ |              |                       |                 |                |  |
| <u> </u>                           | 102             |                |             | 34              |               | 101              |                 |             | –               | 92              | <u>ٺ</u>      |              | 47                                  |               |           | 98                                          | ٔ '          | ا ا                   | 907             | <b>ـــ</b> ــ  |  |

F. Ergebnisse der von den Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs abgehaltenen Vollprüfungen

|                                                   | A.<br>Historisch-philologisches Fac. |                      |              |               |                                                       |             |           |       |                                                                                   |                   |         |               |                   |               |              | M                                         | athe              | mat.         | na     | B                                                             | -          | sen-  |         |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-------|
| Königliche<br>Wissen-<br>schaftliche<br>Prüsungs- |                                      | Brie<br>Latei<br>Den | nife         | <b></b>       | b. Griechisch, Lateinisch, Geschichte unb Geographie. |             |           |       | c. Seschichte und Seogra- phie, Srie- chisch und lateinisch in mittleren Klassen. |                   |         | Zusammen.     |                   |               |              | <b>A.</b><br>Mathematil<br>unb<br>Physil. |                   |              |        | b.<br>Chemie<br>und<br>beschreiben<br>Naturwisse<br>schaften. |            |       |         |       |
| Kommission<br>zu                                  | Beug-<br>nißgrade                    |                      |              | ne a.         | Zeug-<br>nißgrab                                      |             | j.<br>ibe | ne b. | 17.5                                                                              | Zeug-<br>iißgrabe |         | ne c.         | Zeug-<br>nißgrabe |               |              | ne A.                                     | Zeug,<br>nißgrade |              |        | ne a.                                                         | nie<br>nie | eug   | ž<br>be | ne d. |
|                                                   | 1                                    | 2                    | 3            | Summe a.      | 1                                                     | 2           | 3         | Summe | 1                                                                                 | 2                 | 3       | Summe         | 1                 | 2             | 3            | Summe                                     | 1                 | 2            | 3      | Summe a.                                                      | 1          | 2     | 3       | Gumme |
| Königsberg .<br>Berlin<br>Greifswalb .            | 1<br>1<br>2                          | 5<br>19<br>8         | 2<br>10<br>4 |               |                                                       | •           |           | 1     | 1 1                                                                               | 361               | 4 2 4   | 89.5          | 3 2 2             | 8<br>25<br>10 | 6<br>12<br>9 | 17<br>39<br>21                            | 1 2               | 3<br>12<br>2 | 1 6    | 5<br>20<br>2                                                  | •          | 1 1 1 |         | 1 1   |
| Breslau                                           | 2 5 .                                | 16<br>24             | 13<br>2<br>1 | 31<br>31<br>2 |                                                       | 1<br>6<br>1 | _         |       |                                                                                   | 1                 | 12<br>1 | 21<br>12<br>1 | 9                 | '             | 26<br>3<br>2 |                                           |                   | 10<br>2      | 1<br>2 |                                                               |            | 2     | •       | 4     |
| Göttingen<br>Münster                              | 9<br>1                               | 26<br>8              | 4<br>1 5     | 39<br>23      | 1 1                                                   | 4           | 3 2       | 8     | 3                                                                                 | 3 2               | 2 4     | 8             | 13<br>2           | 33<br>10      | 9            | 55<br>32                                  | 6                 | 7<br>3       | 17     | 14<br>10                                                      | 1          | 4     | 2       | 7     |
| Marburg<br>Bonn                                   | 1 2                                  | 3<br>3               | 2<br>4       | £ <b>9</b> 3  | 1                                                     | 1           | 1         | 3     | 3                                                                                 | 3                 | 2       | 5<br>5        | 4                 | 3<br>7        | 5<br>6       | 12<br>17                                  | 6<br>2            | 1 2          | 3      | 10<br>5                                                       |            | 1     | 1       | 1 2   |
| Summe                                             | 24                                   | 113                  | 56           | 193           | 8                                                     | 14          | 10        | 32    | 14                                                                                | 34                | 32      | 80            | 46                | 161           | 98           | 305                                       | 20                | 42           | 22     | 84                                                            | 1          | 13    | 5       | 19    |

10) Anordnnugen für Aufstellung der Berzeichnisse über Beschäftigung ungeprüfter Kandidaten an höheren Unterrichtsanstalten

(Centrbl. pro 1877 Seite 78 und Seite 622.)

Berlin, den 19. November 1877. Durch die Cirkular = Verfügung vom 30. Dezember v. J. (U. II. 6320) habe ich das von den Königlichen Provinzial=Schul=

fommissionen in der Zeit vom 1. Januar 1876 bis 31. März 1877 pro facultate docendi.

|     | il. {         |        |         |    |       | <b>R</b> el | C.<br>ligion<br>unb<br>oräifch.    |        | D.<br>Fach<br>ber neneren<br>Sprachen. |            |                         |              |         | 31             | 15ge          | jammt.                             |                 | Bon ben Juhabern ber vorstehend bezeichneten Zeugnisse haben eine Nachprüfung zu bestehen. | Ranbibaten.     | Dissertatios<br>nen sind an<br>Stelle von<br>Prüfungs,<br>Arbeiten |                    |  |
|-----|---------------|--------|---------|----|-------|-------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| nij | eug<br>gra    | be     | me B.   | 3  | eug   | niß         | grabe                              | me C.  | 11                                     | Zei<br>ißg | ug.<br>rabe             | me D.        |         | Beug           | nißg          | rabe                               | Baupt.Summe.    | n Inbabe<br>fe haben                                                                       | Burildgewiesene | mmen .                                                             | angenom•<br>worden |  |
| 1   | 2             | 3      | Summe   | 1  | 2     | 3           | ohne<br>Grad-<br>bezeich-<br>nung. | Summe  | 1                                      | 2          | 3                       | Summe        | 1       | 2              | 3             | ohne<br>Grab-<br>bezeich-<br>nung. | Baupt-          | Bon be<br>Zeugni                                                                           | Zurilc          | angenommen<br>worben.                                              | nicht a<br>men w   |  |
| 1 2 | 4<br>13<br>3  | 1<br>6 | 21<br>3 |    | 6 3 3 |             | 1                                  | 935    | 1 1 1                                  | 1 1 1      | 1<br>8<br>1             | 3<br>10<br>3 | 5       | 19<br>42<br>17 | 9<br>26<br>12 | 1<br>•                             | 35<br>7.3<br>32 | 21<br>9                                                                                    | 3<br>5<br>1     | 16                                                                 | :                  |  |
| 2   | 2<br>11<br>2  | 3<br>2 | 1       |    | 2     |             |                                    | 4<br>5 | 1                                      | 3          | ${3 \choose 1 \cdot 1}$ | 8<br>4<br>3  | 14      | 31<br>55<br>6  | 34<br>6<br>4  | •                                  | 71<br>75<br>14  | 35                                                                                         | 3 1 3           | 25<br>7                                                            |                    |  |
| 7   | 11            | 3 7    | i       | ł  | 4 2   |             |                                    | 7 4    | 4                                      | 8          |                         |              | 26<br>2 |                |               | •                                  | 98<br>52        |                                                                                            | 33              | 23                                                                 |                    |  |
| 6 2 | <b>2</b><br>3 | 3      | 11      | 3  | 2     | 1           | :                                  | 1<br>6 | 1 1 2 4<br>1 6 7 17                    |            |                         | 12<br>13     | 6<br>18 | 10<br>16       |               | 28<br>47                           | 3<br>10         | 10                                                                                         | 5<br>12         | 3                                                                  |                    |  |
| 21  | 55            | 27     | 103     | 10 | 25    | 9           | 1                                  | 45     | 14 26 32 72                            |            |                         | 91           | 267     | 166            | 1             | 525                                | 86              | 32                                                                                         | 88              | 6                                                                  |                    |  |

<sup>\*)</sup> Prtifung im Bolnischen.

kollegien bei der Beschäftigung ungeprüfter Kandidaten an höheren Lehranstalten einzuhaltende Verfahren dahin vereinfacht, daß, absgesehen von dem Falle einer die Dauer eines Jahres überschreistenden Beschäftigung, nicht für den einzelnen Fall meine Genehmisgung vorher einzuholen, sondern am Schlusse jedes Semesters eine

summarische Nachweisung, bezw. eine Vakatanzeige einzureichen ist. Der in meiner Verfügung ausdrucklich bezeichneten Absicht, einen Ueberblick über das durch geprüfte Kandidaten noch nicht gedeckte Bedürfniß des Unterrichts zu erlangen, haben die bisher von den Königlichen Provinzial = Schulkollegien eingereichten Nachweisungen nicht gleichmäßig entsprochen. Damit feines der erforderlichen Daten übergangen und zugleich jedes unnöthige Schreibwerk vermieden werde, sind von jest an die Nachweisungen in tabellarischer Form nach dem beifolgenden Schema zu geben. Die Rubrik 6 der Tabelle, Angabe der Zeitpunkte, von welchen und bis zu welchen die Be= schäftigung gedauert hat, ist deshalb erforderlich, weil eine nur für kurze Zeit, z. B. auf Anlaß der Erkrankung eines Lehrers oder seiner Beurlaubung zu militärischen Uebungen, eingetretene Ber= wendung weder für den betreffenden Kandidaten noch für Beur= theilung des noch vorhandenen Mangels an Lehrfräften die gleiche Bedeutung hat, wie eine das ganze Semester umfassende Beschäftis gung; aber aufzunehmen in die Tabelle ist jede, auch nur für kurze Dauer vorgekommene Beschäftigung eines ungeprüften Kandidaten. Aus analogem Gesichtspunkte ist die Rubrik 8 erforderlich, indem diejenigen Kandidaten, welche noch im Laufe des betreffenden Se= mesters die Lehramtsprüfung bestehen, dadurch aus der Zahl der ungeprüften Kandidaten ausscheiden; die Thatsache, daß ein Kandidat die Prüfung bestanden hat, ist in den üblichen Abkürzungen zu bezeichnen. Durch die Rubrit 9 ift den Königlichen Provinzial= Schulkollegien erforderlichen Falles die Möglichkeit zu weiteren Bemerkungen, nicht Anlaß zu regelmäßiger Ausfüllung gegeben. Erläuterung sind in das Schema zwei Beispiele eingetragen. tabellarischen Nachweisungen sind jedesmal für das Wintersemester bis zum 1. Mai, für das Sommmersemester bis zum 1. November einzureichen.

Die Bestimmung meiner Cirkular-Verfügung vom 30. Dezember v. J., daß die Beschäftigung ungeprüfter Kandidaten über die Dauer von zwei Semestern durch das Erforderniß meiner vorsher einzuholenden Genehmigung erschwert wird, ist im Interesse der Schulen und insbesondere der Kandidaten streng auszuführen. Eine bloß vorübergehende Verwendung, wie solche vorher zur Erklärung von Rubrik 5 erwähnt wurde, ist, wenn sie die Dauer von acht Lektionswochen nicht erreicht, in die ohne meine vorherige Genehmigung zugelassene Jahresdauer der Beschäftigung nicht einzurechnen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien.

U. II. 2691. II.

| en der                                                                                                                                      | 9. | Bemer-                                                                                                         |                 | Benrsau-<br>bung bes<br>orbents.<br>Lebrers<br>N. N. |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Berzelchniß<br>er noch nicht pro kacultate docendi geprüften Schulamtskandibaten, welche an höheren Lehranstalten der<br>Provinz<br>Provinz | ø  | Ob, event. wann und<br>wo, ber Beschästigte<br>ble Prüsung pro sa-<br>cultate docendi in-<br>zwischen abgesegt | pai r           |                                                      | Berlin 17. Juni. 2.<br>Grab. Französtsch,<br>Englisch I. Deutsch II. |
|                                                                                                                                             | 7. | Gegenstände<br>ber<br>Beschästigung                                                                            |                 | 6                                                    |                                                                      |
|                                                                                                                                             | 9  | Dauer<br>ber<br>Beschästigung.                                                                                 | bie             | In 10. August<br>Lektionswochen.                     | . April 1. Oftober                                                   |
|                                                                                                                                             |    |                                                                                                                | pou             | 10 Juni<br>5 Lettion                                 | 1. April                                                             |
|                                                                                                                                             | 6. | Höbhere Lehr-<br>anstalten, bei welchen<br>die Beschäftigung<br>stattfand.                                     |                 | <b>Ֆ</b> րառոքիսա                                    | Realschuse 1. Orbn.<br>zu N. N                                       |
|                                                                                                                                             | 4. | etätirutaK ?                                                                                                   |                 | 1874.<br>D.                                          | 1873.<br>W.                                                          |
|                                                                                                                                             | ಣ  | -81711d3®                                                                                                      |                 |                                                      | 1854.                                                                |
| der noch nicht pro                                                                                                                          | Ģ  | Namen<br>(fämmtliche)                                                                                          | ber Ranbibaten. | Ratl Peinrich R. R.                                  | Ernft Friebrich R. R.                                                |
| ~                                                                                                                                           | 1= | Laufende Ver                                                                                                   |                 | <b>-</b>                                             | ci                                                                   |

\*) 3. B. "Raturbeschreibung und Dathematit", "Reuere Sprachen und Deutsch" u. &.

11) Ausbildung und Prüfung der Lehrer für Landwirthschaft an den Landwirthschaftsschulen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 327 Dr. 125.)

Berlin, den 17. November 1877.

Den unter dem 9. Mai d. J. erlassenen "Vorschriften, bestreffend die Ausbildung und das Examen für die Lehrer der Landswirthschaftsschulen" finden wir uns veranlaßt, folgende erläuternde und ergänzende Bestimmungen hinzuzusügen:

1) Die in dem Schlußsaße der "Vorschriften" bezeichnete Mögslichkeit von Ausnahmen bezieht sich auf die für die Zulassung zur Prüfung festgestellten Bedingungen; es soll dadurch dem Umstande Rechnung getragen werden, daß der Nachweis der an einem Gym-nasium oder an einer Realschule I. Ordnung abgelegten Maturitätsprüfung von den Lehrern der Landwirthschaft bisher nicht gefordert wurde. Dispensationen von dieser in den "Vorschriften" unter Nr. 1 bezeichneten Bedingung der Zulassung zur Prüfung können in den nächsten vier Jahren vom Erlasse der "Vorschriften" an in geeigeneten Fällen auf Gutachten der betreffenden Prüfungs-Rommission durch gemeinschaftliche Entscheidung der beiden unterzeichneten Misnister erfolgen.

2) Außerpreußische Prüfungs = Aspiranten haben durch Bersmittelung derjenigen Prüfungs = Kommission, vor welcher sie die Prüsung abzulegen wünschen, die Genehmigung des der Kommission vorgesesten Ministers nachzusuchen. In den Schluß der betreffens den Zeugnisse ist die Erklärung aufzunehmen, daß der Kandidat durch dasselbe Aussicht auf eine diesseitige Anstellung nicht erworben habe.

3) Für die Prüfung ist eine Gebühr von 20 Mark zu ent= richten. Dieselbe ist beim Empfang der Aufgaben zu den schrift= lichen Prüfungen an die von dem Direktor der betreffenden Prüfungs= Kommission zu bezeichnende Kasse einzuzahlen und bleibt verfallen, auch wenn die Prüfung aufgegeben oder nicht bestanden wird.

Der Minister der geistlichen 2c. Der Minister f. d. landwirthsch. Angelegenheiten. Angelegenheiten. Dr. Falk. Dr. Friedenthal.

12) Errichtung von Kommissionen zur Prüfung der Lehrer der Landwirthschaft an Landwirthschaftschulen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 327; pro 1878 vorstehend Dr. 11.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat mit Rücksicht auf die bei den Königl. Universitäten zu Königsberg, Halle, Kiel und Göttingen bestehenden landwirthschaftlichen Institute an diesen Orten Kommissionen zur Prüfung der Lehrer

der Landwirthschaft an Landwirthschaftschulen errichtet. Die betreffende Verfügung wird nachstehend im Auszuge mitgetheilt:

Berlin, den 12. Dezember 1877.

Mit Rücksicht auf das bei der Universität in N. bestehende landwirthschaftliche Institut habe ich beschlossen, daselbst eine Kom= mission zur Prüfung der Lehrer der Landwirthschaft an Landwirth=

schaftschulen zu errichten.

Das Prüfungsverfahren ist bestimmt durch die unter dem 9. Mai d. J. von dem Herrn Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und mir gemeinsam erlassenen "Vorschriften, bestreffend die Ausbildung und das Eramen für die Lehrer der Landwirthschaftschulen" und die unter dem 17. Nosvember cr. dazu erlassenen Zusapbestimmungen. Von beiden ist ein Eremplar beigefügt.

Zum Vorsitzenden der Prüfungskommission habe ich Ew. Hoch= wohlgeboren ernannt und zugleich mit der Prüfung in der Land= wirthschaftslehre betraut; zu Mitgliedern der Kommission für die

einzelnen Prüfungsgegenftande habe ich ernannt:

2C.

Die im Obigen getroffene Zusammensetzung der Prüfungskommission bleibt in Geltung bis zum 1. April 1879. Am Schlusse dieses Zeitraumes wollen Ew. Hochwohlgeboren eine tabellarische Uebersicht über die während desselben gehaltenen Prüfungen und deren Ergebnisse einreichen.

Die Mitglieder der Prüfungskommission werden gleichzeitig durch Abschrift vorstehender Verfügung von ihrer Ernennung in

Renntniß gefest.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An den Königl. Professor Herrn Dr. N. Pochwohlgeboren zu N.

U. II. 2872.

13) Die Königlichen Gymnasien sind nicht wie der Fiskus, sondern wie die übrigen juristischen Personen zu den Kreisabgaben beitragspflichtig.

Im Namen des Königs!

In der Verwaltungsstreitsache des Königl. Gymnasiums zu Braunsberg, vertreten durch das Königl. Provinzial=Schulkollegium zu Königsberg i. Pr., Kläsgers und Berufungsklägers,

miber

den Kreis Braunsberg, vertreten durch den Kreisausschuß, Beklagten und Berufungsbeklagten,

hat das Königl. Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom 3. November 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Königsberg vom 26. Mai 1877 dahin abzuändern, daß Kläger zu der nach dem Maßstabe der Staatsgrundsteuer umgelegten Kreisabgabe für das Jahr 1876 nur den Betrag von 42 M. 23 Pf. zu zahlen verpflichtet, der Werth des Streitgegenstandes auf densselben Betrag festzusepen und die Kosten beider Instanzen dem Beklagten zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

Gründe.

Für das Jahr 1876 sind im Kreise Braunsberg als Kreissteuern ausgeschrieben:

1. eine Kreisabgabe von 60 Prozent der Klassen- und klassi-

fizirten Einkommensteuer

und

2. eine Kreisabgabe von 30 Prozent der Grund- und Gebäudesteuer.

Fiskus ist in Gemäßheit des S. 14. Absat 3. der Kreisordnung zu der ersteren Abgabe nicht, dagegen zu der letteren Abgabe mit 60 Prozent veranlagt worden. In gleicher Weise ist das Königl. Symnasium zu Braunsberg behandelt und von demselben bei einem Grundsteuerbetrage von 140 Mark 76 Pf. eine Kreisabgabe von 60 Prozent der Grundsteuer mit 84 Mark 46 Pf. gefordert worden.

Das Königl. Provinzial = Schulkollegium zu Königsberg, als Vertreter des Königl. Symnasiums zu Braunsberg, hat hiergegen bei dem Kreisausschusse reklamirt und Herabsepung der Abgabe auf 42 Mark 23 Pf., d. h. auf 30 Prozent der Srundsteuer beantragt. Durch Beschluß des Kreisausschusses vom 6. April 1877 ist die Restlamation zurückgewiesen worden und hat darauf das Provinzials Schulkollegium gegen diesen Beschluß, unter Wiederholung des obigen Antrages, rechtzeitig Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte zu Königsberg erhoben.

Das Lettere hat mittelst Erkenntnisses vom 26. Mai 1877 die

Rlage abgewiesen.

In den Gründen wird ausgeführt:

Zunächst komme in Betracht, daß, sofern die Begründung des Klageantrages an sich zutreffend wäre, die Liegenschaften des Gymnasiums in Braunsberg neben 30 Prozent der Grundsteuer zugleich

von dem aus dem Ertrage derselben fließenden, in Gemäßheit des S. 15. der Kreisordnung zu ermittelnden Einkommen beitragspflichtig zu den Kreisabgaben sein würden. Es hätte sich daher zu dieser Leistung bereit erklären müssen, was nicht geschehen sei. Allein auch

abgesehen hiervon, sei der Rlageantrag nicht begründet.

Die dem Gymnasium gehörigen Ländereien befänden sich, da dasselbe im unmittelbaren Eigenthum des Staats stände, im siesa-lischen Besitze. Der S. 14. der Kreisordnung stelle rücksichtlich der Besteuerung zu Kreissommunalzwecken den Fistus den Forensen, juristischen Personen u. s. w. gegenüber, insofern Ersterer mit einem stärkeren Prozentsatz der Grund= und Gebäudesteuer herangezogen werden könne, dagegen von dem aus Grundbesitz, Gewerbe= oder Bergbau sließenden Einkommen freibleibe. Die Verhandlungen über die Kreisordnung in den gesetzgebenden Versammlungen erzgäben, daß dieser Bestimmung der Gedanke eines Kompromisses zu Grunde liege, da es der Natur der Sache nach außerordentlich schwer gewesen wäre, das Einkommen des Fiskus klarzustellen.

Wenn hiernach der S. 14. der Kreisordnung von dem Besitz oder Einkommen juristischer Personen spreche, so sei der Besitz der juristischen Person des Fiskus um deshalb nicht gemeint, weil der Absatz 3. a. a. D. rücksichtlich dessen besondere Bestimmungen treffe. Die im Staatseigenthum besindlichen Liegenschaften eines Gymnasiums aus dem Grunde anders zu behandeln, weil den Gymnasien durch die Vorschrift des Landrechts juristische Persönlichkeit beigelegt worden sei, dazu sehle es nach Sinn und Wortlaut des S. 14. der

Rreisordnung an einem ausreichenden Grunde.

Gegen diese Entscheidung hat Kläger Berufung eingelegt und auszuführen gesucht, daß der Vorderrichter rechtsirrthümlich sehle, wenn er die Liegenschaften des Gymnasiums als siskalische Grundstücke anspreche. Es wird beantragt, zu erkennen, daß die Heranziehung des Königl. Gymnasiums in Braunsberg zu den Kreiszabgaben nach Maßgabe der Bestimmungen im S. 14. Absab 2. der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 zu erfolgen habe, daß diese Anstalt also insbesondere mit Zuschlägen zur Grunds und Gebäudessteuer nur nach dem gleichen Prozentsaße, wie alle andern physischen und juristischen Personen (mit Ausnahme des Fissus) heranzuziehen sei.

Der Beklagte hat sich demgegenüber lediglich auf die Gründe der Vorentscheidung bezogen und die Bestätigung derselben beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.

Nach S. 9. der Kreisordnung ist der Kreistag berechtigt, zur Befriedigung der Bedürfnisse des Kreises Abgaben auszuschreiben. Nach S. 10. ff. a. a. D. können als solche Abgaben erhoben werden eine Abgabe, bemessen nach der Klassen= und klassifizirten Einkommen= steuer, eine Abgabe, bemessen nach der Grund= und Gebäudesteuer,

und eine Abgabe, bemessen nach der Gewerbesteuer. Jede dieser Abgaben folgt besonderen Regeln und ist deshalb, wie die ihr zu Grunde liegende Staatssteuer als eine besondere Steuer im Sinne des Gesetzes vom 18. Juni 1840 (Gesetzammlung Seite 140) an= zusehen. Dem Vorderrichter kann daher nicht darin beigetreten werden, daß Kläger, welcher gegen die nach der Grundsteuer bemessene Abgabe reklamirt hat, verpflichtet gewesen ware, sich event. zu er= bieten, zu der nach dem Einkommen bemessenen Abgabe beizutragen. Es ift lediglich Sache des Rreisausschusses, wenn er findet, daß das klagende Gymnasium bei der letteren Abgabe zu Unrecht über= gangen sei, die Veranlagung desselben nachträglich zu bewirken. Ob dem für das Jahr 1876 die §§. 5. und 6. des Gesetzes vom 18. Juni 1840 etwa entgegenstehen, kann hier unerörtert bleiben. liegender Sache ist nur zu prüfen, ob das Gymnasium zu der nach dem Maßstabe der Grundsteuer umgelegten Kreisabgabe 60 Prozent der Grundsteuer, d. i. 84 Mart 46 Pf., oder 30 Prozent der Grundsteuer, d. i. 42 Mark 23 Pf., beizutragen hat, wobei zu bemerken ist, daß ein Erkennen über die Grundsätze der Veranlagung, wie dies event. vom Kläger in der Berufungsschrift anheimgestellt ift, weder nach den für das Reklamationsverfahren bestehenden Vorschriften des Gesetzes vom 18. Juni 1840, noch auch nach dem S. 65. des Buftandigkeitsgesetzes zulässig erscheint.

Nach S. 14. der Kreisordnung können die juristischen Personen zu der nach dem Maßstabe der Grund- und Gebäudesteuer umgelegten Kreisabgabe nicht höher veranlagt werden, als die phy= fischen Personen. Gine Ausnahme hiervon ist nur für den Fiskus gemacht, welcher mit der Grund- und Gebaubesteuer um die Balfte desjenigen Prozentsapes stärker belastet werden kann, mit welchem die Rlassen= und klassifizirte Ginkommensteuer herangezogen wird. Daß nun die Gymnasien juristische Personen find, ist nach §. 54. Titel 12 Theil II. des Allgemeinen Landrechts zweifellos und wird auch von bem Vorderrichter nicht verkannt. Deffenungeachtet glaubt er, das Gymnasium dem Fistus gleichstellen zu dürfen, "weil die dem Königl. Gymnasium gehörigen gandereien, da dasselbe im un= mittelbaren Eigenthum des Staates stehe, sich im fistalischen Besitz befänden." Mit Recht bezeichnet Kläger diesen Sap als rechts= irrthümlich. Das Eigenthum einer juristischen Person an einem bestimmten Objekte schließt das Eigenthum einer anderen juristischen Person an demselben Objekte aus. Die Grundstude des Gym= nasiums befinden sich im Eigenthum und Besite des Gymnasiums, welches durch das Provinzial=Schulkollegium vertreten wird. Nicht einmal die Berwaltung der Grundstücke gebührt fiskalisch en Bebörden, sondern der staatlichen Aufsichtsbehörde, dem Provinzial= Schultollegium. Die Gesetze scheiden ferner überall zwischen dem Eigenthum des Fiskus und dem der Universitäten, Gymnasien zc.

Es geschieht dies beispielsweise in dem Gebäudesteuergesetze vom 21. Mai 1861 (Gesetssammlung Seite 317), in dem Tarife zum Erbschaftssteuergesetze vom 30. Mai 1873 (Gesetzsammlung Seite 329), namentlich aber hinsichtlich der hier fraglichen Grundsteuer in dem Gesetze vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer (Gesetsammlung Seite 253). Nach den §§. 4. und 10. dieses Gesetzes sind die Grundstude des Fistus steuerfrei, steuerpflichtige Grundstücke werden grundsteuerfrei, wenn sie vom Fistus er= worben werden; dagegen haben die Universitäten und die Gymnasien (und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die sogenannten Patronatsrechte von dem Staate oder einem Anderen geübt werden, ob die Unterrichtsauftalt sich aus eigenen Mitteln erhält oder ob fie von dem so= genannten Patron Unterhaltungszuschüsse empfängt) von allen Liegenschaften, welche fie nach dem Erscheinen des angeführten Geseges erworben haben, sowie von denjenigen Liegenschaften, welche damals zwar bereits in ihrem Besitze waren, jedoch der Kontribution unter= lagen, die Grundsteuer zu entrichten. Ein Grundstück, welches von dem Fistus an ein Königl. Gymnasium veräußert wird, geht damit aus der Klasse der grundsteuerfreien in die der grundsteuerpflichtigen Liegenschaften über. Aus diesen in den §§. 4. und 10. des Gesetzes ausgesprochenen Grundsäten ergiebt fich, daß der Gesetzgeber auch auf dem Gebiete des Steuerwesens die Grundstude der Rönigl. Symnasien nicht als fistalische Liegenschaften angesehen wissen Daß die Kreisordnung hiervon habe abweichen wollen, ist um so weniger anzunehmen, als die Motive zu den §§. 12. und 13. des ersten Entwurfs der Kreisordnung aus dem Jahre 1869 die Universitäten, die öffentlichen Unterrichts= und Erziehungsanstalten zc. als juristische Personen gesondert vom Staate (Fistus) aufführen, und die Gründe, welche für die Sonderstellung des Fistus hinsichtlich der Areisabgaben geltend gemacht sind, namentlich die Schwierigkeit der Feststellung des Einkommens des Fiskus in keiner Richtung auf das Einkommen der Universitäten, Gymnasien und der übrigen öffent= lichen Unterrichts= und Erziehungsanstalten passen. Die Königl. Gymnasien sind hiernach nicht wie der Fiskus, sondern wie die übrigen juristischen Personen zu den Kreisabgaben beitragspflichtig. Dem entsprechend war der Beitrag des klagenden Gymnasiums auf 30 Prozent der Grundsteuer zu bestimmen und in Abanderung der Vorentscheidung von 84 Mark 46 Pf. auf 42 Mark 23 Pf. herab= zusepen. Der Kostenpunkt regelt sich nach den §§. 72. 76. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Gesetzsammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. 2665.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

14) Lehrmethode für Meligion und Rechnen in den Präparandenanstalten.

Berlin, den 20. Dezember 1877.

Die Revision der Königlichen Präparandenanstalt zu N. durch meinen Kommissarius am 1. Oktober d. J. hat im Allgemeinen ein günstiges Resultat ergeben und namentlich herausgestellt, daß die beiden Anstaltslehrer N. und N. ihr Amt gewissenhaft verwalten.

Es ist indeß dabei bemerkt worden, daß dieselben, namentlich im Unterrichte in der Religion und im Rechnen ihre besondre Aufsabe nicht richtig erfassen und eine Lehrmethode einschlagen, welche erst im Seminarunterrichte ihr Recht hat. Es entsteht dadurch die Gefahr, daß die Zöglinge nicht allein diesenige Sicherheit der Kennt-nisse, deren sie bedürfen, um das Seminar mit Erfolg zu besuchen, nicht erlangen, sondern auch dem Unterrichte in demselben nicht die wünschenswerthe Frische und rege Theilnahme entgegenbringen.

Das Königliche Provinzial=Schultollegium wolle daber die beiden Lehrer und den mit der Spezialaufficht über die Anstalt beauftragten Seminardirettor N. darauf aufmerkjam machen, daß der Unterricht der vierzehn= bis siebzehnjährigen Zöglinge der Praparandenanstalten zwedmäßigsten die Methoden des einfachen Schulunterrichts, wie derselbe in den obersten Klassen guter Mittelschulen ertheilt wird, inne zu halten hat. Es ist die Aufgabe der Praparandenauftalten, die Schuler in den sichern Besit der für die Aufnahme in die Seminare erforderlichen Kenntnisse zu bringen, ihre geistigen Rräfte zu üben und sie zu mündlicher und schriftlicher korrekter Wiedergabe der angeeigneten Lehrstoffe zu befähigen, während es dem Seminarunterrichte vorbehalten bleiben muß, den Zöglingen die tiefere Einsicht in den Zusammenhang der einzelnen Lehrgegenstände und ihrer Theile, sowie die Mittheilungen über die Behand= lung der Lehrgegenstände zu geben, durch welche sie befähigt werden sollen, später selbst zu unterrichten. Es gehört also beispielsweise in den Unterricht der evangelischen Präparandenanstalt die durch Heranziehung ber biblischen Geschichte und der Belegstellen aus der heiligen Schrift vermittelte Auslegung des Wort- und Sachinhaltes des Ratechismus, während die Gliederung desselben in dem Zu= sammenhange der einzelnen Hauptstücke dem Religionsunterrichte im Seminar vorzubehalten ift. In entsprechender Weise sollen die Präparanden Ginsicht in das Verfahren bei Auflösung von Rechen= aufgaben gewinnen und zur fichern, schnellen und selbstständigen Auflösung derselben unter steter Uebung ihrer Zahlkraft geleitet werben. Die Einführung in die Zahlenlehre aber, wenn auch in ele=

mentarfter Beise, gehört erft in das Seminar.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium wird um so mehr Veranlassung haben, bei sich darbietender Gelegenheit auch die Vorsteher der privaten Praparandenanstalten der Provinz auf diese Gesichts= punkte aufmerksam machen zu lassen, als sich die Folgen des un= richtigen Verfahrens auch gelegentlich der Revision am 2. und 3. Df= tober d. J. bei den jungst aufgenommenen Zöglingen des Königlichen Schullehrerseminars zu R. zeigten. Insbesondere mar es auffällig, daß die betreffenden Aspiranten den dem Seminarunterrichte zu Grunde liegenden Ratecismus nicht sicher inne hatten. hierauf bezüglich angeführt wurde, daß in jener Gegend dem Ron= firmandenunterricht vielfach andere Religionsbucher zu Grunde gelegt werden, so kann dies keinen Grund dafür abgeben, von Befol= gung der betreffenden Vorschrift in S. 9. der Allgemeinen Verfügung über die Aufnahmeprüfung an den Königlichen Schullehrerseminaren vom 15. Oktober 1872 Abstand zu nehmen, da die Seminaristen, wenn sie auch unmittelbar nach ihrem Abgange von dem Seminar in den Boltsschuldienft eines bestimmten Bezirkes zu treten verpflichtet sind, doch für das gesammte Gebiet der Monarchie ausgebildet werden.

An bas Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntniß und Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die übrigen Königs. Provinzial-Schussollegien. U. III 4155.

15) Gewährung der Geldmittel zum Bau einer größeren Anzahl von Schullehrer-Seminaren; Vermeidung von Neberschreitungen der Anschlagssumme und der Etats-fonds zur Unterhaltung der Seminargebäude, event. Behandlung solcher Ueberschreitungen.

Berlin, den 11. Januar 1878. Nachdem bereits durch die Staatshaushaltsetats der letzen Jahre die Mittel zum Bau einer größeren Anzahl von Schullehrers Seminaren bewilligt worden sind, werden auch durch den Etat für das nächste Rechnungsjahr wiederum in erheblichem Umfange Mittel zu demselben Zweck flüssig gemacht werden.

Bei mehreren der kürzlich vollendeten und der noch in der Auskührung begriffenen Seminarbauten haben bedeutende Anschlagsüberschreitungen stattgefunden, welche zwar meistentheils in der zur Zeit der Bauausführung gegen die Zeit der Veranschlagung einsgetretenen allgemeinen Preissteigerung begründet waren, aber nicht immer rechtzeitig zur Anzeige und zu meiner vorgängigen Genehmigung gelangt sind. In Folge dessen haben die mehr erforderlichen Mittel nicht noch während der Aussührung der betreffenden Bauten durch den Staatshaushaltsetat ergänzungsweise beschafft werden können, sondern es sind Ueberschreitungen der in dem Extraordinarium des Etats bewilligten Baukosten eingetreten.

Obwohl ich erst in meinem Cirkularerlaß vom 26. Juni 1875 (U. IV. 3044)\*) auf die Unzulässigkeit der Anschlagsüberschreitungen — ohne meine Genehmigung — aufmerksam gemacht habe, nehme ich doch in Rücksicht auf die zahlreichen zur Zeit schwebenden Seminarbausachen nochmals Veranlassung, dem Königl. Provinzialschulkollegium zur Pflicht zu machen, zu allen nothwendig werdens den Anschlagsüberschreitungen, desgleichen zu allen durch besondere Verhältnisse gebotenen Abweichungen von den in der Superrevision festgestellten Bauprojekten, bezw. zu allen Mehrarbeiten — im lepsteren Falle unter Beifügung eines vorrevidirten Nachanschlags —

unverzüglich meine Genehmigung einzuholen.

Da durch solche Abweichungen und Mehrarbeiten, wegen des mit der Prüfung derselben verbundenen Zeitaufwandes, erfahrungs= mäßig die ununterbrochene Ausführung der Bauten gefährdet wird, so sind die bezüglichen Anträge, welche auch häusig von den Se-minardirektoren ausgehen, schon von dem Königl. Provinzial=Schul-kollegium unter Mitbetheiligung der den Bau leitenden Behörden genau zu prüfen und nur dann mir zur Genehmigung zu unter= breiten, wenn die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit derselben

keinem Zweifel unterliegt.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unberührt lassen, daß sehr häusig auch die zur Unterhaltung der Seminargebäude und Gärten in den einzelnen Anstaltsetats unter Kapitel 125 Titel 4 dauernd ausgesetzen Fonds überschritten werden. Jede derartige Ueberschreitung bedarf ebenfalls meiner Genehmigung und diese kann nur ertheilt werden, wenn die Reparaturen, um welche es sich in den einzelnen Fällen handelt, im Augenblick so nothwendig sind, daß ihre Aussührung nicht bis in das nächste Rechnungsjahr verschoben werden kann. Zur Vermeidung derartiger Etatsüberschreitungen wird es gereichen, wenn bei Beginn des Nechnungsjahres eine möglichst bestimmte Disposition für die Verwendung des Etatsquantums unter Reservirung eines angemessenen Betrages für nicht voraus=

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 450.

Zusehende Reparaturen getroffen und dabei beachtet wird, daß die Baufonds ihre unverwendet gebliebenen Bestände fortlaufend auf das folgende Rechnungsjahr übertragen. Es wird dann möglich sein, auch nothwendige kostspieligere Reparaturen ohne Ueberschreistung des Etats auszuführen, indem zur Bestreitung der Rosten solcher Reparaturen der unverwendet gebliebene Bestand des Baufonds als Ausgaberest in das nächste Rechnungsjahr übernommen werden kann.

Sollte sich in einzelnen Fällen herausstellen, daß die erwähneten Etatsüberschreitungen offenbar darin ihren Grund haben, daß der Baufonds der betreffenden Anstalt zu gering dotirt ist, so ist durch ein technisches Gutachten nachzuweisen, auf welchen Betrag eine Erhöhung des Fonds unbedingt nothwendig ist. Es wird alsedann auf eine entsprechende Verstärfung des Fonds Bedacht genommen werden.

Das Königl. Provinzial - Schulkollegium wolle diesen auf Einverständniß mit dem Herrn Minister für Handel zc. beruhenden Erlaß den Seminardirektoren der Provinz zur Kenntnisnahme und Nachachtung mittheilen, wie ich auch die Königlichen Regierungen, beziehungsweise Landdrosteien angewiesen habe, den Baubeamten ihres Bezirks eine gleiche Mittheilung zu machen.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

(Wie zu 1 mit Aenderung des Schlußsaßes in:) Die Königl. Regierung 2c. wolle diesen auf Einverständniß mit dem Herrn Misnister für Handel 2c. beruhenden Erlaß den Baubeamten Ihres Bezirks zur Kenntnisnahme und Nachachtung mittheilen, wie ich auch die Königl. Provinzial=Schulkollegien angewiesen habe, den Seminars direktoren ihrer Provinz eine gleiche Mittheilung zu machen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An sämmtliche Königl. Regierungen und Landbrosteien, sowie an die Königl. Ministerial-Bankommission hier.

U. III. 4021.

### 16) Rurze Mittheilungen.

Führung des Titels "Rektor" seitens der Leiter der Gemeindeschulen und ber flädtischen Taubstummenschule zu Berlin.

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 18. Dezember 1877 genehmigt, daß die Leiter der Gemeindeschulen sowie der Leiter der städtischen Taubstummenschule zu Berlin vom 1. April 1878 ab den Titel "Rektor" führen.

17) Termin für die Turnlehrer-Prüfung im Jahre 1878. (Centrbl. pro 1877 Seite 40 Rr. 23.)

Berlin, ben 5. Januar 1878.

Für die Turnlehrer-Prüfung, welche in Gemäßbeit des Reglements vom 29. Marz 1866 (Centr. Blatt der Unt. Berw. S. 199) während des laufenden Jahres hierfelbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 25. und Dienstag den 26. Marz d. 3. festgesest.

Melbungen tonnen bis jum 15. Februar b. 3. bei mir an-

gebracht werben.

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium veranlaffe ich, diese Anordnung in Seinem Verwaltungsbezirke zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

Benn feine Melbungen bei dem Ronigliden Provinzial=Schul=

follegium eingehen, so bedarf es einer Anzeige hierher nicht.

Un fammtliche Ronigliche Provinzial-Schullollegien.

Abidrift erhalt die Ronigliche Regierung zc. zur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlaffung.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage : Greiff.

An tammiliche Königl. Regierungen, Die Abnigl. Konfiftorien in ber Proving Dannover und ben Königl. Ober-Rircheurath ju Nordhorn.

U. III, 17388.

18) Befähigungezeugnisse aus ben Eurnlehrerinnen. Prüfungen im herbst 1877.

(Centralbl. pro 1877 Seite 339 unb Seite 487.)

Berlin, den 11. Januar 1878. In den in dem Monat November v. J. abgehaltenen Turnlebrerinnen Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheitung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

- 1) Babft, Sandarbeitelebrerin gu Berlin,
- 2) Bahl, desgl. dafelbit, 3) Barn, desgl. dafelbit, 4) Benold, desgl. dafelbit,
- 5) Boche, Helene, baselbst,
- 6) Bolde, Sandarbeitelebrerin bafelbft,

Buchter, Handarbeitslehrerin zu Berlin; Bürdner, desgl. daselbst, Curtius, desgl. daselbst, 9) Dägener, Auguste, zu Bitterfeld, 10) Dilling, Handarbeitslehrerin zu Mühlhausen in Thrg., 11) Dräger, Lehrerin zu Berlin, 12) Eprich, Handarbeitslehrerin daselbst, 13) Fabricius, Lehrerin daselbst, 14) Fernow, desgl. daselbst, 15) Fischer, Helene, Handarbeitslehrerin daselbst, 16) Fischer, Klara, Zeichenlehrerin daselbst, 17) Flügel, Handarbeitslehrerin daselbst, 18) Francke, Lehrerin daselbst, 19) Freh, Malerin, daselbst, 20) 21) Friedheim, Lehrerin daselbst, Galle, Handarbeitslehrerin daselbst, 22) 23) Heinrich, Bertha, daselbst, 24) Beinze, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst, Herrmann, Klara, Lehrerin daselbst, 25) Herrmann, Luise, desgl. daselbst, 26) Hippel, desgl. daselbst, 27) Höft, desgl. daselbst, 28) Hoffmann, städtische Lehrerin zu Halle a./S., 29) Hoppe, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 30) 31) Hopoll, Lehrerin daselbst, 32) Jacob, Gertrude, desgl. daselbst, 33) Jacob, Jenny, desgl. daselbst, 34) Janice, Handarbeitslehrerin daselbst, 35) Jaquemar, desgl. daselbst, Julius, Lehrerin daselbst, 36) 37) Rampfe genannt Pusch, desgl. daselbst, 38) Rapler geb. Bläsing, desgl. daselbst, Karstädt, Handarbeitslehrerin daselbst, 39) Rirchner, Lehrerin daselbst, **40**) Kluge, städtische Lehrerin zu Halle a./S., 41) Andnagel, Gemeindeschul=Lehrerin zu Berlin, **42**) Röhler, Klara, Lehrerin daselbst, **43**) Köhler, Minna, Lehrerin zu Rirdorf bei Berlin, 44) Röppen, Handarbeitslehrerin zu Berlin, **45**) Rolbe, desgl. daselbst, 46) 47) Rrausnid, desgl. dafelbft, Rrüger, desgl. daselbst, 48) v. d. Lage, Lehrerin an der Sophienschule daselbst, **49**) 50) Lehmann, Therese, desgl. an der Sophienschule daselbst,

51) Lehmann, Martha, Handarbeitslehrerin daselbst,

52) Lindner, Gemeindeschul-Lehrerin zu Berlin,

53) Löber, Handarbeitslehrerin daselbst,

54) Meyer, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

55) Monath, Handarbeitslehrerin, daselbst,

56) Müller, Olga, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

57) Nierhoff, desgl. daselbst,

58) Dertel, Handarbeitslehrerin daselbst,

59) Drlamünder, desgl. daselbst,

60) Otto, desgl. daselbst,

61) Pogner, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst,

62) Reich, Lehrerin daselbst,

63) Robe, Handarbeitslehrerin daselbst,

64) Roland, Lehrerin daselbst,

65) Schmidt, Johanna, Seminarlehrerin zu Dropfig,

66) Schöneberg, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

67) Schönhütte, Lehrerin daselbst,

68) Schüt, Helene, daselbst,

69) Schuly, Handarbeitslehrerin daselbst,

70) Soulz, Rosalie, daselbst,

71) Scupin, geb. Wollschläger, Handarbeitelehrerin daselbst,

72) Seeger, desgl. und Rindergartnerin daselbst,

73) Seidel, Handarbeitslehrerin daselbst,

74) Sell, desgl. daselbst,

75) Sieber, desgl. daselbst,

76) Siegert, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

77) Sommerfeld, Lehrerin daselbst,

78) Stache, desgl. daselbst,

79) Städer, Handarbeitslehrerin daselbst,

80) Steinert, Lehrerin daselbst,

81) Thumede, Handarbeitslehrerin daselbst,

82) Trettin, Lehrerin daselbst,

83) Urbach, Handarbeitslehrerin und Kindergartnerin daselbst,

84) Beit, Handarbeitslehrerin daselbst,

85) Burffbain, desgl. dafelbft.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungs= kommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 17812.

19) Nachrichten über die Cehranstalt für Obst= und Weinbau zu Geisenheim a. Rh.

Geisenheim, den 29. November 1877.

Der Geheime Regierungs= und Provinzial = Schultath Herr Dr. Schult hat beim Besuch der hiesigen Königlichen Lehranstalt für Obst= und Weinbau im September d. J. mich ersucht, über die hier eingerichteten theoretisch= praktischen Unterrichtskurse über Obst= bau dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium nähere Mitthei= lung zu machen, damit erwogen werden könne, ob nicht auch die, an den Lehrer=Seminaren der Provinz Westsalen mit dem Unterricht über den Obstbau betrauten Lehrer zur Theilnahme an diesen Unterrichtskursen zu deputiren seien. Indem ich diesem Wunschenachkomme, beehre ich mich, dem Königlichen Provinzial = Schulskollegium über jene Unterrichtskurse ganz ergebenst Folgendes vor=

zutragen.

Dieselben sinden statt alljährlich im Frühjahr in der Regel von Mitte März bis Mitte April und im Sommer ebenso von Ansang bis Mitte August, dauern demnach im Ganzen etwa sechs Wochen. Sie sind ursprünglich eingerichtet für die Elementarlehrer des Regierungsbezirks Wiesbaden, allein es haben seit einigen Jahren regelmäßig auch Elementarlehrer aus anderen Regierungsbezirken, z. B. Arnsberg, Minden, Münster, sowie endlich schon mehrere Seminarlehrer aus der Rheinprovinz an denselben theilzgenommen. Den Elementarlehrern werden zur theilweisen Bestreiztung der Kosten des Aufenthalts in Geisenheim von den Herren Ministern für Landwirthschaft und Kultus Staatsunterstützungen zum Gesammtbetrage von jährlich 1800 Mark bewilligt und es sind, soviel mir besannt, auch den Seminarlehrern, welche an den Kursen theilgenommen haben, von dem Herrn Kultus Minister besondere Remunerationen gewährt worden.

Der theoretische Unterricht und die praktische Unterweisung erstrecken sich über die im Frühjahr und Sommer vorkommenden wichstigsten Arbeiten, insbesondere im Frühjahr über Anlage der Baumsschulen, Anpflanzung, Schnitt und Veredelung der Obstbäume, im Sommer über Okuliren und Formiren derselben und Sortenkenntniß.

Ein Lehrhonorar für diese Unterrichtskurse wird nicht erhoben. Dagegen haben die Theilnehmer ihr Unterkommen im Orte Geisen-

beim zu nehmen und die Roften hierfür selbst zu bestreiten.

Sollte hiernach das Königliche Provinzial=Schulkollegium ge= neigt sein, den Seminarlehrern der Provinz Westfalen die Theil= nahme an den Kursen aufzugeben, so würde ich eventuell nicht er= mangeln, über den Beginn des nächsten Frühjahrkursus rechtzeitig weitere Anzeige zu erstatten.

Zum Schluß darf ich noch hervorheben, daß diese Unterricht8=

turse seither das lebhafteste Interesse aller Theilnehmer für den Obstbau hervorgerufen resp. gehoben haben und daß dieselben, soweit solches von hier aus verfolgt werden konnte, bestrebt gewesen sind, das hier Erlernte in ihren Wirkungskreisen zu verwerthen und nupbar zu machen.

Arndte, Regierungerath.

un das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Münster.

20) Bericht über den in der Allgemeinen Gewerbesichule zu Hamburg von Mitte August bis Ende Sepetember 1877 abgehaltenen Zeichenkursus für Volkssichulehrer.

In der Zeit vom 16. August bis zum 26. September ist an der Allgemeinen Gewerbeschule zu Hamburg ein Zeichenkursus absgehalten worden, an welchem preußische Volksschullehrer theilgenommen haben.

Der Unterricht erfolgte in 48 wöchentlichen Stunden. In 24 wöchentlichen Stunden wurden die Theilnehmer für sich allein und während der übrigen Zeit zusammen mit den Schülern der Gewerbeschule, namentlich in deren Tagestlasse, unterrichtet.

Die Unterrichtsgegenstände waren die folgenden:

1) In 8 wöchentlichen Stunden das gebundene Zeichnen im Linienneze und im Punktspsteme, das freie Zeichnen ebener Gebilde nach der Vorzeichnung des Lehrers und nach gedruckten Wandtafeln.

Gründliche Erörterungen über die Methodik des elementaren

Zeichenunterrichts schlossen sich hieran an.

2) In 16 wöchentlichen Stunden das freie Zeichnen nach tor=

perlichen Gegenständen, Holzmodellen und Geräthen.

Sämmtliche Objekte wurden nach freier Auffassung und ohne Anwendung von Hülfswerkzeugen angefertigt. Durch die streng spstesmatisch angeordneten Uebungen gelangten die Theilnehmer zu einer umfassenden Kenntnisnahme der Erscheinungsgesetze körperlicher Gegenstände.

3) In 4 wöchentlichen Stunden Zeichnen und Erfinden von Mustern für den Kreuzstich, für Litenbesatz und Kettenstich und für

den Flachstich.

Den praktischen Uebungen schloß sich eine gründliche Erörterung der Grundsätze und der methodischen Behandlungsweise dieses Unter-

richtszweiges an.

4) In 12 wöchentlichen Stunden Zeichnen nach Gipsabgüssen von Ornamenten und figürlichen Gegenständen. Es wurde hier außer der genauen Nachbildung des Umrisses auch die Wiedergabe der Beleuchtungserscheinung geübt.

5) In 8 wöchentlichen Stunden Zirkelzeichnen. Die wichtigsten geometrischen Konstruktionen in der Ebene sowie die Darstellung geometrischer Körper im Grund= und Aufriß wurde ausgeführt.

Auf besonderen Wunsch der Theilnehmer wurden in einigen der unter 1 aufgeführten Stunden die wichtigsten Eehrsäte der Linearsperspektive mathematisch begründet und auf die konstruktive Darsstellung einsach gestalteter Körper angewendet. Eine kurze Erörsterung sand auch die Pslege des Farbensinnes in der Schule. Einer gründlichen und genauen Besprechung ward endlich die Abgrenzung und Gliederung des Zeichenunterrichts in eins, zweis und dreiklassigen Schulen unterzogen. Während der letzten Tage des Kursus wurde den Theilnehmern Gelegenheit gegeben, dem Zeichenunterrichte in einigen Volksschulen, einer Knabens und zweier Mädchenschulen beiszuwohnen. Am Schlußtage wurden sie auch in das soeben wieder eröffnete Museum für Kunst und Gewerbe geführt.

Gewöhnlich zeichneten die Kursisten auch während der Abendstunden von 7—9 Uhr, sowie die Stunden von 8—12 Uhr am Sonntagmorgen; einige von ihnen beschäftigten sich während dieser

Zeit mit dem Zeichnen nach lebenden Pflanzen.

Nur einer der Theilnehmer trat mit einer nennenswerthen Borsbildung in den Kursus ein. Derselbe war vorher durch einen ebensfalls in der Allgemeinen Gewerbeschule gebildeten Zeichenlehrer in das Zeichnen nach körperlichen Gegenständen mit gutem Erfolge einsgeführt worden. Von den übrigen hatten sich nur einige zuvor mit dem Zeichnen und zwar nur mit dem Kopiren von Vorleges

blättern beschäftigt.

Sämmtliche Theilnehmer arbeiteten mit größtem Fleiße und alle haben sich die Methode des Unterrichtes soweit zu eigen gesmacht, daß sie den Zeichenunterricht in der Volksschule mit gutem Erfolge werden ertheilen können, wenn sie sich für den Unterricht im Zeichnen auch ferner weiterzubilden bemühen werden. Diesjenigen Theilnehmer, welche den Zeichenunterricht in einer gewerbslichen Fortbildungsschule zu übernehmen gedenken, werden die hiersfür nöthige Weiterbildung am zweckmäßigsten durch einen zweiten Besuch der Allgemeinen Gewerbeschule erreichen. Ein Lehrer setz seine Uebungen schon jest am Sonntagvormittag in der hiesigen Gewerbeschule fort.

21) Verwendung des dem Lehrer gelieferten Heizungs.

(Centrbl. pro 1874 Seite 212 und Seite 658.)

Potsdam, den 30. August 1877. Wir fertigen den Herren Kreis= und Lokal=Schulinspektoren und Landräthen und den Magisträten unseres Bezirkes Abdruck der Ver= fügung zu, welche wir wegen der Veräußerung von Heizmaterial durch die Lehrer im Amtsblatte veröffentlichen. Wir beauftragen die Herren Lokal=Schulinspektoren und die Magisträte, sämmtlichen Lehrern von dieser Verfügung in der Art Kenntniß zu geben, daß sie sich eine Abschrift nehmen, welche im Schulzimmer aufzubewahren ist. Neuanzustellende Lehrer sind besonders auf dieselbe hinzuweisen.

Wir bemerken zusätlich nur noch Folgendes:

1) Die Lehrer sind darauf hinzuweisen, daß die in der Verstügung angezogene Gesetselle nur die Folgen regulirt, welche das allgemeine bürgerliche Recht an die Handlung knüpft, d. h. die Rückserstattung des Erlöses an die Schulgemeinde. Wir werden aber außerdem die Befolgung unserer Anordnung dadurch sichern, daß wir in jedem einzelnen Falle der Zuwiderhandlung von den durch das Disziplinargesetz uns gegebenen Strasmitteln Gebrauch machen. Auch würde in den meisten Fällen die Zuwiderhandlung wohl das

Einschreiten des Staatsanwalts rechtfertigen.

2) Zu 6 der Verfügung. Diese Bestimmung ist durch die Erwägung veranlaßt, daß der Schulvorstand, als Vertreter der Schulgemeinde, berechtigt ist, auf ein dieser zustehendes Erstattungsrecht zu verzichten, und dies in dem Falle wohl gern thun wird, wo einem verdienten Lehrer eine besondere Anerkennung, oder einem Bedürftigen eine besondere Unterstützung zu gewähren ist. Es folgt aber daraus auch, daß, wenn der Schulvorstand einen solchen Antrag ablehnend entscheidet, wir auf etwaniges Anrusen des Lehrers nicht in der Lage sein werden, den Antrag zu genehmigen, selbst wenn wir aus andern Gründen dem Lehrer diesen Vortheil gönnen würden. Gesuche dieser Art an uns sind daher von vornherein aussichtslos.

3) Wo der Schulvorstand, als Vertreter der Schulgemeinde, in der Sache zu beschließen hat, da werden die Herren Lokal=Schulsinspektoren, die Vorsitzende desselben sind, dringend, schon im eigenen Interesse, veranlaßt sein, keine Gewährung eintreten zu lassen, ohne daß dieselbe in der Sitzung des Schulvorstandes beschlossen worden.

Rönigliche Regierung; Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An alle Rreis- und Lokal-Schulinspektoren, Landräthe und Magisträte.

Potsdam, den 30. August 1877. Die Lehrer unseres Bezirkes waren vor der seit dem Jahre 1875 begonnenen und jetzt fast überall durchgeführten Neuregulirung ihres Diensteinkommens in Ansehung ihres Feuerungsbedarfs verschieden gestellt. Niemals war von der Schulaufsichtsbehörde die grundsäp-

liche Anforderung gemacht, daß die Schulgemeinden ihnen ihren Feuerungsbedarf liefern sollten. In vielen Gemeinden war ihnen solcher durch Bewilligung der Schulgemeinden oder rechtsverjährte Gewohnheit gesichert, in anderen erhielten sie nichts dafür, in noch anderen wurde ihnen ein Theil des Bedarfs geliefert. Je mehr die Verhältnisse sich entwickelten, und je mehr in den einzelnen Fällen die Unzulänglichleit des Lehrereinkommens anerkannt wurde, defto öfter wurde seit 30 oder 40 Jahren von hier aus auf die Gemeinden ein= gewirft, um den Lehrern eine Vermehrung ihres Ginkommens, sei es durch Geld oder Getreide oder Holz, zu verschaffen, und dieses Ziel auch in vielen Fällen erreicht. Es wurde aber, und mit Recht, die Gin= nahme des Lehrers an Feuerungs-Material als ein Theil seines Gehaltes angesehen, mit welchem er nach seinem Gutdünken verfahren konnte. Co wenig etwas dagegen zu erinnern war, daß der Lehrer den Deputatroggen nicht selbst verzehrte, sondern verkaufte, ebenso wurde von uns aus nicht eingeschritten, wenn der Lehrer sein Deputatholz verkaufte.

Dieser Zustand — soweit er zunächst die Landschulen betrifft — hat sich jest geändert. Bei der Neuregulirung der Lehrereinkommen haben wir für jede Stelle einen Gehaltssatz in Geld festgesest, und außerdem freie Wohnung und freie Feuerung. Aber auch nur freie Feuerung — nicht ein sixirtes Einkommen an Brennmaterial. Der Lehrer soll eben von jenem Gehaltssatze keine Ausgaben für seinen Feuerungsbedarf bestreiten, die Schulgemeinde soll ihm vollständig liefern, was er an Feuerung braucht, aber auch nicht mehr. Der Lehrer hat keinen Anspruch darauf, durch Verkauf eines Theiles der gelieferten Feuerung sein baares Einkommen zu vermehren. Was er in natura erspart, das erspart er nicht für seinen Nupen,

sondern für die Gemeinde.

So ift es auch im §. 200. Thl. I. Tit. 16. des Allgem. Land-

rechts bestimmt vorgeschrieben:

Ist, außer dem Falle eines Vertrags, etwas in Rücksicht eines durch den Empfänger zu erfüllenden Zweckes gegeben oder geleistet worden, so muß der Empfänger in der Regel diesen Zweck erfüllen, oder das Empfangene zurückgeben.

In den Städten ist ebenso bei der lepten Regulirung der Lehrergehalte die Heizung besonders ausgeworfen, und die Gehalts- säte sind so normirt, daß der Lehrer davon auch diese Ausgabe mit bestreiten soll. Es bleibt daher für solche Lehrerstellen, denen Feue-rungsmaterial in natura gewährt wird, das Duantum an Feuerungs-material, wie es früher war. Indessen wird doch der oben angeführte Gesets-Paragraph auch dort in Anwendung kommen müssen, wenn das Leuerungsmaterial nicht auf Grund eines besonderen Rechtstitels, sondern blos in Erfüllung der allgemeinen Verpslichtung der Schulgemeinde, für die Subsistenz der Lehrer ausreichend zu sorgen, gegeben wird.

١

Bo dagegen — sei es in der Stadt oder auf dem Lande — das Brennmaterial auf Grund eines der Schulstelle zustehenden selbstständigen Rechts, insbesondere als eine auf bestimmten Grundstücken, oder auf dem Gemeindevermögen ruhende Reallast, oder als eine auf ein bestimmtes Quantum sirirte Servitut, oder als ein Antheil an den Nupungen des Gemeindevermögens geliesert wird, da bildet es allerdings in dieser sirirten Quantität einen Theil des Lehrereinkommens und kann dem Lehrer der Verkauf dessen, was er erspart hat, nicht verwehrt werden. Da diese Fälle aber Ausnahmen von dem sept allgemein geltenden Grundsape bilden, daß das gelieserte Vernnmaterial nur für den eigenen Verbrauch des Lehrers bestimmt ist, so muß sept für jeden einzelnen Fall eine Festsepung darüber erfolgen, ob die Ausnahme rechtlich zulässig ist oder nicht. Mit Rücksicht auf vorstehende Erwägungen bestimmen wir nunmehr Folgendes:

1) Wo Festsepungen dahin getroffen sind, daß der Lehrer gegen eine bestimmte Geldentschädigung den Bedarf an Feuerung für sich und für die Schulstube selbst beschafft, da bewendet es bei denselben.

- 2) Wo der Lehrer Feuerungsmaterial in natura bezieht, das Duantum aber als unzureichend erachtet und deswegen eine Geldzulage gewährt wird, und ebenso in dem Falle, wo das Feuerungsmaterial für genügend erachtet worden ist, da darf der Lehrer von dem ihm gelieferten Feuerungsmateriale nichts verkaufen, verschenken, verlauschen, in einem anderen Grundstücke, als der Schule, verbrauchen überhaupt darf dasselbe aus dem Schulgrundstücke nicht entfernt werden.
- 3) Es können Fälle eintreten, wo der Lehrer gezwungen ist, in einem anderen als dem Schulgrundstücke zu wohnen, wo er also das Holz vom Schulgrundstücke zu entfernen wünscht; oder wo er das ihm gelieserte Feuerungsmaterial nicht verwenden, sondern verkaufen und sich dafür anderes Feuerungsmaterial anschaffen will (z. B. Steinkohlen statt Holz oder Torf). In einem solchen Falle hat der Lehrer vorher dem Schulvorstande von dieser seiner Absicht Anzeige zu machen und dessen Einwilligung nachzusuchen. Der Schulvorstand kann dieselbe selbstständig ertheilen. Im Falle der Verweigerung bleibt dem Lehrer unbenommen, unsere Entscheidung nachzusuchen.
- 4) Wo der Lehrer ein Recht zu haben glaubt, das Holz verstaufen zu dürfen, da hat er dem Schulvorstande unter Angabe der Gründe Anzeige zu machen, und dieser hat seine gutachtliche Aeußerung uns unter Adresse des Kreis-Landraths zuzusenden. Bis dahin, daß unsere Entscheidung ergangen, bewendet es bei dem oben ad 2 ausgedrückten Verbote.
- 5) Was der Lehrer an Feuerungsmaterial erspart, erspart er für die Gemeinde. Es folgt jedoch hieraus nicht, daß er nach Ab= lauf einer Jahres= vder Winterperiode die Ersparniß an den Schul-

stand abzuliesern hat. Es können ja besondere Umstände obgewaltet haben, die die Ersparniß verursachten (z. B. ungewöhnlich milde Witterung, längere Abwesenheit der Lehrerfamilie, länger dauernder Mangel oder Unheizbarkeit eines Ofens und dergl.), während in der nächsten Periode ein Mehrbedarf eintritt. Der Lehrer darf daher das Ersparte in der nächsten Brenn= oder Jahresperiode verbrauchen. Nur wenn die ersparten Bestände in mehreren Jahren so anwachsen, daß sie mehr als ein Orittel des Jahres-Duantums betragen, kann der Schulvorstand verlangen, daß die Hälfte der Ersparniß auf das zunächst zu liesernde Duantum abgerechnet werde. Es ist jedoch, bevor solches geschieht, der Lehrer zu hören. Ist er mit der Maßzregel nicht einverstanden, so hat der Schulvorstand die Sache dem Kreis-Landrathe, welchem wir hiermit die Entscheidung übertragen, vorzulegen. Ehe dessen Entscheidung erfolgt, darf die Maßregel nicht ausgeführt werden.

6) Wenn der Lehrer von dem ersparten Feuerungsmaterial einen Theil veräußern will, so kann der Schulvorstand ihm solches gestatten. Es muß aber diese Genehmigung schriftlich ertheilt und auf eine bestimmte Frist, innerhalb welcher die Veräußerung wirklich zu er-

folgen hat, beschränkt werden.

Rönigliche Regierung; Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

22) Anhörung der Kuratoren der Lehrer=Wittwen= kassen in allen den Zustand des Kassenvermögens be= einflussenden Fragen.

Berlin, den 8. November 1877.

Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 29. v. M., betreffend die von den Kuratoren der Elementarlehrer= Wittwen= und Waisenkasse des Regierungs=Bezirks N. monirte

Niederschlagung eines Ginnahme=Restes, Folgendes:

Wenn auch zuzugeben ist, daß die Anhörung der Rassen-Rurastoren für die Niederschlagung eines Einnahme-Restes bei der gesdachten Kasse statutarisch nicht speziell vorgeschrieben ist, so liegt es doch im Geiste der den Kassenmitzliedern resp. deren gesetzlichen Organen eingeräumten Betheiligung an der Verwaltung der Kasse, daß dieselben überall zu hören sind, wo es sich um gesetzlich nicht direkt entschiedene, den Zustand des Kassenvermögens beeinflussende Fragen handelt. Nach diesem Grundsap ist in Zukunft zu verfahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königs. Regierung zu N.

G. III. 3798.

# V. Volksschulwesen.

23) Verzeichniß derjenigen Fortbildungsschulen, welche Zuschüsse aus Staatsfonds beziehen.

Das nachstehende Verzeichniß führt diesenigen Fortbildungsschulen auf, welchen in Gemäßheit der Verfügung vom 17. Juni 1874 (Centralblatt Seite 488) Zuschüsse aus dem im Staatshaushaltse etat unter Kapitel 125 Titel 22 ausgebrachten Fonds von 142,150 Mark 50 Pf. bewilligt worden sind. Das Verzeichniß schließt mit dem 1. Oktober 1877 ab. In demselben sind nicht enthalten die Bewilligungen für die Fortbildungsschulen im Regierungsbezirke Wiesbaden, welche von der dortigen Königlichen Regierung im Gesammtbetrage von 17,957 Mark jährlich durch Vermittelung des ProvinzialsGewerbevereins gezahlt werden.

191 Unstalten

## I. Proving Preußen (10 Anstalten).

- a. Regierungsbezirt Rönigsberg.
- 1. Handwerker-Fortbildungsschule zu Memel.
- 2. Gewerbliche = zu Königsberg.
- 3. = su Prß. Holland.
  - b. Regierungsbezirk Gumbinnen.
- 4. Gewerbliche Fortbildungsschule zu End.
- 5. Handwerker = = zu Insterburg.
- 6. Gewerbliche = zu kögen.
- 7. ju Schirwindt.
  - c. Regierungsbezirk Danzig.
- 8. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Elbing.
- 9. Allgem. Vereins = zu Danzig.
- 10. Gewerbliche = zu Marienburg.

### II. Provinz Brandenburg (27 Anstalten).

- a. Regierungsbezirk Potsbam.
- 11. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Friesack.
- 12. zu Freienwalde.

```
13. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Werder.
                                 zu Oderberg U./M.
14.
                                 zu Pankow.
15.
                                 zu Storkow.
16.
17.
                                 zu Eberswalde.
18.
                                 zu Brandenburg.
19.
                                 zu Angermunde.
                                 zu Rathenow.
20.
                                 zu Nowaweß.
21.
22.
                                 zu Charlottenburg.
23.
                                 zu Jüterbogk.
24.
                                 zu Straßburg N./M.
25.
                                 zu Belgig.
26.
                                 zu Kyrip.
         Regierungsbezirk Frankfurt.
   Gewerbliche Fortbildungsschule zu Landsberg a./W.
                                 zu Seelow.
28.
                                 zu Lübbenau.
29.
                                 zu Frankfurt a/.D.
30.
31.
                                 zu Sorau.
32.
                                 zu Cottbus.
33.
                                 zu Forst.
34.
                                 zu Crossen.
35.
                                 zu Muncheberg.
36.
                                  zu Guben.
37.
                                  zu Peit.
                             5
           Proving Pommern (6 Anftalten).
     Ш.
           Regierungsbezirk Stettin.
38. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Greifenberg i./P.
           Regierungsbezirk Köslin.
39. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Polzin.
                                  zu Schievelbein.
40.
                                  zu Falkenberg.
41.
         Regierungsbezirk Stralsund.
42. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Franzburg.
43.
                                 zu Lassan.
                    =
        IV. Provinz Posen (3 Anstalten).
            Regierungsbezirt Pofen.
44. Handwerker-Fortbildungsschule zu Rawitsch.
                                 zu Reisen.
45.
```

b. Regierungsbezirt Bromberg.

|                                                                             | •            | ermugoo    | •          |     | •                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|-------------------------|--|--|--|
| <b>46.</b>                                                                  | Gewerbliche  | Fortbildu  | ngsschule  | zu  | Samotschin.             |  |  |  |
|                                                                             | V. Prot      | vinz Shle  | fien (12   | An  | stalten).               |  |  |  |
| V. <b>Provinz Schlessen</b> (12 Anstalten).<br>a. Regierungsbezirk Breslau. |              |            |            |     |                         |  |  |  |
| <b>47</b>                                                                   | Gewerbliche  | •          | •          |     |                         |  |  |  |
| 48.                                                                         | _            | _          | • • •      |     |                         |  |  |  |
|                                                                             | 5            | 8          | s          |     | Herrnstadt.             |  |  |  |
| <b>49.</b>                                                                  | =            | •          | 3          |     | Prß. Wartenberg.        |  |  |  |
| 50.                                                                         | 4            | •          | \$         |     | Nied. Hermsdorf.        |  |  |  |
| 51.                                                                         | <b>s</b>     | •          | •          |     | Glas.                   |  |  |  |
| <b>52.</b>                                                                  | 5            | 6          | 5          | •   | Neumarkt.               |  |  |  |
| <b>53.</b>                                                                  | \$           | •          | 5          |     | Trebnip.                |  |  |  |
| <b>54.</b>                                                                  | 6            | \$         | \$         | zu  | Waldenburg.             |  |  |  |
| b. Regierungsbezirk Liegnis.                                                |              |            |            |     |                         |  |  |  |
| 55                                                                          | Gewerbliche  |            |            |     | •                       |  |  |  |
| 56.                                                                         |              | Ontrotton  |            |     |                         |  |  |  |
|                                                                             | <b>s</b>     | . 5        | 5          | du  | Hirschberg.             |  |  |  |
| <b>57.</b>                                                                  | 3            | 3          | 8          |     | Hoperswerda.            |  |  |  |
| <b>58.</b>                                                                  | =            | <b>\$</b>  | •          | zu  | Lowenberg.              |  |  |  |
| VI. Provinz Sachsen (17 Anstalten).                                         |              |            |            |     |                         |  |  |  |
| a. Regierungsbezirk Magdeburg.                                              |              |            |            |     |                         |  |  |  |
| 50                                                                          | Gewerbliche  | _          | •          | _   | Stendal.                |  |  |  |
| 60.                                                                         | _            | Optibility |            | •   | Solomahal               |  |  |  |
| 61.                                                                         | 8            | -          | 3          | gu  | Salzwedel.<br>Bismarck. |  |  |  |
| 62.                                                                         | 3            | -          | •          | zu  |                         |  |  |  |
|                                                                             | •            | •          | *          | zu  |                         |  |  |  |
| 63.                                                                         | \$           | *          | 3          | zu  | Egeln.                  |  |  |  |
| 64.                                                                         | 2            | •          | 3          |     | Halberstadt.            |  |  |  |
| <b>65.</b>                                                                  | =            | 8          | *          |     | Hornburg.               |  |  |  |
| 66.                                                                         | <b>#</b>     | =          | 2          |     | Osterburg.              |  |  |  |
| 67.                                                                         |              | 5          |            | zu  | Schönebed.              |  |  |  |
| b. Regierungsbezirk Merseburg.                                              |              |            |            |     |                         |  |  |  |
| 68.                                                                         | Gewerbliche  | _          | •          |     |                         |  |  |  |
| <b>69.</b>                                                                  | e caretringe | _          | ingologuic | •   | <b>~</b>                |  |  |  |
| 70.                                                                         | _            | 8          | _          | gu  |                         |  |  |  |
|                                                                             |              | 8          | 5          | zu  |                         |  |  |  |
| 71.                                                                         | •            | •          | 3          | ðu  | Zeip.                   |  |  |  |
| c. Regierungsbezirk Erfurt.                                                 |              |            |            |     |                         |  |  |  |
| 72.                                                                         | Gewerbliche  | Fortbildu  | ngs dule   | H   | Nordhausen.             |  |  |  |
| 73.                                                                         |              | s          | \$         | zu  |                         |  |  |  |
| 74.                                                                         | 3            | 3          | 3          | zu  | Erfurt.                 |  |  |  |
| <b>75.</b>                                                                  | =            | *          | 3          | zu  | A .                     |  |  |  |
|                                                                             | -            | -          | -          | 0** | omnBentlutfu.           |  |  |  |

#### VII. Proving Schleswig-Solftein (8 Anftalten). 76. Verein z. Beford. 2c. burgl. Gewerb. zu Schleswig. 77. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Flensburg. 78. zu Riel. 79. Sandwerkerzu Hujum. 80. Gewerbliche zu Meldorf. 81. zu Apenrade. 82. zu Neumunfter. 83. zu Edernförde. VIII. Proving Hannover (51 Anftalten). Landdrosteibezirk hannover. 84. Gewerbliche und Handwerker-Fortbildungsschule zu Diepholz. zu Hameln. 85. 86. zu Lemförde. **87.** zu Nienburg. zu Uchte. 88. 89. Gewerbliche Fortbildungeschule zu Lauenstein. Landdrosteibezirt hildesheim. 90. Gewerbl. und Handwerker-Fortbildungsschule zu Alfeld. zu Clausthal. 91. 2 92. zu Ginbed. zu Göttingen. 93. 94. zu hardegsen. 95. zu Herzberg. 5 96. zu Sildesheim. 97. zu Lauterberg. zu Münben. 98. **99.** zu Moringen. zu Northeim. 100. = zu Ofterode. 101. 5 102. zu Peine. zu Sörftebt. 103. zu Uslar. 104. 105. zu Duderstadt. 106. Gewerbliche Fortbilbungsschule zuSt.Andreasberg. 107. zu Altenau. 108. zu Goslar. Landdrofteibezirt Eüneburg. 109. Gewerbl. und Handwerker-Fortbildungsschule zu Burgdorf. 110. zu Celle. 111. zu Dannenberg. 3 112. zu Gifhorn.

4\*

| 1. : verbl. und Sandwerter-F.                                 | ortbildungsichnle ju harburg.      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 115.                                                          | s a gu tuneburg.                   |  |  |  |  |  |  |  |
| * * *                                                         | * s zu Seltan.                     |  |  |  |  |  |  |  |
| í .· * *                                                      | s s gu Uelgen.                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 8 8                                                       | s ju Baierobe.                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,*                                                           | * s gn Bittingen.                  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Landbrofteibegirt Stade.                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | fortbildungeichule ju Bremervorbe. |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | 3m Burtebude.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 5 \$                                                      | ju Geeftemunde.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 3                                                         | . ju Ctabe.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 11, 2                                                         | s s Berben.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Candbrofteib                                               | egirt Denabrud.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 '- werbliche und Sandwerfer-Fortbildungeichnle gu Lingen. |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 Gerbliche Fortbildungsichi                                | ile zu Bramfche.                   |  |  |  |  |  |  |  |
| . / service overvienigoja,                                    | zu Melle.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 Gerbliche und Sandwerfer                                  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 8                                                         | ju Denabrud.                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| · ·                                                           | ibegirt Aurich.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 merbliche und Sandwerf                                     | cr-Fortbildungeschule gu Emden.    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (4)                                                         | a ju Gfent.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| [.i] s                                                        | # # gu Beer.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 132.                                                          | # ju Rorden.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3                                                           | s gu Beener,                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 14 femerbliche Fortbildungsich                              | ale zu Aurich.                     |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Proving Beftfalen (7 Anftalten).                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | begirt Minben,                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:5 (merbliche Fortbilbungefchi                               |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | egirt Arneberg.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 16. Memerbliche Fortbilbungeich:                            | ile zu Witten.                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 157                                                           | zu Bochum.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 s s                                                      | au Iferlohn.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 157                                                           | gu Giegen.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 140.                                                          | ju Hattingen.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 141                                                           | A                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Regierungsbezirt Raffel (22 Anftalten).                    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | •                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 yandwerferschule<br>143.                                  | zu Kaffel.                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 144                                                           | zu Fulda.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.                                                          | zu Marburg.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Lito,                                                         | gu Eschwege.                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

```
zu Hersfeld.
146. Handwerkerschule
                                    zu Schmalkalden.
147.
                                    zu Steinbach-Hallenberg.
148.
                                    zu Botterobe.
149.
150.
                                    zu Homberg.
151.
                                    zu Wolffshagen.
152.
                                    zu Kirchhapn.
153.
                                    zu Trepsa.
                                    zu Hunfeld.
154.
155.
                                    zu Gelnhausen.
                                    zu Steinau.
156.
                                    zu Tann.
157.
158. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Bockenhain.
159.
                                    zu Niedenstein.
160.
                                    zu Helmarshausen.
                                    zu Schlüchtern.
161.
162.
                                    zu Gr. Almerode.
163.
                                    zu Rarlshafen.
             XI.
                   Rheiproving (26 Anstalten).
                Regierungsbezirk Roblenz.
164. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Beplar.
              Regierungsbezirk Duffeldorf.
165. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Langenbeck.
166.
                                   zu Lennep.
167.
                                    zu Oberhausen.
168.
                                   zu Altenessen.
                                   zu Borbed.
169.
170.
                                   zu Altendorf.
171.
                                   zu Steele.
172.
                                   zu Solingen.
                  Regierungsbezirk Köln.
173. Gewerbliche Fortbildungsschule zu Godesberg.
174.
                                    zu Wesselling.
175.
                                    zu Gustirden.
176.
                                    zu Brühl.
                                    zu Kardorf.
177.
                                    zu Lindlar.
178.
179.
                                    zu Siegburg.
180.
                                    zu Oberpleis.
181.
                                    zu Menden.
182.
                                    zu Rensberg.
183. Ländliche Fortbildungsschule
                                    zu Aegidienberg.
```

### d. Regierungebegirt Erier.

184. Gewerbliche Fortbildungsichule zu Ditweiler. gu Offenbach. 185.

gu Reuntirchen. 186.

gu Mettlach. 187.

e. Regierungsbezirt Aachen.

188. Sandwerter-Forbildungefdule ju Gupen.

189. Gewerbliche Fortbildungefcule ju Nachen.

#### XII. Dobenzollerniche Lande (2 Anftalten).

190. Gewerbliche Fortbildungeichule ju Sigmaringen.

191. Sandwerker-Fortbildungeschule gn Sechingen.

24) 3m Geltungsbereiche ber Provinzial. Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ift guteberrliches Bormerteland zu ben Schuls resp. Gemeindelasten beranzuziehen; auch ist bel dem Vorhandensein mehrerer Schulen die Gemeinde= Shullaft eine einheitliche.

Im Ramen des Königs!

In der Verwaltungsstreitsache

bes Schulvorstandes der Schule ju Reuftabtermald, Bellagien und Revisionellägers,

wider

ben Königlichen Domainenfistus, vertreten durch die Ronigliche Regierung, Abtheilung fur birefte Steuern, Domainen und Foriten zu Danzig, Rlager und Revisionsbetlagten,

bat das Koniglice Oberverwaltungsgericht in feiner Sigung vom

31. Offober 1877,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erfannt,

daß auf die Revision des Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirkeverwaltungsgerichts zu Danzig vom 28. Wat 1877 aufzuheben und die Entscheidung bes Rreisausschuffes bes gandfreises Elbing vom 13. Ottober 1876 babin abzuandern, daß Rlager mit bem Antrage, ibn nicht fur verpflichtet zu erachten, ben fur bas Sahr 1876 im Betrage von 40 Pf. pro tulmifchen Morgen erforderten Beitrag für die Soule zu Reuftabtermald zu entrichten, abzuweisen, ber Werth des Streitgegenstandes auf 220 Mark festzusegen, die baaren Auslagen des Berfahrens und des Beklagten in allen Inftanzen dem Rlager zur Laft zu legen, im Uebrigen aber die Roften außer Anfat zu laffen.

Von Rechts. Wegen.

### Gründe.

Das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Danzig hat am 28. März 1877 auf die Berufung des Beklagten für Necht erkannt: daß der Königliche Domainenfiskus nicht für verpflichtet zu erachten, die für das Jahr 1876 von ihm erforderten Beisträge für die Schule zu Neustädterwald im Betrage von 4 Sgr. pro kulmischen Morgen seines Besithums zu entrichten.

Die beigefügten Entscheidungsgründe enthalten zunächst eine Darstellung des Sachverhalts. Sodann wird Folgendes ausgeführt:

Anlangend den von dem Kläger in der Berufungsinstanz erhobenen Einwand, daß das siskalische Administrationsstück Heegewald dem Schulverbande Neustädterwald nicht in gesetzlich geordneter Weise einverleibt und schon um deshalb zu den Schullasten nicht beitragspflichtig sei, so könne dieser Einwand nicht für zutreffend erachtet werden; denn das sistalische Grundstück sei in Folge seiner kommunalen Vereinisgung mit der Kolonie Heegewald zur Theilnahme an allen derselben obliegenden öffentlichen Lasten, und mithin auch an den Schullasten verpflichtet, soweit dieses Grundstück nicht durch besondere Gesetzesbestimmung befreit sei. Dies

sei aber allerdings der Fall.

Denn wenn es unbestritten feststehe, daß der Rönigliche Domainenfiskus die Gutsherrschaft in Bezug auf die Schule zu Neustädterwald im Sinne der Provinzial=Schulordnung sei und daß dieses Geset die Heranziehung des gutsherr= lichen Grundbesitzes zu den Gemeindeleistungen für die Schulen ausschließe, so würde die Heranziehung des fiskalischen Administrationsstücks Heegewald zu den Schulleistungen, welche der Gemeinde Heegewald oblägen, nur unter den Voraus= sepungen gerechtfertigt sein, daß diejes Grundstuck einen Bestandtheil des domainenfiskalischen Gutsbesitzes, auf welchem die gutsherrlichen Rechte und Pflichten gegen die Schule in Neustädterwald ruhten, von vornherein nicht ausgemacht oder daß dasselbe diese Eigenschaft durch seine Bereini= gung 'mit der Kolonie Heegewald zu einer ländlichen Ge= meinde verloren und die Eigenschaft eines bäuerlichen Grund= stücks im Sinne des §. 42. der Provinzial=Schulordnung angenommen habe. Beide Voraussepungen seien aber nicht zutreffend. Die sogenannten Königl. Administrationsstücke im Rreise Elbing seien die Bestandtheile des früheren unmittel= baren Grundbesitzes der Stadt Elbing, welcher durch den Territorialvertrag vom Jahre 1826 in den Besit des Roniglichen Preußischen Domainenfistus übergegangen sei und auf welchem die gesammten gutsherrlichen Rechte und Pflich= ten, welche früher der Stadt Elbing zugestanden bezw. obsgelegen hätten und mit diesem Besitze auf den Domainenssökus übergegangen seien, radizirt gewesen wären, und soweit sie inzwischen nicht etwa durch die Gesetzgebung aufgehoben worden, zur Zeit noch ruhten. Die Annahme aber, daß ein ursprünglich gutsherrlicher Grundbesitz mit seiner Einverleibung in einen Gemeindeverband auch zugleich die Eigenschaft eines bäuerlichen Grundstücks annehme, werde ebensowenig durch die Preußische Gesetzgebung, als durch die bet den Gerichts- und Verwaltungsbehörden herrschende Praxis begründet.

In Betreff der Schulleistungen stehe einer solchen Annahme schon die Erwägung entgegen, daß die gutsherrlichen Lasten der Schule gegenüber antheilig auf dem streitigen Grundstücke unter allen Umständen verbleiben würden, dasselbe daher, wenn es auch gleichzeitig zu den Gemeindelasten für die Schule herangezogen würde, in doppelter Eigenschaft im Interesse der Schule belastet werden würde, was doch

offenbar nicht zuläsfig sei.

Gegen diese Entscheidung hat Beklagter die Revision eingelegt. Er wirft dem Vorderrichter Nichtanwendung bezw. unrichtige Answendung der §§. 39, 42. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 vor und beantragt, den Fiskus zur Zahlung des auf seinen Grundsbesit innerhalb der Gemeinde Heegewald veranlagten Schulbeitrages

zu verurtheilen.

Rläger hat dem widersprochen, namentlich aber noch geltend gemacht, daß das inkommunalisirte Administrationsstück von der Schuls aufsichtsbehörde bisher der Schule in Neustädterwald nicht zugewiesen sei und der Berufungsrichter zu Unrecht diesen Umstand als auf die Beitragspflicht einflußlos erachtet und nicht schon hieraus allein die Freiheit des Fiskus von dem streitigen Schulbeitrage gefolgert habe.

Die Revision war für begründet zu erachten.

Nach &. 39. der Schulordnung hat die Gemeinde die Mittel zur Unterhaltung der Schule in derselben Weise wie die übrigen Kommunalbedürfnisse aufzubringen. Demnach sind alle Grundstücke, welche kommunalsteuerpflichtig sind, auch schulsteuerpflichtig, daß aber die zum Gemeindeverbande gehörigen Grundstücke, auch wenn sie im Eigenthume des Fiskus oder einer anderen juristischen Verson stehen, zu den Kommunallasten beitragspflichtig sind, ist in dem Erkenntnisse des Oberverwaltungsgerichts vom 20. Januar 1877 (Entscheidungen Band II, Seite 92), auf welches hier Bezug genommen wird, des Näheren nachgewiesen worden. Es fragt sich daher nur, ob der §. 42. der Schulordnung für die einer Gemeinde einverleibten ehemals gutsherrlichen Grundstücke eine Ausnahme von der Regel des §. 39. statuirt. Der erste Absat des §. 42. bestimmt:

Zu Abgaben und Leistungen, welche nach Verhältniß des Grundbesitzes in der Gemeinde vertheilt werden, mussen auch die Gutsherrschaften und auswärts wohnenden Eigenthümer von den in ihrem Besitz befindlichen bauerlichen Grund-

stücken beitragen.

Die Worte "bäuerliche Grundstücke" lassen eine zwiefache Deustung zu. Es können darunter verstanden werden die dem Gemeindes verbande angehörigen Grundstücke im Gegensaße zu den den Gutsbezirk bildenden Grundstücken oder die ehemaligen Rustikalhusen im Gegensaße zu den Ritterhusen, dem gutsberrlichen Vorwerkslande. Für die erstere Auslegung spricht die Gleichstellung der Gutsberrschaften mit den auswärts wohnenden Eigenthümern, für die zweite der Umstand, daß der Schlußsaß des §. 42. von "bäuerlichen Grundstücken" handelt, welche bei Gelegenheit der Regulirung der gutsberrlichen und bäuerlichen Grundstücke den Gutsherren abgetreten sind. Welche Auslegung die richtige, kann hier dahingestellt bleiben; denn weder in dem einen, noch in dem anderen Falle ist in der obigen Gesesbestimmung ein Schulsteuer-Privilegium für gutsberrliches, einer Gemeinde einverleibtes Vorwerksland zu sinden.

Alle zum Gemeindebezirke — im Gegensatzum Gutsbezirke — gehörigen Grundstücke, gleichviel, ob sie ehemals zu den Bauersoder den Ritterhufen gezählt wurden (Entscheidungen des Obersverwaltungsgerichts Band II Seite 117 und 162), sind zu den Absgaben und Leistungen, welche nach Verhältniß des Grundbesitzes in der Gemeinde vertheilt werden, beitragspflichtig. Dasselbe spricht der Satz 1 des §. 42. der Schulordnung hinsichtlich der Schulsleistungen aus, falls man unter "bäuerlichen Grundstücken" die zum Gemeideverbande gehörigen Grundstücke versteht. Es folgt alsdann die Verpflichtung des Klägers, zu den Schulleistungen beizutragen, nicht nur aus der allgemeinen Regel des §. 39, sondern auch aus

der Spezialvorschrift des §. 42. a. a. D.

Werden dagegen unter bäuerlichen Grundstücken die ehemaligen Rustikalhusen verstanden, so ist anzuerkennen, daß aus dem §. 42. die Verpslichtung des Gutsherrn bezw. eines Forensen, für ehemaliges ritterfreies, dem Gemeindeverbande einverleibtes Land zu den Gemeinde-Schullasten beizutragen, nicht herzuleiten ist. Es sehlt dann in der Schulordnung, welche — abgesehen von den Leistungen des Gutsherrn für die Gemeindeschule — die Untersbaltung der Schule der Gemeinde bez. den außerhalb eines Kommunalbezirks auf gutsherrlichem Vorwerkslande wohnenden und von dem Grundherrn zu vertretenden Dienstboten, Lagelöhnern, Ansiedlern zc. (§§. 39, 55 ff.) auserlegt, jede Bestimmung für ehemalige ritterfreie, der Gemeinde inkorporirte Grundstücke. Daraus solgt aber nicht, daß solche Grundstücke von der Schulsteuer besreiet, sondern nur, daß sie nach der Regel des §. 39. zu beurtheilen sind,

d. h. daß sie schulsteuerpflichtig, wenn sie gemeindesteuerpflichtig sind, wie denn auch die Anwohner auf solchen Grundstücken mit ihren Schulbedürfnissen nicht mehr auf sich und den Grundherrn angewiesen sind, sondern an der Gemeindeschule Theil haben. — Auch liegt in der Heranziehung derartiger Grundstücke zu den Gemeindes

schullaften teine Doppelbelaftung des Gutsberrn.

Die Vorarbeiten und namentlich der dem 9. Provinzial=Land= tage des Königreichs Preußen vorgelegte Entwurf nebst Motiven zu der Schulordnung für die Elementariculen der Proving Preugen, die Verhandlungen des Ausschusses und des Plenums des Landtages ergeben, daß die Staatsregierung und die Provinzial=Vertretung darüber einig waren, daß in der Pro inz Preußen die "Leistungen der Gutsherren" (§§. 44-48. der Schulordnung) ein Korrelat Des Lehrer=Berufungerechts und der sogenannten Patronaterechte bildeten und daß die außerhalb des Rommunalbezirks auf dem gutsherrlichen Lande Wohnenden ein Anrecht an die Gemeindeschule nicht hatten. Die Lösung der Frage, wie für das Schulbedürfniß der letteren zu sorgen, ist ohne Einfluß auf die gutsherrlichen Leistungen für die Gemeindeschule. Für das Schulbedürfniß der Gutseinsaffen tann durch Errichtung einer eigenen Schule oder durch Anschluß an eine benachbarte Schule, sowohl an diejenige, für welche dem Besiger des Vorwerkslandes die gutsherrlichen Leiftungen obliegen, als an eine andere, bei der er nicht als Gutsherr betheiligt ist, gesorgt In jedem Falle hat der Besiper des gutsherrlichen Vor= werkslandes als Grundherr für die Schullasten, soweit die Anwohner zu deren Tragung nicht im Stande find, aufzukommen. Mit der Inkommunalisirung derartigen Vorwerkslandes hört diese grundherrliche gaft auf, die Gemeinde hat für die Schulbedurf= nisse der Bewohner der einverleibten Grundstude zu sorgen und dieser ihr durch die Einverleibung erwachsenen Last entspricht das Recht, ihrerseits die Grundstücke zu den Gemeindelasten heranzu= Die Ausführungen des Borderrichters, daß hierin eine unzulässige Doppelbesteuerung des Gutsherrn liege, sind daber nicht zutreffenb.

Der Vorderrichter legt demnach die Schulordnung für die Provinz Preußen und namentlich die §§. 39. 42. derselben unrichtig aus, wenn er annimmt, daß gutsberrliches Vorwerksland, welches einer Gemeinde einverleibt worden ist, zu den Gemeindelasten für die Ortsschule nicht herangezogen werden könne. Seine auf unrichtiger Anwendung des bestehenden Rechts beruhende Entscheidung war

daher aufzuheben.

In der Sache selbst bleibt hiernach noch zu prüfen, ob der Umsstand, daß das klägerische Grundstück der Schule in Neustädterwald nicht zugewiesen ist, eine Freiheit desselben von den Schullasten der Gemeinde Heegewald begründet. Diese Frage muß jedoch mit dem

Vorderrichter verneint werden. Nach der Schulordnung ist die Ge= meinde als solche Trägerin der Schullast. Gehört die Gemeinde zu mehreren Schulen, so hat dieselbe für alle diese Schulen ihre nach der Schulordnung bestimmten Beiträge zu leisten. Es macht in dieser Beziehung keinen Unterschied, ob den Schulen bestimmte Grenzen gezogen find oder die Benutung der Schulen Seitens der Gemeinde= Angehörigen durch die Konfession der letteren bedingt wird. Rläger hat daher von dem Administrationsstuck die Schullast, welche bie Gemeinde Heegewald für die Schule in Neuftädterwald trifft, mitzu= tragen, mahrend selbstverständlich die Schullast für die Schule, zu der das Administrationsstuck gewiesen ist oder gewiesen werden wird, mit der Einverleibung des flagerischen Grundstücks in die Gemeinde Beegewald eine Gemeindelast der letteren geworden ift. Die Gemeinde= Schullast sett sich in solchen Fällen aus den Lasten für die verschie= denen Schulen, zu denen die Gemeindetheile oder die Gemeinde-Angehörigen gewiesen find, zusammen, bleibt aber für die Gemeinde eine einheitliche. Mit Recht hat daher der Vorderrichter angenommen, daß die Zuweisung oder Nichtzuweisung des Administrationsstücks zur Schule in Neustädterwald für die Entscheidung der Frage über die Schulbeitragspflicht bedeutungslos sei.

Die Einwendungen, welche Kläger gegen die ihm angesonnene Verpstätung zur Theilnahme an den Schullasten der Gemeinde Heegewald erhoben hat, erscheinen hiernach sämmtlich hinfällig. Was die Veranlagung zu diesen Gemeindelasten betrifft, so hat Kläger in der Klage allerdings bemängelt, daß im vorliegenden Falle nicht gemäß §. 40. der Schulordnung die Schullasten zunächst auf die einzelnen Gemeinden vertheilt und der Antheil der einzelnen Gemeinde auf die Gemeindessteuerpflichtigen untervertheilt worden sei, er hat jedoch hieraus eine bestimmte Beschwerde nicht hergeleitet, namentlich nicht behauptet, daß bei einer richtigen sormellen Behandlung der Sache sein Beitrag sich niedriger stellen würde, als derjenige, zu welchem er veranlagt ist. Er hat also in der That nur die Heranziehung, nicht eine Ueberbürdung zum Gegenstande des Streitversahrens gemacht, und es muß hiernach angenommen werden, daß die Veranlagung

selbst von ihm event. als zutreffend anerkannt wird.

hiernach mar, wie geschehen, zu erkennen.

Der Kostenpunkt regelt sich nach den §§. 72. 76. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Gesetz-Sammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Mr. 2630.

25) Verfahren zur Beschaffung der Kosten für ein Gutachten über den Umfang von Schulwirthschafts=
gebäuden.

Berlin, den 7. November 1877. Auf den Bericht vom 29. v. M. erwidre ich der Königlichen Regierung, daß, sofern Dieselbe wegen der Kosten für das ökonomische Gutachten, welches der Kreistarator N. über den Umfang der Schulwirthschaftsgebäude in N. abgegeben hat, die Schulgemeinde in Anspruch nehmen zu sollen glaubt, bei dem Widerspruch der Letteren nur übrig bleibt, die Entscheidung des Kreisausschusses, sei es bei Gelegenheit der Entscheidung über die Baufrage auf Grund der §§. 71. sf. des Gesehes vom 3. Juli 1875, sei es durch besondere Klage auf Grund des Gesehes vom 26. Juli 1876 herbeizussühren. Ohne eine solche Entscheidung ist die administrative Beiztreibung der streitigen Kosten nicht für zulässig zu erachten.

Hiernach bleibt der Königlichen Regierung die Bescheidung des Schulvorstandes auf die zurückfolgende Beschwerde vom 15. Sep=

tember d. 3. überlassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königl. Regierung zu N. G. III. 8804.

## Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörden.

Die kommissarischen Kreis=Schulinspektoren Rektor Bischoff zu Tecklenburg und Lehrer Stork zu Borken sind zu Kreis-Schul= inspektoren im Regierungsbezirke Münsker ernannt worden.

### B. Universitäten, Afabemien.

Dem außerordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Eiman in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin ist zur Anlegung des Kaiserl. Desterreichischen Ordens, der Eisernen Krone dritter Klasse, — den ordentl. Porfessoren Dr. Dropsen und Dr. G. Kirchhoff in der philosoph. Fakult. derselben Univers. zur Anlegung des Königl. Bayerischen Maximilians-Ordens für Wissensichen Runft die Erlaubniß ertheilt,

dem ordentl. Profess. Geheimen Justizrath Dr. Schulze in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Breslau zur Anlegung des

Romthurfreuzes zweiter Klasse des Herzoglich Sachsen Ernestisnischen Hausordens die Erlaubniß ertheilt, — der Privatdozent Dr. Hirt zu Breslau zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. derselben Univers. ernannt,

dem außerordentl. Profess. Dr. Freytag in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Halle zur Anlegung des Ritterkreuzes dritter Klasse

des Königl. Danischen Danebrog=Drdens, und

dem ordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Esmarch in der medizin. Fakult. der Univers. zu Riel zur Anlegung des Rommandeurkreuzes vom Orden der Königl. Württembergischen Krone sowie des Kommandeurkreuzes zweiter Klasse des Königl. Dänischen Danebrog-Ordens die Erlaubniß ertheilt,

der Dr. phil. Hirschfeld zu Berlin zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg ernannt worden.

Dem Konservator der Kunstsammlungen und Lehrer an der Kunstsachemie zu Düsseld orf, Profess. Andr. Müller ist zur Anslegung des Ehrenkreuzes zweiter Klasse des Fürstlich Lippe'schen Hausordens die Erlaubniß ertheilt worden.

C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Das Prädikat "Professor" ist den Gymnasial-Oberlehrern Beierstraß zu Deutsch Krone, und Faber zu Lauban beigelegt;

zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Merguet am Wilhelms-Gymnas. zu Königsberg i. Prf.,

Dr. Engelmann am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin,

Jobst am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin, Kranz am Friedrich-Wilh. Gymnas. zu Posen, Dr. Priem am Marien-Gymnas. zu Posen, und

Dr. Lorenz am Symnas. zu Kreuzburg.

Dem ordentl. Lehrer Dr. Witting am Gymnas. zu Bromberg ist das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymasium

zu Marienwerder der Schula. Kandid. Nouvel, zu Anklam = = Friedrich,

zu Greifswald = = Dr. Niejahr,

zu Treptow a./R. = = Dr. Tegge,

zu Posen, Friedr. Wilh. Gymnas., der Schula. Kandid. Krämer, zu Posen, Marien-Gymnas., der Schula. Kandid. Spychalowicz,

zu Schneidemühl ber Schula. Kandid. Dr. Drygas,

au Attendorn = = Dr. Berns,

zu Essen der Realsch. Lehrer Bösche daselbst, zu Koblenz der Schula. Kandid. Meyer, und zu Saarbrücken der Lehrer von Schäwen aus Schneidemühl. Am Ihmnas. zu Rössel ist der provisor, technische Lehrer Reuchel definitiv angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Garp a./D. der Schula. Kandid. Dr. Güthling, und zu Sobernheim = = Krepschmann.

Die Wahl des Gymnasiallehrers Dr. Wiesing zu Nordhausen zum Direktor der Realschule daselbst ist bestätigt, zu Oberlehrern sind befördert worden an der Realschule

2. D. zu Stettin der ordentl. Lehrer Dr. Böddeter, und

2. D. zu Magdeburg die ordentl. Lehrer Dr. Reichau und Fr. Fischer,

das Prädikat "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern

Dr. Wegener an der städtischen Realsch. zu Königsberg i. Prß., und

W. Krüger an der Realsch. zu Tilsit. An der Realschule zu Elbing ist der Elementarlehrer Kaufmann als technischer Lehrer angestellt worden.

Dem ordentl. Lehrer Wedekind an der höheren Bürgerschule zu Hechingen ist das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höh. Bürgersch. zu Lennep der Schula. Kandid. Herrmann, und zu Rhendt = = Dr. Stolp.

### D. Schullehrer=Seminare.

Als erste Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Bütow der Rektor Scheibner aus Neustettin, und zu Hilchenbach der Rektor Heuer aus Schmiedeberg i. Schles., und

der ordentl. Seminarlehrer Pflanz zu Mörs ist zum ersten Lehrer an dem Schull. Seminar zu Koschmin befördert worden.

Zu ordentlichen Lehrern sind befördert worden am Schull. Seminar zu Habelschwerdt der Hülfslehrer Vogt,

zu Pilchowitz - Kügele, und

zu Hilchenbach der bei dieser Anstalt beschäftigte Sehrer Falcke aus Aplerbeck.

Der Seminar = Hülfslehrer Werner zu Pilchowit ist in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer Seminar zu Zülz versetzt, und als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Habelschwerdt der Lehrer Ulbrich aus Breslau,

zu Pilchowiz der Lehrer Polaczek aus Königshütte, Ober-Schles., und zu Ottweiler der Lehrer Wilh. Schmidt aus Mülheim a. Rhein.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse Dr. Topp, bisher Rektor an der Rektoratschule zu Langenberg, Krs Mettmann;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Löffler, kathol. Lehrer zu Boll, Oberamt Hechingen,

Müller, evang. Lehrer zu Groß-Hennersdorf, Krs Namslau,

Renner, desgl. zu Namslau,

Rolde, desgl. und Kuster zu Dahme, Krs Jüterbogt= Lucken= walde, und

Shade, evang. Lehrer und Kantor zu Namslau;

das Allgemeine Ehrenzeichen;

Eitner, evang. Lehrer zu Sponsberg, Krs Trebnip,

Hamel, desgl. und Kirchendiener zu Beziesdorf, Krs Marburg, und

Liebau, evang. Lehrer zu Poplit im Saalfreise.

#### Ausgeschieden ans dem Amte.

#### Gestorben:

der Gymnasial=Prorektor Professor Meyer zu Potsdam, der ordentl. Lehrer Schumacher am Gymnas. an Apost. zu Köln, der Oberlehrer Dr. Beck an der Friedrichs=Realsch. zu Berlin, der Seminarlehrer Kramer zu Rheydt.

In den Ruhestand getreten:

der Rezierungs = und kathol. Schulrath Kroll zu Arnsberg, die ordentlichen Gymnasiallehrer Stolle zu Rempen und Wegner zu Ostrowo.

Innerhalb des Preußischen Staates anderweit angestellt: der Lehrer Spennrath am Progymnasium zu Wipperfürth, der Oberlehrer Dr. Most an der Realsch. 2. D. zu Stettin, der Seminar-Hülfslehrer Koch zu Ottweiler.

#### Auf ihre Anträge entlassen:

die außerordentlichen Professoren Dr. Köbner in der medizini= schen Fakultät der Universität zu Breslau, und Dr. von Sivers in der philosoph. Fakult. der Akademie zu Münster.

#### Inhaltsverzeichniß des Januar-Heftes.

Ministerium ber geistlichen Unterrichts. und Medizinal-Angelegenheiten G. 1.

- 1) Bescheib auf eine Beschwerbe über Anordnungen der Staatsregierung auf dem Gediete des Bolksschulwesens S. 4. 2) Bescheid auf Anträge wegen Wiederherstellung der früheren kirchlichen Zustände, wegen Beaussichtigung der kathol. Volksschulen und Ertheilung des kathol. Religionsunterrichts S. 6. 3) Behörde, bei welcher die kalkulatorische Feststellung der Revisionsnachweisungen und Baurechnungen zu ersolgen hat S. 8.
- 4) Promotionen im Jahre 1876/77 S 9. 5) Bestätigung der Rektorwahl zu Riel S. 10. 6) Gebrauch der beutschen oder der lateinischen Sprache bei den Preisurtheilen an der Universität von Berlin S. 10. 7) Bestimmungen über die militärärztlichen Bildungsanstalten zu Berlin S. 10.
- 8) Reue Ausgabe der Werke Herders von Suphan S. 17. 9) Statist. Nachweisung über die Prüsungen sür das höhere Lehramt i. J. 1876 S. 18. 10) Anordnungen für Ausstellung der Berzeichnisse über Beschäftigung ungeprüster Kandidaten an höh. Unt. Anst. S. 24. 11) Ausbildung und Prüsung der Lehrer sür Landwirthschaft an Landwirthschaftsschulen S. 28. 12) Errichtung von Kommissionen zur Prüsung dieser Lehrer S. 28. 13) Peranziehung der Königl. Symnasien zu den Kreisabgaben S. 29.
- 14) Lehrmethobe für Religion und Rechnen in den Präparandenanstalten S. 34. 15) Gewährung der Gelbmittel zum Bau einer größeren Anzahl von Seminaren; Vermeidung von Ueberschreitungen der Anschlagssummen und der Etatssonds zur Unterhaltung der Seminargebäude, event. Behandlung solcher Ueberschreitungen S. 35. 16) Führung des Titels "Rektor" seitens der Leiter der Gemeindeschulen und des Leiters der städtischen Taubstummenschule zu Berlin S. 37. 17) Termin für die Turnlehrerprüsung i. J. 1878 S. 38. 18) Besähigungszeugnisse aus den Turnlehrerinnen-Prüsungen im Herbst 1877 S. 38. 19) Nachrichten über die Lehranstalt sür Obst. und Weindau zu Geisenheim S. 41. 20) Auszug aus dem Bericht über einen Zeichenkursus sür Bolkschulsehrer an der Gewerdschule zu Hamburg S. 42. 21) Verwendung des dem Lehrer gelieserten Heizungsmaterials S. 43. 22) Anhörung der Kuratoren der Lehrer Wittwenkassen in allen den Zustand des Kassenvermögens beeinflussenden Kragen S. 47.
- 23) Berzeichniß ber aus Staatssonbs unterstlitzten Fortbildungsschulen S. 48. 24) Schulleistungen in der Provinz Preußen: Gemeinde als Trägerin der Schullasten, gutsberrliches Borwerksland S. 51. 25) Berfahren zur Beschäftung der Kosten für ein Gutachten über den Umsang von Schulwirthschaftsgebäuden S. 60.

Berfonaldronit &. 60.

## Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**M** 2.

Berlin, den 26. Februar

1878.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

26) Bezeichnung der Quartale des Rechnungsjahres seitens der Behörden und der Kassen.

Berlin, den 3. Dezember 1877. Die Generalkasse erhält anliegend Abschrift der hinsichtlich der künftigen Bezeichnung der Quartale von dem Herrn Finanz-Minister unterm 12. v. M. (I. 15,561) an die Königlichen Regierungen 2c. erlassenen General-Verfügung, um davon Kenntniß zu nehmen, und die getroffenen Anordnungen gleichmäßig zu beachten.

An die Generaltaffe bes Ministeriums.

Abschrift hiervon und Abschrift der Anlage erhält das Königl. Provinzial = chulkollegium zc. zur Kenntnisnahme, Nachachtung und weiteren Beranlassung bezüglich der von Demselben ressortirenden Anstalten, Stiftungen und Fonds.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königl. Provinzial-Schulkollegien, Konfistorien 2c. Degl. an die Königl. Regierungen, Landdrosteien, Universitäts-Kuratorien 2c. G. III. 3959.

Berlin, den 12. November 1877.

Seit der Verlegung des Rechnungsjahres auf die Zeit vom 1. April dis 31. März werden die Quartale desselben von den versschiedenen Behörden und Kassen in sehr verschiedener, zum Theil uns deutlicher Weise bezeichnet. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes und zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Versahrens wird bestimmt, daß die Quartale fünftig nach den Monaten zu bezeichnen sind, also Quartal April Juli Ottober und Januar Das bestressende Jahr ist dabei einfach durch Hinzusügung der Zahl dessselben anzugeben, also z. B. Quartal April Juni 1877.

Die Königliche Regierung wolle die Behörden und Kassen Ihres Verwaltungsbezirkes hiernach mit Anweisung versehen.

Der Finanz-Minister. Camphausen.

sammtliche Königliche Regierungen, sowie die Königliche Ministerial- 2c. Kommission hier und die Königl. Finanz-Direktion zu Pannover.

I. 15561.

27) Abgekürzte Bezeichnungen der Maaße und Geswichte, insbesondere Anordnungen für die Unterrichtssanstalten.

Berlin, den 13. Dezember 1877. hen Maaks und Gewichts=Snstems

Seit Einführung des metrischen Maaß= und Gewichts=Spstems ist vielfach das Bedürfniß hervorgetreten, neben der gesetymäßigen vollen Bezeichnung der Maaße und Gewichte auch abgekürzte Bezeichnung en derselben anzuwenden.

Obwohl die Interessen des geschäftlichen Verkehrs wie diejenigen der Wissenschaft und der Schule die Uebereinstimmung in dem Gestrauche dieser Bezeichnungen erfordern, ist eine solche bisher nicht

erzielt worden.

Bur Anbahnung einer allgemeinen Verständigung hierüber hat der Herchskanzler eine aus sachkundigen Vertretern aller betheiligten Kreise zusammengesetzte Kommission mit der Ausarbeitung entsprechender Vorschläge beauftragt, und hat demnächst der Bundes-

rath unter dem 8. Oftober d. J. beschlossen,

die Bundesregierungen seien zu ersuchen, anzuordnen, daß die von der Kommission zusammengestellten abgekürzten Bezeichenungen der Maaße und Gewichte unter Beobachtung der beisgefügten Regeln sowohl im amtlichen Verkehre, als bei dem Unterrichte in den öffentlichen Lehranstalten ausschließlich zur Anwendung gebracht werden.

Unter Beifügung eines Abdrucks dieser Zusammenstellung beauftragen wir die Königliche Regierung, alle Ihr untergeordneten Behörden und Beamten mit entsprechender Weisung zu versehen und dafür zu sorgen, daß der Beschluß des Bundesraths bei allen amt=

lichen Verhandlungen und Erlassen beachtet werde.

Damit ferner jene abgekurzten Bezeichnungen auch im Privatverkehr möglichst weite Verbreitung finden, ist die Zusammenstellung durch die zu amtlichen Publikationen bestimmten Blätter bekannt zu machen und dem Publikum zur Benutung zu empfehlen, sowie außer= dem noch besonders zur Reuntniß derjenigen Gesellschaften und Vereine des dortigen Bezirks zu bringen, welche eine Einwirkung auf wirthschaftliche oder technische Angelegenheiten bezwecken.

An fämmtliche Königliche Regierungen, Landbrofteien und bas Rönigl. Polizei-Prafibium bier.

Abschrift erhalten Em. Ercellenz zur gefälligen Kenntnignahme und mit dem ergebenen Ersuchen, hinfictlich der Ew. Ercellenz unmittelbar untergeordneten Beborden und Institute gleichfalls das Geeignete veranlassen zu wollen.

Die Handelstammern, die Eichungsinspektoren, die Direktoren der polytechnischen und der Navigationsschulen sind diesseits benach=

richtigt worden.

Der Minister des Innern. Im Allerhöchsten Auftrage: Dr. Friedenthal.

Der Minister für Handel zc. Dr. Adenbad.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage: Meine de.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Un fammtliche Rönigliche Oberpräsidenten.

Berlin, den 19. Januar 1878. Aus der im Vorstehenden abschriftlich mitgetheilten Verfügung vom 13. Dezember v. J. ergiebt sich als nothwendige Folge, daß in dem gesammten Schulunterrichte fortan nur die von dem Bundes= rathe festgestellten abgekurzten Maaß- und Gewichtsbezeichnungen angewendet werden dürfen und daß bei ihrer Anwendung die hinzugefügten Regeln für die Schreibung einzuhalten sind; ferner daß Rechenbucher, welche von jett an neu erscheinen oder neu gedruckt werden, nur unter der Bedingung zum Schulgebrauche zugelassen werden dürfen, wenn in ihnen die vorgeschriebene Bezeichnung und Schreibweise zu ausschließlicher Anwendung gebracht ift.

Indem ich auf diese Konsequenzen der Verfügung vom 13. Deszember v. J. ausdrücklich aufmerksam mache, sinde ich mich bestimmt,

folgende Bemerkungen binzuzufügen.

Von wesentlicher Bedeutung für die durch den Rechenunterricht an den Schulen zu erreichende Einführung der Schüler in das neue Münz-, Maaß= und Gewichtsspstem sind die drei von dem Bundes= rath in's Auge gefaßten Punkte, nämlich:

Uebereinstimmung im Gebrauche ber abgekürzten Bezeich=

nungen;

Beschränkung der abgekürzten Bezeichnungen auf den engeren Bereich des wirklichen Erfordernisses, wodurch in selbstverständlicher Folge die Anwendung der Maaßeinheiten im Rechnen im Wesentlichen die gleiche Beschränkung erhält; endlich eine solche Schreibweise der benannten Zahlen, durch welche der dezimale Charakter des neuen Spstems zu

voller Geltung gelangt.

Im hinblide auf den Einfluß, welchen die in diesen Richtungen zu treffenden Bestimmungen auf den Schulunterricht ausüben, bat der herr Reichskanzler darauf Bedacht genommen, daß in der mit der Vorberathung des Gegenstandes betrauten fachmännischen Kom= mission die Interessen des Schulunterrichts zum Ausdruck gekommen Ein zu diesem 3wede berufenes Mitglied der Kommission, der Oberlehrer Dr. Kallius, hat in einem Aufsape "das Mung-, Maaß= und Gewichtsspstem im Rechenunterricht. Oldenburg 1877. 34 Seiten", ausgehend von den in der Kommission zur Geltung gelangten Grundsagen, ein Verfahren dargeftellt, welches im elementaren Rechenunterrichte zu zweckmäßiger Ginführung in das neue Spftem angewendet werden kann. Da in manchen Fällen ein zwed= widriger Vorgang beim Unterrichte beobachtet worden ist, so ist zu empfehlen, daß die Rechenlehrer von den in der genannten Schrift enthaltenen Rathschlägen Kenntniß nehmen und dieselben für ihre eigene Lehrthätigkeit in Erwägung ziehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An sämmtliche Königs. Provinzial-Schultollegien, sämmtliche Königs. Provinzial-Schultollegien, sämmtliche Königs. Ronfistorien der Provinz Hannover und den Königs. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

II. II. 2466.

Zusammenstellung der abgefürzten Maaß- und Gewichts-Bezeichnungen.

|    | . 2                   | •••  |     | <b>-</b> |   | 7 | ~~0                    |
|----|-----------------------|------|-----|----------|---|---|------------------------|
| A. | &angenmaaße           | :    |     |          |   |   |                        |
|    | Kilometer             | •    | •   | •        | • | • | $\mathbf{km}$          |
|    | Meter .               | •    | •   | •        | • | • | m                      |
|    | Centimeter            |      | •   | •        | • | • | cm                     |
|    | Millimeter            | •    | •   | •        | • | • | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
| B. | Flächenmaaß           | e :  |     |          |   |   |                        |
|    | Duadratkilon          |      | er  | •        |   | • | qkm                    |
|    | hektar                |      |     |          |   |   | ha                     |
|    | Ár                    |      |     |          |   | • | 8                      |
|    | Quadratmete           | r    | •   | •        | • | • | qm                     |
|    | Duadratcenti          |      |     |          |   |   | qcm                    |
|    | Duadratmill           | łme  | ter | •        | • | • | qmm                    |
| C. | Rörpermaaße           | 2:   |     |          |   |   | -                      |
|    | Kubikmeter            |      |     | •        |   | • | cbm                    |
|    | Hettoliter            |      |     | •        | • |   | hl                     |
|    | Liter                 | •    |     | •        | • | • | 1 .                    |
|    | Liter<br>Kubikcentime | eter | •   | •        | • | • | ccm                    |
|    | Rubifmillime          | eter | •   | •        | • | • | cmm                    |
| D. | Gewichte:             |      |     |          |   |   |                        |
|    | Tonne                 |      |     |          |   | _ | t                      |
|    | Kilogramm             | •    | •   | •        | • | • | kg                     |
|    | Gramm .               |      |     |          |   | • | g                      |
|    | Milligramm            | •    | •   | •        | • | • | mg                     |
|    | D                     | -    | -   | _        | - | _ |                        |

1. Den Buchstaben werden Schlufpunkte nicht beigefügt.

2. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen Zahlenausdrücke — nicht über das Dezimalkomma derfelben — gessept, also 5,37 m — nicht 5 m 37 und nicht 5 m 37 cm —.

3. Zur Trennung der Einerstellen von den Dezimalstellen dient das Komma, — nicht der Punkt —. Sonst ist das Komma bei Maaß= und Gewichtszahlen nicht anzuwenden, insbesondere nicht zur Abtheilung mehrstelliger Zahlenausdrücke. Solche Abtheilung ist durch Anordnung der Zahlen in Gruppen zu je 3 Zissern, vom Komma aus gerechnet, mit angemessenem Zwischenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

28) Verpackung der Zeichnungen in Mappen bei Ver=
sendung von Bauprojekten.

Berlin, den 30. Januar 1878. Es ist in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen, daß bei Einsreichung von Bauprojekten die zugehörigen Zeichnungen dem Bestichte lose beigefügt gewesen sind. Ich bringe daher die Beachtung der Cirkular=Verfügung vom 6. Februar 1855\*) resp. des §. 5 der vom Herrn Handels-Minister erlassenen Instruktion zur formellen Behandlung der Landbau-Projekte vom 26. Mai 1871 in Erinnerung, wonach die Zeichnungen zum Zwecke der Versendung in Mappen zu verpacken sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königl. Regierungen, Konsistorien und ben Königl. Ober-Rirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 5266.

### ll. Universitäten.

29) Prorektorat bei der Universität zu Königsberg. (Centrol. pro 1577 Seite 70 Rr. 29.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 4. Februar d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Umpfenbach zum Prorestor der Universität zu Kösnigsberg i. Prß. für das Studienjahr von Ostern 1878 bis dahin 1879 bestätigt.

30) Beseitigung der Habilitationsleistungen der Pros fessoren in der philosophischen Fakultät der Universität zu Greifswald.

Berlin, den 15. Januar 1878. Auf den Bericht des Königlichen Universitäts=Kuratoriums vom 12. Dezember v. J. erkläre ich mich damit einverstanden, daß bei der philosophischen Fakultät der dortigen Universität für die ordentslichen und außerordentlichen Professoren die obligatorischen Habilitationsleistungen, welche auch auf den übrigen Universitäten im Allsgemeinen bereits beseitigt sind, aufgehoben werden. Es versteht sich indeß, daß es jedem neu berufenen Professor unbenommen bleibt, wenn er es wünscht, sein Amt durch einen öffentlichen Redeakt anzutreten.

Das Königliche Universitäts - Ruratorium wolle hiernach die philosophische Fakultät mit Eröffnung versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königl. Universitäts-Kuratorium zu Greifswald. U. 1. 8605.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1866 Seite 131.

- 31) Reglement für das mathematische Seminar an der Röniglichen Universität in Riel.
- §. 1. Das mathematische Seminar hat den Zweck, die Studirenden zur selbständigen Unwendung der erworbenen mathematischen Renntnisse anzuleiten und ihnen Gelegenheit zum Vortrag mathe=

matischer Entwidelungen zu geben.

§. 2. Die Leitung des Seminars haben in der Regel zwei von dem Minister der Unterrichts=Angelegenheiten damit beauftragte Professoren, welche die Uebungen abwechselnd leiten und sich in jedem Semester über die zu Grunde zu legenden mathematischen Dis= ziplinen verständigen.

Damit die zu stellenden Aufgaben dem wissenschaftlichen Standpunkt der Studirenden angemessen gewählt werden konnen, wird, falls es erforderlich erscheint, das Seminar in zwei Abtheilungen für mehr oder minder Vorgeruckte getheilt. Diese Theilung gilt

für je ein Gemester.

§. 3. Die Mitglieder des Seminars zerfallen in ordentliche und außerordentliche. Als ordentliche Mitglieder find nur diejenigen immatrikulirten Studirenden zuzulassen, welche mindestens schon ein Semester studirt haben. Der Aufnahme zum ordentlichen Mitgliede geht ein von den Direktoren des Seminars abzuhaltendes mundliches und schriftliches Examen voraus. Honorar ist für die Theilnahme am Seminar nicht zu entrichten.

S. 4. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder wird auf sechs beschränkt. Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, allen Uebungen des Seminars beizuwohnen und sich an den Arbeiten selbstthätig zu betheiligen. Falls in einem Semester das Seminar wegen der Verschiedenheit der Vorkenntnisse der Studirenden in zwei Abtheilungen getheilt wird (§. 2.), haben die Direktoren die Be= fugniß, von dem Besuch der einen Abtheilung zu dispenfiren.

§. 5. Bu den Uebungen des Seminars werden wöchentlich zwei Stunden bestimmt. Die Direktoren stellen eine Reihe von mathematischen Uebungsaufgaben, theils leichtere, welche sofort behandelt werden, theils solche, deren Lösung die Mitglieder des Seminars zu Hause zu versuchen haben. Die eingereichten Arbeiten, die fich auch auf freigewählte Themata beziehen können, werden von den Direktoren beurtheilt, und die gelöften Aufgaben von Mitgliedern des Seminars mundlich vorgetragen. Die mundlichen Uebungen bestehen ferner in der Besprechung wissenschaftlicher Fragen und in Referaten über mathematische Abhandlungen.

§. 6. Bum Gebrauch fur die Uebungen im Seminar wird eine Bibliothek mathematischer Schriften angelegt, deren möglichst freie Benupung unter Kontrole der Direktoren den Mitgliedern des

Seminars gewährt wird.

S. 7. Die für das Seminar ausgesetzte Dotation ist zunächst zu sachlichen Ausgaben, insbesondere zur Vermehrung der Bibliothekt bestimmt. Soweit sie für diese Zwecke nicht in Anspruch genommen ist, können die Direktoren in jedem Semester nach gegenseitiger Uebereinkunft denjenigen Mitgliedern, welche sich durch Fleiß und rege Theilnahme an den Uebungen, sowie durch erfolgreiche schriftsliche Arbeiten auszeichnen, Prämien in Geld oder Büchern ertheilen.

S. 8. Am Schluß jedes Semesters haben die Direktoren an den Minister der Unterrichts - Angelegenheiten durch Vermittelung des Universitäts - Rurators über die Thätigkeit des Seminars und die Verwendung der Seminar - Dotation einen gemeinschaftlichen

Bericht zu erstatten.

Berlin, den 22. Mai 1877.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5751.

32) Ausleiheordnung für die Königliche Universitäts= bibliothek zu Halle.

§. 1.

Jeder Studirende, der die Universitätsbibliothek zu benuten wünscht, hat auf der Bibliothek bei dem dazu bestimmten Beamten für 30 Pf. eine auf seinen Namen ausgestellte und von dem Empfänger eigenhändig zu unterzeichnende

"Erlaubnißkarte zur Benutzung der Universitätsbibliothek" zu lösen. Eine Erlaubnißkarte hat Giltigkeit für ein Semester sammt den denselben folgenden gesetzlichen Ferien. Sie erlischt voll=

ständig mit der Ermatrikulation des Inhabers.

§. 2.

Jeder Studirende, der eine solche Karte besitht, hat das Recht, die Universitätsbibliothek zu benutzen, beziehungsweise Bücher zu entleihen und zwar:

a) die Inlander, bezw. Angehörige des deutschen Reichs, welche mit einem Zeugniß der Reife von der Schule entlassen sind,

ohne das Ravet irgend eines Bürgen,

b) die Ausländer und solche Inländer, welche kein Maturitätszeugniß deponirt haben, auf die Bürgschaft eines Professors, eines Königlichen Staatsbeamten oder eines Privatmanns hin, der der Bibliothekverwaltung als kautionsfähiger Bürge bekannt und genehm ist.

S. 3. Der Bibliotheksbeamte, welcher die Studirenden auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen hat, führt eine Liste über die Namen der Käufer dieser Karten. Die für diese Karten, welche in zwei Farben (je nachdem sie mit oder ohne Kavet giltig sind) ausgefertigt werden, eingehenden Summen sind seitens des Bibliothekars mittelst Einnahmeordre am Schlusse des Semesters der Universitätsstasse zu überweisen. Sie sind in den Nupen der Bibliothek, insbesondere zum Ersap etwaniger. Verluste zu verwenden.

#### §. 4.

Diese Erlaubnißkarten werden von ihren Inhabern auf der Universitätsbibliothek an den Beamten abgeliefert, welcher das Ausleihegeschäft besorgt. Dieser hat ein alphabetisch geordnetes Verzeichniß über die Namen der Besitzer von Erlaubnißkarten zu führen.

#### §. 5.

Wenn ein Studirender ein Abgangszeugniß verlangt, so hat sich der Universitätssekretair zu überzeugen, ob der Antragkteller der Bibliothek noch Bücher schuldet oder nicht, indem er an die Bibliothek eine sich hierauf beziehende Anfrage richtet. Es ist dem Universitätssekretair freigestellt, dieses in der Form zu thun, daß er der Bibliothekverwaltung Listen der Abgehenden einsendet, auf welchen der mit dem Ausleihegeschäft beauftragte Beamte die Namen dersenigen bezeichnet, welche keine Verpflichtung gegen die Bibliothek mehr haben. Wird ein Abgangszeugniß ausgefertigt, ohne daß eine solche Bescheinigung vorliegt, oder wird diese von dem Bibliotheksbeamten ausgestellt, ohne daß der Abgehende die entliehenen Bücher sämmtslich zurückgeliefert hat, so haben die betreffenden Beamten für den Schaden aufzukommen.

#### §. 6.

Jeder Studirende hat sich bei dem Entleihen der Bücher aus der Universitätsbibliothek gedruckter Quittungsformulare zu bedienen, welche er auf der Bibliothek bei dem dafür bestellten Beamten zwei Stück zu einem Pfennig kaufen kann. Für die Bestellzettel darf gewöhnliches weißes Papier verwendet werden.

#### §. 7.

Personen, welche der Universität nicht angehören und zum Entsleihen von Büchern berechtigt sind, haben — insofern sie nicht der Bibliothekar in Rücksicht auf ihre soziale Stellung davon entbindet — das Kavet eines Professors oder eines definitiv angestellten Staatsbeamten oder eines der Bibliotheksverwaltung bekannten und genehmen sicheren Bürgen beizubringen. Diese Bürgschaft ist wie jede andere rechtsgiltige Bürgschaft schriftlich auszustellen und betresse der Unterschrift, falls diese dem Bibliothekar unbekannt, oder sonst zu Bedenken Anlaß giebt, gerichtlich, notariell oder auch von einem zur Führung eines Amtssiegels berechtigten Staatsbeamten zu be-

glaubigen. Bürgschaften, die auf unbestimmte Zeit ausgestellt sind, werden als nur für das laufende Kalenderjahr giltig angesehen. Bei besonders kostbaren Werken kann auch eine besondere über das bestimmte Werk auszustellende Bürgschaft verlangt werden. Die Bibliotheksbeamten dürfen keine Bürgschaft leisten.

§. 8.

Die Dozenten und Beamten der Universität haben sich beim Entleihen von Büchern gleichfalls der oben bezeichneten gedruckten Formulare zu bedienen.

Berlin, den 5. Februar 1878.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5232.

#### 33) Statuten der Twesten=Stiftung.

Die Wittwe des verstorbenen Ober-Konsistorial-Raths und Professors Dr. Twesten geb. Behrens hat am 22. Januar 1877 der hiesigen Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität ein Kapital von 30,000 Mart überwiesen zur Begründung einer Stiftung, welche unter dem Namen "Twesten-Stiftung" zum Besten der evangelischen Theologie und Kirche dienen soll. Nachdem von Seiten der Universsität die Annahme dieser Schenkung beschlossen worden, auch die Allerböchste Genehmigung erfolgt ist, wurden für die Verwaltung und Verleihung des Stipendiums unter Instimmung der Stifterin solzende Statuten sestgesept.

S. 1. Der Senat der hiesigen Königlichen Friedrich = Wilhelms = Uni= versität verwaltet die Stiftung nach den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen.

S. 2. Die Verleihung des Stipendiums steht der theologischen Fakultät der Universität nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu.

Jur Bewerbung um das Stipendium sind begabte evangelische Theologen von untadelhafter Führung und erprobter wissenschaftlicher Tüchtigkeit zuzulassen, welche preußische Staatsbürger sind, sich zur evangelischen Union bekennen und entweder als Studirende hiesiger Universität in vorgerücktem Studiensemester stehen, oder sich auf die Habilitation an hiesiger theologischer Fakultät vorbereiten, oder ihr als habilitirte junge Gelehrte (Privat-Dozenten) angehören.

§. 4. Seine wissenschaftliche Tüchtigkeit hat der Bewerber durch eine Abhandlung zu dokumentiren, deren Thema aus dem Gebiete der spstematischen Theologie oder der neutestamentlichen Eregese zu entsnehmen ist. Die Wahl des Themas steht dem Bewerber frei.

#### §. 5.

Der Dekan der theologischen Fakultät fordert am 15. Juni durch Anschlag am schwarzen Brett die Bewerber zur Meldung auf.

Dieselben' haben ihre wissenschaftliche Abhandlung zusammen mit ihren Unversitäts- bezw. Eramenszeugnissen bis spätestens zum 1. November jedes Jahres an die theologische Fakultät einzureichen.

#### §. 6.

Die theologische Fakultät entscheidet durch absolute Stimmenmehrheit, ob der Bewerber oder — bei mehreren — welcher derselben am meisten nach der eingereichten Abhandlung den Anforderungen wissenschaftlicher Tüchtigkeit, bezw. den von der Frau Stifterin in dem Schreiben vom 22. Januar 1877 aufgestellten Gesichtspunkten entspreche, und beantragt auf Grund dieser Entscheidung die Bersleihung des Stipendiums für das nächste Jahr beim akademischen Senat. Bei gleicher Würdigkeit Nehrerer hat ein Deszendent aus der Twestenischen Nachkommenschaft, oder, wenn kein solcher unter den Bewerbern ist, der Bedürftigste den Vorzug.

#### §. 7.

Bu Lebzeiten der Wittwe Tweften steht diefer eine entscheiden=

de Stimme bei Verleihung des Stipendiums zu.

Die theologische Fakultät hat also ihre Vorschläge zunächst der Frau Ober = Konsistorial = Rath Twesten vorzulegen und sodann nach getroffener Entscheidung derselben den Antrag an den Senat zu stellen.

#### §. 8.

Der Senat hat zu prüfen, ob die Wahl des Stipendiaten statutengemäß erfolgt sei. Findet er, daß sie den Statuten nicht entspricht, so hat er unter Angabe seiner Bedenken die Fakultät zu wiederholter Prüfung und eventueller Vornahme einer neuen Wahl aufzufordern. Nach erfolgter Bestätigung ertheilt der Senat die Zahlungsanweisung.

#### §. 9.

Als Tag der Verleihung des Stipendiums, von welchem an der Genuß desselben datirt, gilt alljährlich der 8. Januar als der Gedächtnißtag des Todes des Ober-Konsistorial-Raths Twesten.

#### §. 10.

Das Stipendium wird im Betrage von 1200 Mark auf ein Jahr verliehen und in Quartalraten praenumerando ausbezahlt. Es kann jedoch eine Wiederholung der Verleihung an Einen und dens selben Perzipienten im zweiten und außerordentlicher Weise auch noch

im dritten Jahre stattfinden. Länger als 3 Jahre darf der Genuß des Stipendiums nie dauern.

#### §. 11.

Der Genuß des Stipendiums hört auf, wenn der Empfänger im Laufe des Jahres die hiesige Universität verläßt oder ein besoldetes Amt antritt. Außerdem kann dem Stipendiaten wegen Unwürdigkeit das Stipendium durch Beschluß der theologischen Fakultät und unter Genehmigung des Senats entzogen werden. Der in solchen Fällen erledigte Rest der Jahresraten wird zum Kapital geschlagen.

§. 12.

Gine Theilung des Stipendiums unter Mehrere ift nicht ftatthaft.

#### §. 13.

Wenn in einem Jahre das Stipendium wegen Mangels geeigeneter Bewerber nicht zur Vertheilung gelangt, wird der Betrag desselben zum Kapital geschlagen.

#### §. 14.

Die Zinsüberschüsse werden so lange zum Kapital geschlagen, bis es möglich ist, ein zweites Stipendium im jährlichen Betrag von 600 Mark zu vergeben.

Für dieses zweite Stipendium gelten dann dieselben Bestim= mungen wie für das erste.

#### §. 15.

Ueber die für die erste Verleihung etwa nöthig werdende Abänderung der im §. 5. festgesetzten Termine und Modalitäten beschließt die theologische Fakultät im Einverständniß mit der Stifterin.

Berlin, den 16. November 1877.

#### (L. S.)

Rektor und Senat der Königl. Friedrich=Wilhelms-Universität. Helmholy.

Die vorstehenden Statuten werden hierdurch von mir bestätigt. Berlin, den 8. Dezember 1877.

(L. S.)

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 3195.

### III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

34) Amtsverschwiegenheit der Lehrer an höheren Schulen und der an den Abiturientenprüfungen theilnehmenden Auratorial-Mitglieder.

1.

Berlin, den 28. November 1877.

Den mittels Berichts vom 31. v. M. von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium eingereichten neuen Entwurf einer die Amtsverschwiegenheit der Lehrer an höheren Schulen betreffenden

Cirkular = Verfügung genehmige ich hiermit.

Zugleich ermächtige ich Dasselbe, Abschrift der gedachten Versfügung den Kuratorien der betheiligten Anstalten zugehen zu lassen und dabei das Vertrauen auszusprechen, daß die zu den Maturitätsprüfungen entsandten Mitglieder der Kuratorien oder Patronate bezüglich der Verhandlungen bei diesen Prüfungen dieselbe Versschwiegenheit beobachten, wie sie von den Lehrern gefordert wird.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Koblenz. U. II. 8125.

2.

Roblenz, den 10. Dezember 1877. Es ist in unserem Ressort in neuerer Zeit der Fall vorgekommen, daß von dem Auseinandergeben der innerhalb der zuständigen Prüfunge = Rommission über die ichriftlichen und mundlichen Leiftungen eines Abiturienten abgegebenen Urtheile diesem Abiturienten und seinen Angehörigen Mittheilungen durch Lehrer gemacht worden find, welche bei ber betreffenden Prüfung aus amtlicher Veranlaffung, zum Theil als Kommissionsmitglieder, zugegen gewesen waren. Solche Mittheilungen haben wir nicht bloß, weil fie Migverständnisse und Täuschungen und im Zusammenhange hiermit eine unersprießliche Beläftigung für den Dienft der betheiligten Schule, wie für uns selbst herbeiführten, sondern namentlich auch deshalb rügen muffen, weil sie mit den Forderungen der Allerhöchsten Rabinets. Ordre vom 21. November 1835, die Amtsverschwiegenheit der öffentlichen Beamten betreffend (Biese, Verordnungen und Gesetze, Theil II., S. 268, 2. Auflage), sich nicht vertragen.

Wir nehmen hiervon Anlaß, die uns unterstellten Beamten an die Pflicht der Amtsverschwiegenheit zu erinnern. Lettere erstreckt sich zunächst auf das gesammte Material der Schulatien, aus welchen

Mittheilungen nur von Seiten des Direktors (Rektors) erfolgen dürfen, falls derselbe sich hierzu befugt erachtet. Ferner ist ber Inhalt der Rommissionsberathungen bei der Maturitätsprüfung und der besondere Ausfall der fie beschließenden Abstimmungen als strenges Amtegeheimniß zu behandeln, weil nur unter dieser Voraussepung eine unbeeinflußte Ausführung des Prüfungs - Reglements in allen Källen gesichert erscheint. Dasselbe gilt von den Lehrer-Ronferenzen, insoweit in denselben Falle verhandelt werden, welche den Charakter und das gesammte Berhalten der Schüler und die Beziehungen der Schule zu den Angehörigen der letteren betreffen. Ueberhaupt aber werden wir von den an unfern höhern Lehranstalten wirkenden Männern erwarten dürfen, daß fie Mittheilungen über Verhältniffe und Vorgange innerhalb ihrer Schule und ihres Rollegiums, deren Besprechung durch das Publikum die Gefahr einseitiger und mißverstehender Deutung mit sich führen wurde, auch ohne hierfür auf die Pflicht der Verschwiegenheit hingewiesen zu sein, aus eigenem Tatt unterlassen werden.

An die Direktionen und Rektorate der höheren Lehranstalten der Rheinprovinz und Pohenzollerns excl. der Seminare.

Bon höherer Stelle hierzu ermächtigt, lassen wir dem Kura-

torium Abschrift der vorstehenden Verfügung zugeben.

Wir dürfen das Vertrauen hegen, daß diesenigen Kuratorial-Mitglieder, welche an den Abiturienten - Prüfungen einer höheren Lehranstalt, sei es um an den Arbeiten der Prüfungs - Kommission mit Stimmberechtigung mitzuwirken, sei es aus Interesse für das Schulwesen theilnehmen, bezüglich der Verhandlungen bei diesen Prüfungen dieselbe Verschwiegenheit beobachten werden, wie sie von den Lehrern gefordert wird.

Konigliches Provinzial - Schulkollegium.

die Auratorien der höheren Lehranstalten der Rheinprovinz und Hohenzollerns.

35) Abhaltung des Probejahrs an höheren Unterrichts. Anstalten: Lettionenzahl, Lehrgegenstände.

Berlin, den 14. Januar 1878. Die von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium mit Bezricht vom 14. v. M. eingereichte Uebersicht der Kandidaten, welche von Michaelis 1876 bis 1877 in dem dortseitigen Ressort ihr Probeziahr abgelegt haben, giebt mir zu folgenden Bemerkungen Anlaß. Es wird als ein großer Uebelstand anerkannt, daß an den

böberen Schulen Kandidaten mährend des Probejahres häufig mit der vollen Lektionenzahl eines ordentlichen Lehrers und noch über diese hinaus beschäftigt werden und daß dadurch die Erreichung des dem Probejahr gestellten Zweckes erschwert oder vereitelt wird. Dieser in Folge des Mangels an Lehrfräften öfters nicht zu beseitigende Uebelstand wird noch erheblich gesteigert, wenn Probekandidaten solche Lehrgegenstände zugewiesen werden, für welche sie keinerlei auch noch so beschränkte Lehrbefähigung erworben haben. Der etwaigen Be= rufung darauf, daß für diejenigen Rlassen, um welche es fich handle, die in der Prüfung über die allgemeine Bildung nachzuweisenden Renntnisse als Ersat einer theilweisen Lehrbefähigung können an= gesehen werden, ist nur mit großer Vorsicht bei Probekandidaten Geltung zuzuerkennen, bei denen es darauf ankommt, daß der Aufaabe des Unterrichtens, nicht der Erwerbung, oder doch Erganzung und Sicherung der mitzutheilenden Renntnisse, ihre ganze Aufmerksamteit zugewendet sei.

Die eingereichte Uebersicht giebt besonders in zwei Klassen von

Fällen Anlaß zu der vorstehenden Bemerkung.

Der französische Unterricht in Quinta, Quarta, Untertertia, Obertertia findet sich öfters Kandidaten übertragen, welche darin keine Lehrbefähigung nachgewiesen haben. Man wird die Besorgniß schwerlich beseitigen können, daß an den häusig gerügten geringen Erfolgen des französischen Unterrichts solche gewagte Versuche einen

erheblichen Theil der Schuld tragen.

Was ferner den Unterricht im Deutschen betrifft, so ist zwar dagegen kein Bedenken zu erheben, daß einem nur für die alten Sprachen, nicht für die deutsche Sprache lehrbefähigten Probekandidaten der deutsche Unterricht in der Serta zugleich mit dem lateis nischen übertragen wird; der deutsche Unterricht ist in diesem Falle mit dem lateinischen Unterrichte in enge Berbindung zu setzen und für denselben zu verwerthen. Wenn dagegen ohne solchen Zusammen= hang an Probekandidaten, welche nicht für den deutsch = sprachlichen Unterricht oder überhaupt nicht für sprachlichen Unterricht Lehrbefähis gung erworben haben, der deutsche Unterricht in den Klassen von Duinta bis Obertertia übertragen wird, so kann ein solches Ver= fahren nicht durch die Annahme gerechtfertigt werden, daß für diesen Unterricht in den genannten Klassen nur das bei jedem Gebildeten vorauszusepende Maß von Kenntnissen erforderlich sei. Diese An= nahme selbst ist nicht zutreffend, und es tritt der gewichtige Umstand hinzu, daß für keinen Lehrgegenstand weniger als für den deutschen Unterricht über Inhalt, Folge und Methode des Unterrichts eine ein= heitliche didaktische Ueberzeugung oder eine sicher leitende Tradition erreicht ist.

Ich verkenne keineswegs, daß die Nothwendigkeit, mit den vor= handenen Lehrkräften den Forderungen des Lehrplans zu entsprechen, manchmal Direktoren zu einer Zuweisung von Lehrgegenständen an Probekandidaten und das Königliche Provinzial = Schulkollegium zu deren Genehmigung bestimmen kann, welcher sie selbst grundsäplich nicht beistimmen. Aber die ernstliche Erwägung, welche Verant= wortlichkeit für den Unterrichtsersolg der Schule und für die didaktische Ausbildung der Probekandidaten sie übernehmen, muß die Direktoren dazu führen, solche Ausnahmen auf das Aeußerste und insbesondere nur auf die Fälle der unbedingten Nothwendigkeit zu beschränken.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An bas Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. II. 3376.

36) Rähere Bestimmung des Termins zur Ertheilung des Schulzeugnisses für den einjährig freiwilligen Militärdienst.

(Centrbl. pro 1877 Seite 484 Rr. 184.)

Berlin, ben 31. Januar 1878. Bei Erlaß der Cirkular = Verfügungen vom 29. Mai und 9. August v. J. — U. II. 1089, 1892 —, betreffend die zum Erweise der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig freiwilligen Militärdienst auszustellenden Schulzeugnisse, ist als die Regel vorausgesest, daß über die Ertheilung dieser Zeugnisse der Beschluß in der am Schlusse des Schuljahrs, bezw. Schulsemesters zu haltenden Verseyungskonferenz gesast werde. In Rücksicht darauf aber, daß die unbedingte Einhaltung dieser Regel in manchen Fällen eine Härte gegen einzelne Schüler herbeisühren würde, ist zugestanden, daß die Ertheilung des fraglichen Zeugnisses der vollständigen Absolvirung des dafür erforderten Schulbesuches um einen mäßigen Zeitraum vorausgehe. In diesem Sinne ist unter Nr. 1 der Verfügung vom 29. Mai v. 3. bestimmt:

"Der Beschluß über Zuerkennung des militärischen Qualifikationszeugnisses darf nicht früher gefaßt werden, als in dem Monate, in welchem der einfährige Besuch der zweiten, bezw. der ersten Klasse der betreffenden Schule ab-

geschlossen wird." ur Erlediauna der 1

Bur Erledigung der von dem Königlichen Provinzial. Schulkollegium in dem Berichte vom 16. d. M. gestellten Anfrage erkläre
ich ausdrücklich, daß hierdurch nicht der Kalendermonat, sondern die Zeitdauer eines Monats bezeichnet ist. Bei Ertheilung des militärischen Qualisitationszeugnisses darf an der Zeitdaner des von dem betreffenden Schüler zu erfordernden Schulbesuches nicht mehr, als höchstens der Zeitraum eines Monates (30 Tage) fehlen.

An das Königliche Provinzial-Schussollegium zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sammtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. II. 220.

37) Reifeprüfung von Externen an Realschulen 1. Ordenung: Zulässigkeit der Wiederholung, Abwehr großen Zudranges.

Berlin, den 19. November 1877. Auf den Bericht vom 3. d. M., betreffend die Abiturientensprüfung des N. als Externer an der Realschule 1. Ordnung zu N., eröffne ich dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium, daß durch S. 9. des Reglements für die Abiturientenprüfung der Realschulen vom 6. Oktober 1859 eine Grenze für die Zulässigkeit der Wiedersholung der Prüfung der fremden Maturitätsaspiranten nicht festgeset, und daß es nicht zulässig ist, die im Schlußpassus von S. 8. des Reglements enthaltene, ausdrücklich auf Schüler der Realschulen bezügliche Bestimmung auf fremde Maturitätsaspiranten anzuwenden.

Was den in dem Berichte erwähnten Zudrang fremder Maturitätsaspiranten zu der Realschule 1. Ordnung in N. betrifft, so
verkennt das Königliche Provinzial-Schulkollegium nicht, daß Demselben zur Abwehr solches Uebelstandes die Mittel durch S. 9. des
erwähnten Reglements vollständig dargeboten sind. Die Berechtigung, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen, wird dann zur Pflicht, wenn aus den nach demselben Paragraphen einzufordernden Zeugnissen über den von dem Aspiranten genossenen Unterricht ersichtlich wird, daß er durch Lehrer derjenigen Schule sich hat vorbereiten lassen, an welcher er zur Maturitätsprüfung zugelassen zu
werden nachsucht.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An das Königliche Provinzial-Schultollegium zu N. U. 11. 2784. 38) Ausschluß der Bewilligung außerordentlicher Resmunerationen 2c. aus den Ueberschüssen einer Gym=nasial=Vorschule an Lehrer und Beamte.

(Centrbl. pro 1872 Seite 160 Rr. 70.)

Berlin, den 13. Dezember 1877.

Das Königliche Provinzial = Schulkollegium erhält die Anlagen des Berichts vom 9. Mai d. 3. mit dem Eröffnen zurück, daß nach der Vorschrift ad b. im Staats-Ministerial-Beschluß vom 10. Juli 1852 die Bewilligung außerordentlicher Remunerationen und Untersstügungen an Beamte nur ausnahmsweise und auch nur dann einstreten kann, wenn dieselbe durch die Eigenthümlichkeit der Dienstwerrichtungen und der sonstigen Lebensverhältnisse der betreffenden Beamten besonders begründet wird.

Da für die besondere Remunerirung der beiden Vorschullehrer am Symnasium zu N. nur allgemeine Gründe angeführt worden sind und die hervorgehobenen Leistungen nur innerhalb ihrer dienste lichen Verpflichtungen liegen, so besinde ich mich nicht in der Lage, die beantragten Remunerationen oder Unterstühungen bewilligen zu

fönnen.

Ebenso kann dem Antrage auf Gewährung einer Gratifikation an den Rendanten der Anstaltskasse nicht entsprochen werden. Der Rendant hat nach den Angaben des Gymnasial=Ruratoriums circx ein Prozent der Gesammteinnahme als Remuneration, also das zuslässige Maximum, bezogen und liegt keine genügende Veranlassung vor, über dasselbe hinauszugehen, jedenfalls aber kann die Vezugenahme auf die Bewilligungen an den Vorgänger des Rendanten N. eine Erhöhung der Remuneration für den letteren nicht begründen.

Im Uebrigen bemerke ich, daß die bei der Vorschule vorhans denen Ueberschüsse zur Verwendung als Remunerationen an Lehrer und Beamte nicht geeignet sind. Nach S. 15 der Instruktion für die Königliche Oberrechnungskammer vom 18. Dezember 1824 dürsen derartige Zuwendungen nur aus den in den Etats hierzu ausdrückslich bestimmten Fonds gemacht werden. Die Vestände, beziehungsweise Einnahmen der Vorschule sind aber zur Unterhaltung der letzteren bestimmt und, soweit solche hierzu nicht erforderlich sind, müssen dieselben auf die Ausgaben des Gymnasiums in Anrechnung fommen.

Die Verwendung der Anstaltsfonds zu Gnadenbewilligungen ist aber nach den Bestimmungen im Ministerial=Erlasse vom 9. Februar 1872 unstatthaft.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium überlasse ich, hiernach das Weitere zu verfügen und im Bedürfnißfalle unter besonderer Begründung für die beiden Vorschullehrer Unterstützungen aus Centralfonds bei mir zu beantragen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. II. 8077.

# IV. Seminare, Bildnug der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

39) Einreichung von Nachweisungen über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterstützungen zc. (Centrol. pro 1877 Seite 103 Nr. 44.)

Berlin, den 2. Januar 1878. Um auch die Zahl der in den Schullehrer= und Lehrerinnen= Seminaren vorhandenen Internatszöglinge jederzeit übersehen zu können, wünsche ich, daß in den nach den Erlassen vom 14. August und 30. Dezember 1876 (U. III. 8411. 15046) halbjährlich behuss Anweisung der Unterstüßungen für die externen Seminarzöglinge einzureichenden Nachweisungen ersichtlich gemacht werde, wie groß die jeweilige Anzahl der Internatszöglinge der einzelnen Anstalten ist, die Nachweisungen mithin sich auf sammtliche Anstalten und alle in deuselben vorhandenen Zöglinge erstrecken.

Indem ich dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium ein Schema zu dieser Nachweisung mit dem Auftrage zugehen lasse, die Aufstellung der letteren fortan nach Maßgabe desselben zu bewirken, bemerke ich, daß erhebliche Abweichungen von der etats=, beziehungs= weise normalmäßigen Zahl der Zöglinge ebenso wie ein etwaiger Mehr= oder Minderbedarf für die Externen in der Kolonne "Be=

merkungen" kurz zu erläutern ist.

Schließlich mache ich darauf aufmerksam, wie ich nicht gestatten kann, daß die Nachweisungen später als am 16. Mai beziehungs= weise 16. November jeden Jahres eingereicht werden. Das Königl. Provinzial=Schulkollegium wolle die geeigneten Vorkehrungen treffen, daß diese Fristen fortan pünktlich innegehalten werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sammtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. III. 4420. Nach der Frequenzverhältnisse der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare und des Bedarfs zu Unterstützungen 2c. für die Externats-

|         |                         | I. Internats-Böglinge.    |                                         |              |          |                  |  |
|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|------------------|--|
|         | Bezeichnung             | Frequenz im laufenben Sen |                                         |              |          | nester           |  |
|         | der<br>Anstalten.       | Etats.<br>mäßige          | Am<br>Shluffe<br>besvorigen             | Zugang       | Abgang.  | Gegen-           |  |
| %t.     |                         | Anzahl.                   | Semesters<br>waren<br>vorhanden.        | im laufenben |          | wärtige<br>Zahl. |  |
| $\cdot$ | 2.                      | 3.                        | 1 4.                                    | 5.           | 6.       | 7.               |  |
| 2.      | 2C.                     |                           |                                         | ·            |          |                  |  |
| Į       | ~                       |                           |                                         | ···          | <u> </u> | 1                |  |
|         |                         |                           |                                         |              | <u> </u> |                  |  |
|         | Summe I.                | <b>t</b>                  | 1                                       |              |          |                  |  |
|         | Summe 1.                |                           |                                         |              | Regiern  | ngs= (20         |  |
| •       | Summe 1.                | :<br>[                    | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | Regiern  | ng6= (20         |  |
|         | eumme 1.                |                           |                                         |              | Regiern  | ng6= (20         |  |
|         |                         |                           |                                         |              | Regiern  | ng6= (20         |  |
|         | <b>2C.</b>              |                           |                                         |              | Regiern  | ng6= (20         |  |
|         | ec. Summe II. ec. Dazu  |                           |                                         |              | Regiern  | ng6= (20         |  |
|         | 2c.<br>Summe II.<br>2c. |                           |                                         |              | Regiern  | nge= (11         |  |

Königliches Provinzial=

weisung im Berzirke bes Königlichen Provinzial-Schulkollegiums zu . . Zöglinge pro Schulfemester vom bis

| Am<br>Shluffe<br>ed vorigen<br>demefters<br>waren<br>orhanden | Zngang.      | Abgang.<br>Ufenben<br>nefter. | Gegen-<br>wärtige<br>Babl | b. Bebarf<br>ftühung<br>zum Sahe<br>pro Jahr<br>und Lopf<br>von | en te.   | Bemerfungen. |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Shluffe<br>es vorigen<br>Semefters<br>waren<br>orhanden       | im fa<br>Sen | ufenben<br>nefter             | wärtige                   | pro Jahr<br>und Kopf<br>von                                     | laufenbe | merfunoen    |
| rhanden                                                       | <b>⊗</b> en  | nefler.                       |                           | bon                                                             |          | i            |
| _                                                             | 10,          | 11.                           |                           | $\mathcal{M}$                                                   |          | Beme         |
|                                                               |              |                               | 12,                       | 13                                                              |          | ,<br> 15     |
|                                                               |              |                               |                           |                                                                 |          |              |
|                                                               |              |                               |                           |                                                                 |          |              |
|                                                               |              |                               |                           |                                                                 |          |              |
|                                                               |              |                               |                           |                                                                 |          | _            |
|                                                               |              |                               |                           |                                                                 |          |              |

Soultollegium.

pro calculo.

. . . . .

40) Instruktion über die Einrichtung und den Unterrichtsbetrieb an den Seminar= Uebungsschulen der Rheinprovinz.

#### I. Organismus der Uebungsschulen.

1. Der Seminar=Direktor ist der Direktor der Seminar= Uebungsschule und als solcher ihr verantwortlicher Leiter.

2. Jede Uebungsschule hat ohne Rücksicht auf die Klassenzahl einen Ordinarius. Derselbe ist Mitglied des Seminar-Rollegiums.

Der Ordinarius hat unter der Aufsicht des Direktors die gesammte Arbeit in der Uebungsschule zu leiten und zu überwachen, seine oberste Aufgabe ist es, die zum Gedeihen der Schule erfordersliche Einheit in Unterricht und Disziplin aufrecht zu halten und zu fördern.

3. Dem Ordinarius zur Seite stehen die Klassenlehrer, deren einer für jede Klasse durch die Lehrer-Ronferenz aus den Seminaristen des Ober-Rursus gewählt wird, und eine Anzahl

Lehr sem inaristen.

4. Der Unterricht in der Uebungsschule wird unter Aufsicht des Ordinarius und des Direktors, bezw. der Fachlehrer durch die

Lehrseminaristen und Rlassenlehrer ertheilt.

Die Seminarlehrer, incl. Seminardirektor und Ordinarius, sind theils durch fortlaufende Lehrstunden, theils durch die in bestimmter Folge zu gebenden Musterlektionen an dem Unterrichte in der Uebungsschule betheiligt.

5. Wie viele Cehrseminaristen in einer Schulklasse gleichszeitig an dem Unterrichte partizipiren, ist je nach der Zahl der Schulklassen und der Lehrseminaristen besonders zu bestimmen.

Bei der Vertheilung der Lehrfächer ist darauf zu rücksichtigen, daß möglichst jeder Seminarist Gelegenheit erhalte, in Religion, Deutsch und Rechnen und wenigstens in zwei verschiedenen Klassen, zu unterrichten.

6. Die Vertheilung der Rlassen und der Unterrichts = Fächer

wird in der Lehrer=Ronferenz festgestellt.

Von drei zu drei Monaten, mindestens aber dreimal im Jahre sindet ein Wechsel in der Arbeitsvertheilung unter den Seminaristen statt, mit welchem jedesmal eine Prüfung in den einzelnen Klassen vor dem Direktor, dem Ordinarius und den Fachlehrern verbunden wird.

Die neu in Thätigkeit tretenden Lehrseminaristen wohnen dieser

Prüfung bei.

#### II. Obliegenheiten des Direktors der Uebungsschule.

1. Dem Seminar-Direktor als obersten Leiter der Uebungs-schule liegt ob:

2. die Sorge dafür, daß Seminar und Uebungsschule in engste Beziehung zu einander treten und darin erhalten werden;

b. daß Unterricht und Erziehung in der Schule in derselben Einheit und Stetigkeit bleiben, wie solche von jeder guten Volksschule gefordert werden;

c. daß die den einzelnen Klassen gesteckten Lehrziele erreicht und Zucht und Ordnung in musterhaftem Stande erhalten werden.

2. Zur Lösung dieser Aufgabe hat er:

a. den Unterrichts=Lektionen der Seminaristen so oft als thunlich beizuwohnen und mindestens alle 14 Tage selbst eine Musterlektion zu geben;

b. die für die Schule erforderlichen Lehr= und Lektionspläne entwerfen zu lassen, dieselben zu prüfen und mit seiner Ge=

nehmigung zu versehen;

c. monatlich eine Seminarlehrer Ronferenz zur Besprechung der Angelegenheiten der Uebungsschule, zum Austausch der gemachten Erfahrungen und Beobachtungen, sowie zur Festestellung der erforderlichen Maßnahmen abzuhalten.

Dem Direktor ist es anheimgestellt, zu diesen Konferenzen

die Klaffenlehrer zuzuziehen.

3. In Ausübung der Aufsicht über die Lehrseminaristen kann sich der Direktor, so oft er durch andere Amtsgeschäfte behindert ist, durch einen Seminarlehrer vertreten lassen.

#### III. Obliegenheiten des Ordinarius.

Dem Ordinarins der Uebungsschule liegt als Hauptlehrer dieser Schule ob:

1. Die Aufrechthaltung und Handhabung der gesammten

inneren und äußeren Schulordnung.

Demgemäß hat er für den pünktlichen Beginn und Schluß der Lehrstunden, für angemessene Beaufsichtigung der Kinder beim Spielen und beim Ein= und Ausgang zu sorgen.

2. Für die genaue und regelmäßige Führung der Tabellen und

Listen durch die Klassenlehrer ist er verantwortlich.

Den pflichtmäßigen Auszug aus der Versäumnißliste hat er selbst anzufertigen und zuständigen Orts pünktlich einzureichen.

3. Bei Erfrankunge= und Behinderungefällen der Lehrsemina=

riften hat er die erforderliche Vertretung anzuordnen.

4. Die Aufrechterhaltung einer musterhaften Schulzucht und Ordnung gehört zu seinen Hauptaufgaben. Er hat daher die Klassen= lehrer und Lehrseminaristen in jeder Weise zu unterstützen und ersforderlichen Falls für jene einzutreten.

5. Bezüglich des Unterrichts liegt ihm ob:

a. den für die einzelnen Klassen der Uebungsschule durch die Lehrer=Ronferenz festgestellten Unterrichtsstoff in Monats-

Pensa zu gliedern und diese dem Direktor zur Genehmigung

vorzulegen.

b. den Lehrseminaristen incl. Klassenlehrern und Hospitanten wöch entlich in einer Instruktionsstunde die nöthige Anleitung zur Behandlung des nächstwöchentlichen Unterrichts= Pensums zu geben und sowohl die Materie desselben und das einzuschlagende Verfahren genau zu bestimmen.

c. Er hat die Lehrseminaristen bei der Unterrichts = Ertheilung zu überwachen, und erforderlichen Falls in den Unterricht

leitend und korrigirend einzugreifen.

Bu dem Zwecke hat er dem Unterrichte der Lehrsemina=

risten täglich beizuwohnen.

d. Er hat darüber zu wachen, daß die Lehrseminaristen für jede Unterrichtsstunde gehörig vorbereitet sind. Die Lehrseminaristen müssen auf sein Verlangen ihm ihre Präparationen vorlegen.

#### IV. Obliegenheiten der Seminarlehrer.

1. Jeder Seminarlehrer ist verpflichtet, in den von ihm vertretenen Lehrfächern nach Anordnung des Direktors ständige Untersrichtsstunden in der Uebungsschule zu übernehmen. Die zu solchen Stunden nicht herangezogenen Lehrer haben mindestens alle 14 Tage Musterlektionen im Beisein der Lehrseminaristen zu geben.

Vor oder nach den Musterlektionen hat der Lehrer die Semisuaristen auf die in seiner Unterrichtsstunde befolgten Grundsätze auf-

merksam zu machen.

2. Um sich darüber zu vergewissern, daß die von ihnen im Unterricht gegebenen methodischen Vorschriften von den Lehrseminaristen befolgt werden, ist erforderlich, daß jeder Seminarlehrer jeden Monat 1 Stunde dem Unterrichte in der Uebungsschule hospitiren d beiwohne.

3. Ebenso hat jeder Seminarlehrer sich in den von ihm vertretenen Fächern monatlich eine ausführliche und schulmäßige Ausarbeitung von jedem der betreffenden Lehrseminaristen einliefern zu

lassen und dieselbe zu korrigiren und zu zensiren.

4. Jeder Seminarlehrer ist verpflichtet, nach Kräften zur Wahrung der Einheit in dem Unterrichte und zur Aufrechthaltung musterhafter Schulzucht mitzuwirken und alle wahrgenommenen Mängel
sofort zur Kenntniß des Ordinarius bezw. des Direktors zu bringen.

#### V. Obliegenheiten der Klassenlehrer.

1. Das Amt eines Klassenlehrers ist ein Ehrenamt, welsches nur solchen Seminaristen des Ober=Kursus übertragen wird, welche sich durch Fleiß, wissenschaftliches Streben und sittliche Festig=

keit auszeichnen. Das Amt erlischt, sobald der betreffende Semi=

narist einer anderen Klasse zugewiesen wird.

2. Die Klassenlehrer sind die Stellvertreter des Ordinarius in den einzelnen Klassen, und als solchen sind die übrigen Lehrsemina=risten ihren Weisungen zu folgen verpflichtet.

3. Die Klassenlehrer haben die innere und äußere Ordnung der ihnen anvertrauten Klasse zu handhaben und sind für dieselbe

dem Ordinarius verantwortlich.

4. Sie haben die regelmäßige und pünktliche Führung der Tabellen und Listen, des Schultagebuchs und des Fortschritts-Tagebuchs resp. des Berichts über die abgehandelten Lehrpensa zu besorgen.

5. Sie haben darüber zu wachen, daß die von dem Ordinarius angeordneten Aufsichten innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes

regelmäßig geführt werden.

6. An dem Klassen-Unterrichte partizipiren sie in gleicher Weise

wie die übrigen Lehrseminaristen.

Dem Unterrichte der übrigen Lehrseminaristen wohnen sie nur dann bei, wenn sie von dem Ordinarius den Auftrag dazu erhalten; in den Unterricht der Mitseminaristen einzugreifen, ist ihnen nicht gestattet.

#### VI. Obliegenheiten der Lehrseminaristen.

1. Die Lehrseminaristen haben alle Anordnungen des Ordinarius und in Vertretung desselben auch denen der Klassenlehrer pünkt-

lich Folge zu leisten.

2. Auf die ihnen übertragenen Lehrstunden haben sie sich nach der ihnen ertheilten Anleitung des Ordinarius und in Befolgung der ihnen von den Fachlehrern gegebenen Vorschriften sorgfältig vorzubereiten und für jede Lektion eine schriftliche Präparation auszuzarbeiten.

Ob diese Präparationen in Form einer schulmäßigen Ausarbeitung oder in Form einer Disposition anzufertigen sind, entscheidet der Ordinarius bezw. der Direktor.

3. Wenigstens einmal in jedem Monat hat jeder Lehrseminarist nach Vorschrift des betreffenden Fachlehrers ein Unterrichtsthema

vollständig und schulmäßig zu behandeln.

4. Beim Unterrichte in der Uebungsschule haben die Lehrsemi= naristen sich einer würdevollen Haltung zu befleißigen und den Kindern mit Freundlichkeit und Milde, aber auch mit Ernst und

Feftigkeit ju begegnen.

5. Sie haben mit aller Kraft darnach zu streben, ihre Autorität als Lehrer vor den Kindern zu wahren, ohne Strafmittel anwenden zu müssen. Sind solche nicht zu vermeiden, so steht ihnen
das Recht zu, die in der Schule zulässigen Strafen mit Ausnahme
der körperlichen Züchtigung zur Anwendung zu bringen; von den

verhangten Strafen ift dem Orbinarius Anzeige zu machen, ber erforberlichen Falls die Strafe aufheben ober abandern tann.

Bird bie Berhangung weiterer Strafen nothwendig, fo haben

fie fich an ben Ordinarius zu wenden.

6. Die Lehrseminaristen tonnen Daubaufgaben nur nach vorgängigem Benehmen mit bem Rlaffenlehrer und bem Ordinarius stellen.

7. Die nicht mit Unterricht beschäftigten Seminaristen bes Dber-Rurfus werden nach Anordnung bes Direktors jum Dospitiren

in den einzelnen Rlaffen angehalten.

Die Hospitanten haben in ben Inftruktionsstunden resp. der damit verbundenen Wochenkonferenz dem Ordinarius über die geshörten Lektionen zu referiren.

8. Die Seminaristen haben die ihnen zugewiesenen Aufsichten

punttlid und regelmäßig ju führen.

9. Die Lehrseminaristen haben in Gemeinschaft mit dem Rlaffenlehrer über das Schul Inventar zu wachen und find bem Ordinarius für deffen Erhaltung und Schonung verantwortlich.

## VII. Betheiligung des Mittelkurfus an der Arbeit in der Nebungsschule.

In der Mittelllaffe beginnt mit der Methodit der einzelnen Unterrichtsfächer Die fpezielle Vorbereitung auf die Unterrichtspraxis.

Diandliche und ichriftliche Praparationen, reip. Ausarbeitungen über bie im Anichluß an ben methodologischen Unterricht aufgegebenen Sbemata bes Schulunterrichts bienen bazu, die empfangenen lebren in die Pracis umfepen zu lernen.

3m zweiten Semester treten nach Anordnung bes Direftore in angemettenen Bwijdenraumen eigene Lehrversuche ber Seminariften ein.

Diese Berfuche werden zunächst mit einzelnen, aus der Uebungsichule entnommenen Rindern angestellt; erst dann, wenn es ohne Schädigung des Unterrichts und der Disziplin der Uebungsschule geicheben fann, find die Seminaristen des Mitteltursus zu Unterrichts-Versuchen in der Uebungsschule und zwar in der obersten Rlaffe derselben zuzulassen; jedoch durfen die einzelnen Bersuchslektionen die Zeit einer halben Stunde nicht überschreiten.

Die Seminaristen des Mittelfursus haben den Muster-Lettionen bes Direttors und der Seminarlehrer nach Maggabe der verfügsbaren Beit und des Raumes, nach einer von dem Direttor festzus

febenben Regel beigumohnen.

Robleng, ben 16. November 1877.

Roniglides Provingial-Schultollegium.

Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittel= 41) schulen und der Rektoren im Jahre 1878.

(Centrbl. pro 1877 Seite 33 Rr. 21.)

Berlin, den 4. Februar 1878.

Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 27. Januar v. J. werden die Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen fowie der Rektoren im Jahre 1878 hierdurch zur öffentlichen Kennt= niß gebracht:

Provinz Preußen, zu Königsberg:

vom 11. bis 14. März Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, vom 16. bis 20. September am 15. und 16. März Prüfung für Rektoren. am 21. September

II. Proving Brandenburg, zu Berlin:

vom 7. bis 11. Mai event. vom 18. bis 22. Juni vom 12. bis 16. November event. vom 10. bis 14. Dezbr.

Prufung für Lehrer an Mittelichulen,

am 16. und 17. Mai am 19. und 20. November

Prüfung für Rektoren.

III. Provinz Pommern, zu Stettin:

vom 13. bis 15. Juni vom 5. bis 7. Dezember am 11. und 12. Juni am 3. und 4. Dezember

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rettoren.

Proving Posen, zu Posen:

vom 20. bis 22. Mai vom 25. bis 27. November am 23. Mai u. folg. Tagen am 28. Novbr u. folg. Tagen

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rettoren.

Proving Schlesien, zu Breslau:

vom 6. bis 9. Mai vom 14. bis 17. Oftober am 10. und 11. Mai am 18. und 19. Oftober

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rettoren.

VI. Provinz Sachsen, zu Magdeburg:

vom 22. bis 25. Mai vom 6. bis 9. November am 11. und 12. November | Prüfung für Rektoren.

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

VII. Provinz Schleswig=Holftein, zu Kiel:

vom 4. bis 6. März vom 9. bis 11. September am 7. März am 12. September

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rektoren.

VIII. Provinz Hannover, zu hannover:

vom 1. bis 4. Mai vom 30. Oftbr bis 2. Novbr am 30. April am 29. Ottober

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rektoren.

IX. Proving Westfalen, zu Münster:

vom 8. bis 12. April vom 21. bis 25. Oftober am 8. April am 21. Oftober

Prüfung für Lehrer an Mittelfculen, Prüfung für Rektoren.

X. Proving Hessen-Rassau, zu Rassel:

pom 20. bis 26. Juni vom 5. bis 11. Dezember am 27. und 28. Juni am 12. und 13. Dezember

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prufung für Rettoren.

XI. Rheinproving, zu Robleng:

vom 29. Mai bis 1. Juni

vom 1. bis 4. Juni

vom 16. bis 20. November

vom 20. bis 23. November

vom 5. bis 8. Juni

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

vom 25. bis 28. November } Prüfung für Rektoren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 5105.

Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen und **42**) der Schulvorsteherinnen im Jahre 1878.

(Centrbl. pro 1877 Geite 35 Rr. 22.)

Berlin, den 6. Februar 1878.

Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 31. Januar v. J. werden die Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvorsteherinnen im Jahre 1878 in einer dronologisch und in einer nach den Prüfungs = Orten alphabetisch geordneten Uebersicht hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht:

1. Chronologische Uebersicht.

|         | 1. Optonoi               | ogijaje neverj     | τας τ.          |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Monat   | Tag                      | Drt                | Prüfung für     |
| Februar | 19.—22.                  | Riel               | Lehrerinnen.    |
| _       | 23.                      | s                  | Borfteherinnen. |
|         | 23.—26.                  | Düffeldorf         | Lehrerinnen.    |
|         | 25. Februar              |                    | •               |
|         | 2. März                  | Königsberg i. Prf. | . degl.         |
|         | 27. Februar —            |                    |                 |
|         | 1. Mårð                  | Düsseldorf         | begi.           |
| März    | 2.                       | Königsberg i. Prf. | Vorsteherinnen. |
| •       | 2. ·                     | Düsseldorf         | d <b>å</b> gl.  |
|         | <b>6.</b> — <b>9.</b>    | Halberstadt        | Lehrerinnen.    |
|         | 7.                       | •                  | Vorsteherinnen. |
|         | 11.                      | Münster            | begl.           |
|         | 11.—15.                  | ,<br>s             | Lehrerinnen.    |
|         | 12.—14.                  | Bromberg           | bøgl.           |
|         | 14.—16.                  | Berlin             | begi. 1)        |
|         | 15.                      | Bromberg           | Vorsteherinnen. |
|         | 15.—20.                  | Danzig             | Lehrerinnen.    |
|         | 18. u. 19.               | Gnadau             | begl. 2)        |
|         | 19.—21.                  | Frankfurt a. D.    | degl.           |
|         | 20.                      | Danzig             | Vorsteherinnen. |
|         | 25.—28.                  | Potsbam            | Lehrerinnen.    |
|         | 26.                      | Bromberg           | begl. 3)        |
|         | Ende                     | Paderborn          | begl.           |
| April   | 2.— 4.                   | Posen              | begi.           |
| •       | <b>5.</b>                | •                  | Vorsteherinnen. |
|         | 7.— 9.                   | Saarburg           | Lehrerinnen. 4) |
|         | 8. u. folg. Tage         |                    | begl.           |
|         | 8.                       | Hannover           | Vorsteherinnen. |
|         | 8.—11.                   | \$                 | Lehrerinnen 5). |
|         | 9.—13.                   | Saarburg           | begl.           |
| •       | 13.                      | \$                 | Vorfteherinnen. |
|         | 15.                      | Hilchenbach        | begl.           |
|         | <b>15.</b>               | *                  | Lehrerinnen.    |
|         | 17.                      | Berlin             | Borfteherinnen. |
|         | <b>23.</b>               | Breslau            | begl.           |
|         | <b>23.</b>               | Liegnip            | begl.           |
|         | <b>24</b> .— <b>26</b> . | Breslau            | Lehrerinnen.    |
|         |                          |                    |                 |

<sup>1)</sup> Abgangsprüfung an der Luisenstiftung.
2) an dem Lehrerinnen Seminar der evgl. Brüdergemeinde.
3) an einem Privat-Seminar.
4) Entlassungsprüfung an dem Königl. Seminar.
5) Abgangsprüfung an dem städtischen Seminar, bei Zulassung auswärtiger Bewerberinnen.

| Monat     | Tag                                                                                 | Drt                                                                                                              | Prüfung für                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April     | 24.—26.<br>26.—30.<br>27.—30.<br>27.—30.                                            | Liegnip<br>Kassel<br>Breslau<br>Roblenz                                                                          | Lehrerinnen.<br>døgl. <sup>1</sup> )<br>døgl. <sup>2</sup> )<br>døgl. <sup>3</sup> )                                                                                  |
| Mai       | 1. 1.— 4. 6. 7. 7.—11. 8.—11. 11. 15.—17. 17.—21. 18. 21. 21.—24. 22. 28.Mai—1.Juni | Rassel<br>Koblenz<br>Stettin<br>Tilsit<br>Wontabaur<br>Biesbaden<br>Montabaur<br>Köslin<br>Wiesbaden<br>Graudenz | Borfteherinnen. Lehrerinnen. Borfteherinnen. dögl. Lehrerinnen. dögl. Vorfteherinnen. Lehrerinnen. dögl. Dorfteherinnen. Dögl. Lehrerinnen. Lehrerinnen. Eehrerinnen. |
| Juni      | 15.—19.<br>17.                                                                      | Eisleben                                                                                                         | Lehrerinnen.<br>Vorsteherinnen.                                                                                                                                       |
| Juli      |                                                                                     | Droppig                                                                                                          | Echrerinnen. 6)                                                                                                                                                       |
| August    | 1.— 4.<br>5.— 9.<br>9.<br>1217.<br>17.<br>Ende                                      | Düsseldorf<br>Elberfeld<br>Münfter                                                                               | Lehrerinnen. 7) dögl. Borsteherinnen. Lehrerinnen. 8) Borsteherinnen. Lehrerinnen.                                                                                    |
| September | 3.— 6.<br>6.—11.<br>7.<br>9.<br>9.—12.<br>11.                                       | Riel<br>Marienwerder<br>Riel<br>Hannover<br>Marienwerder                                                         | Lehrerinnen. dögl. Vorsteherinnen. dögl. Lehrerinnen Vorsteherinnen.                                                                                                  |

1) Abgangsprufung am flabtischen Seminar.

wenn der Termin vom 24.—26. nicht ausreicht.

3) Abgangsprüfung an dem evangelischen Seminar.

4)

am städtischen Geminar.

5)

au einem Privat. Geminar.

6)

im Gouvernanten. Institut und in an der Luisenschule.

8)

an dem städtischen Lehrerinnen. S

im Gouvernanten-Institut und im Lehrerinnen-Seminar. an der Luisenschule. an dem städtischen Lehrerinnen-Seminar.

| Monat     | Tag                     | Drt                | Prüfung für     |
|-----------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| September | 13.—17.                 | Frankfurt a. M.    | Lebrerinnen. 1) |
|           | 18.—21.                 | Erfurt             | bøgl.           |
|           | 18.                     | Frankfurt a. M.    |                 |
|           | 19.                     | Erfurt             | døgl.           |
|           | 20.—25.                 | Danzig             | Lehrerinnen. 2) |
|           | 23.—28.                 | Königsberg i. Prß. | begl.           |
|           | <b>24.</b> — <b>26.</b> | Frankfurt a. D.    | døgl.           |
|           | <b>24.</b> — <b>26.</b> | Bromberg           | begl.           |
|           | <b>27.</b>              | 5                  | Vorsteherinnen. |
|           | 28.                     | Königsberg i. Prß. |                 |
|           | 28.—30.                 | Berlin             | Lehrerinnen. 3) |
| Oftober   | 1.                      | Breslau            | Vorsteherinnen. |
|           | 1.                      | Liegnip            | døgi.           |
|           | 2.— 4.                  | Breslau            | Lehrerinnen.    |
|           | 2.— 4.                  | Liegnip            | begi.           |
|           | <b>5.</b> — <b>8.</b>   | Breslau            | begl. 4)        |
|           | <b>5.</b> — 9.          | Aachen             | døgl.           |
|           | 10.—15.                 | <b>s</b>           | døgl.           |
|           | 14.                     | Münster            | Vorsteherinnen. |
|           | 14.—18.                 | s                  | Lehrerinnen.    |
|           | 14. u. folg. Tage       | Berlin             | begi.           |
|           | 15.                     | Hilchenbach        | Vorsteherinnen. |
|           | 15.                     | *                  | Lehrerinnen.    |
|           | 16.                     | Aachen             | Vorsteherinnen. |
|           | 17.—20.                 | Röln               | Lehrerinnen.    |
|           | 21.—24.                 |                    | begi.           |
|           | 22.                     | Stralfund          | Vorsteherinnen. |
|           | 22.—25.                 | <b>5</b>           | Lehrerinnen.    |
|           | <b>22.</b> − <b>24.</b> | Posen              | begl.           |
|           | 23.                     | Berlin             | Vorsteherinnen. |
|           | <b>25.</b>              | Posen              | degi.           |
|           | 25.                     | Röln               | døgi.           |
|           | 2. Alphab               | etische Uebersi    | dyt.            |
|           | Q                       | Tage ber Prii      | fung für        |

Lehrerinnen Soulvorsteherinnen

Ort

**श**achen

5.— 9. Oktober

10.—15. Oktober

16. Oftober

<sup>1)</sup> Entlassungsprüfung an dem städtischen Seminar.
2) Abgangsprüfung an einem Privat-Seminar.
3) an der Luisen-Stiftung.
4) wenn der Termin vom 2.—4. Oktober nicht ausreicht.

|     | Tage ber<br>Lehrerinnen | Prüfung für Schulvorsteherinnen |
|-----|-------------------------|---------------------------------|
| Drt |                         |                                 |

| Dit             |                                                  |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| Berlin          | 14.—16. März 1)                                  |     |           |
|                 | 8. 2c. April                                     | 17. | April     |
| •               | 28.—30. September 3) 14. 2c. Oktober             | 23. | Ottober   |
| Breslau         | 24.—26. April                                    | 23. | April     |
| •               | 27.—30. = 3)<br>2.— 4. Ottober                   | 1.  | Oftober   |
|                 | 5 — 8 4                                          |     |           |
| Bromberg        | 12.—14. März<br>26.                              | 15. | März      |
|                 | 24.—26. September                                | 27. | September |
| Danzig          | 15.—20. März<br>20.—25. September <sup>6</sup> ) | 20. | März      |
| Drongig         | •                                                |     |           |
| , , ,           | im Monat Juli 7                                  |     |           |
| Düsseldorf      | 23.—26. Februar                                  |     |           |
|                 | 27. Febr — 1. März                               | 2.  | März      |
|                 | 1.— 4. August 8)                                 | _   | OW 51     |
|                 | 5.— 9. <i>s</i>                                  | 9.  | August    |
| Eisleben        | 15.—19. Juni                                     | 17. | Juni      |
| Elberfeld       | 12.—17. August <sup>9</sup> )                    | 17. | August    |
| Erfurt          | 18.—21. September                                | 19. | September |
| Frankfurt a. D. | 19.—21. März                                     |     | ·         |
|                 | 24.—26. September                                |     |           |
| Frankfurt a. M. | 13.—17. September 10)                            | 18. | September |
| Gnadau          | 18.—19. März 11)                                 |     | ·         |
| Graudenz        | 28. Mai — 1. Juni 127                            | )   |           |
|                 |                                                  |     |           |

<sup>1)</sup> Abgangsprüfung an der Luisenstiftung.
2) begl.

5) Abgangeprüfung an einem Privat-Seminar.

6) begi.

8) Abgangsprufung an ber Enisenschule.

10) begi.

<sup>3)</sup> wenn ber erste Termin nicht ausreicht.

<sup>4)</sup> wenn ber erfte Termin im Ottober nicht ausreicht.

<sup>7)</sup> Abgangsprüfungen bei bem Königl. Gouvernanten-Institut und bem Lehrerinnen-Seminar.

an bem flabtischen Seminar

<sup>11)</sup> Abgangsprüfung an bem Lehrerinnen-Seminar ber Brübergemeinbe. <sup>12</sup>) an einem Privat-Seminar.

| Drt                | <b>Lag</b><br><b>Lehrerinn</b> | e der Prüfn<br>en Schulb | ng für<br>orsteheriunen |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Halberstadt</b> | 6.— 9. Män                     | 7.                       | März                    |
| Hannover           | 8.—11. Apri<br>9.—12. Sept     |                          | April<br>September      |
| Hildenbach         | 15. April<br>15. Oktober       |                          | April<br>Ottober        |
| Rassel             | 26.—30. Apri                   | (l <sup>2</sup> ) 1.     | Mai .                   |
| Riel               | 19.—22. Febr<br>3.— 6. Sept    |                          | Februar<br>September    |
| Roblenz            | 27.—30. Apr<br>1.— 4. Mai      |                          | Mai                     |
| Köln               | 17.—20. Otto<br>21.—24.        |                          | Oftober                 |
| Königsberg i. Prß. | 25. Febr. — 2<br>23.—28. Sep   |                          | März<br>September       |
| Röslin             | 21.—24. Mai                    | 21.                      | Mai                     |
| Liegnip            | 24.—26. Apri<br>2.— 4. Otto    |                          | April<br>Ottober        |
| Marienwerder       | 6.—11. Sep                     | tember 11.               | September               |
| Montabaur          | 15.—17. Ma                     | 18.                      | Maj                     |
| Münster            | 11.—15. Måt<br>14.—18. Otto    | <b>V</b> ,               | März<br>Ottober         |
| Paderborn          | Ende Marg 5)                   |                          |                         |
| Posen              | 2.— 4. Apri<br>22.—24. Ofto    |                          | April<br>Ottober        |
| Potsbam            | 25.—28. Män                    | <b>:</b> }               |                         |
| Saarburg           | 7.— 9. Apri<br>9.—13. =        |                          | April                   |
| Stettin            | 7.—11. Mai                     |                          | Mai                     |

<sup>1)</sup> Abgangsprufung an bem fläbtischen Seminar, bei Zulaffung auswärtiger Bewerberinnen.

Abgangsprüfung an dem städtischen Lehrerinnen-Seminar.

3) Abgangsprüfungen an dem evangelischen Lehrerinnen-Seminar.

4) Ende August Abgangsprüfung im Königl. Lehrerinnen-Seminar.

5) Abgangsprüfung im Königl. Lehrerinnen-Seminar.

<sup>6)</sup> begi. 1878.

| Drt       | Lage ber<br>Lehrerinnen | Brilfung für<br>Shalberfteberiune |  |  |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Stralfund | 22.—25. Oftober         | 22. Oftober                       |  |  |
| Tilfit    | 8.—11. Mai              | 11. Mai                           |  |  |
| Biesbaden | 17.—21. Mai 1)          | 22. Mai                           |  |  |

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befonntmadung. U. III. 5286.

43) Bereinbarung mit dem herzoglich Anhaltischen Staate Ministerium zu Deffau wegen gegenseitiger Anerkennung der Prufungszeugnisse für Leberinnen.

Berlin, ben 19. Januar 1878. Mit dem Gerzoglich Anhaltischen Staats-Ministerium zu Dessau babe ich ein lebereinkommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund der Prüsungs-Ordnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungszeugnisse auch in dem Herzogthum Anhalt als gultig anerkannt, somit deren Inhaberinnen zum Schaldienste in diesem Herzogthum zugelassen werden, — und daß diesenigen Schulamtsbewerberinnen, welche auf Grund der von dem Herzoglichen Staats-Ministerium unter dem 20. Dezember 1877 ertassenen Prüsungs-Ordnung das Zeugniß der Befähigung zu Lehrerinnenstellen an Volksschulen, sowie an mittleren und höheren Mädchenschulen erlangt haben, auch im Königreiche Preußen die Anstellungsfähigkeit erhalten.

Die Königliche Regierung zc. fete ich hiervon gur Beachtung

und weiteren Beranlaffung in Renntnig.

An bie Ronigl. Regierungen, bas Ronigl. Provingial. Schulfollegrum bier, bie ubnigl. Ronfiftorien in ber Broving Pantover und ben Ronigl. Dber-Rirchenrath zu Rorbhorn

Abschrift erhalt bas Ronigliche Provinzial schultollegium gur Beachtung und weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage : Greiff.

An bie Römglichen Provingial-Soultollegien.

U. III. 17725.

<sup>3)</sup> Abgangeprafung an bem flabtifden Geminar.

44) Bedingungen für die Befähigung der Geistlichen bezüglich der Verwaltung von Elementarschulen, Leistung von Privatschulen und Ertheilung von Privatsunterricht.

Berlin, den 26. November 1877.

Auszug.

Was die Beantwortung der in dem Berichte vom 19. Mai 1875 aufgeworfenen Frage betrifft, ob katholische Geistliche auf Grund der bestandenen Kurat = Eramina ohne Lehrerprüfung für besähigt zu erachten sind, eine Elementarschule selbständig zu verwalten, so kann deren verneinende Beantwortung nach Maßgabe der bestehens den geseslichen Bestimmungen und der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen nicht wohl zweiselhaft sein.

Die Befähigung von Geistlichen zur Anstellung im öffentlichen Schuldienst betreffend, so läßt die unter dem 15. Oktober 1872 erstassene Prüfungsordnung für Volksschullehrer zc. genugsam erkennen, daß die Befähigung zu solchen Anstellungen überhaupt nur durch Ablequng der vorgeschriebenen Prüfungen erlangt werden kann, vorbes

haltlich der ausnahmsweise zulässigen Dispensation.

Anlangend aber die Befähigung von Geistlichen zur Leitung von Privatschulen als Vorsteher derselben, so ergiebt Abschnitt I. der Instruction vom 31. Dezember 1839, daß die Vorsteher von Privatschulen sich über ihre wissenschaftliche Befähigung zur Leitung einer Privatschule ganz in derselben Weise durch ein Prüfungszeugniß der betreffenden Prüfungsbehörde ausweisen müssen, wie die an öffentslichen Schulen derselben Art anzustellenden Lehrer. Daraus folgt, daß auch Geistliche ihre Befähigung zur Leitung von Privatschulen durch die für öffentliche Lehrer vorgeschriebene Prüfung nachweisen müssen, sofern sie nicht ausnahmsweise davon dispensirt werden.

Der §. 16. der Instruktion vom 31. Dezember 1839 befreit die Geistlichen von der Ablegung der für Privatlehrer vorgeschriebenen Prüfungen nur insoweit, als sie zur Ertheilung von Privatunterricht in Familien und Privatschulen für befähigt zu erachten sind, nicht aber von dem Nachweise der Befähigung zur Anlegung von Privatschulen (§. 6. in Verbindung mit §§. 2. und 4. a. a. D.; Erlasse vom 25. Oktober 1859 und vom 25. März 1867 im Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1859 S. 703 und 1867 S. 361).

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

U. IV. 8117.

45) Statistische Nachrichten über die vierwöchentlichen im Jahre 1877 abge-

(Centralblatt pro 1876 Seite 672

| 1.                                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |              |                          |          |             |                                  |                          |                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                       | ihl n                    | Turnunterricht<br>haben  |              |                          |          |             |                                  |                          |                                  |
| M m a v i m a                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ===                      | 12                       | 귤                        | =            | 낦                        |          |             |                                  | bereits<br>erhalten      |                                  |
| Probling.<br>(Ort.)                   | 5 3ahren.                                                                                                                                                                                                                                                                   | bie 30 3ahre             | bie 35 Jahre             | bis 40 Jahre             | bie 45 3abre | bis 50 Jahre             | Babre.   | pt.         | n Seminar.                       | ند                       | nicht erhalten.                  |
|                                       | unter 22                                                                                                                                                                                                                                                                    | bon 25                   | рон 30                   | bon 35                   | bon 40       | bon 45                   | aber 50  | Абетфан     | in einer                         | anberwe                  | bisher 1                         |
| Preußen                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 5                        | 6                        | 3            | 3                        |          | 18          | 12                               |                          | 6                                |
| Brandenburg                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 11                       | 2                        | 2            | 1                        |          | 23          | 8                                |                          | 15                               |
| Pommern (Phris.)                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                        | 8                        | 3            |                          | •        | 23          | 8                                | 7                        | 8                                |
| Posen                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 4                        | 4                        | 9            | 4                        | 1        | 24          | 12                               |                          | 12                               |
| Solesten                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 8                        | 6                        | 5            | 1                        |          | 26          | 17                               | 1                        | 8                                |
| Sachsen (Palberfladt.)                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                        | 3                        | 5            | 1                        | •        | 21          | 6                                | 10                       | 5                                |
| Schleswig-Holftein                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 9                        | 2                        | 1            | 1                        | •        | 18          | 4                                | •                        | 14                               |
| Hannover                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 8                        | 5                        | 1            |                          | •        | 22          | 12                               | 3                        | 7                                |
| (Buren.)                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 5                        | 3                        | 7            | 3                        | 2        | 23          | 18                               | 2                        | 3                                |
| Pessen-Rassau .                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 9                        | 6                        | •            | 4                        | •        | 24          | 9                                | 1                        | 14                               |
| (Usingen.)<br>Rheinprovinz (Reuwied.) | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                       | 3                        | 3                        | 2            | 1                        | •        | 24          | 14                               | 1                        | 9                                |
| Summen                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                       | 74                       | 48                       | 38           | 19                       | 3        | 246         | 120                              | 25                       | 101                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |              |                          |          |             |                                  |                          |                                  |
|                                       | Proving. (Ort.)  Breußen (Marienburg.)  Brandenburg. (Köpenid.)  Bommern (Phris.)  Bosen (Koschmin.)  Schlesten (Breslau.)  Sachsen (Balberstadt.)  Schleswig-Holstein (Cegeberg)  Hannover (Ulseld.)  Bestsalen (Buren.)  Pessen-Rassan (Usingen.)  Reimproving (Reuwied.) | Provinz. (Ort.)  Prenßen | Proving. (Ort.)  Preußen | Provinz. (Ort.)  Preußen | Brensen      | Proving. (Ort.)  Prenhen | Proving. | ### Breußen | ### Proving.  (Ort.)    Proving. | ### Proving.    Proving. | ### Proving.  (Ort.)    Proving. |

Turnkurse für im Amtstehende Elementarlehrer, welche halten worden sind.

Mr. 280.)

|                              | 4.                                |                        |              |                            | 6.                                |                        |           |                                                  |                                  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tm                           | nunterr<br>haben                  | iфt                    | Zahl 1       | der Unte<br>des g          | Außerbem haben<br>bie Theilnehmer |                        |           |                                                  |                                  |
| bereits ertheilt<br>und zwar |                                   |                        |              | răthen.                    | ungen.                            |                        |           | rricht<br>ditirt                                 | ab.                              |
| nur in Freillbungen.         | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freinbungen. | Uebungen mit Banbgeräthen. | Beräth u. Berüft-Uebungen.        | Inftruktion (Theorie). | zufammen. | bei bem Curnunterricht<br>Hon Schülern hospitirt | gebrübungen selbst ab.<br>palten |
| 4                            | 4                                 | 10                     | 24           | 20                         | 32                                | 24                     | 100       | 4                                                | 6                                |
| 14                           | 4                                 | 5                      | 28           | 12                         | 40                                | 24                     | 104       |                                                  | 46                               |
| 12                           | 2                                 | 9                      | 30           | 10                         | 20                                | 20                     | 80        | 6                                                | 12                               |
| 15                           | 4                                 | 5                      | 30           | 13                         | 27                                | 30                     | 100       | 14                                               | 10                               |
| 14                           | 11                                | 1                      | 24           | 16                         | 40                                | 16                     | 96        | 2                                                | 5                                |
| 7                            | 4                                 | 10                     | 26           | 26                         | 23                                | 16                     | 91        |                                                  | 10                               |
| 14                           |                                   | 4                      | 24           | 24                         | 32                                | 24                     | 104       | 26                                               | 18                               |
| 5                            | 3                                 | 14                     | 23           | 9                          | 44                                | 22                     | 98        | 4                                                | 4                                |
| 22                           | 1                                 |                        | <b>30</b>    | 8                          | 38                                | 22                     | 98        | 4                                                | 4                                |
| . 8                          | 13                                | 3                      | 37           | 5                          | 40                                | 24                     | 106       |                                                  |                                  |
| 16                           | 5                                 | 3                      | 24           | 14                         | 40                                | 24                     | 102       | .                                                | 2                                |
| 131                          | 51                                | 64                     |              | -                          | •                                 | •                      | •         | •                                                |                                  |
| •                            | 246                               |                        |              |                            |                                   |                        |           |                                                  |                                  |

|     | i,                                      | 7                          |                             | 1            | 8               | ,              |                         |                              | -           |                    |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
|     |                                         | Es find :<br>bes \$        | väbrend<br>lurlu <b>s</b> _ | An<br>Kurfi  | n Sch<br>18 hak | luß l          | ă,                      |                              |             |                    |
|     | Provinz.<br>(Ort.)                      | borgenommen                | unternommen                 | bas S<br>bem | Jengni<br>Prab  | k mit<br>itate |                         | Am Red an<br>Untergrif<br>un |             |                    |
| Mr. |                                         | A Lurnipteke 1<br>2 morden | Lurnfahrten<br>morben       | lebr gut     | gut.            | genügenb       | fein Befahigurgazeugniß | Minimum 8' 1                 | Maximum. 15 | Durchichmit Bille. |
|     |                                         | """                        |                             | <u>[</u><br> |                 |                |                         |                              | 12:1        | (24                |
| 1.  | Preußen (Marcenburg )                   | 2                          | 2                           | 2            | 11              | 5              |                         | 0                            | 6           | 2,9                |
| 2.  | Brandenburg                             |                            | 6                           | 1            | 19              | 3              | .                       | 0                            | 13          | 4—5                |
| 3   | (Köpenid)<br>Pommern<br>(Heriff)        | 4                          | 4                           | 6            | 9               | 7              | 1                       | 2                            | 10          | 5,4                |
| 4   | Posen                                   | 6                          | 3                           | 2            | 10              | 12             | .                       | 1                            | 6           | 3,2                |
| 5.  | (neichmin)<br>Schleften                 | 3                          | 2                           | .            | 20              | 6              | .                       | 0                            | 9           | 3,6                |
| 6.  | (Brestian ) Sachien (Balberflads )      | 8                          | 5                           | 5            | 11              | 5              |                         | 0                            | 4           | 2                  |
| 7.  | Schleswig Dolftein                      | 3                          | 3                           | 5            | 10              | 3              | .                       | 0                            | 6           | 21                 |
| 8.  | Dannever                                | 8                          | 6                           | 6            | 9               | 7              | .                       | 0                            | 9           | 3                  |
| 9,  | (Aifeib )<br>Beftfalen<br>(Baren )      | 6                          | 7                           | 3            | 7               | 13             |                         | 0                            | 12          | $2\frac{1}{2}$     |
| 10. | Deffen-Maffan .                         | 5                          | 1                           | 5            | 16              | 3              |                         | 1                            | 8           | 3-1-               |
| 11. | (Ufingen )<br>Rheinproving<br>(Neuwed ) | 3                          | ā                           | 4            | 17              | 3              | -                       | 0                            | 10          | 4                  |
|     |                                         |                            |                             | 39           | 139             | 67             |                         |                              | ·           |                    |

9,

#### Leifinngermittelnugen.

|                                                                                   |          |                           | _                                            |          | 1                         | <b>)</b> , |          |                                                                                           | C.             |                       |                            |           |             |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| Strechang mit<br>Arm-Bengen Am Barren ans Strechfilt:<br>Arm-Bengen und Strecken. |          |                           |                                              |          |                           |            |          | Solufiprung ans Stand fiber die Sonur ohne Sprung brett, von 5 ju 5 Centimeter gerechnet. |                |                       |                            |           |             |             |  |  |
| Am Enbe<br>bes Aurfus.                                                            |          |                           | Am Anfang Em Enbe<br>bes Rurfus. bes Anrfus. |          |                           |            | St.      | m Kr                                                                                      | tfang<br>rjus. | Mm Ente<br>bes Rurfus |                            |           |             |             |  |  |
| Dinimum.                                                                          | Maximum. | Durchidnitt<br>fitr Alle. | Rinimum.                                     | Dazimum. | Durchichnitt<br>für Alle. | Minimum.   | Martmum. | Durchichnitt<br>für Alle.                                                                 | Dinimum.       | Maximum.              | Durchichnitt<br>filt Alle. | Deinimum. | Maximum.    | Durchichmit |  |  |
| 2                                                                                 | 9        | 5,2                       | 0                                            | 6        | 1,9                       | 2          | 13       | 6,2                                                                                       | 60             | 100                   | 75,8                       | 60        | 100         | 83          |  |  |
| 2                                                                                 | 14       | 5-6                       | 0                                            | 13       | 4-5                       | 2          | 15       | 6—7                                                                                       | 50             | 110                   | 80                         | 60        | 115         | 90          |  |  |
| 3                                                                                 | 13       | 7,7                       | 0                                            | 8        | 2,4                       | 1          | 10       | 5,2                                                                                       | 60             | 100                   | 80                         | 70        | <b>10</b> 0 | 86          |  |  |
| 1                                                                                 | 8        | 4,3                       | 0                                            | 6        | 1,7                       | 2,5        | 10       | 5,6                                                                                       | 50             | 90                    | 74                         | 55        | 100         | ы,-         |  |  |
| 1                                                                                 | 12       | 6,1                       | 0                                            | 8        | 2,5                       | 1          | 13       | 5,5                                                                                       | 45             | 85                    | 60                         | 70        | 105         | 81          |  |  |
| 2                                                                                 | 9        | 5                         | 0                                            | 5        | 2                         | 2          | 14       | 6                                                                                         | <b>5</b> 5     | <b>9</b> 5            | 65                         | 70        | 105         | 85          |  |  |
| 2                                                                                 | 12       | 6                         | 0                                            | 6        | 24                        | 2          | 10       | 6‡                                                                                        | 65             | 100                   | 82,5                       | 80        | 110         | 91          |  |  |
| 3                                                                                 | 12       | 6                         | 0                                            | 6        | 2                         | 2          | 12       | 7                                                                                         | 65             | 95                    | 85                         | 80        | 110         | 100         |  |  |
| 1                                                                                 | 18       | 6 <u>‡</u>                | 0                                            | 12       | 5 <del>7</del>            | 2          | 15       | 64                                                                                        | 51             | 81                    | 64                         | 66        | 9.2         | -7 t        |  |  |
| 2                                                                                 | 10       | 6 <u>ł</u>                | 0                                            | 7        | 24                        | 1          | 13       | 47                                                                                        | 60             | 100                   | 824                        | 70        | \$05        | 56          |  |  |
| 2                                                                                 | 12       | 6                         | 0                                            | 9        | 3                         | 1          | 13       | 6                                                                                         | 60             | 100                   |                            | 75        | 105         | 85          |  |  |
| - 1                                                                               |          |                           |                                              |          |                           |            |          |                                                                                           |                |                       |                            |           |             |             |  |  |

46) Ausschluß der Anrechnung der Beit einer Lehrthastigkeit von Privatanstalten bei Gewährung von Dienstalters julagen; Möglichkeit entsprechender anderweiter Bewilligungen.

Berlin, den 30. November 1877. Auf den Bericht vom 25. September d. J. eröffne ich dem Röniglichen Konsistorium, daß es mit den Bestimmungen, welche für die Bewiltigung von sogenannten Dienstalterszulagen aus Staatsfonds für Lehrer an öffentlichen Volkschulen maßgebend sind, nicht vereindar ist, Lehrern, welche an Privat-Präparanden-Anstalten besichäftigt werden, die Zeit dieser Beschäftigung mit anzurechnen, wenn sie später im öffentlichen Schuldienst Anwartschaft auf Zulagen der in Rede stehenden Art erlangen möchten. Die Lehrthätigseit an einer Privatanstalt sedweder Art kann grundsählich niemals angerechnet werden, wenn es sich darum handelt, Volksschulehrern mit Rücklicht auf ihre Dienstzeit an öffentlichen Bolksschulehrern mit Rücklicht auf ihre Dienstzeit an öffentlichen Bolksschulen persönliche Zulagen siegennannte Dienstalterszulagen) aus Staatssonds zu gewähren.

Burde die gestellte Frage in einem gegebenen Fall hinsichtlich der Gewährung einer Dienstalterszulage aus Staatsfonds seiner Zeit thatsächlich werden, so ware jedoch die Möglichkeit nicht ausgesichlossen, unter Umständen dem betreffenden Lehrer aus denjenigen Mitteln, welche dem Königlichen Konsistorium aus den zu meiner Verfügung gelangten Ersparnissen zu einmaligen Zuwendungen zur Verfügung gestellt werden, entsprechende Bewilligungen bis dahin zu machen, daß er nach den maßgebenden Bestimmungen Anwartsichaft auf eine Dienstalterszulage aus Staatssonds erlangt hat. Ein Rechtsanspruch auf eine solche Zulage steht nach der Cirkular-Versfügung vom 18. Juni 1873 — U. 22574 —\*) keinem Lehrer zur

Seite.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl Konfistrium zu R. (in ber Provinz Hannover). U. III. 14464

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 470.

# V. Volksschulwesen.

47) "Anleitung zum deutschen Schreib= und Lese-Unterricht in utraquistischen Schulen" von Seminar= direktor Skrodzki.

Berlin, den 14. Dezember 1877.

Der Seminardirektor Strodzki zu Creupburg D.=Schlesien hat im Verlage von F. Hirt in Breslau eine "Anleitung zum deutschen Schreib= und Lese = Unterricht in utraquistischen Schulen" Die kleine Schrift ist gearbeitet im Anschluß an herausgegeben. E. Bod's methodische Anleitung zum Schreib= und Lese-Unterricht für deutsche Schulen und mit Zugrundlegung von E. Bod's Schreib= und Lese - Fibel wie von dem "Deutschen Lesebuch für den ersten Unterricht in Schule und Haus beider Konfessionen." Die Bezug= nahme auf diese Bucher beschränkt sich indeg im Wesentlichen auf den in dem Abschnitte VI. enthaltenen Lehrgang und die praktischen Darlegungen des Lehrverfahrens. Da aber die zur Veranschau= lichung des lettern gegebenen Beispiele in der "Anleitung" selbst abgedruckt sind, so ist die Schrift auch da mit Nupen zu gebrauchen, wo die genannten Bücher nicht eingeführt oder zur hand find. Jedenfalls ist sie ein schäpbarer Beitrag zur kösung der Frage, wie in utraquistischen Schulen der deutsche Sprachunterricht in8= besondere auf der Unterstufe zweckmäßig zu betreiben ist. In dieser Beziehung enthält sie so viel Beachtenswerthes, daß ihre Verbrei= tung nur erwünscht sein tann.

Ich veranlasse daher die Königliche Regierung, die Schulinspektoren sowie die Lehrer Ihres Aufsichtskreises, welche an utraquisstischen Schulen arbeiten, auf die fragliche Schrift aufmerksam zu

machen und dieselbe zur Anschaffung zu empfehlen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die Königlichen Regierungen zu Breslau und zu Oppeln, sowie in den Provinzen Preußen und Posen.

U. III. 16747.

Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien zu Breslau, Königsberg und Posen sind veranlaßt worden, die ihrer Aufsicht unterstellten Seminare, welche die Aufgabe haben, Lehrer für utraquistische Schulen auszubilden, auf die Schrift aufmerksam zu machen und dieselbe zur Anschaffung zu empfehlen.

# 48) Boltsichul=Lesebuch von Ed. Bod.

Berlin, den 17. Januar 1878. In der Königlichen Universitäts= und Verlagsbuchhandlung von Ferdinand hirt zu Breslau ist unter dem Titel: Neues deutsches Lesebuch für die mittlere und obere Stufe der ein=, zwei= und drei= klassigen Volksschule beider Konfessionen von Eduard Vock ein Lesebuch erschienen, welches sich zur Einführung in paritätische und in utraquistische Schulen nach Form und Inhalt eignet. Ich ermächtige das Königliche Provinzial=Schulkollegium 2c. daher, die Ein= führung dieses Vuches in Schulen der bezeichneten Art, wo sie beantragt wird, zu genehmigen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Jan fämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien, Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Pannover und den Ober-Kirchenrath zu Rordhorn.

U. III. 5269.

49) Charakter der Schulversäumnißstrafen, Verwens dung der Geldstrafen, Tragung der Rosten für die an Stelle der Geldstrafen tretende Haft.

(Centralbl. pro 1867 Seite 364 und Seite 733.)

Berlin, den 8. Januar 1878.

Im Verfolg des Berichts vom 20. Juni v. J., betreffend die dortseitige Cirkular=Verfügung vom 16. Februar v. J. wegen Verwaltung der Schulkassen, eröffnen wir der Königlichen Regierung

Folgendes.

Da im Bezirk der Königlichen Regierung nach Maßgabe der Polizei-Verordnung vom 12. Juli 1869 die Schulversäumnisse als Uebertretungen einer polizeilichen Vorschrift in dem für Uebertretungen vorgeschriebenen Versahren bestraft werden, so fallen die Kosten der Vollstreckung der für den Fall des Unvermögens den Geldstrasen substituirten Haft nach ausdrücklicher Vorschrift des S. 1. des Gesets vom 26. März 1856 auch den zur Tragung der örtlichen Polizeiverwaltungskosten Verpflichteten zur Last. Die früher gebilligte Annahme, daß die aufkommenden Strasgelder für diese Haftstosten in erster Linie zu verwenden seien und eventuell die Schulgesmeinde für dieselben aufzukommen habe, hat darin ihren Grund, daß die Schulversäumnißstrasen früher als Erekutivstrasen angesehen wurden, und kann nach dem Inkrasttreten der oben erwähnten Polizeiverordenung nicht mehr für zutressend erachtet werden.

Bas die für Schulversaumnisse festgesetzten Geldstrafen anlangt,

so sindet die Bestimmung der Polizeiverordnung, daß dieselben zu zu den Schulkassen abzuführen seien, im §. 10. des General Randschuls-Reglements vom 12. August 1763 ihre außreichende Begrünsdung. Wenn die Königliche Regierung in der Cirkular-Verfügung vom 16. Februar v. I. jedoch annimmt, daß an denjenigen Orten, wo die Schullasten von der politischen Gemeinde bestritten werden und gemäß der Bestimmung des §. 2. a. a. D. keine besondere Schulkassen eristiren sollen, auch die Schulstrasgelder nicht zu den Schulkassen vereinnahmt werden könnten, vielmehr gemäß §. 73. der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 von dem Amtsvorsteher zur Kasse des Amtsbezirks abzusühren seien, so kann dieser Folgezung nicht beigepslichtet werden, da in den bezeichneten Fällen vielzmehr davon außgegangen werden muß, daß die Ortsgemeindekasse auch die Schulkasse bildet bezw. in sich begreift.

Die Königliche Regierung wird demgemäß veranlaßt, den §. 7. der erwähnten Cirkular=Berfügung vom 16. Februar v. I. nach Maßgabe des Vorstehenden abzuändern und die erforderlichen Ansordnungen zu treffen, daß diesen Grundsäßen gemäß in Zukunft

verfahren werde.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Der Minister des Innern. Im Auftrage: Ribbeck.

An die Königliche Regierung zn N. M. d. g. A. U. III. 17199. M. d. J. II. 11146.

50) Uebernahme der Schullasten auf den Kommunal= Etat.

Im Namen bes Ronigs.

In der Verwaltungsstreitsache der Wittwe T. und des Kossäthen F. zu S., Kläger und Revisionskläger,

wider die Gemeinde S., Beklagte und Revisionsbeklagte, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sizung vom 28. November 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt, daß auf die Revision der Kläger die Entscheidung des König= lichen Bezirksverwaltungsgerichts zu M. vom 27. Juni 1877 aufrecht zu erhalten, der Werth des Streitgegenstandes auf 6 Mark festzusepen und die Kosten der Revisionsinstanz den Klägern zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen. Gründe.

Die politische Gemeinde S. hat unterm 19. Mai 1876 beschlossen, die Unterhaltungskosten für ihre Elementarschule als eine Gemeindelast zu übernehmen. Auf Grund dieses von der Aufsichtsbehörde bestätigten Beschlusses hat der Gemeindevorsteher die durch den Bau des Schulhauses entstandenen Kosten auf die Gemeinde umgelegt und die Wittwe T. und den Kossäthen F. zu S. aufgefordert, die nach dem bestehenden Kommunalsteuersuße auf sie, als Besitzer von Grundstücken innerhalb des Gemeindebezirks, veranlagten Beiträge mit 3 M. 25 Pf. bezw. 2 M. 50 Pf. an die Gemeindekasse einzzuzahlen. Die Genannten hielten sich zu dieser Zahlung nicht für verpslichtet und beantragten, bei dem Kreisausschusse des Saalkreises gegen die Gemeinde S. Klage erhebend, zu erkennen:

daß die Beklagte nicht für berechtigt zu erachten, von ihnen einen Beitrag zu den Kosten des Schulbaues einzuziehen.

Durch Erkenntniß des Kreisausschusses vom 26. Januar 1877 wurden die Kläger mit ihrem Antrage abgewiesen, weil der von der Aufsichtsbehörde bestätigte Gemeindebeschluß vom 19. Mai 1876 rechtsgültig und auch für die Kläger als Forensen verbindlich sei. Dieses Erkenntniß ist auf die Berufung der Kläger durch Entscheisdung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu M. vom 27. Juni 1878 bestätigt worden.

Gegen diese Entscheidung haben die Kläger noch die Revision eingelegt und auf die Behauptung gestüpt, daß die politische Gemeinde nicht berechtigt sei, Lasten, welche an und für sich ihr nicht oblägen, zu übernehmen und so Forensen mit neuen Lasten zu be-

schweren.

Von Seiten der Beklagten ist eine Gegenerklärung nicht eins gegangen.

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Das Preußische Allgemeine Landrecht giebt keine Definition des Begriffs der Gemeinde und ihrer Aufgaben. Dasselbe läßt es in dieser Beziehung bei den gemeinen Rechten bewenden. Nach gemeinem Deutschen Rechte gehören aber zu den Aufgaben der Gemeinde nicht allein die rein ökonomischen Angelegenheiten, sonstern namentlich auch das Schulwesen (Beseler Deutsches Prisvatrecht I. Seite 246 u. a. m.). Auf diesem Gebiete wird die Autonomie der Gemeinde nur durch das staatliche Aufsichtsrecht bezgrenzt. Die staatlichen Aufsichtsbehörden haben demgemäß in konstanter Praxis und unter Zustimmung des Gerichtshofes zur Entsicheitung der Kompetenzkonslifte angenommen, daß die politischen Gemeinden vermöge ihrer Autonomie mit Zustimmung der Koms

munalaufsichtsbehörde befugt sind, die Schullasten den Schulsozie=

täten abzunehmen und in Rommunallasten zu verwandeln.

(Erkenntnisse des Gerichtshofes zur Entscheidung der Komspetenzkonflikte vom 14. Oktober 1865, 10. Dezember 1870,\*) 14. Oktober 1873 — Justiz-Ministerialblatt 1865 S. 275, 1871 S. 49, Ministerialblatt für die innere Verwaltung

1874 S. 41).

Dem gegenüber erscheint die Bezugnahme auf das Erkenntniß des Königlichen Obertribunals vom 1. Februar 1869 (Striethorst Archiv Band 73 S. 285) ohne Bedeutung, weil bei dieser Entscheidung davon ausgegangen ift, daß es in dem bezüglichen Falle an der Bestätigung des Beschlusses der Gemeinde durch die Kom= munal-Auffichtsbehörde gefehlt habe. Macht eine Gemeinde von der Befugniß, die Schule als Kommunalanstalt zu übernehmen unter Zustimmung der Aufsichtsbehörde Gebrauch, wie dies im vorliegenden Falle geschehen ift, so werden damit die Schullasten Kommunal= lasten und alle Diejenigen, welche zu den Kommunallasten beizutragen haben, sind verpflichtet, nach dem Kommunalsteuerfuße auch zu den Rosten der Schule beizutragen. Der Gemeindevorsteher der beklagten Gemeinde hat daher richtig verfahren, wenn er die Kläger zu dieser Kommunallast veranlagt und ihnen aufgab, die auf sie ausgeschriebenen Beiträge an die Gemeindekasse zu zahlen. Wollten Kläger diese Verpflichtung bezw. ihre Veranlagung zu den Gemeindelasten nicht anerkennen, so stand ihnen nicht ohne Weiteres der Weg der Klage bei dem Kreisausschusse offen; sie mußten sich vielmehr — da die Ausschreibung am 10. Oktober 1876 erfolgt ist, auf den vorliegenden Fall also das Gesetz vom 26. Juli 1876 Un= wendung findet — in Gemäßheit des §. 49. a. a. D. zunächst an den Gemeindevorsteher wenden, welcher hierüber Bescheid zu ertheilen hatte. Erst gegen diesen Bescheid stand ihnen demnächst die Klage Die Abweisung der Kläger hätte deshalb erfolgen mussen, weil ihre Klage nicht den Anforderungen des §. 49. des Gesetzes vom 26. Juli 1876 (Ges. Samml. S. 297) entspricht; selbst wenn ihr Anspruch — was, wie gezeigt, nicht der Fall ist — an sich begründet gewesen ware. Aus diesem Grunde war die Vorentscheidung nicht sowohl zu bestätigen, sondern nur aufrecht zu erhalten.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesetzes vom

3. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 2936.

<sup>\*)</sup> Centrbl. b. Unt. Berw. pro 1865 Seite 690, pro 1871 Seite 493.

51) Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte hinsichtlich der dem Domänenfiskus nach der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 obliegen= den Leistungen.

Im Namen bes Ronigs.

In der Verwaltungsstreitsache

des Königlichen Fistus, vertreten durch die Königliche Rezgierung, Abtheilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten zu Marienwerder, Beklagten und Berufungsklägers, wider

den Schulvorstand der Elementarschule zu Groß=Bandtken, Rläger und Berufungsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom 8. Dezember 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Berufung des Beklagten die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Marienwerder vom 23. April 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 1500 Mark festzusepen, von den Kosten der Berufungsinstanz die baaren Auslagen des Versahrens und der Gegenpartei dem Bestlagten zur Last zu legen, die übrigen außer Ansap zu lassen. Von Rechts Wegen.

Gründe.

Der Schulvorstand der Elementarschule in Groß Bandtken wurde unter dem 16. Januar 1877 bei dem Kreisausschuß des Kreises Marienwerder gegen den Domänen Fiskus mit dem Antrage klagbar, den Fiskus zur Hergabe eines kulmischen Morgens Ackerland, eventuell einer dem Ertrage desselben entsprechenden jährlichen Gelderente von 60 Mark für den Lehrer an jener Schule zu verurtheilen.

Gegen diese Klage, welche lediglich auf die Bestimmung in der Nr. 4. des S. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Gesehsammlung von 1846, Seite 1) gestütt ist, erhob der Vertreter des Fissus den Einwand der Unzulässigkeit des Streitversahrens. Es wurde in der Gegenerklärung auf die Klage ausgeführt, die Verpstichtung zur Hergabe des Schulmorgens beruhe auf einem speziellen Rechtstitel, auf der positiven Vorschrift des S. 45. der Schulordnung. Ob die Voraussepungen dieser Verspsiichtung vorhanden seien, habe allein der Civilrichter zu entscheiden. Demgemäß seien die Gemeinden mit ihren Ansprüchen stets lediglich auf den Rechtsweg verwiesen worden. Hierin sei auch durch S. 77. des Zuständigkeitszesess vom 26. Juli 1876 Nichts geändert worden; denn weder gehöre der Fissus zu den Betheiligten im Sinne dieses Gesess noch die Hergabe des sogenannten kulmischen Schuls

morgens zu den Schulbeiträgen. Ferner wurde auf die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 6. Juni 1876 (Entscheidungen Band I. Seite 161)\*) Bezug genommen, in welcher eine Gemeinde mit dem Anspruch auf Erhöhung der Rente für den fehlenden Schulmorgen gegen den Fiskus wegen Unzuständigkeit der Berswaltungsgerichte abgewiesen worden sei, und endlich hervorgehoben, daß die Feststellung der Höhe der Rente entweder nach §. 13. der Schulordnung der Regierung oder dem Richter im Civilprozeß zustehe.

Der Kreisausschuß erkannte darauf am 23. April 1877 dahin, daß die vom Beklagten erhobene Einrede der Unzuständigkeit des Kreisausschusses zu verwerfen, und die Kosten des Verschrens mit Ausschluß der baaren Auslagen und der erforderslichen baaren Auslagen des Klägers, welche Beklagter zu tragen schuldig, unter Festsetung des Werths des Streitzgegenstandes auf 1500 Mark, außer Ansatzu lassen.

Gegen diese Entscheidung ist von der Königlichen Regierung rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung eingelegt und im Wesentlichen durch die bereits in der ersten Instanz vertretenen Rechts=

ausführungen begründet worden.

Bei der mündlichen Verhandlung der Sache vor dem unterzeichneten Gerichtshofe endlich ist die Berufung von dem Vertreter des Königlichen Finanz-Ministeriums in gleicher Weise gerechtsertigt worden, wie in der denselben Gegenstand betreffenden gleichzeitig verhandelten Streitsache des Vorstandes der Schule zu Klein-Falkenau wider den Fiskus. Wie dort, so mußte auch hier der Einwand der Unzuständigkeit der Verwaltungsgerichte, und zwar aus folgenden Gründen verworfen werden.

Zunächst kommt es auf die Beantwortung der Frage an, ob der durch den §. 135. X. 1 der Kreisordnung geschaffene Rechtszustand, welcher in der diesseitigen vom Beklagten in Bezug genommenen Entscheidung vom 6. Juni 1876 (Entscheidungen Band I. Seite 161 ff.) näher erläutert worden ist, durch das inzwischen in Kraft getretene Zuständigkeitsgeset vom 26. Juli 1876 keine Aen-

derung erlitten hat?

In jener Entscheidung ist ausgeführt, daß ein Verwaltungsstreit über die Verpslichtung zur Leistung von Schulbeiträgen nach §. 135. X. 1 der Kreisordnung die vorgängige Heranziehung des von der Schulaufsichtsbehörde für verpslichtet Erachteten Seitens der Letteren voraussetze. Zu dieser Auffassung des Gesetzes nöthigte dessen nicht misverständlicher Wortlaut, wonach "die Entscheidung von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen" im Streitverfahren erfolgen sollte, in Verbindung mit dem Umstande, daß daneben zweisellos die Funktion der von der Verwaltungs-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1876 Seite 389.

gerichtsbehörde verschiedenen Schulaufsichtsbehörde in Betreff der Heranziehung der Pflichtigen zur Leistung der Schulbeiträge unberührt geblieben war. Es mußte danach angenommen werden, daß die einzelnen Schulinstitute beziehungsweise deren Vertretungen in letterer Beziehung nach wie vor zunächst an die Schulaufsichts-

behörde gewiesen sein follten.

Diese Rechtsauffassung findet aber in dem neueren Gesete, dem §. 77. des Zuständigkeitsgesets keinen Anhalt mehr. Dasselbe verordnet: "Entsteht zwischen den Betheiligten Streit über die Verspsichtung zur Leistung von Schulbeiträgen, so entscheidet im Verswaltungsstreitverfahren a., der Kreisausschuß" u. s. w., — und kennt somit, wie der Kreisausschuß zutressend hervorhebt, als Vorsaussehung des Streitverfahrens nur noch das Entstehen eines Streites, dagegen nicht mehr dessen Durchführung dis zur zwangsweisen Geranziehung des für verpflichtet Erachteten Seitens der Schulaufsichts.

behörde.

Der Ansicht, daß der S. 77. des Zuständigkeitsgesetzes ungeachtet seiner wesentlich abweichenden Fassung gleichwohl dasselbe habe an= ordnen sollen, mas durch den §. 135. X. 1 Kreisordnung bestimmt war, steht namentlich die Vergleichung ähnlicher Rechtsverhältnisse und deren Ordnung durch das Zuständigkeitsgeset entgegen. Babrend der S. 135. IX. 10 der Kreisordnung in fast gleicher Worts fassung, wie die pos. X. 1 daselbst, Beschwerden wegen Heran= ziehung zu den Lasten der politischen Landgemeinden zur Entscheidung im Streitverfahren verwies, hat das Zuständigkeitsgeset (§. 49.) das Verfahren dahin geregelt, daß da, wo die Verpflichtung oder die Veranlagung zu den Gemeindelasten bestritten wird, der Gemeinde= vorsteher Bescheid zu ertheilen hat und gegen diesen Bescheib die Rlage im Streitverfahren stattfindet. Wenn bezüglich der "Schulbeiträge" eine analoge Anordnung nicht getroffen worden ist, der Gesetzeber sich hier vielmehr darauf beschränkt hat, nur das Entstehen des Streites als Voraussepung des Streitverfahrens zu bezeichnen, so findet dies in der Verschiedenheit der bezüglichen Rechts= verhältnisse seine sachliche Erklärung. Die in dem §. 49. a. a. D. in Betracht gezogenen Gemeindelaften haben regelmäßig den Charakter der Kommunalsteuern; es kam daher darauf an, das Streitverfahren bezüglich derselben dem durch das Geset vom 18. Juni 1840 (Gesetzjammlung Seite 140) geordneten Reklamationsverfahren anzupassen, wobei dem Gemeindevorsteher, welchem auch die zwangsweise Gin= ziehung der Kommunalsteuern obliegt, die Stellung der Reklamationsinstanz, dem Verwaltungsrichter die der Rekursinstanz zufallen mußte. Die "Schulbeiträge" bestehen dagegen, wie demnächst noch näher zu erörtern sein wird, keineswegs nur in solchen Sozietätslaften, welche den Charakter der Steuern haben, und auf welche daher ge= mäß S. 14. des Gesetzes vom 18. Juni 1840 letteres Anwendung fände. Deshalb beschränkt sich das Zuständigkeitsgeses darauf, die Möglickeit des Streitversahrens für jeden zwischen den Betheiligten entstehenden Streit zu statuiren. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß bei steuerartigen Leistungen ein Reklamationsversahren nach §§. 1. und 14. jenes Gesetzes vom 18. Juni 1840 vorausgehen muß. Für nicht steuerartige Leistungen besteht aber eine andere gesesliche Voraussetzung des Streitversahrens nach dem §. 77. a. a. D. nicht mehr. Damit der Schule hieraus kein Schaden erwachse, mußte es angezeigt erscheinen, ausdrücklich sestzusetzn, daß die zwangs-weise Heranziehung der Betheiligten zur Leistung der Schulbeiträge von Seiten der Aufsichtsbehörde durch das Streitversahren nicht ausgehalten werde. Lediglich dies ist durch den Schlußfat des §. 77. a. a. D. bestimmt, eine Vorschrift, welche der zutreffenden Auffassung des sonstigen Inhalts des §. 77. Seitens des Kreisaus-

schuffes in keiner Beise entgegen steht. —

Ift hiernach die Zulässigkeit der vorliegenden Klage nicht von der vorgängigen Heranziehung des Fiskus Seitens der Schulaufsichtsbehörde abhängig, so fragt es sich weiter, ob hier die Verpflichtung zur Leiftung eines Schulbeitrages im Sinne des §. 77. a. a. D. streitig ist. Dies ift sowohl von der den Fistus vertre= tenden Königlichen Regierung als auch bei der mündlichen Verhand= lung der Sache vor dem unterzeichneten Gerichtshofe von dem Rommiffarius des Königlichen Finanz-Ministeriums verneint und dabei zunächst darauf hingewiesen worden, daß die Schulordnung für die Proving Preußen vom 11. Dezember 1845 die Schulunterhaltungs= last nicht besonderen Schulgemeinden auferlegt habe, sondern den zu einer Schule gehörigen politischen Gemeinden (§. 39 ff. daselbft). Diese hätten an sich die Verpflichtung, die Schule gemäß §. 12. a. a. D. zu unterhalten, und wenn sodann der §. 45. daselbst in Betreff der Schulen in den Domanendörfern den Fistus bei der Erfüllung der den Gemeinden obliegenden Leiftungen betheilige, so handle es sich dabei, wie der Inhalt des Gesetzes sowie seine Quelle, namlich die principia regulativa vom 30. Juli 1736 und die Materialien zur Schulordnung selbst ergäben, nicht sowohl um die Erfüllung einer rechtlichen Berbindlichkeit dem Schulinstitut gegenüber, als vielmehr um eine Liberalität des Fistus als Gutsherrn, um eine Unterstützung der Hintersaffen in den Domanendörfern bei der Erfüllung der lediglich diesen obliegenden Schulunterhaltungs= laft, so daß, wenn überhaupt, sodann nur die politischen Gemeinden in den Domanendörfern beziehungsweise die Hintersassen einen Rechtsanspruch gegen den Domanenfiskus geltend machen könnten.

Diese Einwendungen kommen für die hier allein zu treffende Entscheidung über die Zulässigkeit des Verwaltungsstreitverfahrens

an sich überhaupt nicht in Betracht.

Hierbei kann nicht von Demjenigen ausgegangen werden, was Beklagterseits gegen den Anspruch der Klage etwa in materieller Beziehung eingewendet wird oder zutreffend eingewandt werden kann, so daß der Entscheidung über die Zuständigkeit die in der Hauptsache voranzugehen hätte; es ist daher auch nicht maßgebend, ob der §. 45. a. a. D. dem Fiskus rechtliche Verbindlichkeiten auferlegt hat oder nicht; ebensowenig, ob, wenn solche Verbindlichkeiten bestehen, die Schule oder die einzelnen Gemeinden oder Einwohner in den Domänendörfern die Berechtigten sind, und ob daher der Kläger aktiv zur Klage legitimirt ist oder nicht. Worauf es hier allein ankommt, ist dies, daß eine fortdauernde Leistung zur Untershaltung einer öffentlichen Elementarschule, nämlich eine Ertragserente für einen vom Fiskus dem Lehrer in natura nicht gewährten kulmischen Morgen Land, und zwar auf Grund behaupteter rechtslicher Verbindlichkeit gefordert wird.

Jene Rechtsfragen können daher hier nur soweit berührt werden, als es die Würdigung eines weiteren Einwandes erheischt, nämlich
der Ausführung, daß es sich nach der Begründung und dem Antrage
der Klage selbst um eine Rechtsverbindlichkeit handle, welche, wenn
sie bestehe, auf einem besonderen Rechtstitel, nämlich auf einem in
der Borschrift des S. 45. der Schulordnung liegenden privilegium
odiosum fisci beruhe, somit rein privatrechtlicher Natur sei und
daher nur ausschließlich im Wege des Civilprozesses verfolgt werden
könne. Die Königliche Regierung hat in dieser Beziehung noch darauf hingewiesen, daß bisher Streitigkeiten der in Rede stehenden
Art stets von den Verwaltungsbehörden auf den Rechtsweg verwiesen

worden seien.

Diese lettere Anführung ist nur theilweise thatsächlich zutressend, nämlich insofern, als diese Praxis allerdings seit dem Jahre 1865 besteht. Dagegen ist nach den hier eingesehenen Aften des Königslichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angeslegenheiten anzunehmen, daß vor dieser Zeit die Schulaufsichtsbehörsden sich allerdings für berechtigt erachtet haben, den Domänensistus auf Grund der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 19. Juni 1836 (Gesehsammlung Seite 198) zur Erfüllung der im §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen zu Gunsten der Schulinsstitute bestimmten Leistungen anzuhalten, — Vorgänge, welche inssofern bedeutsam sind, als auch die pos. 1. jener Allerhöchsten Kasbinetsordre, wie dies in dem dieselbe erläuternden Immediatberichte vom 2. Juni 1836 ausgedrückt wird, nicht "die aus besonderen Konstraktverhältnissen oder anderen speziellen Rechtstiteln herrührenden Forderungen der Institute" im Auge hat.

Dem entsprechend sind auch unter Schulbeiträgen im Sinne des S. 77. des Zuständigkeitsgesetzes nicht solche Leistungen zu ver= stehen, welche aus besonderen Privatrechtstiteln originiren, voraus-

gesett, daß Rechtsgeschäfte privatrechtlicher Natur, wie namentlich privatrechtliche Verträge, nicht etwa zur Grundlage der Verfassung des Schulinstitutes beziehungsweise der Schulsozietät gemacht worden sind. (Zu vergleichen die analoge Bestimmung für Landgemeinden in dem §. 31. Tit. 7. Theil II. Allgemeinen Landrechts.)

Unter Schulbeiträgen sind, wie dies in der Entscheidung des Gerichtshofes vom 12. Mai 1877 (Band II. der Entscheidungen, Seite 212 st.)\*) ausgeführt worden ist, die der Schule zu gewährens den Beiträge der Unterhaltungspflichtigen zu verstehen, und es geshören zu diesen Pflichtigen insbesondere die Gutsherrschaften, sowohl nach dem Allgemeinen Landrecht, als auch nach den besonderen für einzelne Provinzen und Bezirke ergangenen Schulordnungen (§. 33. Tit. 12. Theil II. Allgemeines Landrecht, Schulreglement sür die niederen katholischen Schulen von Schlesien und der Grafschaft Glat vom 18. Mai 1801 pos. 18., Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 §§. 44. st.). Der Umfang ihrer Berpflichtungen ist nach diesen Gesehen und den Sonderversassungen

der einzelnen Gemeinden mannigfach verschieden.

Anlangend insbesondere die Provinz Preußen und die für diejelbe ergangene Schulordnung, so wird in dem Abschnitt IV. der letteren, welcher von der Unterhaltung der Elementarschulen handelt, diese dahin geregelt, daß zunächst im S. 38. die Berbindlichkeiten, welche auf besonderen Stiftungen oder sonstigen besonderen Rechts= titeln beruhen, aufrecht erhalten werden; sodann werden Mangels solcher Leistungen die Gemeinden als die unterhaltungspflichtigen Rechtssubjekte bezeichnet (§§. 39.—42.) und diesen die Gutsherr= schaften mit gleicher bestimmt begrenzter Verbindlichkeit zur Seite geftellt (§§. 44.—47.). Hierbei find die Leistungen des Fistus in Betreff der Schulen in den Domänendörfern in dem §. 45. nach dem Vorgange der principia regulativa vom 30. Juli 1736, und nachdem die Vorschriften derselben schon vorher durch ein besonderes Geset, die Allerhöchste Verordnung vom 30. November 1840 (Ge= setssammlung von 1841 Seite 11), von Neuem als rechtsverbind= liche Normen außer Zweifel gestellt waren, besonders umgrenzt worden. Endlich bestimmt der §. 46., daß da, wo die im §. 45. erwähnten Leistungen ganz oder theilweise herkömmlich auch von anderen Gutsherren gewährt werden, es dabei sowohl in Betreff der bestehenden als auch der neu zu errichtenden Schulen sein Bewenden behalte, eine Vorschrift, welche für die Provinz Preußen thatsächlich von großer praktischer Bedeutung ift, nachdem durch den Erlaß der principia regulativa, demnächst durch besondere Verfügungen, wie namentlich die auf Allerhöchsten Spezialbefehl erlassene

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 372.

Verordnung an die Preußischen Regierungen vom 29. Oktober 1741 (v. Rönne Schulwesen Band I. Seite 96) und sodann durch die bei der Einverleibung der Westpreußischen Landestheile ergangenen Notisitationspatente, betreffend die Einrichtung des Justizwesens 20., darauf hingewirkt worden war, daß die adlichen Gutsherrn die Schulen für ihre Hintersassen entsprechend denen in den Domänens dörfern fundirten.

Soweit demgemäß den Gutsherrn nach der besonderen Versfassung der einzelnen Schulen, die gleichen Verbindlichkeiten, wie dem Fiskus in Betreff der Schulen in den Domänendörfern obsliegen, sind die Verwaltungsbehörden unzweifelhaft ebenso berechtigt, wie verpflichtet, deren Erfüllung nach pos. 1. der Allerhöchsten Kas

binetsordre vom 19. Juni 1836 zu überwachen.

Weiter ist namentlich Seitens der Vertretung des Domänensisstus stets daran festgehalten worden, daß der S. 45. a. a. D. nur insweit zur Anwendung kommen könne, als nicht durch Verträge und herkommen (S. 44. daselbst) ein Anderes bestimmt sei. Woes sich in Konsequenz dieser Rechtsanschauung um die Erfüllung der gutsherrlichen Leistungen des Fiskus nach Maßgabe der Ortsversfassung handelt, muß daher gleichfalls jene pos. 1. der Allerhöchsten

Ordre vom 18. Juni 1836 Anwendung finden.

Dagegen soll nach der Auffassung des Beklagten in denjenigen Fällen, wo gutsherrliche Leistungen des Fiskus für die Schulen in den Domänendörfern lediglich auf Grund des Gesetes, nämlich des §. 45. a. a. D. gefordert werden — wie oben bereits hervorgehoben — ausschließlich der Rechtsweg im Civilprozeß zulässig sein, weil die Verpslichtung des Fiskus auf einem speziellen Rechtstitel, einem privilegium odiosum, beruhe. Dieser Rechtsauffassung, für welche namentlich auf die §§. 4.—6. Theil II. Tit. 14. Allgemeinen Landerechts und §. 37. der Verordnung vom 26. Dezember 1808 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzials Polizeis und Finanzbehörden Bezug genommen worden ist, kann nicht beigepflichtet werden.

Wenn hier die Privilegien den Privatrechtstiteln des Vertrages und der Versährung für bestimmte Rechtsverhältnisse ausdrücklich gleichgestellt worden sind, so kommen dieselben dabei lediglich als die Quelle der Befreiung einzelner Rechtssubjekte oder ganzer Klassen derselben von allgemeinen Verbindlichkeiten und somit inhaltlich als wohl erwordenes Recht in Frage. Aus jenen gesehlichen Vorschriften kann hiernach kein Anhalt für die Konstruktion der siskalischen Versbindlichkeiten aus dem S. 45 a. a. D. als auf einem besonderen privatrechtlichen Titel, einem privilegium odiosum beruhender entsnommen werden. Insosern der S. 45. die Rechtsverhältnisse der sür Domänendörfer gegründeten oder noch zu gründenden Schulen gegenüber dem Fiskus als Gutsherrn abweichend von denen der ansderen Schulen regelt, stellt sich derselbe allerdings als jus singulare

im Sinne des gemeinen Rechts dar; letteres, das Sonderrecht, ist aber auch nach Preußischem Rechte mit dem Rechtsbegriffe des Privilegiums keineswegs identisch (zu vergleichen Förster, Preußisches Privatrecht §. 14. Band I. Seite 67; sowie Savigny, System §. 16. Band I. Seite 61 und namentlich Windscheid, Pandekten

§§. 29. und 135. Band I. Seite 70 ff. und 405 ff.).

Soweit daher der Fiskus gemäß §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen gutsherrliche Beiträge für die Schule oder deren Beamte zu leisten hat, gehören dieselben zu den Schulbeisträgen der geseslich zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten im Sinne des §. 77. des Zuständigkeitsgeseße, wodurch übrigens die Frage der Zulässigkeit des Civilprozesses über diese Verbindlichsteiten, als von jener völlig unabhängig, selbstverständlich nicht entsschen wird.

Von Seiten der Königlichen Regierung ist endlich noch für die Unzulässigkeit des Streitverfahrens auf die Bestimmung des §. 13.

der Schulordnung verwiesen worden, welche lautet:

"kann dem Schullehrer das Ackerstück oder der Gartenplatz nicht in Natur gewährt werden, so ist demselben dafür eine von der Regierung zu bestimmende, dem Ertrage des Landes gleichkommende Rente in Naturalien oder in Geld anzuweisen."

Dieser Einwand erledigt sich schon dadurch, daß es sich hier nicht allein um die Bestimmung der Höhe der Rente, sondern an erster Stelle um die Verpflichtung zur Leistung einer Rente überhaupt handelt. Aber auch abgesehen hiervon, mag darauf hingewiesen werden, daß die §§. 12. und 13. a. a. D. lediglich die Normen für die Art und die Höhe der jedem ersten Lehrer auf dem Lande zu gewährenden Besoldung enthalten und die Funktionen der Schulzaussichtsbehörde für die Fundirung dieser Lehrerstellen bestimmen. Ob die desfallsigen Festsehungen der Schulaufsichtsbehörde für die rechtliche Beurtheilung der an den Fissus als Gutsherrn nach §. 45. daselbst gestellten Forderungen materiell von Bedeutung sind, ob also vom Fissus eine Leistung, welche von der Schulaufsichtsbehörde bei der Fundirung der Lehrerstelle überhaupt nicht oder doch nicht in der gesorderten Höhe vorgesehen worden ist, beansprucht werden kann, diese Frage ist hier nicht zu entscheiden.

Jedenfalls kann der Einwand der Unzuständigkeit des Streitverfahrens nicht auf den §. 13. a. a. D. gegründet werden, da es
sich in diesem Versahren lediglich darum handelt, in wie weit dem Fiskus eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung von Schulbeiträgen, unabhängig von den Seitens der Schulaufsichtsbehörde über die Dotirung der Stelle getroffenen Bestimmungen, obliegt.

Hiernach erscheint die Berufung nicht begründet. —

Der Kostenpunkt regelt sich nach §§. 72. und 76. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Gesetzsammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 75.

52) Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte hinsichtlich der dem Domänenfiskus nach der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 obliegenden Leistungen.

# Im Namen bes Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

des Königlichen Fiskus, vertreten durch die Königliche Resgierung, Abtheilung für direkte Steuern, Domanen und Forsten zu Marienwerder, Beklagten und Berufungsklägers,

den Schulvorstand der Schule zu Klein-Falkenau, Kläger und Berufungsbeklagten,

hat das Königliche Öberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 8. Dezember 1877,

an welcher zc. zc. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

Rreisausschusses des Rreises Marienwerder vom 23. April 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 1500 Mark festzusezen, von den Kosten der Berufungsinstanz die baaren Auslagen des Verfahrens und der Gegenpartei dem Beklagten zur Last zu legen, die übrigen außer Ansatzu lassen.

Von Rechts Wegen.

# Gründe.

Der Schulvorstand zu Klein-Falkenau erhob unter dem 6. Desember 1876 beim Kreisausschuß des Kreises Marienwerder Klage gegen den Königlichen Fiskus mit dem Antrage, denselben zur Geswährung des gesammten Brennholzes für Schulstube und Lehrerswohnung, welches jest theilweise von der Gemeinde beschafft wird, zu verurtheilen.

Die Königliche Regierung zu Marienwerder erhob in Vertretung des Fistus den Einwand der Unzuständigkeit der Verwaltungsgerichte und begründete denselben im Wesentlichen ebenso wie in dem zwischen den Parteien bezüglich der Gewährung des kulmischen

Soulmorgens zur Zeit schwebenden Streitverfahren.

Der Rreisausschuß erkannte hierauf am 23. April 1877 dahin, daß die von dem Beklagten erhobene Einrede der Unzustänstigkeit des Rreisausschusses zu verwerfen, die Kosten des Versahrens, mit Ausschluß der baaren Auslagen und der erforderlichen baaren Auslagen des Klägers, welche Beklagter zu tragen schuldig, außer Ansab zu lassen, und der Werth des Streitgegenstandes auf 1500 Mark festzusezen.

Die Begründung der Entscheidung ist dieselbe, wie die des Erkenntnisses von demselben Tage in jener den kulmischen Schulmorgen

betreffenden Streitsache.

Die Königliche Regierung hat hiergegen das Rechtsmittel der

Berufung eingelegt und Folgendes ausgeführt:

Den zur Heizung der Schulstube und der Lehrerwohnung er= forderlichen Brennmaterialienbedarf habe nach §. 12. zu 2 der Shulordnung für die Provinz Preußen die Regierung festzustellen. Im vorliegenden Falle sei dies so geschehen, daß die Schulgemeinde 33/4 Rlafter Klobenholz, der Fistus den gesammten übrigen Bedarf Glaube die Gemeinde sich bei dieser Anordnung herzugeben babe. nicht beruhigen zu können, so habe sie nach dem Schlußsatze des §. 77. des Bustandigkeitsgesetzes auf Befreiung von dem ihr ange= sonnenen Schulbeitrage und zwar nicht gegen den Fiskus, sondern gegen die Schule, vertreten durch den Schulvorstand zu klagen. Statt bessen klage im vorliegenden Falle der Schulvorstand gegen den Fiskus, wozu es ihm an jeder Legitimation zur Sache fehle, da die Schule in der That dasjenige an Brennbedarf erhalte, was erforderlich sei und was ihr zukomme. Ein Streit zwischen mehreren Verplichteten sei im Verwaltungsstreitverfahren gar nicht zulässig. Es ständen fich immer nur der Berechtigte und Verpflich= tete gegenüber. Solle der Fistus zur hergabe auch des gegenwär= wärtig von der Gemeinde zu liefernden Breunmaterials angehalten werden, so sei die vorherige Feststellung der desfallsigen Verpflich= tung im Rechtswege, oder durch Anordnung der Schulaufsichtsbehörde erforderlich und stehe alsdann dem Fiskns die Klage nach §. 77. au 1 des Gesetzes vom 26. Juli 1876 au.

Der Antrag der Königlichen Regierung geht dahin, unter Auf-

hebung der ersten Entscheidung die Klage abzuweisen.

In der Gegenerklärung wird die Streitsache als zwischen dem Schulvorstande und dem Fiskus schwebend bezeichnet und die Bestätigung der ergangenen Entscheidung beantragt.

Diesem Antrage war Statt zu geben.

Die Rechtsfragen, von deren Beantwortung die Entscheidung des vorliegenden Falles abhängig ist, sind in den Gründen der gleichfalls am 8. Dezember 1877 getroffenen Entscheidung in der

zwischen den Parteien über die Gewährung des sogenannten kulmischen Schulmorgens schwebenden Streitsache eingehend erörtert, und es ist daselbst dargelegt worden, daß nach dem §. 77. des hier zur Anwendung kommenden Zuständigkeitsgesets vom 26. Juli 1876 das Streitversahren nicht von der vorgängigen Heranziehung des zur Unterhaltung der Schule Bekpflichteten durch die vorgesette Schulaufsichtsbehörde abhängig ist, daß ferner der Fiskus, falls und soweit derselbe gemäß §. 45. der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 zur Unterhaltung einer Elemenstarschule beizusteuern verpflichtet ist, zu den an der Leistung von Schulbeiträgen Betheiligten im Sinne jenes §. 77. gehört, endlich daß die Unzulässigkeit des Streitversahrens auch nicht aus dem Einswand der mangelnden Aktivlegitimation, wie derselbe insbesondere hier erhoben worden ist, hergeleitet werden kann.

Indem daher hier auf jene Entscheidung Bezug genommen wird, ist nur noch hervorzuheben, daß, wenn in der vorliegenden Streitssache der Schulvorstand für "die Schulgemeinde" Rlein-Falkenau geslagt hat, gegenüber der Bestimmung des §. 32. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 und dem Umstande, daß dieses Gesses allerdings besondere Schulgemeinden als Rechtssubjekte nicht kennt, in Ermangelung einer anderweiten ausdrücklichen Erklärung davon auszugehen ist, daß hier mit dem Ausdruck "Schulgemeinde" die Schule selbst als das zu der geltend gemachten Forderung berechtigte

Rechtsjubjekt hat bezeichnet werden sollen.

Abgesehen hiervon kann übrigens auch der Königlichen Regiesrung darin nicht beigepflichtet werden, daß ein Streit zwischen mehreren Verpflichteten im Verwaltungsstreitversahren gar nicht zuslässig sei. Es ist nicht abzusehen, inwiesern der §. 77. des Zustansdigkeitsgesets einen solchen Streit ausschlösse, vorausgesetzt, daß es sich um die Abmessung der Schulunterhaltungspflicht unter den das zu nach Geseh und Gemeindeverfassung Betheiligten insbesondere also den Gemeinden und Gutsherrschaften handelt, wobei die Schule da, wo dieselbe als solche Rechtssubjekt ist, zu dem Streitverfahren beigeladen werden kann.

Nach alle dem war, wie geschehen, zu erkennen.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §§. 72. und 78. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Ges.=Samml. S. 375.)

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Mr. 74.

53) Ausschluß der Kosten für Schulgeräthschaften, Bauprojekte und Bauaufsicht bei Nachsuchung von Gnadengeschenken aus dem Allerhöchsten Dispositions= fonds bei der General=Staatskasse zu Schulbauten.

Berlin, den 4. Januar 1878. Aus Anlaß eines Spezialfalles veranlasse ich die Königliche Regierung 2c., bei der Vorprüfung der Kostenanschläge über den Neubau von Schulhäusern, zu deren Ausführung eine Beihülfe aus Staatsfonds nachgesucht wird, darauf zu achten, daß die Kosten für die Schulgeräthschaften nicht mit zur Verechnung gezogen sind, da sie sowenig, als die Kosten der Bauprojekte und der Bauaufsicht als Gnadenbeihülfen aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bei der General=Staatskasse erbeten werden können.

Der Minister der geistlichen ze. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

Un die Königlichen Regierungen, Landbrosteien und Konsistorien in der Provinz Hannover und an den Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 9056.

# Berleihung von Orden nud Chrenzeichen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 122.) '

Bei der Feier des Krönungs= und Ordensfestes am 20. Januar d. J. haben nachgenannte dem Ressort der Unterrichts= Verwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

- 1) den Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:
- Dr. Bruns, Geheimer Justizrath, ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Dr. Gneist, Ober-Verwaltungsgerichts-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.
- 2) den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dr. Eulenberg, Geheimer Ober=Medizinal=Rath und vortragen= der Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. Dr. Häser, Geheimer Medizinal=Rath und ordentlicher Prosessor an der Universität zu Breslau.

Lucanus, Geheimer Ober=Regierungs=Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Begel, Provinzial=Schulrath zu Berlin.

von Wussow, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

- 3) den Rothen Adler-Orden dritter Klasse: Dr. von Warnstedt, Geheimer Regierungs-Rath und Kurator der Universität zu Göttingen.
  - 4) ben Rothen Adler-Orden vierter Rlasse:

Reinh. Begas, Professor, Bildhauer und Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.

Braunschweig, Konsistorial-Rath, Superintendent und Pfarrer

zu Marienwerder.

Burdhardt, Superintendent und Pastor zu Rolberg.

Dr. Cholevius, Professor und erster Oberlehrer am Aneiphösschen Symnasium zu Königsberg i. Prß.

Dömich, Seminar-Direktor zu Homberg, Regierungsbezirk Kassel. Dr. Güterbock, ordentlicher Professor an der Universität zu Königsberg i. Pry.

Dr. Henneberg, ordentlicher Professor an der Universität zu

Göttingen.

Dr. Henoch, außerordentlicher Professor an der Universität zu Berlin. Dr. Hensen, ordentlicher Professor an der Universität zu Riel, zur Zeit Rettor ber Universität.

Dr. Hildebrandt, Medizinal-Rath und ordentlicher Professor an

der Universität zu Königsberg i. Prf.

Dr. Hirsch, Geheimer Medizinal=Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Jaischit, katholischer Pfarrer und Lokal=Schulinspektor zu Dambrau,

Kreis Falkenberg in Oberschlesien.

Dr. Kambly, Prorektor und Professor am städtischen Gymnasium zu St. Elisabeth in Breslau.

Kümmel, Konfistorial=Rath z. D., Superintendent und Oberpfarrer

zu Marburg.

Maten, Regierungs- und Schulrath zu Schleswig. Dr. Meyer, Direttor der Gemäldegalerie zu Berlin.

Dr. Mommsen, Gymnasial-Direktor zu Frankfurt a. M.

Mühlmann, Superintendent und Oberpfarrer zu Beizig, Kreis Zauch-Beizig.

Polte, Provinzial-Schulrath zu Posen.

Shylla, Regierungs= und Schulrath zu Oppeln.

Seebold, Propst, Superintendent und Pastor pr. zu Lüchow, Rreis Dannenberg. Dr. Strzeczka, Regierungs= und Geheimer Medizinal=Rath, Professor an der Universität zu Berlin.

Solltmann, Reftor ber boberen Töchterschule zu Potsdam.

Dr. Sorof, Gymnasial-Direktor und Professor zu Putbus, Kreis Rügen.

Dr. Thummel, Rreisgerichts = Rath und Universitätsrichter zu Halle a. d. S.

Dr. Wagler, Direktor des Gymnasiums und der Realschule zu Guben.

Dr. Zwenger, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg.

- 5) den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse:
- Dr. Erdmann, ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. d. S.
- 6) den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse: Raschke, Kantor und Schullehrer zu Rackwiß, Kreis Bomst. Seidler, Inspektor der Seeliger'schen Erziehungsanstalt zu Braunsberg.

Tobias, Seminarlehrer zu Angerburg, Regierungsbezirk Gumbinnen.

7) den Königlichen Haus-Orden von Hohenzollern und zwar

a. den Adler der Ritter:

Dr. Bonig, Geheimer Regierungs Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. Schirlig, Superintendent und Oberpfarrer zu Querfurt.

b. den Adler der Inhaber:

Donig, Kantor und katholischer Hauptlehrer zu Fraustadt. Freyer, katholischer Schullehrer zu Flötenstein, Kreis Schlochau. Göbel, katholischer Schullehrer zu Zaleszie, Kreis Strasburg i. Westpr.

Görth, evangelischer Schullehrer und Organist zu Gr. Mausdorf,

Rreis Elbing.

Handreka, Schullehrer und Rüster zu Tzschecheln, Kreis Sorau. Haubold, emerit. Kantor und Mädchenlehrer zu Sonnewalde, Kreis Lucau.

Hußmann, emerit. Rektor zu Plön. Ret, evangelischer Schullehrer zu Schönberg, Kreis Rosenberg. Mrozkowiak, katholischer Schullehrer zu Brodnica, Kreis Schrimm. Paschte, Kantor, Organist und Küster zu Neustadt, Reg. Bez. Oppeln. Pohl, emerit. katholischer Schullehrer und Chorrektor zu Ottmachau, Kreis Grottkau.

Regulsti, katholischer Schullehrer zu Neugüttel, Kreis Frauftadt. Schäfer, Schullehrer zu Mühlhausen in Thüringen. Sonemann, Lehrer an der Anaben-Bürgerschule zu Raffel. Schoppa, Kantor und erfter Schullebrer zu Bechin, Areis Lebus. Schulz, Hauptlehrer und Kufter zu Deutsch = Wilmersdorf, Kreis Teltow.

Salfowsti, tatholischer Schullehrer zu Beinrichsborf, Rrs Schweg. Thomien, Schullehrer und Rufter zu Sterup, Kreis Flensburg. Wuntich, evangelischer Schullehrer und Organist zu Lublinis.

8) das Allgemeine Chrenzeichen:

Bafalit, tatholischer Lehrer zu Wodziczno, Kreis Schildberg. Behr, Diener bei ber Königl. Bibliothet zu Berlin. Boch, Kantor und erster Lehrer zu Sichenbarleben, Kreis Wolmirstedt. Ebert, katholischer Lehrer zu Orböft, Kreis Neustadt in Westprß. (Bebers, Lehrer und Organist zu Ahlden, Landdrosteibezirk Lüneburg. (Bungal, Lehrer zu Jaromierz, Kreis Bomst. Handnahm, Kantor und erster Lehrer zu Nordgermersleben, Kreis Benhaldensleben.

Rorich, evangelischer Cehrer zu Schweinebude, Rreis Berent. Lange, Altsiger, Schul= und Rirchenvorfteber, auch Kirchendiener zu Höllewiese, Rreis Bublig.

Petro, tatholifcher Elementarlehrer zu halfenbach, Rreis St. Garebaufen.

Trautmann, erfter Bibliothetbiener bei der Univerfitate-Bibliothet ju Salle.

#### Perfonal : Beranderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen.

#### A. Behörben.

Der Rreis-Schulinspektor Dr. Rog zu Aachen ift zum Regierungsund Schulrathe ernannt und ber Regierung zu Arnsberg überwiesen,

Ju Rreis. Schulinspektoren find ernannt worden im Regierungsbezirte Marienmerber: der Rektor und tommiffar. Rreis = Schulinspektor Bajobr zu Strasburg i. Weftprg.,

Manfter: Die Lehrer und tommiffar. Kreis-Schulinsprettoren D.

#### B. Universitaten, ic.

Dem ordentl. Profess. Dr. Gubner in der philosoph. Fakult. ber linivers. zu Berlin ist zur Anlegung des Kommandeurkreuzes vom Königl. Spanischen Orden Isabella's der Katholischen mit dem Stern die Erlaubniß ertheilt, — der Dr. Gaspary zum Lektor der italienischen und der Arth. Napier, B. A., zum Lekstern der anglichen Sprache an derselben Universitäten

tor der englichen Sprache an derselben Univers. ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. von Bar in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Breslau zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Königl. Dänischen Danebrog-Orden die Erlaubniß ertheilt, — dem Musidirektor Dr. Schäffer am akademischen Institut für Kirchensmusik daselbst das Prädikat "Professor" verliehen,

der Privatdoz. Dr. jur. Rümelin zu Göttingen zum außerordents. Profess, in der juristisch. Fakult. der Univers. daselbst ernannt,

der Privatdoz. Dr. Krabler zu Greifswald zum außerordentl. Profess. in der medizinisch. Falkult. der Univers. daselbst ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Rosenkranz in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg der Stern zum Königl. Kronens Orden zweiter Klasse verliehen, — der Privatdoz. Dr. Salkowski zu Königsberg zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. daselbst ernannt,

der Privatdoz. Lic. theol. Marquardt zu Braunsberg zum außerordentl. Profess. in der theologisch. Fakult. des Lyceum

Hosianum daselbst ernannt worden.

Der Dr. Fr. Lippmann ist zum Direktor des Kupferstichkabinets bei den Museen zu Berlin ernannt,

dem Lehrer am Städel'schen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. Bildhauer Raupert das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

# C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Die Wahl des Rektors des Progymnasiums zu Sangerhausen, Dr. Fulda zum Direktor dieser zu einem Gymnasium erhobenen Anstalt, sowie

die Wahl des Rektors Dr. Klapp zu Wandsbeck zum Direktor des Gymnasiums und der mit demselben verbundenen höheren

Bürgerschule daselbst ist bestätigt,

der ordentl. Lehrer Wiecker am Gymnas. Josephinum zu Hildes= heim ist zum Oberlehrer an derselben Anstalt befördert,

den Gymnasiallehrern Dr. Göcker zu Rendsburg und Osten=

dorf zu Schleswig das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium

zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Coste,

zu Berlin, Humboldts-Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Caspary und Schneiber,

zu Berlin, Gymnas. zum grauen Kloster, die Schula. Kandidaten Dr. Geppert und Dr. Hösch, Berlin, Leibniz-Gymnas, die Schula. Kandidaten Dr. Pohle und Dr. Elias,

zu Berlin, Luisenstädt. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr.

Rabist,

Berlin, Sophien-Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr. Friedr. Neumann und Dr. Rud. Schneider,

zu Lucau die Schula. Kandidaten Dr. Linke und Dr. Dietrich,

zu Bielefeld der Hülfslehrer Gidhoff,

zu Koblenz der Schula. Kandid. Wilczewski,

Bu Köln, Gymnas. an Apost., der Rettor Brochues aus Eustirchen, und

zu Kreuznach der Schula. Kandid. Bausch.

Un dem Progymnasium zu Wipperfürth ist der Schula. Kandid. Schaffrath als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Den Oberlehrern

Schilling an der Realschule zu Elbing,

R. Hermann an der Königsstädt. Realsch. zu Berlin, und Dr. Lotiner an der Realsch. zu Lippstadt

ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

an der Realsch. zu Aschersleben der ordentl. Lehrer Dr. Grosse zum Oberlehrer ernannt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

Berlin, Friedrichs-Realsch., der Schula. Kandid. Dr. Fieberg, zu Berlin, Luisenstädt. Gewerbeschule, die Schula. Kandidaten Henden und Dr. Berger,

du Berlin, Sophien-Realsch., die Schula. Kandidaten Dr.

Boigt und Dr. Beder,

zu Spremberg der Lehrer Hanisch,

Ju Magdeburg, Realsch. 1. D., der Schula. Kandid. Mewes,

Bu Hannover, erste Realsch. 1. D., der Schula. Kandid. Groß,

du Düsseldorf der Schula. Kandid. Dr. Mörs, du Köln, = = Dr. Wiedel,

Mülheim a. d. Rhr die Schula. Kandidaten Heinemann und Dr. Franz.

Bei der höheren Bürgersch. zu Naumburg a. d. S. ist der ordentl. Lehrer Dr. Lipkau zum Oberlehrer befördert, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürgerschule

zu Lauenburg a. d. Elbe der Schula. Kandid. Rebban,

du Eisleben . Dr. Volkmar,

zu Düsseldorf . Dr. Litt, Wiepen.

# D. Soullehrer= Seminare.

Der ordentliche Seminarlehrer Zipp zu Mörs ist in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Rheydt versetzt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Zülz der bei demselben beschäftigte Lehrer Janusch, früher

zu Königshütte,

zu Mörs der Semin. Hülfst. Offe aus Mettmann und der Lehrer Lamberti aus Köln,

zu Elten der provisorische Lehrer Alers, früher zu Heinsberg,

zugleich als Musiklehrer.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden an dem Schull. Seminar zu Osterode der provisorische Hülfslehrer Kustin, zu Breslau der Lehrer Sendler aus Jauer.

Es haben erhalten den Rothen Adler-Orden vierter Rlaffe:

Dr. Hölting, bish. Direktor der städtischen höheren Töchter= schule und der mit derselben verbundenen Lehrerinnen=Bil= dungsanstalt zu Kassel;

den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse:

henrich, bish. evang. Hauptlehrer zu Bierstadt im Mainkreise; ben Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Dift ler, evang. Lehrer und Kuster zu Stentsch, Krs Zullichau-Schwiebus, und

Höinghaus, evang. Lehrer und Kantor zu Bergkirchen, Kre Minden; das Allgemeine Chrenzeichen:

Beckmann, evang. Lehrer zu Marcklendorf, Krs Fallingboftel, Bremer, evang. Lehrer und Kuster zu Osterwald, Landkrs Han-

nover,

Flick, evang. Lehrer zu Reichenborn, Oberlahnfrs,

Lang, kathol. erster Lehrer und Kirchendiener zu Mardorf, Krs Kirchhain,

Rabe, evang. Lehrer zu Nöpke, Landkre Hannover,

Schadwell, desgl. zu Neplecken, Rrs Fischhausen, und

Soulze, J. H. B., degl. zu Schönewörde, Kre Gifhorn.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

der Justitiarius und Verwaltungsrath des Provinzial=Schulkolle= giums zu Berlin, Regierungs=Rath Nuglisch.

Nicht eingetreten in die ihm verliehene Stelle eines Seminar-Hülfslehrers zu Breslau (Centralbl. pro 1877 Seite 674) ist der Lehrer Hanke an der Vorschule des Matthias=Gymnasiums daselbst.

# Inhaltsverzeichniß des Februar-Heftes.

- 26) Bezeichnung der Quartale bes Rechnungsjahres seitens der Behörden und der Kassen S. 65. 27) Abgekürzte Bezeichnungen der Maaße und Gewichte, insbesondere Anordnungen für die Unterrichtsanstalten S. 66. 28) Berspackung der Zeichnungen in Mappen bei Versendung von Bauprojekten S. 69.
- 29) Bestätigung der Prorektorwahl zu Königsberg S. 70. 30) Beseitigung der Habilitationsleistungen der Prosessoren in der philosoph. Fakultät zu Greisswald S. 70. 31) Reglement für das mathematische Seminar zu Kiel S. 71. 32) Ausleiheordnung sür die Univers. Bibliothek zu Halle S. 72. 33) Statuten der Twesten-Stiftung S. 74.
- 34) Amtsverschwiegenbeit ber Lehrer und der an den Abiturientenprüsungen theilnehmenden Auratorial-Mitglieder S. 77. 35) Abhaltung des Probejahres: Lektionenzahl, Lehrgegenstände S. 78. 36) Termin zur Ertheilung des Schulzengnisses sur den einjährig freiwilligen Militärdienst S. 80. 37) Reiseprüsung von Externen an Realschulen 1. D.: Zulässigkeit der Wiederholung, Abwehr großen Zudranges S. 81. 38) Ansschluß der Bewilligung außerordentlicher Remunerationen aus den Ueberschüssen einer Gymnasial-Vorschule an Lehrer und Beamte S. 82.
- 39) Einreichung von Nachweisungen über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterstützungen 20. S. 83. 40) Instruktion über die Einrichtung und den Unterrichtsbetried an den Seminar-Uedungsschulen der Rheinprovinz S. 86. 41) Termine für die Prüsungen der Lehrer an Mittelschulen und der Rektoren i. J. 1878 S. 91. 41) Døgl. der Lehrerinnen und der Schulvorstederinnen S. 92. 43) Bereindarung mit dem Perzoglich Anhaltischen Staats-Ministerium zu Dessan wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüsungszengnisse für Lehrerinnen S. 98. 44) Bedingungen sür die Besähigung der Geistlichen bezüglich der Berwaltung von Elementarschulen, Leitung von Privatschulen und Ertheilung von Privatunterricht S. 99. 45) Statistische Rackrichten über die vierwöchentlichen Turnkurse der Elementarlehrer i. J. 1877 S. 100. 46) Ausschluß der Anrechnung der Zeit einer Lehrthätigkeit an Privatanskalten bei Gewährung von Dienskalterszulagen, Möglichkeit entsprechender anderweiter Bewilligungen S. 104.
- 471 Strobzti: Anleitung zum deutschen Schreib, und Lese-Unterricht in utraquistischen Schulen S. 105. 48) Bod: Volksschul-Lesebuch S. 106. 49) Schulversäumnißstrasen: Charakter, Berwendung der Geldstrasen, 2c. S. 106. 50) Uebernahme der Schullasten auf den Kommunaletat S. 107. 51) Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte hinsichtlich der dem Domänensiskus nach der Schulordnung sür die Provinz Preußen vom 11. Dezmbr. 1845 obliegenden Leistungen S. 110. 52) Desgl. S. 118. 53) Ausschluß der Kosten sür Schulgeräthschaften 2c. bei Nachsuchung von Gnadengeschenken zu Schuldauten S. 121.

Berleihung von Orben und Chrenzeichen bei ber Feier bes Krönungs. und Orbensfestes S. 121.

Bersonaldronit S. 124.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

Mc 3. Berlin, den 30. März 1878.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

54) Berzeichniß der ständigen Rreis. Schulinspektoren. (Centrbl. pro 1877 Seite 185 Mr. 82.)

# 1. Provinz Oft-Preußen.

Regierungsbezirk Königsberg.

1. Bartsch zu Guttstadt.
2. Czygan zu Hohenstein, Kreis Osterode.
3. Kob zu Örtelsburg.
4. Schellong zu Osterode.
5. Schröder zu Prötuls, Kreis Memel.
6. Seemann zu Braunsberg.
7. Spohn zu Allenstein.
8. Tarony zu Keilsberg, kommissarisch.
9. Riagurour

9. Vigourour zu Wartenburg. 10. (unbeset) zu Bischofstein, Kreis Rössel. 11. (unbeset) zu Soldau, Kreis Neidenburg.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

zu Lötzen, kommissarisch.

Hense Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa, Kreis Dlepto, kommissarisch.

Pobl 3.

au hendekrug.

4. Sterntopf

zu Insterburg, kommissarisch.

Tiedtte 5.

zu Pillfallen, kommissarisch.

Zahl der Stellen in der Proving Oft-Preußen:

16.

### II. Proving West-Preußen.

Regierungsbezirk Danzig.

Ronfalit zu Neuftadt W./Pr. 1.

zu Berent. 2. Nitsch

zu Karthaus. 3. Räder 4. Dr. Scharfe zu Danzig.

Schmidt zu Prß. Stargardt.

Regierungsbezirk Marienwerder.

1. Bajohr zu Straßburg W./Pr.

2. Dewischeit zu Kulm.

zu Prß. Friedland. 3. Gerner

4. Dr. Raphahn zu Graubenz, tommissarisch.

5. Rarasset zu Marienwerder.

zu Thorn. Schröter 6. 7. Uhl zu Koniß. zu Stuhm. (unbefest) 8.

(beggl.) zu Löbau. 9. zu Schwetz. 10. (desgl.)

zu Flatow. 11. (desgl.)

zu Dtich Krone. (besgl.) **12.** Zahl der Stellen in der Provinz Best-Preußen:

#### M. Provinz Brandenburg.

Regierungsbezirk Potsbam.

zu Berlin. Dr. Tieg Zahl der Stellen in der Provinz Brandenburg:

# Proving Pommern.

Regierungsbezirk Stettin.

1. Bäumer zu Kammin. Zahl der Stellen in der Proving Pommern: l.

# V. Provinz Posen.

# a. Regierungsbezirt Posen.

Bandtke zu Schrimm.

2. Büttner zu Schroda, kommissarisch.

zu Roften. Dittmar Erfurth zu Meserip. Fehlberg **5.** 

zu Lissa.

**6.** Dr. Förster zu Reutomischel.

7. Grapti zu Pleschen.

Bedert 8. zu Breschen, tommissarisch.

Dr. Hippauf zu Ostrowo. 9.

```
zu Rempen.
 10. Subert
 11. Luft
                     zu Rogasen.
 12. Lur
                     zu Posen.
 13. Schwalbe
                     zu Krotoschin.
                    zu Samter.
 14. Stlarzyt
 15. Tedlenburg zu Bollftein.
 16. Bengel
                     zu Rawitsch.
     b. Regierungsbezirt Bromberg.
  1. Arlt
                     zu Tremessen.
  2. Binkowski zu Inowrazlaw.
  3. Cberftein
                    zu Bromberg.
  4. Gartner
                     zu Wongrowiß.
                     zu Gnesen.
  5. Rieme
                     zu Schneidemühl.
  6. Rupfer
                     zu Rakel.
  7. Dr. Ragel
                                          23.
Zahl der Stellen in der Provinz Posen:
            VI. Proving Schlesten.
          Regierungsbezirk Breslau.
  1. Dorn
                     zu Neurode.
                     zu Namslau.
      Fengler
                     zu Schweidnig, tommiffarisch.
     Gaupp
                     zu Reichenbach.
     Höpfner
  4.
                     zu Habelschwerdt.
     Jeron
  5.
     Löber
                     zu Militsch, kommissarisch.
  6.
                     zu Münsterberg, kommissarisch.
  7. Pfennig
  8. Dr. Shandau zu Frankenstein.
     Shröter
                     zu Glat.
         Regierungsbezirk Liegnis.
     Dr. Hörnlein zu Sagan, kommissarisch.
          Regierungsbezirk Oppeln.
                     zu Lublinit.
     Battig
  1.
     Dr. Brazator zu Rybnik, kommissarisch.
     Czygan
                     zu Kattowiß.
                    zu Leobichüt.
     Elsner
  4.
                     zu Rosenberg D./S.
      Faust
  5.
                     zu Neiße.
      Dr. Giese
     Dr. Grabow
                     zu Oppeln, kommissarisch.
  7.
  8.
      Hauer
                     zu Ober-Glogau.
  9.
      Dr. Jeltsch
                     zu Gr. Strehliß.
                     zu Grottkau.
 10.
      Reihl
 11.
      Marx
                     au Gleiwig.
```

```
zu Beuthen D./S.
       Dr. Montag
  12.
      Dr. Niedenführ zu Ratibor.
  13.
      Pastuszyt
                      zu Nikolai.
   14.
      Dr. Pollot
                       zu Ratibor, z. 3. bei der Regierung
  15.
                           in Breslau beschäftigt.
                       zu Kosel.
   16. Porste
                       zu Reiße.
   17. Rahmann
   18. Dr. Rhode
                       zu Pleß.
   19. Schreier
                       zu Oppeln.
      Shwarzer
                       zu Leobichüt.
   20.
      Dr. Vogt
                       zu Neustadt D./S.
   21.
                      zu Tarnowit.
   22.
      Boithlat
   23. (unbeset)
                       zu Falkenberg D./S.
 Zahl der Stellen in der Provinz Schlesien:
                                                 33.
                  Proving Sachsen.
        a. Regierungsbezirk Erfurt.
       Polad
                       zu Worbis.
    2. Dr. Regent zu Beiligenstadt.
  Zahl der Stellen in der Provinz Sachsen:
                                                  2.
        VIII. Provinz Schleswig-Holftein.
       Burgborf zu Edernforde, tommiffarifc.
    2. Petersen zu Apenrade.
Zahl der Stellen in der Provinz Schleswig-Holftein:
                                                  2.
             A. Provinz Hannover.
             I. Proving Westfalen.
            Regierungsbezirk Münster.
                      zu Tecklenburg.
        Biscoff
                      zu Münfter.
    2.
       Feldhaar
                       zu Bedum.
        Buser
                       zu Ahaus.
        Löhe
    4.
                      zu Koekfeld.
        Somit
    5.
                       zu Warendorf.
        Shund
    6.
                       zu Burgsteinfurt.
        Shurhoff
    7.
                       zu Borten.
    8.
        Stort
                       zu Eudinghausen.
        Ballbaum
        Bitte
                       zu Redlinghausen.
            Regierungsbezirk Minden.
                       zu Buren, tommiffarisch.
        Dr. Ernst
    1.
        Dr. Flügel
                       zu Rheda.
    2.
                       zu Minden, tommissarisch.
    3.
        Jenepti-
```

```
gu Warburg.
 4. Rort
  5. Dr. Laured
                    gu Borter.
 6. Dr. Winter
                    gu Paberborn.
     c. Regierungsbegirt Arnsberg.
     Яoф
  1.
                    gu Meschebe.
  2.
     Shallau.
                    gu Goeft.
  3.
     Sotaber
                    gu Dipe.
                    gu Brilon.
  4 Shurbolg
                    gu Bodum.
  5.
     Siern
     Stein
                    zu Lippftadt.
  6.
  7.
     Bolff.
                    ju Dagen.
                    gu Dortmund.
  8. Dr. Zumloh
  9. (unbefest)
                    ju Arneberg.
                                            25.
Babl ber Stellen in ber Proving Beftfalen:
         Il. Proving Seffen Raffan.
       a. Regierungebegirt Raffel.
                     gu Bunfeld.
  1. Dr. Ronge
  2. Sermond
                     zu Fulda.
Zahl der Stellen in der Provinz Geffen-Naffan:
                                             2.
              XII. Mheinproving.
          Regierungsbegirt Robleng.
  1.
      Bornemann .
                     gu Rreugnach.
     Dr. genger
  2.
                     gu Treis.
  3.
      Deder
                     an Renwied.
                     ju Mayen.
  4.
      Relleter
  5.
      Rlein
                     gu Boppard.
                     ju Simmern.
  6.
     Etele
  7. gunenborg
                     gu Remagen.
                     gu Altenfirchen.
      Sowind
     b. Regierungebegirt Duffelborf.
     Bauer
  1.
                     au Duffeldorf.
      Rarl Cremet
                     gu Duisburg.
  8. 23. Cremer
                     au Dors, tommiffarifd.
  4.
      Dieftelfamp
                     gu Golingen.
                     gu Mettmann.
  5.
      Daade
  6.
                     gu M. Gladbad.
      Rentenic
  7.
      Riein
                     au Gelbern.
  8.
      Plagge
                     gu Effen.
      Dr. Ruland
                     gu Rempen.
```

```
zu Rheydt, kommissarisch.
     Dr. Schafer
 10.
     Dr. Shulb
                      zu Neuß.
 11.
                      zu Befel, kommissarisch.
     Thoren
 12.
 13. Dr. Beffig
                      zu Kleve.
                      zu Bennep, tommissarisch.
 14.
      Windrath
           Regierungsbezirk Roln.
      Dr. Burtardt
                      zu Mülheim a./Rhein, kommissarisch.
      Fraune
                      zu Bergheim, tommissarisch.
      Göstrich
                      zu Siegburg.
  3.
  4. Prosch
                      zu Gummersbach, tommissarisch.
     Reintens
                      zu Bonn.
  5.
  6. Rind
                      zu Köln.
  7.
     Dr. Schonen
                      an Gustirchen.
            Regierungsbezirk Trier.
                      zu St. Wendel.
    Glasmachers
  2. Hartung
                      zu Bernkastel.
                      zu Trier.
      Hoffmann
                      zu Prum, kommissarisch.
      Holb
  4.
      Hopstein
                      zu Saarlouis.
  5.
                      zu Bitburg.
  6.
      Rreup
      Dr. Racel
                      zu Saarbruden.
  7.
    Shäfer
                      zu Saarburg.
  8.
  9. Schröber
                      zu Merzig.
                      zu Bittlich.
 10.
      Simon
      Dr. Tyszka
 11.
                      zu Ottweiler, tommissarisch.
           Regierungsbezirk Aachen.
      Dr. Esser
                      zu Malmedy, kommissarisch.
  1.
                      zu Duren.
  2.
      Rallen
      Dr. Reller
                      zu Heinsberg.
      Moser
  4.
                      zu Nachen, tommissarisch.
     Dr. Ratte
                      zu Jülich.
  5.
      Schönbrob
                      zu Aachen.
  7.
      Vanbenes ch
                      zu Schleiden, tommiffarisch.
                      zu Eupen.
  8.
      Billikens
Zahl der Stellen in der Rheinproving:
                                               48.
```

# III. Sobenzollerusche Lande.

1. Dr. Schmit zu Sigmaringen.

2. Dr. Straubinger zu hechingen.

Bahl der Stellen in den Hohenzollernschen ganden: 2

#### Bahl der Rreisschulinspettorstellen:

| 1.        | in         | ber | Provinz         | Dft = Prei | ußen                                    | •            | • | •  | •  | • | •    | •     | • | 16        |
|-----------|------------|-----|-----------------|------------|-----------------------------------------|--------------|---|----|----|---|------|-------|---|-----------|
| 2.        | 8          |     | 3               | Best=Pre   | ußen                                    | •            | • | •  | •  | • | •    | •     | • | 17        |
| 3.        | =          | =   | •               | Brandenl   | ourg                                    | •            | • | •  | •  | • | •    | •     | • | 1         |
| 4.        | 2          | •   | £               | Pommeri    | _                                       | •            |   | •  | •  | • | •    | •     | • | 1         |
| <b>5.</b> | *          | 2   | *               | Posen      |                                         | •            | • | •  | •  | • | •    | •     | • | 23        |
| 6.        | #          |     | •               | Schlefien  | •                                       | •            |   |    | •  | • | •    | •     | • | 33        |
| 7.        | =          | \$  | 3               | Sachsen    |                                         | •            | • | •  | •  | • | •    | •     | • | 2         |
| 8.        | 2          | 8   |                 | Schleswi   | a-Sol                                   | stei         | n | •  | •  |   | •    | •     | • | 2         |
| 9.        | <b>s</b> . |     | \$              | Hannove    |                                         | •            |   | •  | •  | • | •    | •     | • |           |
| 10.       | =          | s   | <b>s</b>        | Bestfaler  |                                         | _            | • | •  | •  | • |      | •     |   | <b>25</b> |
| 11.       | =          | s   | s               | Deffen=9   |                                         |              | • |    | •  |   |      | •     | • | 2         |
| 12.       | *          |     | Rheinpro        | ovina      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •            |   | •  |    | • |      | •     | • | 48        |
| 13.       | =          | ben | Hobenzo         | Uernschen  | Land                                    | en           | • | •  | •  | • | •    | •     | • | 2         |
| -         |            |     | <i>\$</i> 19000 |            |                                         | <b>-</b> - 3 | 6 | um | ma | @ | tell | len : | : | 172.      |

55) Zusammensetzung der Prüfungs-Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1878/79.

(Centrbl. pro 1877 Seite 66 Rr. 27.)

Berlin, den 15. März 1878.

Im Verfolg meiner Bekanntmachung vom 17. Februar v. 3. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Prüfungs-Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amts für das Jahr 1. April 1878/79, wie folgt, zusammengesetzt sind:

# I. Kommissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.

1. in halle a./S., Provinz Sachsen.

Dr. Jacobi, Professor, zugleich Borfipender der Kommission,

Dr. Schlottmann, Professor,

Dr. Benschlag, begl.

. 2. in Ronigsberg, Proving Preußen.

Dr. Voigt, Professor und Pfarrer, zugleich Vorsipender der Kommission,

Dr. Prut, Professor,

Dr. Cholevius, Professor.

3. in Berlin, Proving Brandenburg.

Dr. Dorner, Ober-Konsistorialrath, zugleich Borsitzender der Kommission, Dr. Nigich, Professor, Dr. Rleinert, degl.

4. in Stettin, Provinz Pommern.

Dr. Wehrmann, Geheimer Regierungs. und Provinzial-Schulrath, zugleich Vorfigender der Kommission,

Rrummacher, Ronfistorialrath,

Dr. Lemde, Professor und Gymnasial-Oberlehrer.

5. in Posen, Proving Posen.

Dr. Polte, Provinzial-Schulrath, zugleich Borsitzender der Kommission,

Dr. Schwart, Professor und Symnafialdirektor.

Reichard, Konsistorialrath.

6. in Breslau, Proving Schlesien.

Dr. Weingarten, Professor, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Dilthey, Professor,

Dr. Palm, døgl.

7. in Münster, Provinz Westfalen.

Dr. Smend, Konfistorialrath, zugleich Vorfigender der Kommission,

Dr. Bona = Meyer, Professor,

Dr. Lindner, degl.

8. in Roblenz, Rheinprovinz.

Dr. Höpfner, Provinzial - Schulrath, zugleich Vorsitzender der Rommission,

Dr. Bona-Meyer, Professor,

Dr. Maurenbrecher, desgl.

9. in Hannover, Provinz Hannover.

Dr. Thielo, Ober-Konsistorialrath, zugleich Vorsthender der Kommission,

Dr. Wagemann, Professor,

Dr. Wiedasch, Professor und Gymnasialdirektor.

10. in Riel, Proving Schleswig-holftein.

Dr. Schwart, Konsistorialrath, zugleich Borsitender der Kommission,

Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath, Dr. Volquardsen, Professor.

11. in Marburg, Regierungsbezirk Raffel.

Dr. Heppe, Professor, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Herrmann, Professor,

Dr. Eucae, døgl. 12. in Herborn, Regierungsbezirk Wiesbaden. Lohmann, Konsistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission, Dr. Herrmann, Professor, Dr. Kripler, degl.

II. Kommissionen, welche die Staatsprüfung ohne Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.

1. in Emben, Proving hannover.

Bartels, Konsistorialrath, Generalsuperintendent in Aurich, zus gleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Schweden bied, Gymnafialdirettor,

van Senden, Seminardireftor.

2. in Breslau, Proving Schlesten.

Dr. Reisacker, Symnasialdirektor, zugleich Vorsitzender der Kom= mission,

Dr. Beinhold, Professor,

Dr. Dilthen, degl.

3. in Münster, Proving Westfalen.

Dr. Schult, Geheimer Regierungs- und Provinzial = Schulrath, zugleich Vorsitzender der Kommission.

Dr. Riehues, Professor,

Dr. Stord, degl.

4. in Bonn, Rheinproving.

Dr. Schäfer, Professor, zugleich Vorsitzender der Kommission.

Dr. Bona-Meyer, Professor,

Dr. Willmanns, degl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blättern der verschiedenen Provinzen Seitens der Vorsfipenden der einzelnen Kommissionen erfolgen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

Befanntmachung.

G. I. 446.

56) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft.

(Centrbl. pro 1877 Seite 257 Rr. 104)

In dem durch Gesetz vom 28. Dezember 1877 (Gesetz-Samml. pro 1878 Nr. 1 Seite I Nr. 8537.) sestgestellten Nachtrag zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1877/78 find für

das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Ange-

legenheiten ausgebracht:

unter den einmaligen und außerordentlichen Ausgaben Rapitel 13 Titel 40 des Staatshaushalts-Stats: Zur Regulirung der Umgebungen der Nationalgalerie in Berlin, Zuschuß zur 4. Rate - 200,000 Mart.

57) Behandlung beschädigter, aber vollwichtig gebliebener echter Reichsmungen.

(Centrbl. pro 1876 Seite 327 Dr. 134.)

Berlin, den 9. Februar 1878. Unter Bezugnahme auf den Cirkular-Erlaß vom 1. Juni 1876 - G. III. 3475 - übersende ich dem Königlichen Rosistorium zc. anliegend Abschrift der von dem Herrn Finang-Minister an die Regierungen 2c. erlassenen Cirkular-Verfügung vom 26. v. M., betreffend den Bundesraths = Beschluß vom 13. December pr. über die Behandlung beschädigter, aber vollwichtig gebliebener echter Reichsmungen, zur Kenntnisnahme und mit der Veranlassung, hiernach die Kassen Seines Ressorts mit entsprechender Justruktion zu versehen.

An bie Königlichen Ronfistorien und Provinzial-Schultollegien.

Abschrift nebst Anlage erhält das Königliche Universitäts-Kura= torium ac. zur Kenntnignahme und weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Förster.

an bie Rönigl. Universitäts-Kuratorien 2c.

G. III. 500.

Berlin, den 26. Januar 1878. Bur Erganzung der der Koniglichen Regierung durch Cirkular-Erlaß vom 7. Mai 1876 mitgetheilten Bestimmungen über die Behandlung der bei Reichs- unnd Landestaffen eingehenden nachgemachten, verfälschten ober nicht mehr umlaufsfähigen Reichsmungen ist von dem Bundesrath beschlossen worden, daß gewaltsam beschä= digte, aber vollwichtig gebliebene echte Reichsmunzen von den Reichsund gandestaffen anzuhalten, durch Zerschlagen ober Ginschneiden für den Umlauf unbrauchbar zu machen und alsdann dem Ginzahler aurudaugeben sind. Dieser Beschluß soll jedoch keine Anwendung finden 1) auf Münzen, beren icabhafte Beschaffenheit von Mängeln bei der Ausprägung herrührt; 2) auf Münzen, deren Beschädigung so geringfügig ist, daß hierdurch ihre Umlaufsfähigkeit nicht beeinsträchtigt wird. Lettere Münzen sind anzunehmen und beziehungs-weise im Umlaufe zu belassen. Nünzen, deren schadhafte Beschafsfenheit von Mängeln bei der Ausprägung herrührt, sind nach den Vorschriften unter I.3. a. der im Eingange erwähnten Bestimmungen von 1876 zu behandeln, also von den Kassen an das Münzmetallsdepot des Reichs hierselbst einzusenden, welches im Falle der Echtsheit den Werth der einsendenden Kasse zur Aushändigung an den Einzahler übermitteln wird.

Hiernach sind sämmtliche nachgeordnete Behörden und Kassen

mit Anweisung zu verseben.

Der Finanz-Minister. Camphausen.

An sämmtliche Königliche Regierungen, und die Königliche Finanz. Direktion zu Pannover, an sämmtliche Perrn Brovinzial-Steuer-Direktoren und den Perrn General-Inspektor Grolig in Erfurt.

I. 393. II. 755. III. 656. IV. 920.

## 11. Akademien, 2c.

58) Personal=Veränderungen bei der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1877 Seite 283 Nr. 109.)

Bei der Königlichen Atademie der Wissenschaften zu Berlin find im Laufe des Jahres 1877 abgesehen von den korrespondirenden Mitgliedern folgende Personal-Veränderungen vorgekommen:

#### Geftorben sind

- 1) von den ordentlichen Mitgliedern der physikalisch=mathematischen Klasse
  - Dr. J. Chr. Poggendorff, außerordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät der Universität zu Berlin,
  - Dr. Aler. Braun, Geheimer Regierungs=Rath, ordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät der Universität und Direktor des botanischen Gartens zu Berlin;
    - 2) von den Chrenmitgliedern
  - Dr. Aug. von Bethmann-Hollweg zu Berlin, Staats-Minister a. D.

Eingetreten sind

1) als ordentliche Mitglieder in die philosophisch-historische Klasse

Dr. Chr. Frdr. Aug. Dillmann, ordentlicher Professor in der theologischen Fakultät der Universität zu Berlin,

Dr. Aler. Conge, Professor, bisher zu Wien;

- 2) als auswärtiges Mitglied in die philosophisch-historische Klasse Dr. Aug. Friedr. Pott, ordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät der Universität zu Halle.
  - 59) Akademische Kunstausstellung zu Berlin. (Centrel. pro 1877 Seite 75 Rr. 36.)

Berlin, den 21. Februar 1878. Auf den Bericht des Senats der Königlichen Akademie vom 14. d. M. genehmige ich, daß für den Zeitraum vom 1. September bis incl. zum 27. Oktober d. J. eine große akademische Kunstausstellung veranstaltet werde.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An ben Senat ber Königlichen Atabemie ber Künste, Settion für die bilbenden Künste, hier. U. IV. 513.

Die große akademische Ausstellung vonWerken lebender Künstler des In- und Auslandes wird in diesem Jahre am Sonntag, den 1. September, in den Räumen des provisorischen Ausstellungsge-bäudes auf dem Cantianplaß eröffnet.

Programme, welche die näheren Bestimmungen enthalten, könneu bei allen deutschen Kunstakademien in Empfang genommen werden.

Berlin, den 4. März 1878.

Der Senat der Königlichen Atademie der Künste. Hitzig.

Bekanntmachung.

60) Preisbewerbungen bei der Atademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1877 Ceite 75 unb Seite 223.)

I. Großer Staatspreis.

Die diesjährige Preisbewerbung um den großen Staatspreis ist für das Fach der Geschichtsmalerei bestimmt.

Um zur Konkurrenz zugelassen zu werden, hat der Bewerber einzusenden:

Ein curriculum vitae, aus welchem der Gang seiner kunftlerischen Bildung ersichtlich ift.

Zugleich hat derselbe nachzuweisen:

a. daß er ein Preuße ist und die in der akademischen Verfassung vorgeschriebenen Studien auf einer der Königlich preus sischen Akademien oder dem Städelschen Institut in Frankfurt a. M. gemacht hat;

b. daß er das 30. Lebensjahr nicht überschritten hat.

Die Anmeldungen zur Theilnahme mussen schriftlich bis Sonnabend, ben 23. März d. J., dem Senat der Königlichen Ala-

demie eingereicht werden.

Die Prüfungkarbeiten beginnen am Montag, den 8. April d. J., Morgens um 8 Uhr. Die Hauptaufgabe wird am Monstag, den 15. April d. J., ertheilt, und die im Akademiegebäude auszuführenden Gemälde müssen am Sonnabend, den 13. Juli d. J., dem Inspektor der Königlichen Akademie übergeben werden.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt am 3. August d. 3.

Der Preis besteht in einem Stipendium zu einer Studienreise nach Italien auf zwei hintereinanderfolgende Jahre, für jedes dersselben im Betrage von Dreitausend Mark, und außerdem in einer Entschädigung von Sechshundert Mark für die Rosten der Hinsund Rückreise.

Berlin, den 15. Februar 1878.

Der Senat der Königlichen Atademie der Künfte. Hitzig.

#### II. Michael=Beer'scher Preis erster Stiftung.

Die Konkurrenz um den Preis der Michael-Beer'schen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdischer Religion ist in diesem

Jahre für Maler beftimmt.

Die Wahl des darzustellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen Ermessen des Konturrenten überlassen. Die Bilder müssen ganze Figuren enthalten, aus denen akademische Studien ersichtlich sind, in Del ausgeführt sein, und dürfen in der Höhe nicht unter 1,0 m, in der Breite nicht unter 70 cm, oder umgekehrt betragen.

Die koftenfreie Ablieferung der Bilder an die Königliche Akademie muß bis zum 1. Juli d. J. erfolgen; die Konkurrenten haben

gleichzeitig einzufenden:

1) eine in Delfarbe ausgeführte Stizze, darstellend "eine der vier Jahreszeiten";

2) mehrere Studien nach der Natur, sowie Kompositions-Stizzen

```
Dr. Montag
                       zu Beuthen D./S.
   12.
       Dr. Niedenführ zu Ratibor.
  13.
      Pastuszyt
                       zu Nikolai.
   14.
      Dr. Pollot
                       zu Ratibor, z. 3. bei der Regierung
   15.
                            in Breslau beschäftigt.
                       zu Kosel.
   16.
      Porste
   17. Rahmann
                       zu Reiße.
      Dr. Rhode
   18.
                       zu Pleg.
                       zu Oppeln.
   19. Schreier
   20.
      Schwarzer
                       zu Leobschütz.
      Dr. Vogt
                       zu Neustadt D./S.
   21.
   22.
      Woithlak
                       zu Tarnowiß.
   23. (unbeset)
                       zu Falkenberg D./G.
 Zahl der Stellen in der Provinz Schlesien:
                                                 33.
                 Provinz Sachsen.
        a. Regierungsbezirk Erfurt.
                       zu Worbis.
        Polad
       Dr. Regent
                       zu Heiligenstadt.
 Bahl der Stellen in der Proving Sachsen:
                                                   2.
         VIII. Provinz Schleswig-Holstein.
        Burgborf zu Edernforde, tommissarisch.
    1.
        Petersen zu Apenrade.
Zahl der Stellen in der Provinz Schleswig-Holftein:
                                                   2.
              II. Provinz Hannover.
              I. Proving Westfalen.
            Regierungsbezirt Münfter.
        Biscoff
                       zu Tecklenburg.
                       zu Münfter.
        Keldhaar
    2.
        Büser
                       zu Bedum.
    3.
                       zu Ahaus.
        Löhe
    4.
    5. Schmiß
                       zu Koekfeld.
                       zu Warendorf.
    6. Shund
        Shurhoff
    7.
                       zu Burgfteinfurt.
                       zu Borten.
    8.
        Stort
        Wallbaum
                        zu Lüdinghausen.
    9.
   10.
        Bitte
                        zu Recklinghausen.
         b.
            Regierungsbezirt Minden.
        Dr. Ernst
                        ju Buren, tommiffarisch.
    ].
        Dr. Flügel
    2.
                        zu Rheba.
                        zu Minden, tommissarisch.
    3.
        Jenepti'
```

```
zu Warburg.
     Rort
                 zu Hörter.
 5. Dr. Laured
     Dr. Winter
                    zu Paderborn.
         Regierungsbezirk Arnsberg.
                    zu Meschebe.
     Roch
 1.
 2.
     Shallau
                    zu Soeft.
                    zu Dlpe.
  3.
     Schräder
                    zu Brilon.
 4.
     Shurholz
                    zu Bochum.
  5.
     Sierp
                    zu Lippftadt.
     Stein
  6.
                    zu Hagen.
     23 olff
                    zu Dortmund.
    Dr. Zumloh
                    zu Arnsberg.
  9. (unbeset)
Zahl der Stellen in der Provinz Westfalen:
                                            25.
         IL Provinz Heffen-Nasian.
          Regierungsbezirk Kassel.
     Dr. Konze
                     zu Hünfeld.
     Sermond
                     zu Fulda.
Zahl der Stellen in der Provinz Hessen=Nassau:
              III. Rheinproving.
          Regierungsbezirk Roblenz.
      Bornemann
                     zu Kreuznach.
  1.
                     zu Treis.
     Dr. Fenger
  2.
                     zu Neuwied.
  3.
     Deder
     Relleter
                     zu Mayen.
  4.
                     zu Boppard.
  5.
     Rlein
                     zu Simmern.
      &iese
     Eunenborg
                     zu Remagen.
      Schwind
                     zu Altenkirchen.
  8.
        Regierungsbezirk Duffeldorf.
                     zu Düsseldorf.
  1. Bauer
     Karl Cremer zu Duisburg.
      28. Cremer
                     zu Mörs, kommissarisch.
      Dieftelkamp
                   zu Solingen.
      haade
                     zu Mettmann.
  5.
  6.
      Rentenich
                     zu M. Gladbach.
  7.
      Rlein
                     zu Geldern.
                     zu Effen.
  8.
      Plagge
      Dr. Ruland
  9.
                     zu Kempen.
```

Hafen von Zanzibar seine Gesundheit wieder erlangt hatte, nach Mombassa zurückgekehrt war, und sich anschiekte, mit einer Karawane von ungefähr 50 Negern, die als Träger und Bedeckung dienten, nach seinem Jahrelang angestrebten Ziele, dem Gipfel des Kenia, wohlausgerüstet aufzubrechen. Dies geschah am 10. Januar vorigen Jahres.

Bunächst durchzog der Reisende das fruchtbare Kustenhügelland der Wanika und Waduruma, welches freilich nach Senkung des Terrains in eine unabsehdare Binnenebene von echt afrikanischem Typus übergeht. Nach sechs angestrengten Märschen durch wasserund trostlose Einöden wurde Taita erreicht und am Fuße des Ndaraberges im Gebiete des Häuptlings Vakuti das Lager aufgeschlagen. Der Aufenthalt in Taita dauerte ungefähr drei Wochen, während welcher es dem Reisenden gelang, als erster Europäer den Ndaraberg, sowie einen anderen durch den Voisluß davon getrennten Berg, den Ndi, zu besteigen, und naturgeschichtlich zu untersuchen.

Von Taita wanderte Hr. Hildebrandt nordnordwestlich weiter, überschritt die vier Flüsse Tsavo, Adi, Tiva und Ndeo und langte am 12. März in Kitui, dem wichtigsten Distrikte Ukamba's, an. Hier schlug er im Gebiete des Häuptlings Milu, unter den Wakamba, sein Lager auf. Nur wenige Tagemärsche trennten ihn noch vom Kenia. Allein diese wenigen Märsche zurückzulegen erwies sich als

im Augenblick unmöglich.

Zwischen hrn. Hilbebrandts Endstation und dem am Horizonte ragenden Schneeberge lagerte eine Horde der kriegerischen Wakmasi. Außerdem war der Tanasluß unüberschreitbar angeschwollen. Lange wartete Hr. Hildebrandt geduldig auf eine Wendung in dieser miß- lichen Lage, obgleich die Wakamba, angestachelt von ihren Zauberern, ihn durch offene Fehde, Gift und hinterlistige Pseilschüsse aus dem Wege zu räumen trachteten. Der Versuch, friedliche Unterhandlungen mit den Wakwasi einzuleiten, scheiterte. An gewaltsames Durch-brechen ihres Gebietes konnte Hr. Hilbebrandt bei seiner geringen Streitmacht nicht denken. Er hätte dabei das Schicksal der ganzen Erpedition auß Spiel gesett. Als endlich nach drei Monaten der zum Verkehre mit den Eingeborenen unerläsliche Vorrath von Tansch-artikeln zu Ende ging, und seine eigenen Leute zu meutern drohten, entschloß er sich schweren Herzens, den Versuch der Kenia-Besteigung für diesmal aufzugeben und zur Küste zurückzusehren.

Strapazen und klimatische Krankheiten hatten seine Gesundheit so geschwächt, daß die Aerzte in Zanzibar einen Wechsel des Klimas für dringend geboten hielten. Hr. Hildebrandt weilt gegenwärtig hier, und gedenkt nach seiner Herstellung sein Unternehmen von Reuem zu beginnen, und doch noch die Flagge deutscher Wissen-

schaft vom Gipfel des Renia weben zu lassen.

Wenn nun auch seine diesmalige Reise ihr Ziel nicht erreichte,

so hat sie doch nebenher der wichtigen Ergebnisse genug geliesert. Der dreimonatliche unfreiwillige Aufenthalt im Lande der Wasamba wurde natürlich benutt, um es so genau wie möglich zu erforschen. Durchweg wurden auf der Reise die durchwanderten Streden geographisch aufgenommen, die Sprachen aufgezeichnet und die Sitten der verschiedenen Stämme beobachtet. Lettere werden durch etwa zweihundert mitgebrachte Gegenstände erläutert. Hrn. Hildebrandts zoologische, botanische und mineralogische Sammlungen, die zum Theil schon wohlbehalten den hiesigen Museen übergeben sind, zum Theil bald eintressen werden, sind die ersten aus diesen Gegenden. Schon eine slüchtige Durchsicht hat darin manches Neue erkennen lassen; allein auch das Bekannte erhält einen besonderen Werth durch den Fundort.

Das andere Unternehmen der Humboldtstiftung bezweckte, wie man sich entsinnt, die Fortsetzung einer Untersuchung Alexanders von Humboldt selber an Ort und Stelle in Südamerika. Der vorjährige Bericht verließ Hrn. Dr. Carl Sachs in Calabozo, einer ansehnlichen Stadt in den Elanos von Benezuela, wo sich ihm für Erforschung der elektrischen Aale die günstigste Gelegenheit geboten hatte. Dank den Bemühungen des Kaiserlichen Geschäftsträgers in Caracas, Hrn. Dr. Erwin Stamman, fand er in Calabozo den zu-vorkommendsten Empfang. Nachdem auch sein Gepäck glücklich angelangt war, konnte er in einem geräumigen Hause ein Laboratorium einrichten, in welchem nicht blos mikroskopische Beobachtungen, sons dern auch thierisch-elektrische Bersuche an der Bussole mit aperios dischem Spiegel, und Messungen der Geschwindigkeit der Reizung im Nerven, sich sast so sicher anstellen ließen, wie im physiologischen Institut einer deutschen Universität. Als Aquarium, um die Gym-

noten lebend darin zu halten, diente ihm ein Canve.

1878.

Nun begann in Hrn. Dr. Sachs' Reise ein Abschnitt, der zwar arm an äußeren Greignissen, um so reicher war an den Ergebnissen einer angestrengten experimentellen und beobachtenden Thätigkeit. Ueber diese Ergebnisse eingehender zu berichten, wäre hier nicht der Es genüge zu sagen, daß durch Hrn. Dr. Sachs die Kenntniß des Zitteraales mit Einem Schlage auf dieselbe Stufe mit der des Zitterrochens und Zitterwelses gehoben wurde, hinter welcher sie so lange und so weit zurückgeblieben war. Hr. Dr. Sachs hat das elektrische Organ von Gymnotus einer zeitgemäßen histologischen Prüfung unterworfen, den Bau des elektrischen Centralorgans bei diesem Thier ermittelt, und zu den seit Hunter bekannten beiden elektrischen Organen ein drittes entdeckt, an welchem, unter anderem Merkwürdigen, Spuren von Querftreifung und Doppelbrechung sich finden. Er hat das Verhalten des Organes gegen Reize und Gifte und beim Absterben und seine elektrische Polarifirbarkeit untersucht. Die zeitlichen Verhältnisse des Schlages, die elektromotorische Wir=

10

tung des ruhenden Organes, dessen durch unmittelbare und mittelbare Reizung, sowie durch Reflex hervorgerusene Wirkungen hat er studirt und die Immunität der Gymnoten gegen ihre eigenen Schläge und die anderer Gymnoten sestgestellt. Dagegen glückte es Hrn. Dr. Sachs nicht, etwas über die Entwickelung des Zitteraales zu ermitteln: kein Wunder, da Hr. Prosessor Babuchin aus Moskau, der zur selben Zeit am Nile der Entwickelung des Zitterwelses nachspürte, Egypten in dieser Beziehung sogar zum zweiten

Male unverrichteter Sache verließ.

Die Rückreise trat Hr. Dr. Sachs über Ciudad Bolivar (Angostura) am Drinoko an, in der nur auf diesem Wege erreichbaren Absicht, lebende Gymnoten nach Berlin zu bringen. Da er nicht sicher mar, im Driniko oder deffen Nebenfluffen Gymnoten zu erhalten, nahm er einen Vorrath von Calabozo mit. Die Anfangs jehr beschwerliche Reise ging durch die Steppe bis Camaguan am Rio-Portuguesa, von dort bequemer zu Wasser durch den Portuguesa in den Apure, durch diesen in den Drinifo. Den von Calabozo mitgenommenen Fischen war die Fahrt durch die Steppe verderblich geworden. Doch gelang es hrn. Dr. Sachs, einen neuen Vorrath aus dem Rio= Upure gludlich bis nach Bremerhafen zu bringen. Leider unterlagen die Thiere der Gisenbahnfahrt hierher. 3mar erreichten deren fünf am 5. Juli noch lebend Berlin, wo das Aquarium des physiologischen Laboratoriums, welches einst die westafri= tanischen Zitterwelse beherbergt hatte, zu ihrem Empfange bereit mar, doch starben alle an den erlittenen Hautabschürfungen im Laufe der nachsten drei Tage.

Abzesehen von diesem Mißgeschick ist Hrn. Dr. Sachs Reise als durchaus gelungen zu bezeichnen, da deren Hauptzweck, die wissenschaftliche Erforschung des Gymnotus, so vollständig erreicht wurde, wie dies im ersten Anlaufe nur immer möglich war. Die physiologische Renntniß des Gymnotus wird sich in der Geschichte der Wissenschaft von dieser Reise herschreiben, insofern fast alle grundlegenden Versuche von Hrn. Dr. Sachs zuerst angestellt wurden. Auch sonst hat Hr. 1)r. Sachs noch viele naturwissenschaftliche Besobachtungen angestellt und bedeutende Sammlungen aller Art mitzgebracht. Trop der Kürze seines Aufenthaltes in Venezuela hat er, nach den schon von Hrn. Peters in den Monatsberichten der Afasbemie veröffentlichten Bestimmungen, unsere Kenntniß der dortigen

Fauna durch Auffinden neuer Species erweitert.

Hrn. Dr. Sachs wissenschaftliche Briefe über Gymnotus sind im "Archiv für Physiologie" veröffentlicht, zwei Briefe von alls gemeinerem Interesse erschienen in Petermanns "geographischen Mitztheilungen". Gegenwärtig bereitet er zwei Schriften vor: eine Monozgraphie über Gymnotus und ein der Schilderung von Land und

Leuten in Venezuela und der Erzählung seiner Reiseerlebnisse be=

stimmtes Werk.

Das Rapital der Stiftung erhielt im Jahre 1877 keinen Zuwachs durch Zuwendungen. Doch ward dem Kuratorium notariell bekannt, daß in dem Testamente des im vorigen Sommer zu Freiburg i. B. verstorbenen Dr. Alexander von Franzius die Stiftung mit einem Legate von etwa 12,000 Mark bedacht ist. Die für das laufende Jahr zu Stiftungszwecken verwendbare Summe beläuft sich, ordnungsmäßig abgerundet, auf 13,050 Mark.

62) Schutz von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung.

(Centribl. pro 1877 Seite 18 Dr. 12.)

In die Verzeichnisse, welche bei dem Königlichen Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten in Gemähheit der mit andern Staaten abgeschlossenen Verträge wegen gegenseitigen Schupes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst gestührt werden, sind während des Jahres 1877 eingetragen worden:

1) nach dem Vertrage mit Großbritannien vom 13. Mai 1846

und dem Zusap=Vertrage vom 14. Juni 1855 in das Verzeichniß

für Runftiachen 4, und

für Bücker und musikalische Kompositionen 169,

2) nach der Uebereinkunft mit Belgien vom 28. März 1863 (Centrbl. pro 1863 Seite 321) in das Verzeichniß

für Kunstsachen —, und

für Bücher und musikalische Kompositionen 64,

3) nach der Uebereinkunft mit Frankreich vom 2. August 1862 (Centrbl. pro 1865 Seite 321, pro 1871 Seite 411) in das Verzeichniß

für Kunstsachen 64, und

für Bücher und musikalische Kompositionen 1063,

4) nach der Uebereinkunft mit Italien vom 12. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 381) in das Verzeichniß

für Kunstsachen —, und

für Bücher und musikalische Kompositionen 313,

5) nach der Uebereinkunft mit der Schweiz vom 13. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 579) in das Verzeichniß

für Kunstsachen —, und

für Bücher und musikalische Kompositionen — Gegenstände.

Mit Rücksicht auf S. 16. des Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste, vom 9. Januar 1876 (ReichsGesetzblatt de 1876 Seite 4. — Centralbl. der Unt. Verw. de 1876 Seite 145), bezw. §. 39 u. folg. des Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken u. s. w., vom 11. Juni 1870 (Bundes-Gesetzblatt de 1870 Seite 339. — Centrbl. der Unter. Verw. de 1870 Seite 321) finden bei dem Königl. Ministerium der geistzlichen zc. Angelegenheiten Eintragungen in ein Kunstjournal bezügslich der im Preußischen Staate erschienenen Schrift=, Kunst- u. s. w. Werke nicht mehr statt.

## III. Symnasial: und Meal:Lehranstalten.

63) Verzeichniß der höheren Unterrichts-Anstalten.\*)

In der Anlage wird ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehrsanstalten zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welche sich zur Zeit in Gemäßheit des §. 90. Th. I. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze der Verechtigung zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigsfreiwilligen Militärdienst besinden.

Berlin, den 23. Januar 1878.

Der Reichstanzler. In Vertretung: Ed.

#### Verzeichniß

der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgereiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Cymnafien.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Preußen.

- 1. Das Gymnasium zu Bartenstein,
- 2. . Braunsberg,

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 23. Januar 1878 und das Berzeichniß find veröffentlicht durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1878 Nr. 4 Seite 50.

Aus bem Berzeichnisse werden bier nur die höheren Lehranstalten im Preußischen Staate aufgeführt.

```
das Gymnasium zu Conip,
  4.
                       = Culm,
                3
  5.
                       = Danzig,
 6.
                       = Deutsch=Krone,
  7.
                       = Elbing,
 8.
                       - Graudenz,
 9.
                       = Gumbinnen,
10.
                       = hohenstein,
11.
                         Insterburg,
12.
          Altstädtische Gymnasium zu Königsberg i. Pr.,
13.
          Friedrichs-Rollegium daselbst,
14.
          Kneiphöfische Gymnasium daselbst,
15.
          Wilhelms-Gymnasium daselbst,
16.
          Gymnasium zu Lyck,
17.
                       - Marienburg,
      g
               5
18.
                       = Marienwerder,
19.
                       = Memel,
20.
                       - Neuftadt i. Westpr.,
21.
                       - Rastenburg,
22.
                       = Röffel,
23.
                       = Strasburg i. Westpr.,
24.
                         Thorn,
25.
                         Tilsit.
            Povinz Brandenburg.
26. Das Astanische Gymnasium zu Berlin,
27.
          Französische Gymnasium daselbst,
28.
          Friedrichs-Gymnasium daselbst,
29.
         Friedrichs=Werder'sche Gymnafium daselbft,
30.
          Friedrich=Wilhelms=Gymnasium daselbst,
31.
         humboldts=Gymnasium daselbst,
32.
         Joachimsthal'sche Gymnasium daselbst,
33.
         Gymnasium zum grauen Kloster daselbst,
34.
         Röllnische Gymnasium daselbst,
35.
         Luisenstädtische Gymnasium daselbst,
36.
         Sophien=Gymnasium daselbst,
37.
         Wilhelms=Gymnasium daselbft,
38.
         Symnasium zu Brandenburg,
39.
     die Ritter-Akademie daselbft,
40.
     das Gymnasium zu Charlottenburg,
41.
                         Frankfurt a. d. Oder,
42.
                       • Freieuwalde a. d. Ober,
43.
                       - Guben,
44.
                         Königsberg i. d. Neumark,
45.
                         Rottbus,
```

```
das Gymnasium zu Küstrin,
 46.
                       - Landsberg a. d. Warthe,
 47.
 48.
                       - Luctau,
 49.
                       - Neu-Ruppin,
                       - Potsdam,
 50.
                       . Prenzlau,
 51.
 52.
                       - Sorau,
 53.
                         Spandau,
 54.
                       - Wittstock,
          Pädagogium - Züllichau.
 55.
              Proving Pommern.
 56. Das Gymnastum zu Anklam,
 57.
                       - Belgard,
                5
 58.
                       - Cöslin,
                       = Colberg,
 59.
                         Demmin,
*60.
                         Dramburg,
 61.
                      . =
                         Greifenberg,
 62.
                       - Greifswald,
 63.
*64.
                       = Neustettin,
          Pādagogium =
 65.
                         Putbus,
 66.
                          Pyriß,
          Gymnasium =
 67.
                         Stargard,
 68.
          Marienstifts-Gymnasium zu Stettin,
          Stadt-Gymnafium daselbst,
 69.
 70.
           Gymnasium zu Stolp,
 71.
                          Stralsund,
 72.
                         Treptow a. d. Rega.
                Provinz Posen.
 73. Das Gymnasium zu Bromberg,
 74.
                       . Gnesen,
 75.
                         Inowrazlaw,
 76.
                         Rrotoschin,
 77.
                         Eissa,
 78.
                        Meserit,
 79.
                         Natel,
```

<sup>\*)</sup> Die mit einem \* bezeichneten Symnasien und Progymnasien (A. a. B. a.) sind befugt, gultige Zeugnisse über die wissenschaftliche Besähigung sitr den einjährig-freiwilligen Militärdienst auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der griechischen Sprace dispensirten Schulern zu ertheilen, insosern letztere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersatzunterricht regelmäßig theilgenommen und entweder die Setunda absolvirt oder nach mindestens einjährigem Besuch derselben auf Grund einer besonderen Prüsung ein Zeugniß des Lehrertollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

| 80.<br>81.<br>82.<br>83.<br>84.<br>85.<br>86. | ba8<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= | Symnasium<br>Friedrich=Wi<br>Marien=Syn<br>Symnasium | ilhel<br>nna<br>zu | lm8=Gymnasium zu Posen,<br>sium daselbst, |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|                                               |                              | Provin                                               | 8                  | Schlesien.                                |
|                                               | Das                          |                                                      | ı zu               | Beuthen i. D.=Schl.,                      |
| 88.                                           | 9                            | Elisabeth=E                                          | dym                | nasium zu Breslau.                        |
| 89.                                           | s                            | Friedrich8=(                                         | Byn                | nnasium daselbst.                         |
| 90.                                           | =                            | Johannes=(                                           | ynn                | inasium daselbst.                         |
| 91.                                           | •                            | Magdalenei                                           | n=G                | ymnasium daselbst.                        |
| 92.                                           | =                            | Weatthias=C                                          | gyn                | ınasium daselbst.                         |
| 93.                                           | 9                            | Gymnasiun                                            | ı zu               | Brieg,                                    |
| 94.                                           | =                            | s                                                    | =                  | Bunzlau,                                  |
| 95.                                           | *                            | 3                                                    | \$                 | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 96.                                           | 3                            | *                                                    | 3                  | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 97.                                           | 8                            | Evangelisch                                          | e_&                | hymnafium zu Glogau,                      |
| 98.                                           | 8                            | Ratholische                                          | Gy                 | mnasium daselbst.                         |
| 99.                                           | \$                           | Gymnafiun                                            | ı zu               | Worlig,                                   |
| 100.                                          | =                            |                                                      | •                  | Groß-Strehliß,                            |
| 101.                                          | *                            | \$                                                   |                    | Hirscherg,                                |
| 102.                                          | =                            | 3                                                    |                    | Jauer,                                    |
| 103.                                          | =                            | 3                                                    |                    | Kattowiy,                                 |
| 104.                                          | 9                            | 5                                                    |                    | Lauban,                                   |
| 105.                                          | <b>51.</b> (                 | 50.11 OV 1                                           |                    | Leobschütz,                               |
| 100.                                          | Die                          | Ritter=Ataden                                        | nte                | zu Liegnis,                               |
| 107.                                          | Das                          | Stadtische E                                         | dhm                | nasium daselbst,                          |
| 108.                                          |                              | Gymnasium                                            | zu                 | Neiße,                                    |
| 109.                                          | •                            | 2                                                    | =                  | Neustadt i. D.=Schl.,                     |
| 110.                                          | 5                            | 2                                                    |                    | Del8,                                     |
| 111.                                          | =                            | 3                                                    | •                  | Dhlau,                                    |
| 112.<br>113.                                  | 3                            | 5                                                    |                    | Oppeln,                                   |
| _                                             | \$                           | •                                                    |                    | Patschtau,                                |
| 114.<br>115.                                  | \$                           | 3                                                    |                    | Dieß,                                     |
| 116.                                          | 5                            | s                                                    |                    | Ratibor,                                  |
| 110.<br>117.                                  | =                            | =                                                    | =                  | Sagan,                                    |
| 118.                                          | <i>3</i>                     | :                                                    |                    | Schweidnitz,                              |
| 110.<br>119.                                  | =                            |                                                      | 5                  | Strehlen,                                 |
| 119.<br>120.                                  | 8                            | \$                                                   | =                  | Waldenburg,                               |
| ±¥V,                                          | 3                            | 8                                                    | =                  | Wohlau.                                   |

#### Provinz Sachsen.

```
121. Das Gymnasium zu Burg,
 122.
                        - Gibleben,
                 z
 123.
                        = Erfurt,
 124.
                          Halberstadt,
                        ,
       die Lateinische Schule zu Halle,
 125.
       das Städtische Gymnasium daselbst,
 126.
 127.
            Gymnasium zu Heiligenstadt,
            Pådagogium des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg,
 128.
 129.
           Dom-Gymnastum baselbst,
 130.
                             zu Merseburg,
 131.
           Gymnafium zu Mühlhaufen,
 132.
           Dom-Gymnasium zu Naumburg,
 133.
           Gymnasium zu Nordhausen,
       die Landesschule Pforta,
 134.
 135.
       das Gymnasium zu Quedlinburg,
 136.
       die Rlosterschule - Rogleben,
 137.
       das Gymnasium = Salzwedel,
 138.
                        = Sangerhausen,
        5
 139.
                        = Schleusingen,
 140.
                        = Seehausen i. d. Altmark,
 141.
                        = Stendal,
 142.
                        - Torgau,
 143.
                        = Wernigerode,
 144.
                        = Wittenberg,
 145.
                        = Zeip.
       Provinz Schleswig-Holstein.
 146. Das Symnasium zu Altona,
 147.
                        = Flensburg,
         =
*148.
                        - Glückstadt,
 149.
                        = Padersleben,
 150.
                        = Hulum,
 151.
                        = Riel,
*152.
                        = Meldorf,
*153.
                        = Plon,
                 3
 154.
                        - Rapeburg,
                 =
 155.
                        - Rendsburg,
 156.
                          Schleswig,
 157.
                         Wandsbeck.
             Proving Hannover.
 158. Das Gymnasium zu Aurich,
 159.
                          Celle,
 160.
                          Clausthal,
```

```
161. das Gymnasium zu
                          Emben,
 162.
                           Göttingen,
 163.
                           Hameln,
         •
 164.
            Eyzeum I.
                        - Hannover,
 165.
                   II.
                          daselbft,
            Gymnafium Andreanum zu hildesheim,
 166.
 167.
                        Josephinum daselbft,
        die Klosterschule zu Ilfeld,
 168.
*169.
        das Gymnasium
                        = Lingen,
 170.
                        = Lüneburg,
         8
                  5
 171.
                           Meppen,
 172.
                           Norden,
 173.
                      Carolinum zu Denabrūc,
            Raths-Gymnasium daselbst,
 174.
            Gymnasium zu Stade,
 175.
*176.
                        = Verden.
                  7
             Provinz Westfalen.
 177. Das Symnasium zu Arnsberg,
 178.
                        = Attendorn,
 179.
                           Bielefeld,
 180.
                        = Bochum,
 181.
                        - Brilon,
 182.
                        = Burgsteinfurt,
 183.
                          Coesfeld,
 184.
                        = Dortmund,
 185.
                        = Gütereloh,
*186.
                          Hamm,
*187.
                           Herford,
 188.
                          Hörter,
 189.
                          Minden,
                        •
 190.
                          Münfter,
 191.
                          Paderborn,
 192.
                        = Redlinghausen,
 193.
                          Rheine,
*194.
                          Soeft,
 195.
                        - Warburg,
                 3
 196.
                          Warendorf.
          Provinz hessen=Nassau.
 197. Das Gymnasium zu Cassel,
 198.
                        . Dillenburg,
 199.
                        - Frankfurt a. M.
 200.
                        - Fulda,
 201.
                          Hadamar,
```

```
das Gymnasium zu Hanau,
 202.
                        = Hersfeld,
 203.
                        = Marburg,
 204.
                        = Montabaur,
 205.
                        - Rinteln,
 206.
                          Beilburg,
 207.
                        . Wiesbaden.
 208.
                Rheinprovinz.
 209. Das Gymnasium zu Aachen,
                        = Barmen,
 210.
       die Ritter-Akademie zu Bedburg,
 211.
       das Gymnasium zu Bonn,
 212.
                          Cleve,
 213.
        £
                         Coblenz,
 214.
                       an der Apostelkirche zu Coln,
 215.
            Friedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst,
 216.
            Raiser-Wilhelm-Gymnasium daselbst,
 217.
            Gymnasium an Marzellen daselbst,
 218.
                       zu Düren,
 219.
                  =
                        = Duffeldorf,
 220.
                        - Duisburg,
 221.
                        - Elberfeld,
 222.
                        . Emmerich,
 223.
                        = Essen,
 224.
                        = Rempen,
 225.
                        = Arefeld,
 226.
                        = Kreuznach,
* 227.
                        = Moers,
 228.
                        = Münstereifel,
 229.
* 230.
                        = Neug,
                        = Neuwied,
 231.
                        = Saarbruden,
 232.
                        = Trier,
 233.
                        = Besel,
 234.
 235.
                        = Weylar.
          hohenzollerniche gande.
```

236. Das Gymnasium zu Hedingen.

## b. Realschnlen erfter Ordnung.

#### Ronigreich Preußen.

Proving Preußen.

1. Die Johannisschule zu Danzig,

- Petrischule daselbst,

| _           |             |             |                                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 3.          | die         | Realschule  | zu Elbing,                            |
| 4.          |             | 5           | = Insterburg (verbunden mit dem Gym=  |
|             |             |             | nasium daselbst),                     |
| <b>5</b> .  | 3           | Burgidule   | zu Königsberg i. Pr.,                 |
| <b>6.</b>   |             |             | Realschule daselbst,                  |
| 7.          |             |             | zu Thorn (verbunden mit dem Gym-      |
| •           | •           | steatiquite | nasium daselbst),                     |
| 0           |             |             |                                       |
| 8.          | 3           | •           | • Tilsit,                             |
| 9.          | =           | \$          | = Wehlau.                             |
|             |             | Oropin      | g Brandenburg.                        |
| 10          | Oi.         |             |                                       |
|             |             | , -         | ule zu Berlin,                        |
| 11.         |             | ,           | städtische Realschule daselbst,       |
| 12.         |             |             | Realschule daselbst,                  |
| 13.         | 5           |             | Realschule daselbst,                  |
| 14.         | 5           |             | tische Realschule daselbst,           |
| 15.         | \$          | Luisenstädt | ische Realschule daselbst,            |
| <b>16.</b>  | 5           | Sophien=F   | lealschule daselbst,                  |
| 17.         | 3           |             | zu Brandenburg,                       |
| 18.         |             | *           | - Frankfurt a. d. Oder,               |
| 19.         | \$          | 3           | . Guben (verbunden mit dem Gym=       |
|             |             |             | nasium daselbst),                     |
| 20.         | =           | 8           | - Landsberg a. d. Warthe (verbunden   |
| 20.         |             | •           | mit dem Gymnasium daselbst),          |
| 21.         | _           |             |                                       |
|             | =           |             | = Perleberg,                          |
| <b>22</b> . |             | 2           | = Potsdam,                            |
| 23.         | 5           | *           | = Prenzlau (verbunden mit dem Gym=    |
|             |             |             | nasium daselbst).                     |
|             |             | Nrop        | inz Pommern.                          |
| 94          | തം          |             |                                       |
| 44.         | Die         | steutjugute | zu Colberg (verbunden mit dem Gym-    |
| Q.r         |             |             | nasium daselbst),                     |
| <b>25</b> . | 3           | •           | - Greifswald (verbunden mit dem Gym-  |
| 00          |             | •           | nasium daselbst),                     |
| 26.         |             | 3           | - Friedrich-Wilhemsschule zu Stettin, |
| 27.         | •           | •           | - Realschule zu Stralsund.            |
|             |             | 9) r c      | vinz Posen.                           |
| 90          | <b>M</b> !. |             |                                       |
| 28.         | Me          |             | zu Bromberg,                          |
| 29.         | \$          |             | * Fraustadt,                          |
| 30.         |             | <b>s</b>    | = Posen,                              |
| 31.         | •           | •           | = Nawicz.                             |
|             |             | Mrnni       | inz Schlesien.                        |
| 20          | <b>D</b> 1- |             | •                                     |
|             |             |             | zum h. Geist zu Breslau,              |
| 33.         | \$          | 3           | am Zwinger daselbst,                  |
|             |             |             |                                       |

| 0.4         | .,       | 00 15 1 1  | At a state of the state of |
|-------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.         | Die      | Reallanne  | zu Görliß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 5        | •          | - Grünberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>36.</b>  |          | •          | - Landeshut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>37.</b>  | 3        | \$         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38.         | 8        | £          | = Reichenbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>39.</b>  | •        | •          | = Sprottau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>40</b> . |          | :          | - Tarnowig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |          | 91 = 01    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | •        |            | vinz Sachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Die      |            | zu Aschersleben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>42.</b>  | =        | 5          | s Erfurt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>43</b> . |          | 2          | = Halberstadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44.         | <b>s</b> | 8          | = Halle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>45.</b>  |          | •          | = Magdeburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46.         | *        | •          | = Nordhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 0        | Amawima 6  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 3        | stootnz e  | öchleswig-Holstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47.         | Die      | Realschule | zu Flensburg (verbunden mit dem Gym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |          |            | nasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48.         | 2        | =          | = Rendsburg (verbunden mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |          |            | Gymnafium daselbst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |          | Mran       | inz Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |          |            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49.         | Die      | Realschule | zu Gelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>50.</b>  | 3        | •          | - Göttingen (verbunden mit dem Gym=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |          |            | nafium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51.         | •        | 2          | = Goslar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>52.</b>  | •        | 8          | = Hannover,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>53.</b>  | 5        | 3          | - Harburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>54.</b>  | •        | 5          | s hildesheim (verbunden mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |          |            | nasium Andreanum daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>55.</b>  | •        | •          | = Leer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56.         | 5        | •          | = Luneburg (verbunden mit dem Gym=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |          |            | nasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57.         |          | s          | - Dênabrūck,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58.         |          |            | = Osterode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |          |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |            | inz Westfalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>59.</b>  | Die      | Realschule | zu Bielefeld (verbunden mit dem Gym=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |          | • •        | nasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>60.</b>  | •        | •          | Burgsteinfurt (verbunden mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |            | Gymnasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61.         | =        | 8          | Dortmund (verbunden mit dem Gym=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -           |          |            | nasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>62.</b>  | =        | =          | · Hagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 63.         | 3        | g          | - Iferlohn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 64.         |          | •          | = Lippftadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 ~         | _        | -          | - sohhlennel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>65.</b>  | die | Realschule | zu Minden (verbunden mit dem Gym=<br>nasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66.         | _   | _          | = Münster,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67.         |     |            | and the second s |
| 01.         | =   | <b>s</b>   | = Siegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |     | Provin     | z Hessen=Nassau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68.         | Die | Realschule | zu Cassel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |     |            | ule zu Frankfurt a. Main,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70.         | da  | 8 Real=Gy  | mnasium zu Wiesbaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |     | R          | heinprovinz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71.         | Die | Realschule | zu Aachen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72.         | =   | s          | * Barmen (verbunden mit dem Gym=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |     |            | nasium daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73.         | £   | Rönialida  | Realschule zu Coln (verbunden mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,           |     | 000.00     | Friedrich-Wilhelms-Gymn. daselbst),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74.         | 3   | Städtische | Realschule daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>75</b> . |     |            | zu Dusseldorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76.         |     | s          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77.         |     | =          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78.         |     |            | = Krefeld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>79.</b>  | _   | •          | - Mülheim a. Rhein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80.         | •   | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _           |     | s          | = Mülheim a. d. Ruhr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81.         |     | 3          | = Ruhrort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>82.</b>  | 8   | =          | - Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ılsdyn      |     |            | stens neunjährigem Aursus ohne obli-<br>Unterricht im Latein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Rea C.

#### Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.

- 1. Die Friedrichs-Werdersche Gewerbeschule zu Berlin,
- 2. Lussenstädtische Gewerbeschule daselbst.
- Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch ber ersten Klasse nöthig ift.

### a. Progymnasien.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Preußen.

1. Das Progymnafium zu Königsberg i. Prf., = Neumart i. Beftpr.

Provinz Brandenburg.

- 3. Das Progymnasium zu Friedeberg i. d. Neumark,
- = Fürstenwalde.

Proving Pommern.

5. Das Progymnasium zu Garz a. d. Oder.

Provinz Posen.

6. Das Progymnasium zu Tremessen.

Proving Schlesien.

7. Das Progymnasium zu Kreuzburg.

Provinz Sachsen.

8. Das Progymnasium zu Neuhaldensleben.

Proving hannover.

9. Das Progymnasium zu Leer (verbunden mit der Realschule I. Ordnung daselbst).

Provinz Bestfalen.

10. Das Progymnasium zu Dorften,

11. = Rietberg.

#### Rheinprovinz.

12. Das Progymnasium zu Andernach,

13. = = Boppard,

14. = = M.-Gladbach,

15. • Jülich,

17. = Malmedy,

18. = = Prüm,

19. = = Rheinbach,

20. = = Siegburg,

21. = = Sobernheim,

22. = = Trarbat,

23. = = St. Wendel,

24. = = = Wipperfürth.

## b. Realschulen zweiter Ordnung.

### I. Königreich Preußen.

Proving Brandenburg.

1. Die Realschule zu Spremberg.

Provinz Pommern.

+2. Die Realschule zu Stettin.

Proving Sachsen.

+3. Die Gewerbeschule zu Magdeburg.

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Realschulen zweiter Ordnung und höheren Bürgerschulen (B. b. C. a. aa.) haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

|    | †5.<br>†6.<br>†7.<br>†8. | . Die       | Realsd<br>Pros<br>Realsd | hule zu<br>=<br>vinz H<br>hule zu<br>der | Alton<br>Riel,<br>Neum<br>ejsen<br>Eschw<br>israe | ūnf<br>= N<br>ege | assau.<br>,<br>ischen Relig              | ionøgefell                              | ſфaft |
|----|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|    | †9.<br>†10.              | , =<br>, =  | <b>8</b>                 | der<br>zu                                | israel<br>Hanai                                   | liti<br>u,        | t a. Main,<br>chen Gemein<br>v. d. Höhe. | de daselb                               | ft,   |
|    | †11.                     | , 3         | s                        | =                                        | Hombi                                             | urg               | v. d. Höhe.                              |                                         |       |
|    | <b>+</b> 12.             | Die         |                          | Rhein<br>Jule zu                         | prov<br>Barm                                      | i n<br>en=        | z.<br>Wupperfeld,                        |                                         |       |
| c. | Höhere :                 | Bürg<br>den | erschule<br>entspre      | n, weld<br>chenden                       | he den<br>Klass                                   | R                 | ealschnlen er<br>gleichgestellt          | ster Ordi<br>find.                      | nung  |
|    |                          |             |                          | Königr                                   |                                                   |                   |                                          |                                         |       |
|    |                          |             |                          | vinz E                                   |                                                   | •                 |                                          |                                         |       |
|    | 1.                       | Die         | höhere                   | Bürger                                   | schule                                            | zu                | Ebersmalde,                              |                                         |       |
|    | 2.                       | 2           | 3                        | 3                                        |                                                   | =                 | Kottbus (ve                              | erbunden                                |       |
|    | 9                        |             | 6.26                     | 90.5                                     | tst. (                                            |                   | dem Gymnas                               | ium dasel                               | bit), |
|    | 3.                       | 3           | gogere                   | _                                        | gouie                                             |                   | Lübben,                                  |                                         |       |
|    | <b>4. 5.</b>             | =           | =                        | =                                        |                                                   | =                 | Rathenow,<br>Wriezen.                    |                                         |       |
|    | 0.                       |             |                          | oving                                    | Mam                                               |                   |                                          |                                         |       |
|    | ß                        | Die         |                          | _                                        |                                                   |                   |                                          |                                         |       |
|    | 7.                       | 216         | hodete                   | Dutiget'                                 | lmair                                             | 811               | Stargard,<br>Wolgast.                    |                                         |       |
|    | •                        |             | m                        | roving                                   | . @ a d                                           |                   |                                          |                                         |       |
|    | 8.                       | Die         | böbere                   | Bürger                                   | i dule                                            | 4   1<br>211      | Delipsch,                                |                                         |       |
|    | 9.                       | =           | 3                        | s                                        | 1-9-00-0                                          | =                 | Garbelegen,                              |                                         |       |
|    | 10.                      | 5           | =                        | =                                        |                                                   |                   | Mühlhausen,                              |                                         |       |
|    | 11.                      |             | s                        | \$                                       |                                                   | 3                 | Naumburg,                                |                                         |       |
|    | 12.                      |             | =                        | 5                                        |                                                   |                   | Weißenfels.                              |                                         |       |
|    |                          | P           | rovin                    | 3 Shl                                    | eswi                                              | g = 4             | polstein.                                |                                         |       |
|    | 13.                      | Die         | höhere !                 | Bürgers                                  | dule z                                            | ţu                | Hadersleben                              | (verbu                                  | nden  |
|    | 1.4                      |             | mit den                  | ı Gymr                                   | iajium                                            | Da                | selbst),                                 | <b></b>                                 | •.    |
|    | 14.                      | S           | don Wr                   | Durger)                                  | m poso                                            | zu                | Hujum (ver                               | :bunden                                 | mit   |
|    | 15.                      | 2           | dem Gy<br>höhere         | Mürgeri                                  | ui vaje                                           | าน                | Jpehoe,                                  |                                         |       |
|    | 16.                      |             | Albinus                  | Schule.:2                                | u kan                                             | gu<br>enf         | urg a. d. E                              | (ho                                     |       |
|    | 17.                      | \$          | höhere '                 | Burger                                   | dule                                              | 2U                | Schleswig (v                             | erhund <i>o</i> n                       | mit   |
|    |                          | ,           | dem Gy                   | mnastur                                  | n dase                                            | ibsi              | ),                                       | v = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |       |

| 18.         |             | höhere           | Bürgerschule       | zu Sonderburg,             |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| 19.         | 3           |                  | <b>s</b>           | - Wandsbeck (verbunden mit |
|             |             | dem G            | ymnasium da        | jelbjt).                   |
|             |             | <b>D</b> 1       | coving Han         | nover.                     |
| 20.         | Die         |                  |                    | zu Emben (verbunden mit    |
|             |             |                  | omnasium das       |                            |
| 21.         | 8           | böbere           | Bürgerschule       | zu Hameln (verbunden mit   |
| <b>—</b> •  |             | dem (3)          | ymnasium das       | ielbst).                   |
| <b>22</b> . | 8           |                  | Bürgerschule       |                            |
| 23.         |             | 909000           | ~ moBerlayane      | = Nienburg,                |
| 24.         |             | 3                | •                  | = Northeim,                |
|             |             | 8                | 3                  | - Otterndorf/              |
| 26.         | •           | s                | 8                  | = Uelzen.                  |
|             |             |                  |                    |                            |
| 07          | <b>Ø</b> !. |                  | ovinz Wef          |                            |
|             |             | popere           | Burgerschule       | zu Lüdenscheid,            |
| 28.         | =           | •                | s                  | - Schwelm,                 |
| 29.         | •           | \$               | \$                 | - Witten.                  |
|             |             | Prov             | ing hessen         | =Nassau.                   |
| <b>30.</b>  | Die         | höhere           | Bürgerschule       | zu Hersfeld,               |
| 31.         |             | 7                | •                  | = Schmalkalden.            |
|             |             |                  | Rheinprov          | inz                        |
| 32.         | Die         |                  | Burgerschule       | <u> </u>                   |
| 33.         | •           | 7-7              | ~ as Berlinate     | s Düren,                   |
| 34.         | 5           | •                | •                  | = Eupen,                   |
| 35.         |             | =                |                    | . M. = Gladbach (verbunden |
| ~ <b>~</b>  | ••          |                  |                    | ium daselbst),             |
| 36.         |             |                  | Burgerschule       |                            |
| 37.         | 5           | 929000           | s are good and are | = Neuwied (verbunden mit   |
| 01,         |             | _                | pmnasium bas       |                            |
| 38.         | 3           |                  | Bürgerschule       |                            |
| <b>39.</b>  |             | 7-7              | = =                | s Saarlouis,               |
| 40.         | 8           | #                | <b>.</b>           | = Solingen,                |
| 41.         |             | 5                | =                  | · Wesel (verbunden mit dem |
|             | _           | _ `              | afium dafelbf      |                            |
|             |             | ~ <b>7</b> ····· | misams amissal     | <del>-/-</del>             |
| <b>L</b>    | E4 _ 1      | dan L            | al maldian         | had Wallaham han Cont      |

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungs=Prüfung gefordert wird.

### a. Geffentliche.

aa. Höhere Kürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. gehören.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Preußen. 1. Die höhere Bürgerschule zu Gumbinnen,

| 2.<br>3.<br>4.<br>5. | s<br>: | höhere<br>=<br>=<br>= | Bürgerschule<br>:<br>:      | ;<br>;    | Jenkau,<br>Marienwerder,<br>Pillau,<br>Riesenburg. |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|                      |        | Dro                   | vinz Brani                  | den       | bura.                                              |
| 6.                   | Die    |                       | Bürgerschule                |           |                                                    |
| 7.                   | =      | 909000                | ~ arger   ware              |           | Eudenwalde,                                        |
| _                    |        | 5                     | =                           |           | Nauen,                                             |
| 9.                   | 3      | 3                     | <b>s</b>                    |           | Strausberg.                                        |
|                      |        | 91                    | rovinz Por                  |           |                                                    |
| 10                   | (Dia   | -                     | •                           |           | Stolp (verbunden mit dem                           |
| 10.                  | Die    |                       | asium daselbst              |           | Stoch (vernampen mit dem                           |
| 11.                  | s      |                       | Bürgerschule                |           | Mollin.                                            |
|                      |        | •                     |                             |           |                                                    |
| <b>L19</b>           | Oi.    |                       | rovinz Sch                  |           | ten.<br>le zu Breslau,                             |
|                      |        | zweite                |                             | lmin      | daselbst,                                          |
|                      |        |                       |                             | e h       | öhere Bürgerschule daselbst,                       |
|                      |        |                       | Bürgerschule                |           |                                                    |
| 16.                  |        | 909ccc<br>=           | ~ arberlayare               | o         | Löwenberg,                                         |
| 17.                  | 2      | 8                     | \$                          | <b>"</b>  | Striegau.                                          |
|                      |        | S                     | Provinz Sa                  |           |                                                    |
| 18                   | Mie    |                       | Bürgerschule                |           |                                                    |
| 19.                  |        | gogete<br>s           | -arger   ware               |           | Gisleben,                                          |
| 20.                  |        | =                     | 8                           |           | Langensalza.                                       |
|                      | _      | \ranir                | ız Shlesw                   | _         |                                                    |
| 91                   |        |                       | Bürgerschule                | _         | <b></b>                                            |
| 21.<br>22.           | 210    | gogete                | zurgerjuyate                |           | Segeberg.                                          |
| 22.                  |        | 04                    | ulua Gau                    |           |                                                    |
| 99                   | Oi.    |                       | rovinz Han                  |           |                                                    |
| 23.                  | Die    |                       | Dutyet/wute<br>dymnasium da |           | Clausthal (verbunden mit                           |
| 24.                  | •      |                       | Burgerschule                |           |                                                    |
| † <b>25</b> .        |        | 909000                | s Cutherlayan               | _         | Hannover,                                          |
| <b>26.</b>           | 3      | 9                     | *                           |           | hildesheim (verbunden mit                          |
|                      |        | dem &                 | dymnafium I                 |           | hinum daselbst),                                   |
| 27.                  | =      |                       | Burgerschule                |           |                                                    |
| 28.                  | #      | =                     | <b>s</b>                    | •         | Qualenbrud,                                        |
| <b>29</b> .          | \$     | 8                     |                             | _         | Stade (verbunden mit dem                           |
|                      |        | Gymn                  | afium daselbst              | <b>).</b> |                                                    |
|                      | _      |                       | coving Wef                  |           |                                                    |
|                      | Die    |                       | Bürgerschule                | zu        | Altena,                                            |
| 31.                  | \$     | •                     | =                           |           | Bocholt,                                           |
| <b>32.</b>           | •      | =                     | 8                           | •         | Unna.                                              |
|                      |        |                       |                             |           | 4 4                                                |

1878.

|              |     | Prov      | inz hessen   | : = N    | assau.                  |
|--------------|-----|-----------|--------------|----------|-------------------------|
| <b>3</b> 3.  | Die | höhere    | Burgerschule | zu       | Biebrich=Mosbach,       |
| 34.          | ø   | s         | s            | =        | Biedenkopf,             |
| +35.         | =   | *         | s            | =        | Caffel,                 |
|              | •   | 6         | <b>s</b>     |          | Diez,                   |
| 37.          |     | 2         | s            |          | Emi,                    |
| <b>†</b> 38. | 3   | Selefte   | n=Schule zu  | Kra      | ankfurt a. Main,        |
| 39.          | =   | böbere    | Bürgerschule | zu       | Fulda,                  |
| 40.          |     | <b>\$</b> | \$           | <b>s</b> | Geisenheim,             |
| 41.          | E   | •         | <b>3</b>     |          | Hofgeismar,             |
| <b>42.</b>   |     |           | •            |          | Limburg,                |
| 43.          |     |           | •            | 5        | Marburg,                |
|              | 5   | =         | 2            | 4        | Dberlahnstein,          |
| +45.         |     | •         | <b>s</b>     |          | Wiesbaden.              |
| , 200        |     |           | Sheinnra     |          |                         |
| 4.0          | •   |           | Rheinproi    |          |                         |
|              | Die | höhere    | Bürgerschule |          |                         |
| 47.          | •   |           | 3            | 3        | Mayen.                  |
|              |     | bb.       | Andere Ceh   | ran      | Ralten.                 |
|              |     | I.        | Rönigreich ! | Pre      | upeu.                   |
|              | 9   |           | z Schlesw    | -        |                         |
| 1.           |     |           | dule zu Ki   |          |                         |
|              |     | Prot      | ing Besser   | 1 = 97   | taffau.                 |
| 2.           | Die |           |              |          | e zu Frankfurt a. Main, |
| 3.           | 5   | 8         |              |          | le daselbst.            |
|              |     | b. #      | rivat-Lehrar | ıftal    | ten ×).                 |
|              |     |           | Königreich   |          |                         |
|              |     |           | ranin: Mr    | •        | •                       |

Proving Preußen.

1. Die Handels-Akademie zu Danzig.

Proving Brandenburg.

2. Die Sandelsschule zu Berlin.

Provinz Posen.

3. Das Pädagogium des Dr. Beheim = Schwarzbach zu Ostrowo bei Filehne.

Provinz Schlesien.

- 4. Die Handelsschule des Dr. Steinhaus zu Breslau,
- 5. das Pädagogium zu Niesky.

x) Die unter biefer Kategorie aufgeführten Austalten bürfen Befähigungszeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Rommissarius abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement
von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

Proving Beffen=Raffau.

6. Das Schenk'sche Lehr = und Erziehungs = Institut zu Friedrichsdorf bei Homburg.

Rheinprovinz.

- 7. Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Kortegarn zu Bonn.
- D. Lehranstalten, für welche besondere Bedingungen festgestellt worden sind.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Preußen.

1. Die Gewerbeschule zu Danzig\*),

2. = Rönigsberg i. Pr. \*).

Proving Brandenburg.

3. Die Gewerbeschule zu Potsdam\*).

Provinz Schlesien.

4. Die Gewerbeschule zu Breslau\*),

5. = = Brieg\*),

6. = = Gleiwip \*),

8. = ! Liegniß \*).

Provinz Sachsen.

9. Die Gewerbeschule zu Halberstadt \*).

Proving hannover.

10. Die Gewerbeschule zu hildesheim \*).

Proving Bestfalen.

11. Die Gewerbeschule zu Bochum \*).

Proving heffen=Raffau.

12. Die Gewerbeschule zu Cassel \*).

Rheinprovinz.

13. Die höhere Gewerbeschule zu Barmen \*\*),

14. = Gewerbeschule zu Coblenz\*),

<sup>\*)</sup> Die unter Rr. 1—12 und 14—18 aufgeführten Anstalten bürfen Befähigungszeugnisse benjenigen ihrer Schüler ausstellen, welche nach Absolvirung ber
ersten theoretischen Rlasse bie Reise für bie Factlasse erworben haben.

<sup>\*\*)</sup> Diese Anstalt barf benjenigen ihrer Schfiler Befähigungszeugnisse ausstellen, welche nach Absolvirung ber beiben höheren Klassen die Reife für Selekta
bargetban baben.

16. die Gewerbefcule zu Elberfeld"), 17. \* Rrefeld"), 18. \* Saarbruden ").

64) Berzeichniß ber höheren Lehranstalten, welchen bie Ausstellung gultiger Beugnisse für den einjährigs freiwilligen Militairdienst provisorisch gestattet ist. ")

In der Anlage wird ein Berzeichniß derjenigen hoberen Lebrauftalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ift, guttige Zeugnisse über die wiffenschaftliche Befähigung fur den ein-

jabria-freiwilligen Militarbienft auszuftellen.

Diese Anstalten durfen dergleichen Zeugnisse nur denjenigen ibrer Schuler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufssichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines RegierungsNommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung bestanden haben.

Berlin, den 23. Januar 1878.

Der Reichstangler. In Bertretung: Ed.

#### Bergeichniß

I. Ronigreich Preufen.

1. Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Runkler und Dr. Burkart zu Biebrich,

2. Eandwirthicafteidule gu Bitburg,

3. . Cleve,

4. - Sandelsichule bes Dr. Babl gu Erfurt,

5. - gandwirthicafteichule zu Fleneburg,

6. bas Ruoff-Saffel'iche Erziehunge-Inftitut zu Frankfurt a. Main,

7. Sofmann'iche Ergiehunge-Inftitut gu St. Goarshaufen,

8. Die Erziehunge-Anftalt bes Dr. Deter ju Lichterfelde bei Berlin,

9. - Landwirthicafteidule zu Ludinghaufen,

10. Dolle'iche (b. Steumeriche) Sandelsichule gu Denabrud,

11. bas Rnidenberg'iche Ergiehungs-Inftitut ju Telgte.

<sup>\*\*</sup> Die Befanntmachung vom 23. Januar 1878 und bas Berzeichniß find veröffentlicht burch bas Centralblatt fur bas Deutsche Reich pro 1878 Rr. 4

Mus bem Bergeichniffe werben bier uur bie boberen Lebranftalten im Brenfielden Staate aufgeführt

65) Maturitäts-Aspiranten bezw. Abiturienten an den Gymnasien und den Realschulen im Jahre 1877.

(Centribl. pro 1877 Seite 137 Nr. 62.)

I. General=Uebersicht der im Jahre 1877

|               | 1.                                                              |     |                                                                                           | 2        | •   | <del></del> _  | Ĭ        | 3.         |           | 1          | 4.                                    |           | 5                             | j. j      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Laufende Der. | Proving                                                         |     | Michaelis nur Mern und geimelisen Maturistätsbrijkungen nicht abgebalten morben sind find |          |     | no<br>P        | iii e    |            |           |            | haben die Prile – = = fung vollendet. | itse p    | bie Prüsung nicht q bestanden |           |
| 1.            | Prenfen                                                         | 26  | 18                                                                                        | 1 3      | 5   | 2              | 145      | 203        | 348<br>19 | 19         | 7                                     | 322<br>16 | 300<br>12                     | 1         |
| 2.            |                                                                 | 31  | 27                                                                                        | 1        |     | 3<br><b>29</b> | 238      | 223        | 461<br>10 | 59<br>1    | 16<br>7                               | 386       |                               | 35        |
| 3.            | Pommern                                                         | 17  | 16<br>1                                                                                   | 1        | . 2 | . 13           | 139      | 124<br>3   | 263<br>5  | 18<br>2    | <b>2</b>                              | 243<br>3  | <b>22</b> 3                   | 20        |
| 4.            | Posen                                                           | 14  | 13                                                                                        | 1        |     | 10             | 72<br>1  | 78<br>3    | 150<br>4  | 13<br>4    | 11                                    | 126       | 110                           | 16        |
| 5.            | Schlesien                                                       | 35  | 26<br>1                                                                                   | 3        | 3   | 3<br>28        | 205<br>3 | 254<br>5   | 459<br>8  | <b>5</b> 6 | 13                                    | 390<br>6  | 333<br>5                      | 57<br>1   |
| 6.            |                                                                 | 24  | 21                                                                                        | 3        | . 1 | 23             | 207      | 149<br>6   | 356<br>6  | 1          | 13                                    | 304       | 294<br>1                      | 10        |
| <b>7</b> .    | Schleswig-Holstein                                              | 12  | 9                                                                                         |          | 2   | 1 - 1          | 59<br>1  | <b>38</b>  | 97<br>1   | 11         | 6                                     | 80<br>1   | 75<br>1                       | 5<br>·    |
| 8.            | Hannober                                                        | 20  | 12                                                                                        | 4        | 2   | 2<br>17        | 147<br>6 | 96<br>5    | 243<br>11 | 10         | 6                                     | 227<br>11 | 223<br>6                      | 4 5       |
| 9.            | Bestfalen                                                       | 20  | 19                                                                                        | 1        |     | 16             | 194<br>5 | 113<br>8   | 307<br>13 | 28<br>6    | 5                                     | 274       | 250<br>6                      | 24<br>1   |
| 10.           | Heffen-Raffau                                                   | 12  | 9                                                                                         | 2        | 1   | iı             | 100<br>2 | <b>6</b> 6 | 166<br>2  | 14         | 2<br>51                               |           | 140                           | 10<br>·   |
| 11.           | Rheinproving n. Hohen-<br>zollern                               | 28  | 18                                                                                        | 2        | 6   | 2 27           | 91<br>•  | 235<br>7   | 326<br>7  | 26<br>5    |                                       | •         | 270                           | <b>26</b> |
|               | Summe der Abiturienten<br>Summe der Extrancer                   |     | 188<br>8                                                                                  | 19<br>11 |     |                | 1597     | 1579<br>55 |           |            |                                       |           | 256!)<br>38                   |           |
|               | Totalsumme                                                      | 239 |                                                                                           |          |     |                | 1628     | 1634       | 3262      | 321        | 93                                    | 2848      | 2607                          | 241       |
|               | Symnasium zu Corbach<br>(Fürsith. Walbeck)<br>(leine Extrancer) | 1   | 1                                                                                         |          |     |                | 5        | 5          | 10        | 2          | 1                                     | 7         | 7                             | •         |

bei den Gymnafien des Preußischen Staats und beim Gymnasium in Corbach

|               | 1.                                                                      | 1               |          |             | 6.       |           |                     | 1                   | 7.         |                      | Ì            |            |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|------------|---------|
|               |                                                                         |                 | Alt      | er be<br>(5 | r Ma     | ituri     |                     | Bon b (5 a          | en M       | aturis<br>ichen      |              |            | Œ6      |
|               |                                                                         |                 |          |             | 1        |           | <u></u>             | 8.                  | b.         | C,                   | T            | heolog     | gie     |
| Laufende Per. | Brovinz                                                                 | unter 17 3ahren | 17 3abre | 18 3abre    | 19 Jahre | 20 Sabre  | 21 Jahre u. barüber | Universitätsflubien | Unbestimmt | keine Universitätses | evangelische | fatholifce | jubifce |
| 1.            | Preußen                                                                 | 3               | 17       | 60          | 78       | 75<br>1   | 67<br>8             | 253<br>10           | •          | 47                   | 13           | 7          |         |
| 2.            | Branbenburg                                                             | 2               | 23       | 87          | 92       | 74        | 73                  | 298<br>2            | •          | 53                   | 22           | :          | · .     |
| 3.            | Pommern                                                                 | 1 .             | 19       | 40          | 57       | <b>59</b> | 47                  | 183<br>2            |            | 40                   | 30           |            | :       |
| 4.            | Pofen                                                                   | :               | 6        | 20          | 29       | 25        | 30                  | 94                  |            | 16                   | 5            |            | :<br>   |
| 5.            | Schlesien                                                               | 2               | 29       | 72          | 87<br>1  | 79        | 64                  | 284<br>5            | •          | 49                   | <b>20</b>    | 10         | :       |
| 6.            | Sachfen                                                                 | 1               | 10       | 43          | 82       | 78        | 80                  | 258<br>1            | •          | 36                   | 51           | 3          | :       |
| 7.            | Schleswig-Polstein Extrancer                                            | :               |          | 20          | 18       | 19        | 18                  | 69<br>1             | •          | 6                    | 12           | :          | :       |
| 8.            | Sannover                                                                | 1               | 2        | 36          | 65<br>1  | 62        | 57<br>5             | 193                 | •          | 30                   | 33           | 8          | .       |
| 9.            | Westfalen                                                               | 1               | 15       | 50          | 62       | 71        | 51<br>3             | 214<br>5            | •          | 36                   | 21           | 31         | :       |
| 10.           | Pesseu-Nassau                                                           |                 | 21       | 34          | 31       | 28        | 26<br>1             | 121<br>•            | •          | 19<br>1              | 17           | 7          | :       |
| 11.           | Rheinprovinz n. Hohen-<br>zollern                                       | :               | 4        | 55<br>2     | 78<br>·  | <b>73</b> | 60                  | 230<br>2            | •          | 40                   | 9            | 38         |         |
|               | Summe ber Abiturienten                                                  | 11              | 146      | 517         | 679      | 643       | 573                 | 2197                | •          | 372                  | 233          | 104        |         |
|               | Summe ber Extrancer                                                     | •               | •        | 5           | 5        | 5         | 23                  | 33                  | •          | 5                    | 2            | 1          |         |
|               | <b>Totalfnmme</b>                                                       | 11              | 146      | 522         | 684      | 648       | 596                 | 2230                | •          | 377                  | 235          | 105        |         |
|               | Gymnafium zu Corbach<br>(Fürsth. Balbeck)<br>(leine Extrancerprafungen) | 1               | •        | •           | 1        | 3         | 2                   | 7                   | •          | •                    | 3            | •          |         |

geprüften Maturitate-Afpiranten.

| 8.      |           |                                              |                               |                                    |            |                                                           |                   |              | 9.                                                                            |                                          |                                          | 10                               |                         |                                                        | 11  |                    |                                         |
|---------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|
| fludir  | eri       |                                              |                               |                                    |            | Bon ben nicht ftubi-<br>renden Maturis (7c)<br>gehen Aber |                   |              |                                                                               |                                          |                                          | 3m (<br>1876)<br>vorțe           | Jahre<br>waren<br>inden | Mithin i. 3. 1877<br>gegen bas vorber-<br>gehenbe Jahr |     |                    |                                         |
| Jura    | Cameralia | Medicin                                      | Philologie und<br>Philolophie | Mathematif und<br>Naturwissenschen | Unbestimmt | gum Milteteblens mit<br>Aussicht auf Avancement           | gum Staatebaufach | gum Bergfach | jam gorft., Struer., Doft.<br>Bad, jum fonftigen Sub-<br>altern. Staatsbienft | jum Bach ber Ortonomie,<br>Induffrie ic. | ju einem anbern Beruf<br>ober unbeftimmi | Maturitste-Afpi-<br>rauten (3c.) | Maturi (5 a.)           | Maturitäte-Alpi-<br>ranten (30.)                       |     | Maturitale-Afpi- E | Maturi (51.)                            |
| 90      | 70        | 69                                           | [ <sup>25</sup> )]<br>[49 ]   | 16                                 |            | 12                                                        | 11                | 1            | 14                                                                            | 9                                        | $[\ .\ ]$                                | 350                              | 281                     | ,                                                      | 19  | 2                  |                                         |
|         | ٠         | 5                                            |                               |                                    | ٠          | 1                                                         |                   | -            |                                                                               | 1                                        |                                          | 8                                | 6                       | 11                                                     | 6   |                    |                                         |
| 132     | 6         | 66                                           | 51                            | 21                                 | 4          | 19                                                        | 18                |              | 12                                                                            | 4                                        |                                          | 415<br>14                        | 342                     | 46                                                     | 9   | 4                  | :                                       |
| 79<br>2 | 2         | 32                                           | 31                            | 9                                  | •          | 18                                                        | 9                 |              | 9                                                                             | 4                                        |                                          | 235                              | 191                     | 28<br>3                                                | 32  |                    | •                                       |
| 40      |           | 28                                           | 14                            | 7                                  |            | 1                                                         | 5                 |              | 4                                                                             | 5                                        | 13)                                      | 164                              | 127                     | [.                                                     |     | 14                 | 17                                      |
| 111     | 2         | 74                                           | 46                            | 21                                 | •          | 31                                                        | 8                 | i            | 15                                                                            | 4                                        | '                                        | 483                              | 355                     |                                                        | •   | 24                 | 2<br>22                                 |
| 3       | .         | -                                            | 1                             | 1                                  | •          | 21                                                        | •                 | •            |                                                                               |                                          | . :                                      | 7                                | 4                       | 1                                                      | 1   | •                  | -                                       |
| 894)    |           | 28                                           | 62                            | 25<br>1                            | •          | 17                                                        | 6                 | 3            | 8                                                                             | 2                                        | :                                        | 336<br>8                         | 286<br>3                | 20                                                     | 8   | 2                  | 2                                       |
| 22      |           | 21                                           | 9                             | 5                                  | . '        |                                                           | 3                 |              | 2                                                                             | , ,                                      | 13                                       | 111                              | 92                      |                                                        |     | 14                 | 17                                      |
| 64      | 1         | 40                                           | 36                            | 11                                 | •          | 19                                                        | 3                 |              | 4                                                                             | 4                                        | :                                        | 211                              | 181                     | 32                                                     | 42  |                    |                                         |
| 2       |           | 2                                            | 1                             |                                    | •          | 1                                                         |                   |              | •                                                                             | -                                        |                                          | . • i                            | 3                       | 7                                                      | 3   | ٠                  |                                         |
| 57      | 6         | 51<br>2                                      | 36<br>1                       | 12<br>1                            | 4          | 8                                                         | 6                 | 4   1        | 13                                                                            | 5                                        | <u>:</u>                                 | 338<br>10                        | 306<br>6                | 3                                                      | ٠.  | 31                 | 56                                      |
| 36      | 2         | 24                                           | 23                            | 12                                 | _          | 4                                                         | 1                 | 1            | 19                                                                            | 1                                        |                                          | 198                              | 164                     | 2                                                      | i   | 32                 | 24                                      |
| •       | •         |                                              |                               | '                                  | •          |                                                           | •                 |              | •                                                                             | *                                        | •                                        | •                                |                         |                                                        | •   |                    |                                         |
| 78<br>2 | 4         | 54                                           | 35                            | 12                                 | -          | 9                                                         | #                 | 2            | 12                                                                            | 6                                        | :                                        | 309<br>9                         | 271<br>3                | 17                                                     |     | 2                  | 1 1                                     |
|         |           |                                              |                               |                                    |            |                                                           |                   |              |                                                                               |                                          |                                          |                                  |                         | 143                                                    |     | 117                |                                         |
| 798     | 30        | 487                                          | 394                           | 151                                | •          | 128                                                       | 81                | 12           | 105                                                                           | 44                                       | 2                                        | 3150                             | 2596                    | 26<br>28                                               | t3  | 8                  | $\begin{bmatrix} 27 \\ 5 \end{bmatrix}$ |
| 13      |           | ti                                           | 3                             | 3                                  |            | 2                                                         |                   | 1            | 1                                                                             | 1                                        |                                          | 66                               | 30                      | 20                                                     |     | ·                  | <u> </u>                                |
|         |           |                                              |                               |                                    |            | i                                                         |                   |              |                                                                               |                                          |                                          |                                  |                         | 171                                                    | 123 | 125                | 142                                     |
| 811     | 30        | 498                                          | 397                           | 154                                |            | 130                                                       | 81                | 13           | 106                                                                           | 45                                       | 2                                        | 3216                             | 2626                    | 46                                                     |     |                    | 19                                      |
|         | •         | .                                            | 4                             | ,                                  |            |                                                           |                   |              |                                                                               |                                          |                                          | 5                                | 5                       | 5                                                      | 2   |                    |                                         |
|         |           |                                              |                               |                                    |            |                                                           |                   |              |                                                                               |                                          |                                          |                                  |                         |                                                        |     |                    |                                         |
|         | <u> </u>  | <u>.                                    </u> | ,                             |                                    |            |                                                           |                   |              | ļ.                                                                            | l                                        |                                          | l                                | 1                       | ļ                                                      | 1   | I                  | ı                                       |

<sup>1)</sup> Studiren auch Jura. — 2) Desgl. Mathematik u. Naturwissenschaften. — 2) Jugenieur. 1 Davon 10 zugleich Cameralia. — 4) Musik.

II. General-Uebersicht der im Jahre 1877 bei den Realschulen I. Ordnung

|              | 1.                             |                                                                     | 2.         |               |                                 | _              | 4.              |            |                | 5.                                   |                                    |                               |                                |     |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|
|              |                                | Zahl ber Realschulen<br>I. Ordnung, bei wel-<br>chen Reifeprufungen |            |               |                                 | Ang<br>wa<br>P | Davon<br>(3 b.) |            |                | Bon ben<br>Geprüften<br>(416 ) haben |                                    |                               |                                |     |
| • .          | Broving                        | stattgefunden<br>haben                                              |            |               | Ħ                               | a.<br>Zu       |                 | Ъ.         | a.<br>sind     |                                      | b.<br>∴ +-                         | a.<br>H                       | p.                             |     |
| Laufende Rr. |                                | Oftern und<br>Michaelis                                             | nur Ostern | nur Michaelis | nicht abgehalten<br>worben sind | Dherm          | Micaelis        | im Ganzen  | zurückgetreten |                                      | haben die Prili-<br>fung vollendet | das Zengniß de Reife erhalten | die Prüfung nicht<br>bestanden |     |
| 1.           | Preußen                        | Zahl ber vorha<br>Realschusen I.                                    | 4          | 3             | 2                               | . 8            | <b>56</b>       | 33<br>1    | 89             | 4                                    | •                                  | 85                            | 78<br>1                        | 7   |
| 2.           | Brandenburg                    | 14                                                                  | 12<br>•    | 1             | 1                               | 1<br>13        | 63<br>1         | <b>56</b>  | 119<br>1       | 16                                   | 2                                  | 101                           | 94                             | 7   |
| 3.           | Pommern                        | 4                                                                   | 3          | 1             | :                               | 4              | 19              | 13         | 32<br>•        | 3                                    | ٠                                  | 29                            | 28                             | 1   |
| 4.           | Posen                          | 4                                                                   | 1          | 3             | :                               | 4              | 20              | 1          | 21<br>·        | •                                    | •                                  | 21                            | 20                             | 1   |
| 5.           | Schlesien                      | 9                                                                   | 4          | 2             | 1                               | 2 9            | 39<br>•         | 34         | <b>73</b>      | 16<br>·                              | 1                                  | 56                            | 42                             | 14  |
| 6.           | Sachsen                        | 6                                                                   | 5          | 1             | :                               | 5              | 45<br>2         | <b>3</b> 3 | 78<br>2        | 11 2                                 | 6                                  | 61<br>•                       | 57                             | 4   |
| 7.           | Schleswig-Holftein . Extrancer | 2                                                                   | 2          | :             | :                               | 2              | 5<br>·          | 8          | 13             | :                                    | 1                                  | 12                            | 11                             | 1 . |
| 8.           | Hannover                       | 11                                                                  | 4 2        | 5             | 1                               | 8              | 83<br>6         | 13<br>11   | 96<br>17       | 3                                    | 1                                  | 92<br>13                      | 88<br>8                        | 4 5 |
| 9.           | Westfalen . Extraneer          | 9                                                                   | 2          | 7 2           | 1                               | 6              | 69<br>2         | 4          | 73<br>3        | 6                                    | :                                  | 67<br>2                       | 66<br>2                        | 1   |
| 10.          | Dessen-Rassan                  | 4                                                                   | 1 .        | 2             |                                 | 1 4            | 20              | 12         | 32             | 2                                    | :                                  | 30                            | 30                             | :   |
| 11.          | Rheinprovinz                   | 12                                                                  | 7          | 2             | 3                               | 12             | 23              | 58         | 81<br>·        | 6                                    | 1.                                 | 74                            | 72                             | 2   |
| e            | Summe ber Abiturienten         | 45                                                                  | 26         | 8             | 5                               | 442            | 265             | 707        | 67             | 12                                   | 628                                | 586                           | 42                             |     |
|              | Summe ber Extraneer            |                                                                     | 2          | 4             | 3                               | 75             | 11              | 13         | 24             | 7                                    | 1                                  | 16                            | 11                             | 5   |
|              | <b>Totaljumme</b>              | 84                                                                  |            |               |                                 | . •            | 453             | 278        | 731            | 74                                   | 13                                 | 644                           | 597                            | 47  |

des Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

| 6.                                         |          |          |          |          | -                   | 7.                                                 |                                                       |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             |                        | B                       | 9.                                                        |             |                        |               |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Alter<br>ber für reif Er-<br>Närten (5 a.) |          |          |          |          |                     | Bon den für reif Erklärten<br>(5 a.)<br>gehen über |                                                       |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             |                        | Zahre<br>waren<br>inden | Mithin im Jahre 1877<br>gegen das vorher-<br>gehende Jahr |             |                        |               |
| lunter 17 Sabren                           | 17 3abre | 18 Jahre | 19 3abre | 20 Jahre | 21 Jahre u. baruber | zu Universitäts.<br>Stubien                        | zum Missitairdienst<br>mit Aussicht auf<br>Abancement | zum Staats.<br>Baubienst | zum Bergfach | Bum Forft., Poft., Steuer-<br>fach und ju fonftigem<br>Subaltern - Staate bienft. | zum Kach ber Deto.<br>nomie, Industrie 2c. | zu einem anderen Be-<br>ruf ober unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.)            | Abiturienten<br>(3 b.)                                    | Reife (5a.) | Absturienten a<br>(3b) | Reife (5a.) R |
| t                                          | 5        | 17       | 20       | 23       | 12                  | 32                                                 | 6                                                     | 12                       | 2            | 14                                                                                | 12                                         |                                             | 84                     | 75                      | 5                                                         | 3           |                        | •             |
| •                                          | 4        | 19       | 31       | 29       | 11                  | 37                                                 | 4                                                     | 21                       | 2            | 22                                                                                | 8                                          |                                             | 85                     | 66                      | 34                                                        | 28          | •                      | •             |
| •                                          | 2        | 6        | 10       | 7        | 3                   | 11                                                 | 4                                                     | 5                        | •            | 4                                                                                 | 4                                          |                                             | 34                     | 31                      |                                                           | •           | 2                      | 3             |
| •                                          | •        | 5        | 8        | 5        | 2                   | 6                                                  | 3                                                     | 2                        | 1            | •                                                                                 | 6                                          |                                             | 30                     | 27                      |                                                           | •           | 9                      | ·<br>7        |
| •                                          |          | •        | •        |          | •                   |                                                    |                                                       |                          | •            | •                                                                                 | •                                          |                                             |                        |                         |                                                           | •           |                        | •             |
| •                                          | 3        | 13       | ٠        | •        |                     | •                                                  | 5                                                     | 5                        | 2            | <b>5</b>                                                                          | 5                                          |                                             | 69                     | 56                      |                                                           | :           |                        | 14            |
| •                                          | 3        | 10       | 16       | 17       | 11                  | 38                                                 | 4                                                     | 6                        | 1            | 5                                                                                 | 3                                          | :                                           | 71                     | 57                      | 7                                                         |             | •                      | :             |
| •                                          | 1        | 2        | 3        | 4        | 1                   | ō                                                  |                                                       | 3                        |              | 1                                                                                 | 2                                          |                                             | 8                      | 6                       | 5                                                         | 5           |                        |               |
| 1.                                         | 2        | 20<br>1  | 20<br>1  | 24       | 21<br>5             |                                                    | 3                                                     | 20                       |              | 16<br>1                                                                           | 8                                          |                                             | 92                     | 86<br>1                 | 4 11                                                      | 2 7         |                        | •             |
| 1                                          | 7        | 12       | 22       | 20       | 4                   | 22<br>2                                            | :                                                     | 13                       | 2            | 8                                                                                 | 17                                         | 4                                           | 50<br>3                | 48                      | 23                                                        | 18          |                        |               |
| •                                          | 3        | 11       | 8        | ł        | 4                   | 10                                                 |                                                       | 4                        | 3            | 7                                                                                 | 6                                          |                                             | 19                     | 19                      | 13                                                        | 11          |                        |               |
| •                                          | 12       | 22       | 18       | 15       | 5                   | 21                                                 |                                                       | 12                       | 4            | 8                                                                                 | 27                                         |                                             | 66                     | 56<br>2                 | 15                                                        | 16          | 4                      | . 2           |
|                                            |          |          |          |          |                     |                                                    |                                                       |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             |                        |                         | 110                                                       | 83          | 11                     | 24            |
| 3                                          | 42       | 137      | 170      | 154      |                     | 243                                                | 29                                                    | 103                      | 17           | 92                                                                                | 98                                         | 4                                           | 608                    | 527                     | 99                                                        | 59<br>  8   | 5                      | 2             |
| _                                          | •        | 1        | 1        | 2        | 2                   | 5                                                  |                                                       | 4                        | <u>  •</u>   | 1                                                                                 | 1                                          |                                             | 15                     | 5                       | 9                                                         | 6           |                        |               |
|                                            |          |          |          |          |                     |                                                    |                                                       |                          |              |                                                                                   |                                            |                                             |                        |                         | 124                                                       | 91          | 16                     | 26            |
| 3                                          | 42       | 138      | 171      | 156      | 87                  | 248                                                | 29                                                    | 107                      | 17           | 93                                                                                | 99                                         | 4                                           | 623                    | 532                     | 108                                                       | 65          | .                      | •             |

III. General-Ueberficht ber im Jahre 1877 bei ben Realschulen

|              | 1.                          |                                              |                         | 3.                    |               | 4                               |       |            |            |                 |                |                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------|------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
|              |                             | Bahl<br>II. D<br>chen                        | nva<br>B                | remel<br>ren<br>rüfni | tur           | Davon (3b.)                     |       |            |            |                 |                |                                |
|              |                             | S C                                          | lier                    | tgefun<br>haben       | مق            | a.<br>žu                        |       | <b>"</b> . | n.<br>find |                 |                |                                |
| Laufenbe Dr. | Probing                     | Zahl ber borhandenen<br>Realfculen II. Orbu. | Dftern und<br>Dichaelis | nur Oftern            | nur Dichaelis | nicht abgehalten<br>worden find | Dsern | Dichaelie. | im Gangen  | gurfichgetreten | 3urfldgewiefen | baben bie Brit. fung vollenbet |
| 1.           | Branbenburg                 | 3                                            | 2                       | :                     | 1             | 3                               | 13    | 10         | 23         | 1               | 1              | 21                             |
| 2.           | Bommern . ,                 | 1 .                                          | :                       | 1                     | :             | i                               | 1     | :          | 1          | :               | :              | 1                              |
| 3.           | Sachien                     | 1                                            | 1                       | •                     | :             | i                               | 6     | 7          | 13         | :               | :              | 13                             |
| 4.           | Schleswig-Polftein Entraner | 3                                            | 1                       | 1                     | :             | 1 5                             | 5     | 1          | 6          | 1               | :              | 5                              |
| 5.           | Beffen-Raffan               | 7                                            | :                       | 1                     | :             | 6                               | 2     |            | 3          |                 | :              | 2                              |
| 6.           | Rheinproving Cotrancer      | 3                                            | :                       | 2                     | :             | 1 5                             | 8     | :          | 8          | 2               | :_             | 6                              |
|              | Summe ber Abiturientent     |                                              | 4                       | 5                     | 1             | 8 18                            | 35    | 18         | 53         | 4               | 1              | 48                             |
|              | Totalfumme                  | 18                                           | .                       |                       | ,             | ,                               | 35    | 18         | 53         | 4               | t              | 48                             |

II. Ordnung des Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

| 5                                 |                                |                 |          | 6                    |          |           |               | **                  | 7.                                          |            | 8                          | •                       |                        | 9                 | •                        |              |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Gept                              | ben<br>rüften<br>haben         |                 | Al       | ter i<br>f Er<br>(5) | flärt    | iir<br>en |               | reif                | n ben f<br>Erklär<br>gehen i                | ten        | In (1876)<br>1876<br>vorho | dahre<br>waren<br>inden | geg                    | gen das<br>gehend | Jahr<br>8 vorh<br>e Jahi | er•          |
| 8.                                | b.                             | - ب             |          |                      |          |           |               | uft                 | <del>ب</del> ون<br>د د.                     |            |                            |                         | m                      | ehr               | weni                     | ger          |
| bas Zeugniß ber<br>Reise erhalten | die Prüfung nicht<br>bestanden | unter 17 3abren | 17 Jahre | 18 Jahre             | 19 Jahre | 20 Jahre  | über 21 Jahre | in ben Staatsbienst | zum Fache ber Oeto.<br>nomie, Industrie 2c. | Unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.)     | Reife (5a.)             | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife<br>(5a.)    | Abiturienten<br>(3 b.)   | Reife (5 a.) |
| 18                                | 3                              | 1               | 4        | 3                    | 3        | 5         | 2             | 7                   | 10                                          | 12)        | 16                         | 11                      | 7                      | 7                 |                          | •            |
| •                                 | •                              | •               | •        | •                    | •        | •         | •             | •                   |                                             | •          |                            |                         | •                      | •                 | •                        | •            |
| 1                                 |                                | •               | 1        | •                    | •        | •         | •             | •                   | 1                                           | •          | 3                          | 3                       | ٠                      |                   | 2                        | 2            |
| 40                                |                                | 2               |          |                      | •        | •         | •             |                     | 7                                           | •          |                            |                         | ,                      |                   | •                        | •            |
| 13                                |                                | 2               | 5        | 4                    | 2        | •         | •             | 6                   | 1 .                                         | •          | 5                          | 5                       | 8                      | 8                 |                          | •            |
| 5                                 |                                | 4               | 1        | 1                    | 1        | 1         |               | 4                   | 1                                           |            | 7                          | 7                       |                        |                   | 1                        | 2            |
|                                   |                                |                 | .        | •                    |          |           | •             | •                   |                                             |            |                            |                         | •                      |                   |                          |              |
| 2                                 |                                | 1               | 1        |                      | •        |           |               | 2                   |                                             |            |                            |                         | 2                      | 2                 |                          |              |
|                                   |                                |                 |          | •                    |          |           | •             | •                   |                                             | •          |                            |                         |                        | •                 |                          | •            |
| 6                                 |                                | 4               | 1        |                      | •        |           | 1             | 1                   | 5                                           |            | 12                         | 10                      |                        |                   | 4                        | 4            |
| •                                 | •                              | •               | •        | •                    | •        | •         | •             | •                   | •                                           | •          | •                          | •                       | •                      | •                 | •                        |              |
|                                   |                                |                 |          |                      |          |           |               |                     |                                             |            |                            |                         | 17                     | 17                | 7                        | 8            |
| 45                                | 3                              | 9               | 13       | 8                    | 6        | 6         | 3             | 20                  | 24                                          | 1          | <b>43</b>                  | <b>36</b>               | 10                     | 9                 | •                        | •            |
| 45                                | 3                              | 9               | 13       | 8                    | 6        | 6         | 3             | 20                  | 24                                          | 1          | 43                         | 36                      | 10                     | 9                 |                          | •            |

<sup>1)</sup> Auf ein Somnasium.

66) Frequenz der Gymnasial= und der Real=
(Centralblatt pro 1877

I. General=Uebersicht von der Frequenz der

| 1.          | 2.                                  | 3.                |                                            | 4.<br>Bahl ber Lehrer<br>an ben Gymnafien. |                |                                                                  |                   |                               | Gefa<br>freque          | 5.<br>mmt-<br>njan |                    |                     | (Bet                          | ammi-               |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| ner.        |                                     | fen.              | -                                          | n ben                                      | Gy             |                                                                  |                   | ž į                           | Solu<br>Wir<br>Seme     | iter•              |                    | <del>.</del>        | a)                            |                     |
| Rummer.     | Provinzen.                          | Gymnaffen.        | Ober- und<br>Lebrer.                       | . ě                                        | Lebrer.        | welche<br>unter-                                                 | aten.             | benfelben be<br>Borfdulen.    | 1870                    | 5/77               |                    | 1                   | <b></b> ,                     | auf                 |
| Laufenbe    | <b>*</b>                            | Babl ber G        | Direttoren, Ober- m<br>orbentiiche Lehrer. | Miffenicaftilde<br>Dulfelebrer.            | Lechniche Le   | Ortegeistliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>rich ertheilen. | Probe-Randibaten. | an ben mit ben<br>bunbenen Be | in d. Comneffen.        | in ben Borschulen  | <b>R</b> 1.        | <b>s</b> 1.         | <b>9</b> 1.<br>111.           | R1.<br>IV.          |
| 1 2 3       | Preußen<br>Branbenburg .<br>Pommern | 26<br>31<br>17    | 289<br>440<br>180                          | 27<br>42<br>33                             | 36<br>72<br>33 | 15<br>1                                                          | 18<br>37<br>5     | 41<br>73<br>26                | 7450<br>10007<br>4899   | 978<br>2638<br>859 | 746<br>1009<br>547 | 1320<br>1867<br>877 | 2053<br>2845<br>1335          | 1262<br>1820<br>980 |
| 4<br>5<br>6 | Posen<br>Schleffen<br>Sachsen       | 14<br>35<br>24    | 163<br>373<br>259                          | 16<br>35<br>26                             | 16<br>70<br>49 | 21<br>46<br>9                                                    | 10<br>26<br>17    | 11<br>26<br>19                | 3858<br>9526<br>5951    | 489<br>805<br>437  | 370<br>1059<br>792 | 651<br>1771<br>1253 | 1031<br>2495<br>1 <b>68</b> 0 | 763<br>1740<br>1166 |
| 7<br>8      | Shleswig-holftein<br>Dannover       | 12<br>20¹)        | 139<br>197                                 | 6 17                                       | 18<br>31       | 4                                                                | 8                 | 14<br>27                      | 1742<br>(3734<br>(1141) | 335<br>631<br>211) | 209<br>560         | 315<br>787          | 485<br>1073                   | 292<br>678          |
|             | Bestfalen Deffen-Raffau .           | 20<br>12          | 204<br>143                                 | 22<br>15                                   | 21<br>25       | 24<br>14                                                         | 18<br>8           | 7                             | 3965<br>2736            | 163                | 758<br>388         | 947<br><b>6</b> 80  | 10 <b>43</b><br>917           | 670<br>464          |
| 11          | Rheinproving .                      | 27 <sup>2</sup> ) | 305<br>9                                   | 32                                         | 52<br>3        | 25<br>1                                                          | 21                | 27                            | {5287<br>460°)<br>96    | 622<br>53°)}       | 919<br>23          | 1148                | 16 <b>2</b> 8                 | 1085                |
| 12          | hohenzollern . Gumme                | 239               | 2701                                       | 271                                        | 426            | 160                                                              | 176               | 271                           | 59825                   | 8038               |                    |                     |                               | 10939               |
| C           | Comnafinm ju<br>rbad (Balbed)       | 1                 | 8                                          | 1                                          | 1              |                                                                  | _                 | _                             | 106                     |                    | 23                 | 20                  | 25                            | 20                  |

1) Bugang: Gymnafium ju Rorben (juvor Progymnafium.)

#### II. General = Uebersicht

| 1.          | 2.                                     | 3.                         |                                 | 8                              | eți b            | 4.<br>er Leþri                                                    | r                 |                                                  | 5.<br>Gefan<br>freque                     | nmt-<br>14 am                                                                        |              |                 | Gef             | ammt-           |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rummer.     |                                        | Programaffen               | en<br>È                         |                                |                  | muaften                                                           |                   | nfelben ver-Borfdulen.                           | Soluf<br>Win<br>Seme<br>1876              | ter-<br>Rers                                                                         |              |                 |                 | auf             |
| Laufenbe R  | Provinzen.                             | Bahl ber Bre               | Reftvren und ordenbilde Lehrer. | Wiffenschaftliche Dulfelebrer. | Lecutide Lebrer. | Ortigeiftliche, welchi<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfelben ver-<br>bunbenen Borfculen. | in ben Pro-<br>gymnaffen.                 | in ben Bor-<br>foulen.                                                               | Rí.<br>I.    | M.<br>II.       | Ri.<br>III.     | <b>£</b> 1.     |
| 123         | Preußen<br>Brandenburg .<br>Pommern    | 2 2 3                      | 13<br>13<br>18                  | 3 1 2                          | 2<br>3<br>3      | 1 -                                                               | _<br>_<br>_       | 2<br>2<br>4                                      | 292<br>226<br>405                         | 57<br>39<br>138 <sup>1</sup> )                                                       | -            | 31<br>34<br>45  | 76<br>69<br>92  | 55<br>46<br>118 |
| 4<br>5<br>6 | Posen<br>Shiefien<br>Sahsen            | 2<br>1<br>4 <sup>3</sup> ) | 12<br>6<br>18                   | 1 1 3                          | 3<br>1<br>4      | 2<br>2<br>2                                                       | <u>-</u><br>-     | 2 2                                              | 217<br>154<br>{ 344<br>119 <sup>3</sup> ) | $   \begin{array}{c}     18^{2}) \\     52 \\     \hline     44^{3})   \end{array} $ | -<br>5<br>14 | 30<br>22<br>62  | 60<br>43<br>122 | 60<br>28<br>129 |
| 8           | Sannover<br>Weffalen<br>Rheinproving . | 14)<br>3<br>16°)           | 13<br>63                        | -<br>17                        | 3<br>16          | 4 18                                                              | _<br>_<br>_       | -<br>-                                           | 394)<br>141<br>1135*)                     | -4)<br>-<br>-5)                                                                      | _<br>        | 15<br>31<br>208 | 28<br>59<br>337 | 26<br>273       |
|             | Gumme                                  | 34                         | 176                             | 28                             | 35               | 29                                                                | -                 | 12                                               | 3072                                      | 348                                                                                  | 19           | 478             | 896             | 735             |

<sup>1)</sup> Rad Berichtigung ber Angabe vom Progymnafium gu Lauenburg. — 2) Rad Berichtigung ber : vom Progymnafium gu Rempen. — 3) Bugang: Beißenfele (guvor höhere Burgericule).

Lehranstalten im Sommer=Semester 1877. Seite 382 Nr. 153.)

Symnasien des Preußischen Staats sowie des Fürstenthums Waldeck und

| greq                | nen!                | 6.<br>im Son | amer-G                        | emester            | 1877               |             |                      |                               | 20                   | er Ro:              | ife f        | 7<br>sion<br>üler ( | _                   | varen          | biefe        |                   |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|
| ben G               | þmnafi              | len.         | -                             |                    | b) fn              | ben B       | orfdulen.            | <del></del>                   | auf l                | en Gp               |              |                     |                     | en B           | ग्रिक        | ılen              |
| gi.<br>V            | <b>£</b> 1.<br>VI.  | Ueberhaupt   | Darunter neu<br>Aufgenommene. | RL<br>I.           | <b>R</b> í.<br>11. | <b>2</b> 1. | Ueberhaupt.          | Darunter neu<br>Aufgenommene. | ebangelifd.          | tatholifd.          | Diffibenten. | lübifc.             | epangelifc.         | fathelifd.     | Diffibenten. | jābif <b>ā</b> .  |
| 1362<br>1990<br>863 | 1290<br>2038<br>928 | 11568        | 583<br>1561<br>631            | 814<br>1249<br>552 | 514<br>1956<br>551 | -           | 1328<br>3205<br>1103 | 350<br>567<br>244             | 5975<br>9552<br>5110 | 1171<br>283<br>34   |              | 887<br>1733<br>386  | 1110<br>2653<br>972 | 67<br>72<br>7  |              | 151<br>480<br>124 |
| 762<br>1824<br>1152 | 759<br>1911<br>1038 | 10900        | 478<br>1274<br>1130           | 429<br>567<br>505  | 183<br>327<br>151  | 160         | 612<br>1054<br>656   | 123<br>249<br>219             | 1940<br>5591<br>6701 | 1235<br>3353<br>259 | 1 6          | 1160<br>1866<br>115 | 349<br>688<br>639   | 61<br>134<br>6 | <del>-</del> | 202<br>232<br>11  |
| 438                 | 454                 | 2193         | 451                           | 371                | 119                | 99          | 589                  | 254                           | 2112                 | 37                  | _            | 44                  | 557                 | 14             | 1            | 17                |
| 771                 | 791                 | 4660         | 812                           | 510                | 325                | 160         | 995                  | 343                           | 3770                 | 728                 | -            | 162                 | 913                 | 28             | _            | 54                |
| 787                 | 769                 | 4974         | 1009                          | 142                | 88                 | 49          | 279                  | 116                           | 2471                 | 2266                | -            | 237                 | 226                 | 28             | 1            | 24                |
| 424                 | 401                 | 3274         | 538                           | 7                  | -                  | -           | 7                    | -                             | 2434                 | 660                 | _            | 180                 | 2                   | 4              | _            | 1                 |
| 1174                | 1305                | 7259         | 1512                          | 497                | 489                | -           | 986                  | 311                           | 2693                 | 4265                | <b>-</b> ·   | 301                 | 496                 | 444            | -            | 46                |
| 17                  | 19                  | 115          | 19                            |                    |                    |             |                      |                               | 14                   | 100                 |              | 1                   |                     |                | _            |                   |
| 11564               | 11703               | 69823        | 9998                          | 5643               | 4703               | <b>46</b> 8 | 10814                | 2776                          | 48353                | 14391               | 7            | 7072                | 8605                | 865            | 2            | 1342              |
| 20                  | 13                  | 121          | 15                            | _                  |                    |             | _                    | _                             | 107                  | _                   | _            | 14                  | _                   | _              | _            | _                 |

2) Bugang: Comnaftum ju Crefelb und DR. Glabbach (juvor Progymnaften).

von der Frequenz der anerkannten Progymnasien des Preußischen Staats

| Frequ           |                 | 6.<br>1 Somm      | er-Seme                       | ßer 1877        |                |                       |                               | Ð                 | er Ron          | fess<br>64   | 7.<br>iou<br>űler ( | ned 1<br>6 a, 6 | aren<br>b)  | biefe            | ·             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| ben Pr          | <b>s</b> gymna  | ften.             |                               | b               | ) in ben       | Borfhul               | en.                           | auf b             | en Prog         | ymn          | aften               | in b            | en Bi       | ridu             | len           |
| gi.<br>V.       | RI.<br>VI.      | Ueberhaupt        | Darunter neu<br>Aufgenommene. | Rí.<br>I.       | <b>£</b> 1.    | Ueberhaupt.           | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangelifd.       | fatholifd.      | Diffibenten. | jübifc.             | evangelifc.     | fatholifd.  | Diffibenten.     | jábifą.       |
| 69<br>70<br>114 | 70<br>62<br>122 | 301<br>281<br>491 | 9<br>55<br>86                 | 62<br>48<br>116 | 10<br>19<br>68 | 72<br>67<br>184       | 15<br>29<br>46                | 116<br>255<br>443 | 131             | : <u>-</u>   | 54<br>26<br>45      | 26<br>63<br>160 | 31 3        | <del>-</del>   - | 15<br>4<br>21 |
| 61<br>43<br>130 | 70<br>52<br>100 | 281<br>193<br>557 | 64<br>39<br>94                | 21<br>26<br>32  | 7<br>26<br>33  | 28<br>52<br><b>65</b> | 10<br>-<br>21                 | 78<br>60<br>545   | 110<br>68<br>5  | 1 _          | 92<br>65<br>7       | 10<br>14<br>63  | 6<br>8<br>— | <br> -<br> -     | 12<br>30<br>2 |
| 32<br>299       | 38<br>338       | 43<br>186<br>1455 | 4<br>45<br>320                | <u>-</u>        | -<br>-         |                       |                               | 39<br>30<br>409   | 2<br>139<br>982 | <br> -<br> - | 2<br>17<br>64       | _<br>_<br>_     | <u> </u>    | _                | _             |
| 818             | 852             | 3788              | 716                           | 305             | 163            | 468                   | 120                           | 1975              | 1440            | 1            | 372                 | 336             | 48          | -                | 84            |

<sup>4)</sup> Abgang: Rorden (Gymnafium). Bugang: Leer (progymnaf. Rebentiaffen ber Realfoule I. D. - Thgang: Crefelb und M. Glabbach (Gymnafien).

174 ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mahrent bes

|                | 2,                            | Der D       | 8<br>Itameti<br>naps s          | пеф 1             |                      |               |                    |                   |                | @              | fami        | nt-Ub                                                  | gare            |
|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>.</u>       |                               | auf ben (   |                                 |                   | en Bo:<br>alen       | Γ-            |                    |                   |                |                |             |                                                        | ı ber           |
| Pitchmer       |                               | Inlander    | 1                               | Spla              | nber                 |               | 1 2                | 1                 |                | 0              | u f         |                                                        |                 |
| Pacifists W    | Provinzeji.                   | o or desert |                                 | and b & delett.   | BOTH ALLTHOUGH       | Musianter.    | mit bem "Laruntath | nbere Spon        | Pr. quantahen. | Me.            | len<br>1    | gr. Mangarrufe<br>angen berechigte<br>bob Borgericules | fouffige Glabt- |
| 123            | Preufen                       | M507 25     | 30 102<br>75 96<br>35 53        | 3068              | 247<br>126<br>129    | 12<br>11<br>2 | 171<br>165<br>99   | 214<br>333<br>127 | 24<br>H<br>1   | 92<br>91<br>31 | 2<br>8<br>3 | 14<br>20<br>16                                         | 54<br>64<br>26  |
| 4<br>5<br>6    | Polen<br>Edieften<br>Sadlen   | 621H 45     | 89 79<br>04 74<br>96 27 (       | 976               | 96<br>76<br>53       | 5 2 5         | 52<br>147<br>109   | 109<br>259<br>146 | 2<br>4<br>6    | 29<br>44<br>84 | 2 2         | 25<br>5                                                | 20<br>63<br>28  |
| 7<br>A<br>9    | Coleswig Colftein Cannever    | 2917 16     | 76   195<br>09   133<br>23   62 | 458<br>931<br>263 | 79<br>51<br>16       | 52<br>43<br>— | 25<br>64<br>63     | 36<br>62<br>68    |                | 29<br>4        | 5<br>1      | 18<br>3                                                | 30<br>15<br>22  |
| 10<br>11<br>12 | helien-Raffau<br>Abeinprobing | 5,00 19     | 47   139<br>91   63<br>63       | 4<br>941          | 3<br>3 <sup>14</sup> | 7             | 54<br>187<br>10    | 73<br>66<br>1     | 11             | 5 9            | 1           | 5                                                      | 22<br>13        |
|                | Summe                         | 43190-258   | 58 1285                         | 9791              | 913                  | 110           | 123                | 1522              | 57             | 354            | 26          | 124                                                    | 357             |
|                |                               |             |                                 |                   |                      |               |                    |                   |                |                |             | 1                                                      |                 |

und ber mit benfelben organisch verbuntenen Borfdulen mabrent

| ī,          | 2.         | Ter Beim                      | H.<br>Lath .<br>durt | nach mar<br>6 6)   | ξ'n       |                    |                                   |                                                          |               |                     | Befo               | ימחי | - 21 b                              | Burd  |
|-------------|------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------|-------------------------------------|-------|
|             |            | gui ten Pi                    | P 9                  | in ben<br>foricule | <b>17</b> |                    |                                   |                                                          |               |                     |                    |      | a. 91                               | n ben |
| Rommer.     | Previnzen. | A ter                         | 7                    | r unter            |           | nach<br>Bat<br>ebi | biel te.<br>4 ber :<br>reften Rig | erbaie.                                                  | n,            | bne<br>ir z<br>pbri | ter                | 2.5  | ing t<br>banci<br>fe au             | en en |
| Paufenbe    | precenter. | due & chaireit.               | attanher             | , ä                | tadanber! | ("parmajies        | Real-<br>fcufen<br>1.<br>Erbeuna  | ju Lenangsbrüfe<br>ungen berechtigte<br>heb B. evendaden | Pon naffett   | antere Program,     | Mrd<br>idul<br>Ert |      | Reger berechter<br>Dob Aurgerfculen |       |
| 1 2 3       | Preußen    | 152 145<br>202 79<br>324 162  | 4 4<br>1 (5          | 61 8               | 1         | 5                  | 4 -                               |                                                          | 40<br>9<br>15 | 2                   |                    | -    | 2                                   | 4     |
| 4<br>5<br>6 | Pofra      | 1 55 122<br>124 65<br>295 249 | 4 2<br>4<br>13 5     | 1 (ii)             | i         | 3                  | -                                 |                                                          | 5<br>4<br>8   |                     | 3                  | 2    | _L                                  | 2 4   |
| 7 9         | Dannover   | 27 16<br>111 74<br>928 620    | 1 9                  |                    | -         |                    | Î                                 |                                                          | 2<br>3<br>18  | 2                   | 1                  | -    |                                     | 5     |
|             | Eumme      | 2224 1532                     | 1. 16                | ч 95               | 4         | 27                 | 4,                                |                                                          | Ri            | 4                   | 5                  | 2,   | 11                                  | 30    |

#### Commer . Schulfemeftere 1877.

|                | 9.<br>Semin    | rr-Sti           | neßer            | 1877            |                |                |                 |                    |                      |                             |                          |                           |                        |                  | 107t                          | 10.<br>Ithin      |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| best           | Орма           | aften            | , -              |                 |                |                |                 |                    | l                    | b) b                        | on bei                   | Bor                       | (dale                  | l.               | 600                           | uf bes<br>Rmer-   |
|                | ju c           | mbern            | elter :          | Beftim          | wite           | gue            | 100             | <u> </u>           |                      | 1                           | auf                      |                           |                        |                  | 1                             | 1677<br>1877      |
| burd Zob.      | RL<br>1.       | #L<br>71.        | \$1.<br>111.     | AL<br>IV.       | Rí.<br>V.      | st.<br>VI.     | 3 unermittelten | Urberhaupt.        | burch Leb.           | Symeafien meb Progenaafien. | Real-Lebr-<br>anstairen. | fondige Stabt-<br>foulen. | ju unermittelten Bwed. | Arberhaupt.      | ts den Gomuafien.             | in ben Borfoulen. |
| 17<br>13<br>14 | 29<br>36<br>22 | 105<br>148<br>63 | 100<br>119<br>58 | 42<br>50<br>45  | 41<br>42<br>16 | 17<br>34<br>10 | <u>-</u>        | 922<br>1128<br>551 | 476<br>471<br>241    | 7111<br>10440<br>4979       | 852<br>2734<br>862       |                           |                        |                  |                               |                   |
| 17<br>15       | 19<br>68<br>29 | 70<br>187<br>67  | 73<br>169<br>71  | 42<br>122<br>36 | 36<br>76<br>16 | 31<br>46<br>12 |                 | 491<br>1298<br>565 | 24243                | 163<br>143<br>99            | 7                        | 30<br>32<br>10            | <u>-</u>               | 195<br>181<br>54 | 3645<br>9502<br>6516          | 417<br>870<br>602 |
| 5<br>6<br>8    | 5<br>19<br>33  | 29<br>36<br>45   | 14<br>33<br>48   | 3<br>17<br>12   | 6<br>23<br>13  | 11 9           | -               | 173<br>359<br>346  | 2                    | 8<br>34<br>-                | 3                        | 24<br>13<br>14            | <br> -<br>             | 51<br>14         | 2020<br>4301<br>4626          | 555<br>914<br>265 |
| 5              | 14<br>17<br>—  | 42<br>46         | 36<br>28         | 23<br>30        | 12<br>23       | 14<br>22<br>—  | _               | 3(1<br>463<br>11   | -<br>-               | 7<br>27                     |                          | 28                        | -                      | 7<br>55          | 2963<br>6796<br>104           | 931               |
| 111            | 291            | 858              | 749              | 422             | 304            | 207<br>Br#     | -<br>lanb       | 6620<br>am Gq      |                      | 1357<br>ed 901              | 77<br>berget             | 323<br>enben              | - Em                   | 1762<br>efter#   | <b>53203</b><br><b>59</b> 925 | 9038<br>9038      |
|                |                |                  |                  |                 |                | 107            | ttiþlin         | em Si              | <b>į</b> tu <b>j</b> | bis S                       | d ide zitt é r           | · Erm                     | efterd                 | 1877             | 3378                          | 994               |
| -              | -              | 2                | _ [              | 1               | 1              | - 1            | - ]             | 10<br>Benen        | -                    | _<br>prberge                | - benbe                  |                           | _                      | rebr             | 111                           | -                 |

bes Sommer-Schulfemeftere 1877.

|           | 9.<br>Esma | n-Gn         | mefter          | 1877             |                 |           |                            |                |                    |                           |               |                            |                           |               | 10<br>Writ               |                   |
|-----------|------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| Prog      | PRIRO      | ien.         |                 |                  |                 |           |                            |                |                    | b) t                      | ion ba        | n Gor                      | hules                     |               | Befta:                   | bes               |
|           |            | în «         | n berior<br>mun | ilter E<br>g and | e <b>film</b> - |           | 野                          |                |                    |                           | auf           |                            | 126                       |               | Semi<br>Semi<br>18       | efters            |
| burd Erb. | ÆL<br>L    | <b>R1.</b>   | RL<br>III.      | RL<br>IV.        | Яt.<br>V.       | RI.<br>VL | in innermittellem<br>Bred. | Исбетранре     | burch gob.         | Demnafen und Progymagfen. | Braf - Erbr - | fanftige Gtabi-<br>icaten. | in unermitteliem<br>Swed. | Ueberhampt.   | in den Pro-<br>gomagien. | in ben Borfculen. |
| -         | -          | 10<br>3<br>7 | 10<br>5<br>10   | 10<br>1<br>9     | 1<br>1<br>9     | 1 2       | -                          | 64<br>24<br>73 | 1 -1               | 20<br>44                  | -             | 6<br>4<br>9                |                           | 27<br>4<br>54 | 237<br>257<br>418        | 45<br>63<br>130   |
| -         | -          | 3<br>-<br>3  | 2<br>3<br>6     | 3 1 3            | 1<br>4          | 2         | -                          | 20<br>15<br>46 |                    |                           |               | 2 2                        |                           | 2 2           | 261<br>179<br>516        | 28<br>50<br>63    |
| -         | -          | 2<br>3<br>15 | 14              | 1 12             | 28              | 3 12      | -                          | 17<br>98       | -                  | _                         |               | -                          | - 1                       | -             | 39<br>169<br>1357        | _                 |
| 1         | - [        | 48           | 55              | 40               | 30              | 24        | -                          | 356<br>fanb    | 2  <br>em <b>C</b> | 64  <br>4 [u]             | _  <br>bre ve | 23  <br>rigen              | Eemel                     | 89<br>terd    | 3432<br>3072             | 379<br>346        |

#### III. General - Ueberficht

| 1.               | 2.                                | 3.          |                                    |             |                 | 4,                                                               |                  |                                  | 5.<br>Orfan           |                      |            |             |             |             |
|------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                                   |             |                                    |             |                 | n Seber                                                          | ŧ _              | _                                | frequen<br>Colun      | 5 63ft               |            |             | Фе          | ensi-       |
| Ú.               |                                   | Regifoulen. | an                                 | ben         | Real            | foulen.                                                          | _                | 100                              | Min (                 | 10-                  |            |             | a) .        | auf ben     |
|                  | Provingen.                        | ratio       | # 5                                | *           | 44              | din.                                                             | E                | benfelben v                      | 1910                  | 77                   |            |             | *)          | ral nem     |
| Laufenbe Mummer. |                                   | Babl ber Ro | Direfteren, Cher. pronufide Lebrer | Datfolebrer | Lednifde Lebrer | Oriegeiffliche, welche<br>ben Bellgippsaunter-<br>richt erbeiten | Probe-Ranbibaten | du ben mit benfe<br>bunbenen ger | in ben Real<br>jaulen | in ben Bor<br>fculen | Al.        | gt.<br>U.   | RI.         | Ri.         |
|                  |                                   |             |                                    |             |                 |                                                                  |                  |                                  |                       |                      | A          | . %         | ealid       | nlen        |
| 1 2              | Preufen                           | 14          | 98 ,<br>174 ,                      | 18          | 16<br>33        | 4                                                                | 14               | 10<br>33                         | 2707<br>5035          | 279<br>1184          | 201<br>299 | 494<br>895  | 711<br>1581 | 565<br>1039 |
| 3                | Pommera .                         | 4           | 41                                 | 2 .         | 6               |                                                                  | -                | 5                                | 1099                  | 159                  | 74         | 211         | 325         | 256         |
| 4                | Pofen .                           | 9           | 52<br>102                          | 13          | 10<br>21        | 7<br>12                                                          | 3                | 9                                | 1142<br>2392          | 236<br>240           | 66<br>194  | 169<br>429  | 340<br>594  | 269<br>479  |
| 6                | Shieffen                          | 6           | 63                                 | 9           | 20              | 7                                                                | 6                | 9                                | 2443                  | 240                  | 190        | 390         | 734         | 603         |
| 7                | Calremig-Colftels                 | 2           | -                                  | _           | _               | _                                                                | _                | _                                | 179                   |                      | 37         | 59          | 89          | 53          |
| 6                | hanneber .                        | 11          | 107                                | 13          | 20              | 2                                                                | 5                | 19                               | 26121)                | 504                  | 277        | 524         | 934         | 590         |
| -                | Weftfalen                         | 9           | 81                                 | 15          | 9               | 12                                                               | 8                | 4                                | 1703                  | _ !                  | 147        | 448         | 645         | 420         |
| 10<br>11         | Deffes.Raffau .<br>Rheinprobin, . | 12          | 57  <br>161                        | 13<br>16    | 26              | 13                                                               | 11               | 16  <br>20                       | 1429<br>3267          | 542<br>531           | 99<br>242  | 225<br>705  | 455<br>1003 | 267<br>626  |
|                  | Gumme                             | 84          | 956                                | 122         | 169             | 80                                                               | 62               | 129                              | 24008                 | 3917                 | 1816       | 4539        | 740t        | 5177        |
|                  | ·                                 |             |                                    |             |                 |                                                                  |                  |                                  |                       |                      | I          | 3. <b>%</b> | ealid       | alen        |
| 1                | Granbenburg                       | 3           | 43                                 | 9           | 12              | ı –                                                              | 1                | 5                                | 1101                  | 234                  | 47         | 128         | 818         | 250 L       |
| 2                | Femmera                           | t           | 9                                  | 3           | 2               | _                                                                | _                | 3                                | 205                   | 44                   | 11         | 14          | 27          | - 6t        |
| 3                | <b>€аф∫сп</b>                     | 1           | 13                                 | t           | 9               | 1                                                                | 1                | -                                | 535                   | _                    | 50         | 94          | 122         | 122         |
| 4                | Chicemig-Duifteta                 | 9           | 31                                 | 7           | 6               | _                                                                | 3                | 11                               | 819                   | 339                  | 73         | 170         | 155         | 160         |
| 5                |                                   | 3           | 65                                 | 21          | 21              | 4                                                                | _                | 22                               | 1126                  | 562                  | 112        | 239         | 392         | 371         |
| 6                | Rheinproving                      | 3           | 32                                 | 8           | 4               | -                                                                | 2                | 6                                | 778                   | 203                  | 85         | 95          | 133         | 177         |
|                  | Gumm:                             | 18          | 193                                | 47          | 54              | 5                                                                | 7                | 47                               | 4564                  | 1382                 | 378        | 740         | 1147        | 1141        |

<sup>1)</sup> Abgang: 39 Souler ber progpun. Rebentlagen in Leer.

#### von ber Frequenz ber Realfculen bes Preugischen Staats und ber mit

| ijreq!             | reng t             | 6.<br>m Gom          | m41-6                         | twefter           | 1877              |             |                  |                    |                  | Di                   | r Ro             | n fe f       | 7.<br>ftpm<br>iler 6 | ռգ <b>ֆ հ</b><br>ո, ճե | aren           | blefe       |                 |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Realfd             | nfen.              |                      |                               |                   | b) :              | in ben      | Borla            | hulen.             |                  | auf b                | en Rei           | tfфa         | fen                  | ln 5                   | en Ma          | efdu        | ilem            |
| RL<br>V.           | "К.<br>VI.         | Ueberhaupt.          | Darputer ven<br>Aufgenommene. | RL.               | #L<br>11.         | #6.<br>[11. | <b>RL</b><br>[V, | Urberbanpt.        | Barneter nen     | enangelifc           | Tathofrid.       | Diffibenten. | jáblíф.              | ebangeilfd.            | Lathottid.     | Miftbenten. | füblfå.         |
| r. D               | ) t b n i          | ang.                 |                               |                   |                   |             |                  |                    |                  |                      |                  |              |                      |                        |                |             |                 |
| 533<br>1011<br>197 | 572<br>1016<br>174 | 3096<br>5831<br>1237 | 379<br>796<br>138             | 713<br>136        | 97<br>794<br>69   |             | _                | 406<br>1497<br>204 | 127<br>313<br>45 | 2731<br>5116<br>1161 | 122<br>121<br>9  |              | 233<br>594<br>67     | 374<br>1317<br>189     | 23<br>23       |             | 21<br>157<br>13 |
| 261<br>578<br>540  | 271<br>507<br>488  | 1376<br>2771<br>2945 | 234<br>379<br>502             | 196<br>190<br>196 | 176<br>150<br>177 | 9           | -                | 362<br>338<br>363  | 124<br>98<br>123 | 963<br>1894<br>2739  | 195<br>553<br>83 | - 11         | 319<br>334<br>112    | 230<br>266<br>326      | 55<br>43<br>16 |             | 77<br>29<br>19  |
| 526<br>253         | 149<br>243         | 237<br>3290<br>2156  | 58<br>679<br>453              | 329<br>12         | 260               | 206         | _<br>_           | 795<br>12          | -<br>291<br>12   | 233<br>2976<br>1520  | 2<br>130<br>487  |              | 184<br>147           | -<br>757<br>10         | 14             |             | 24<br>24        |
| 299<br>699         | 313<br>738         | 1658<br>4013         | 229<br>746                    | 211<br>372        | 205<br>352        | 205<br>—    | -<br>  -         | 621<br>724         | 79<br>193        | 1390<br>2176         | 107<br>1514      | -            | 171<br>323           | 519<br>482             | 31<br>198      | _           | 71<br>44        |
| 4897               | 4771               | 29600                | 4592                          | 2634              | 2269              | <b>419</b>  | -                | 5322               | 1405             | 22779                | 3323             | 13           | 2485                 | 4470                   | 393            | 5           | 457             |
| II. 6              | Orbn               | ung.                 |                               |                   |                   |             |                  |                    |                  |                      |                  |              |                      |                        |                |             |                 |
| 241                | 244                | 1228                 | 127                           | 119               | 137               | _           | -                | 256                | 22               | 1133                 | 34               | -            | 61                   | 243                    | 2              | _           | 11              |
| 53                 | 48                 | 214                  | 9                             | 32                | 24                | _           | - ·              | 56                 | 12               | 192                  | 2                | _            | 20                   | 49                     | -              | _           | 7               |
| 51                 | 164                | 613                  | 78                            | -                 | -                 | -           | _                | -                  | -                | 576                  | 8                | 5            | 24                   | -                      | _              | -           | ] -             |
| 177                | 212                | 947                  | 129                           | 242               | 217               | _           | -                | 459                | 120              | 966                  | 14               | -            | 67                   | 426                    | 6              | -           | 27              |
| 361                | 365                | 1840                 | 754                           | 396               | 295               | 213         | -                | 906                | 344              | 1063                 | 93               | _            | 684                  | 555                    | 45             | _           | 306             |
| 216                | 207                | 913                  | 135                           | 193               | 58                |             |                  | 251                | 48               | <b>64</b> 0          | 222              |              | 51                   | 177                    | 70             | _           | -4              |
| 1109               | 1240               | 5755                 | 1191                          | 984               | 731               | 213         | -                | 1928               | 546              | 4470                 | 373              | 5            | 907                  | 1450                   | 123            | ı           | 355             |

#### benfelben organisch verbundenen Borfculen mabrend bee Commer-

| 1.         | 2                 | Dir h           | rtmo<br><del>C</del> o | d p<br>1 p<br>1 p | a <b>d</b> wari<br>6a, 6b | en bie        | fe        |                              |                                |                         | Ø.                                                       | [dra.m.b.      | N b g    | ang           |
|------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| Ė          |                   |                 | en Mei<br>huten        | a (-              | in ce                     | n Bor<br>ulen | -         |                              |                                |                         |                                                          |                | 46)      | wen.          |
| Rustmer.   |                   | Bolor           | iber                   |                   | Inlan                     | ber           | - $ $     | -                            |                                |                         | aı                                                       |                |          |               |
| Caufende R | Provinzen.        | aus b. Coutert. | ven ausmarie           | Ludlanber.        | aus b Schulert            | ben auswärtt  | Muelanber | nit bem Beuanig<br>ber Reife | and<br>Re-<br>(Qu<br>I<br>Orta | ere<br>al-<br>len<br>ll | ju Abgangebruf-<br>ungen berechtigte<br>bob Burgericulen | fanftige Stab! | Фринанен | Progymaailen. |
|            |                   |                 |                        |                   |                           |               |           |                              |                                |                         |                                                          | Real           | (d) u    | len           |
| 1          | Trenfen -         | 2099            | 950                    | 47                | 352                       | 54            |           | 29                           | 30                             | 3                       | 7                                                        | 42             | 11       | 11            |
| 2          | Branbenburg       | 4478            | 1270                   | 83                | 1416                      | 75            | 6         | 49                           | 72                             | 4                       | 8                                                        | 74             | 50       |               |
| 3          | Pommern           | 890             | 345                    | 2                 | 196                       | 8             | -         | 10                           | 1 1                            | -                       | _                                                        | 4              | 2        | -             |
| 4          | Pofen             | 831             | 519                    | 26                | 317                       | 39            | -6        | 1                            | 7                              |                         |                                                          | 16             | 18       | 1             |
| - 5        | Ehlefien.         | 1701            | 1020                   | 50                | 293                       | 50            | -         | 15                           | 1 27                           | L                       | 22                                                       | 23             | 22       | 2             |
| -6         | Cadfen            | 1647            | 1130                   | 168               | 347                       | 13            | 3         | 27                           | 22                             | 1                       | 3                                                        | 13             | 10       | 4             |
| 7          | Chleswig-Colficin | 122             | 114                    | 1                 | j - '                     | _             | -         | 7                            | 1.1                            | -                       | _                                                        | 1              | _        | -             |
| 8          | hannener          | 2075            |                        | 226               | 740                       | - 51          | 4         | . 8                          | 15                             | -1                      | 9                                                        | 17             | 10       | ì             |
| 9          | Defifalen         | 1425            | 712                    | 1 49              | 11                        | - 1           | -         | 2                            | 15                             | _                       | 1                                                        | 7              | 4        | -             |
| 10         | Defen-Rafan       | 1314            | 286                    | 58                | 589                       | 26            | 6         | 11                           | 10                             | 17                      | 14                                                       | 3              | 5        | -             |
| 11         | Rheinproping      | 3154            | 187                    | 72                | 692                       | 27            | - b       | 40                           | 12                             | _                       | 5                                                        | 42             | 8        | -             |
|            | Gamme             | 19726           | 9122                   | 752               | 4948                      | 344           | 30        | 197                          | 212                            | 27                      | 69                                                       | 242            | 140      | 0             |

#### B. Realfdulen

| 1 | Branbenburg       | 1111 | 106  | 41  | 249  | 7  | 1  |     | 2 | 3 | 1   | 14 | 3 , | -   |
|---|-------------------|------|------|-----|------|----|----|-----|---|---|-----|----|-----|-----|
| 2 | Pemmern .         | 166  | 46   |     | 52   | 4  | П  | -   |   | - | -   | 6  | )   | - [ |
| 3 | Sedfet            | 347  | 261  | 5   |      |    |    | 6 → |   |   |     | 6  | - : | -   |
| 4 | €@leswig-Delftein | 648  | 160  | 94  | 420  | 23 | 16 | -1  | 2 | 3 | 5   | 24 | 3   |     |
| 5 | Deffen-Raffau     | 1505 | 274  | 61  | 469  | 34 | 3  |     | 2 |   | 2   | 23 | 11  | 2   |
| 5 | Bibeinproving     | 717  | 191  | 5   | 216  | 15 |    |     |   | 1 | 2   | 7  | 1   | _   |
|   | Cammi             | 4534 | 1040 | 141 | 1826 | 83 | 19 | [5  | 6 | 7 | (1) | 90 | 19  | 2   |

#### Soulfemeftere 1877.

| 9.<br>to Ci | o perallet    | · Grad          | eßer 1            | 1877          |                |       |              |                  |              |                         |                 |                   |                        |                 | 10.<br>Michi<br>Befand       | 422                       |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| ben. W      | calfa         | (lex            |                   |               |                |       |              |                  |              | b) #es                  | n ben           | Beric             | nica                   |                 | Sáluj<br>Somm<br>Scotů       |                           |
|             | [16 42        | a herite        | eiter K           | eğima         | taat v         | 191.6 | <br> .       |                  |              |                         | auf             |                   | 1                      |                 | 1977                         |                           |
| burch Lob.  | JR.           | g(.<br>II.      | <b>RL</b><br>111. | Rí.<br>IV.    |                | 1     | Swed.        | Ueberhaupt.      | burd Tob.    | Rent Lebre<br>Angalten. | fouffige Stabt- | Progranafica      | Shrd.                  | Ueberhaupi,     | in ben Bealfdulen.           | is bes Berfdulen.         |
| L £         | rbu           | i mini g        |                   |               |                |       |              |                  |              |                         |                 |                   |                        |                 |                              |                           |
| 6           | 12<br>18<br>3 | 64<br>190<br>38 | 49<br>136<br>15   | 28<br>74<br>8 | 13<br>22<br>4  | 6     | -<br>-       | 294<br>699<br>90 | 2 2 3        | 79<br>207<br>36<br>43   | 14<br>60<br>3   | 4<br>65<br>4<br>8 | -                      | 97<br>3t4<br>45 | 2792<br>5133<br>1147<br>1260 | 309<br>1183<br>159<br>192 |
| 3           | 3<br>16<br>8  | 19<br>51<br>29  | 25<br>40<br>34    | 23<br>20      | 11<br>30<br>13 | 10    | -            | 186<br>191       | 2 2          | 54                      | 13              | *                 | -                      | 71<br>8         | 9486<br>2754                 | <b>267</b><br>355         |
| _<br>3<br>2 | 17<br>6       | 6<br>61<br>39   | 42<br>26          | 23<br>11      | 9 6            | 2     | -            | 19<br>217<br>120 | -<br>-       | 7                       | 15              | 3                 | -                      | -<br>25<br>-    | 218<br>3073<br>2036          | 770<br>12                 |
| 2           | 4             | 39<br>110       | 32<br>43          | 11<br>36      | 21             | 3 21  |              | 15\$<br>353      | 1            | 63<br>54                | 15<br>17        | 2                 | -                      | 96<br>74        | 1505<br>3660                 | 535<br>650                |
| 24          | 103           | 636             | 444               | 245           | 131            | 58    | -            | 2536<br># 60411  | 13<br>19 bei | 543<br>ports            | 139<br>m Ge     | 96<br>meller      | -  <br>- ( <b>6</b> 4) | 790<br>(, 5.)   | 26064<br>24008               | 4532<br>3917              |
|             |               |                 |                   |               |                | 豑     | ithin        | pp 64            | ինսի հ       | de Ci                   | MAN ET          | -Bent             | Bero                   | 1877            | 3056                         | ∳ t<br>- <b>0</b> 15      |
| II.         | Drl           | bnuı            | ng.               |               |                |       |              |                  |              |                         |                 |                   |                        |                 |                              |                           |
| _           | 13            |                 | . 49              | 20            | 8              | 1     | ۱            | 149              | 1.4          | 1 32                    | 6               | •                 | 1 -                    | 45              | 1079                         | 211                       |
| 1           | 2             | 3               | 2                 | 2             | 1              | -     | -            | 17               | -            | 2                       | 8               | 1                 | -                      | 11              | 197                          | 45                        |
| _           | 8             | 7               | 15                | 3             | 2              | -     | -            | 47               | -            | <u> </u>                | -               | -                 | -                      | -               | 566                          | -                         |
| 3           | 23            | 7               | 10                | 3             | 2              | -     | _            | 96               | -            | 5                       | 62              | 15                | -                      | 82              | 861                          | 377                       |
| 5           | 25            | 1               | 19                | 6             | 7              | 1     | -            | 119              | 4            | 64                      | 17              | -                 | -                      | 85              | 1721                         | 621                       |
| _           | 19            | 3               | ı                 | 5             | 10             | 2     | -            | 53               | -            | 38                      | 3               | <u> </u> -        | <u> -</u>              | 41              | 860                          | 210                       |
| 9           | 91            | 62              | 98                | 39            | 30             | Į.    | -            | 471              | 5            | 1                       | 96              |                   | <u></u>                | 264             | 5994<br>4564                 | 1664<br>1382              |
|             | -             |                 |                   |               |                | Trike | Kife<br>Kife | ma GA            |              |                         | _               | emefter<br>r-Gem  |                        | _               | +                            | eşt                       |

IV. General-Uebersicht von der Frequenz der höheren Bürgerschulen

| 1.            | 2.                                            | iles. B                |                                       | 8                               | a <b>h</b> l b    | 4.<br>er Lebre                                                    | tr.               |                                                 | Sefai<br>freque                 | umi-<br>11 am          |               |                 | <b>Ø</b>         | fammt-             |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Rummer.       |                                               | Bärgerfcules.          |                                       | þöher                           |                   | ärgerfa                                                           | <br>I             | en ver-<br>ilen.                                | Soluf<br>Win<br>Seme<br>1876    | ler-<br>Rers           |               |                 | <b>a</b> )       | auf ben            |
| Laufenbe Run  | Provinzen.                                    | Bahl ber böheren Bi    | Rettoren und orbent-<br>liche Lehrer. | Biffenicaftilde<br>Dilfelebrer. | Lednifche Lebrer. | Ortsgeiftliche, welche<br>ben Religionounter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfelben ve<br>bundenen Borfchulen. | in ben boberen<br>Bürgerfdulen. | in den Bor-<br>foulen. | <b>£</b> 1.   | <b>R</b> 1.     | <b>R</b> 1.      | <b>£</b> 1.<br>IV. |
| 1 2           | Preufen Branbenburg .                         | 6 <sup>1</sup> )       | 32<br>51                              | 8                               | 4 8               | 1 1                                                               | <br>-             | 4 12                                            | { 601<br>95 1)<br>1032          | 98<br>411              |               | 75<br>124       | 156<br>263       | 164<br>256         |
| 3 4 5         | Pommern                                       | 3<br>7<br>79           | 13<br>57<br>39                        | 10                              | 10<br>11          | -<br>5<br>1                                                       | _<br>_            | 12                                              | 277<br>1271<br>859 °)           | 65<br>676<br>136°)     | 44            | 112<br>148      | 63<br>222<br>202 | 100<br>326<br>211  |
| 6             | Schleswig-holftein                            | 9                      | 31                                    | -                               | 1                 | -                                                                 | 1                 | 5                                               | 523                             | 82                     | -             | 96              | 194              | 147                |
| 8             |                                               | 15<br>7 <sup>4</sup> ) | 66<br>42                              | 8                               | 11 7              | 8                                                                 | -                 | 17                                              | 1578<br>{ 630 4)<br>83 4)       | 425<br>                | 63            | 273<br>104      | 198              | 201                |
| 9<br>10<br>11 | Seffen-Raffau .  Rheinproving .  Dohenzollern | 16<br>13°)<br>1        | 105<br>73<br>5                        | 18<br>14<br>2                   | 38<br>14<br>-     | 16<br>12<br>1                                                     | _<br><br>_        | 9 -                                             | 2408<br>1411 °)<br>51           | 840<br>149<br>—        | <b>89</b><br> | 304<br>230<br>6 | 555<br>400<br>9  | 339<br>15          |
| ,             | Summe                                         | 93                     | 514                                   | 83                              | 106               | 48                                                                | 1                 | 97                                              | 10819                           | 2982                   | 225           | 1515            | 2709             | 2738               |
| •             | öhere Bürgerfoule<br>Arvifen (Balbe           |                        | 6                                     | -                               | 2                 | _                                                                 |                   | 2                                               | 73                              | 7                      |               | 10              | 32               | 16                 |

<sup>1)</sup> Bugang: Riefenburg.

<sup>2)</sup> Abgang: Beifenfele (f. Progymnaften).

<sup>3)</sup> Japanefe.

aller Rategorien des Preußischen Staats sowie des Fürstenthums Walded und

| T E Q M E         | 6.                | Eomme               | r-Seme                       | <b>fer 1</b> 8  | 77                |            |                    |                   |                               | 1                   | Der R           | u fe f         | 7.<br>Jion<br>üler (   | <b>nań n</b><br>6 <b>a,</b> 6b | eren       | biefe       | }             |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|
| öberen            | Bürgerf           | hulen.              |                              |                 | b)                | in be      | n B0               | rfhulen           |                               | an 2                | f ben<br>ürger  | pöber<br>dulen | en                     | in b                           | en B       | र्गाकैय     | len           |
| #1.<br>V.         | <b>gi.</b><br>VI. | ueberhaupe.         | Derunter neu<br>Aufgenommene | <b>9</b> 1.     | Ωí.<br>II.        | M.<br>III. | <b>\$1.</b><br>IV. | Ueberhaupt.       | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evengelifd.         | latholifd.      | Diffibenten.   | jáblí <b>á</b> .       | ebangelifd.                    | tatholifd. | Diftbenten. | jáblíg.       |
| 228<br>305        | 204<br>341        | 927<br>1314         | 131<br>292                   | 117<br>329      | 180               |            | -                  | 142<br>509        | 44<br>98                      | 739<br>1259         | 48<br>7         | 1 1            | <b>40</b><br><b>48</b> | 122<br>497                     | 8 2        | -           | 12<br>10      |
| 56<br>436<br>272  | 62<br>461<br>276  | 324<br>1601<br>1109 | 47<br>330<br>250             | 36<br>288<br>99 | 70<br>279<br>• 96 | 188        | 1 1                | 106<br>755<br>195 | 79<br>59                      | 310<br>1069<br>1087 | 362<br>7        | 2              | 14<br>169<br>15        | 103<br>456<br>192              | 169<br>1   | 1 -         | 3<br>129<br>2 |
| 112<br>406<br>229 | 104<br>353<br>196 | 653<br>1954<br>922  | 130<br>376<br>209            | 94<br>303       | 9<br>190          | 140        | -                  | 103<br>633        | 21<br>208                     | 643<br>1648<br>735  | 1<br>220<br>134 | 1³)            | 9<br>65<br>52          | 102<br>563                     | 27         | -           | 1<br>23       |
| 700<br>395        | 672<br>385        | 2857<br>1749        | 479<br>338                   | 452<br>116      | <b>4</b> 06       | 266        | 57                 | 1181              | 341                           | 2122<br>849         | 597<br>804      | -              | 168<br>96              | 922                            | 207<br>72  | -           | 52            |
| 16                | 22                | 68                  | 17                           | -               | _                 | -          | _                  |                   |                               | 5                   | 39              | -              | 24                     | -                              | -          | -           | _             |
| 3155              | 3086              | 13408               | 2569                         | 1834            | 1319              | 594        | 57                 | 3904              | 922                           | 10465               | 2219            | 4              | 720                    | 3083                           | 486        | 1           | 234           |
| 15                | 17                | 90                  | 17                           | 10              | _                 | _          | -                  | 10                | 3                             | 77                  | 2               | -              | 11                     | 9                              | _          | _           | 1             |

<sup>4)</sup> Bugang: Altena.

<sup>5)</sup> Abgang: M. Glabbad (f. Gymnaffen).

#### ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mahrend bee

| 1,          | 2,                                  | Der<br>bli      | Detn          | nat<br>ind | ).<br>0 nad<br>12 (6a | (6b)           | em        |                        |            |          |                           |           |               | Gefan                           | mt - 10 b                                          | gang                    |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|----------|---------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|             |                                     | auf b.          | bebe          | TER        | l to                  | ben<br>fcul    | п         |                        |            |          |                           |           |               |                                 | h) 8                                               | on ben                  |
| Rummer      | Provingen.                          | Inlär           | ber           |            | 9n16                  | inber          |           | ugnit<br>Beruf         | gan        | geger    | n tib-<br>egniğ<br>le auf | ob        | ne l          | ber Rel                         | angezen<br>fe auf                                  | gn()                    |
| Canfenbe ff |                                     | aud bem Chulers | ven auswärts. | Mustanber. | aus bem Chulort.      | von guetrarif. | Mudlanber | mit bem Abgangstrugnif | @twnafen   | 9t<br>1¢ | l<br>ral<br>ulrn          | Commaden  | Prograndlien. | Real<br>fooler<br>L U.<br>Orbn. | andere i Mbgunge brufen berrche bob. Burgerichaten | fonitige Stabt. faufen. |
| ı           | Preußen                             | 466             | 350           | 11         | 122                   | 20             |           | 2                      | _          | 2        | ~                         | 6         | 2             | 12 1                            |                                                    | 9                       |
| 2           | Branbenburg                         | 895             | 419           | -          | 430                   | 79             |           | -                      |            | 6        |                           | 128       | -             | 13 1                            | 4                                                  | 25                      |
| 3 .         | Pommern                             | 2381            | 86            | -          | 96-                   | 39             | 9         | 4                      | -          | **       | _                         | 1         | -1            | 51 —                            | _                                                  | 3                       |
| 5           | Cadfen                              | 1351<br>696     | 406           | 12         |                       | 23             | 3         | 2                      |            | _        | _                         | 15<br>(8) | _             | 11<br>9 2                       | 8                                                  | 15<br>7                 |
| -6          | Colesmig-Colficin                   | 3951            | 218           | 40         | 86                    | 16             | -1        | _                      | -          | ~        | -                         | 4         | -             | 4, 1                            | 2                                                  | 9                       |
| 7           | hannover                            | t343            | 56t           | 50         | 554                   | 75             | 4         | 17                     |            | 3        |                           | 12        |               | 15, 2                           |                                                    | 10                      |
| 8           | Beffen-Raffau                       | 644<br>2196     | 277<br>623    | 78         | 1022                  | 134            | 25        | 3<br>23                |            | 6        | -                         | 5<br>17   | 2             | 2  —<br>  15 428                | 17                                                 | 15<br>36                |
| tu          | Rheinproving                        | 1213            | 525           | 11         | 161                   | 171            |           | 5                      | '          | 2        | _                         | 10        | _             | 4                               | 2                                                  | 12                      |
| 11          | hohenjollern                        | 47              | 17            | 4          | -                     | -              | -         | _                      | <b>-</b> j | _        | -                         | -         | -             | -1-                             | _                                                  | -                       |
|             | Summe                               | 9464            | 3720          | 224        | 3370                  | 399            | 3.5       | 56                     | 1          | 19       |                           | 2014      | 4             | 90 435                          | 45                                                 | 141                     |
| _           |                                     | 1               | 1             |            |                       | 1              |           |                        |            |          |                           |           |               |                                 |                                                    |                         |
|             | bere Bürgerfdufe<br>frolfen Balbed, | 41              | 46            |            | to 1                  |                |           | 2                      |            | 1        |                           | 3         | }             |                                 |                                                    |                         |

## Sommer=Schulsemesters 1877.

| im E        | ).<br>Omme | r-Ge1       | neßer              | 1877               |                              |            |                              |              |            |                              |                            |              |                           | -           | 10.<br>Mith<br>Beftan            | in                |
|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| þóþer<br>—— | en Bi      | irgerf      | hulen              |                    |                              |            |                              |              |            | ъ) в                         | n ben                      | Bor          | dulen                     |             | Comn<br>Comn                     | bes<br>ner-       |
|             | 81         | e anb       | erweite<br>au      |                    | immu                         | ng         | #                            |              |            |                              | auf                        |              | #                         |             | Gemei<br>187                     | 7                 |
| burch Lob.  | RI.<br>I.  | <b>Q</b> 1. | <b>R1.</b><br>III. | <b>g</b> 1.<br>IV. | RL<br>V.                     | R1.<br>VI. | ju unermitteltem<br>Bwed ze. | lleberhaupt. | burch Lob. | Symnaffen unb<br>Progpmaffen | Real - Lebr.<br>anftalten. | Stabifoulen. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt. | in ben boheren<br>Bürgerfchulen. | in ben Borfculen. |
| 2           |            | 5           | 13                 | 9                  | 7                            | 2          | _                            | 77           | _          | 2                            | _                          | 5            | _                         | 7           | 750 *                            | 135               |
| 2           | _          | 8           | 15                 | 11                 | 13                           | 3          | _                            | 229          | 4          |                              | 14                         | 67           |                           | 85          | 1085                             | 424               |
| 1           | -          | 6           | 4                  | 11                 | 3                            | -          |                              | <b>3</b> 8   | _          | _                            | 3                          | _            | -                         | 3           | 286                              | 103               |
| 1           | 3          | 8           | 24                 | 25                 | 23                           | 12         | 45)                          | 151          | 1          | 3                            | 2                          | 19           | 11                        | 36          | 1450                             | 719               |
| 1           | _          | 17          | 15                 | 5                  | 3                            | _          | -                            | 68           | -          | _                            | 17                         | 8            | -                         | 20          | 1041                             | 175               |
|             | _          | 12          | 8                  | 1                  | 1                            | -          | -                            | 42           |            | -                            | _                          | 3            | -                         | 3           | 611                              | 100               |
| 3           | 2          | 23          | 24                 | 14                 | 10                           | 3          | -                            | 143          | 1          | 1                            | 13                         | 17           | _                         | 32          | 1811                             | 601               |
| 1           | 1          | 10          | 15                 | 11                 | 5                            | 1          | -                            | 72           | _          | _                            | _                          | _            | -                         | _           | 850                              | _                 |
| 3           | 3          | 25          | 41                 | 26                 | 8                            | 7          | -                            | 658          | 1          | 4                            | 76                         | 205          | _                         | 296         | 2229                             | 895               |
| 2           | -          | 43          | 16                 | 33                 | 31                           | 14         | -                            | 174          | -          |                              | -                          | 4            |                           | 4           | 1575                             | 176               |
| _           | _          | _           | _                  | ! —<br>:           | _                            | 3          | -                            | 3            | -          | _                            | -                          | -            | -                         |             | 65                               | _                 |
| 16          | 9          | 157         | 175                | 146                | 104                          | 45         | 4                            | 1655         | 7          | 10                           | 125                        | 323          | 11                        | 476         | 11753                            | 3328              |
|             | ,          |             | }                  | •                  | Befaul                       | am         | 6 <b>4</b> lu                | bes v        | orper      | gehenb                       | en Ge                      | meßer        | · (E                      | (I. 5.)     | 10819                            | 2882              |
|             |            |             |                    |                    |                              |            | Milo                         | am G         | hluf       | bes 6:                       | ommer                      | -Gem         | efers                     | 1877        | me                               | ) r               |
|             |            |             |                    |                    |                              |            |                              |              |            |                              |                            |              |                           |             | 934                              | 446               |
|             | _          | -           | 2                  | _                  | 1                            | _          | _                            | 9            | _          | 1                            | _                          | _            | -                         | 1           | 81                               | 9                 |
|             |            |             |                    | 1                  |                              |            |                              | 9            | begen      | bas v                        | orperg                     | ebenb        | e Sea                     | nefter      |                                  | epr               |
|             |            |             | 1                  | 1                  | Gegen bas vorherzehenbe Seme |            |                              |              |            |                              |                            |              |                           |             | 8                                | 2                 |

<sup>1)</sup> auf Gewerbefdulen.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

67) Rurze Mittheilungen.

Termin zur Abhaltung bes pabagogischen Kursus für evangelische Theologen am Seminar zu Beißenfele.

(Centrbl. pro 1877 Seite 2.32 - VI. 7. -)

Der Anfangstermin des bei dem evangelischen Schullehrer-Seminar zu Weißenfels aljährlich abzuhaltenden pädagogischen Kursus für evangelische Theologen ist vom laufenden Jahre ab von Montag nach Trinitatis auf den zweiten Montag des Monats August verlegt worden.

68) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Droppig.

(Centrbl. pro 1877 Seite 151 Rr. 73.)

Berlin, ben 21. März 1878.

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anstalten zu Droppig bei Zeip findet in der ersten Hälfte des Monats August statt.

Die Meldungen für das Gouvernanten-Institut sind bis zum 1. Juni unmittelbar bei mir, diejenigen für das Lehrerinnen-Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Resgierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz Hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulfollegien anzubringen.

Der Eintritt in das Töchter-Pensionat soll in der Regel zu Oftern und zu Anfang August erfolgen. Die Meldungen sind an den Seminardirektor Kritzinger in Droppig zu richten.

Hinsichtlich der Aufnahmebedingungen wird auf die aussührlichen gedruckten Nachrichten, welche der Seminardirektor Krizinger auf portofreie Anfragen mittheilt, sowie auf die Bekanntmachung vom 8. März v. 3. verwiesen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 651.

# 69) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Frühjahr 1878.

(Centrbl. pro 1877 Seite 487 Rr. 185.)

Berlin, den 18. März 1878. Für die Turnlehrerinnen = Prüfung welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August 1875 (Centralblatt der Unterr.=Verw. Seite 591) im Frühjahr 1878 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 20. Mai d. J. und die folgenden Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens fünf Wochen, Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermine anzubringen.

Der Königlichen Regierung zc. überlasse ich, diese Bestimmung im dortigen Verwaltungsbezirk in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, und dort eingehende Meldungen mit gutacht=

licher Aeußerung rechtzeitig einzureichen.

An sammtliche Königliche Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Pannover und den Königl.
Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sammtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. 111. 6980.

# 70) Turnkurse für im Amte stehende Elementarlehrer. (Centrbl. pro 1877 Seite 111 Nr. 48.)

Berlin, den 14. Februar 1878. Während des laufenden Jahres soll wiederum in jeder Provinz ein vierwöchentlicher Turnkursus für im Amt stehende Volksschulslehrer abgehalten werden. Für die Einrichtung dieser Kurse sind die früher getroffenen Anordnungen gleichfalls maßgebend, und verweise ich in dieser Beziehung namentlich auf meine Cirkular=Versfügungen vom 18. Februar und 16. März 1876 (U. III. 1744. und 3093.). Nach Maßgabe dieser Bestimmungen hat die Königsliche Regierung 2c. wegen Betheiligung von Lehrern des dortigen

Verwaltungsbezirks an dem Kursus das Weitere anzuordnen und bezw. mit dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium der Provinz zu vereinbaren.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfistorien in der Provinz Hannover und den Königlichen Oberschrecht zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial= Schulkollegium zur Nachricht und weiteren Veranlassung. — Der zunächst überschläg= lich zu ermittelnde Kostenbedarf ist rechtzeitig zu beantragen. — Demnächst erwarte ich Einreichung des Verichts und der statistischen Nachrichten über den Kursus.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

fämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 6067.

## V. Volksschulwesen.

71) Zweck der Periodisirung der Bewilligungen aus dem Elementarschulfonds.

(Centralbl. pro 1874 Seite 660 Rr. 234.)

Berlin den 4. Februar 1878. Auf den Bericht vom 30. Juni pr., betreffend die Bewilligungen aus dem Elementarschulfonds Rap. 125. Tit. 12. des Provinzial-Etate, eröffne ich im Einvernehmen mit dem herrn Finang-Minister der Königlichen Regierung, daß die Periodifirung dieser Bewilligungen nicht nur die Entstehung einer rechtlichen Verflichtung des Staats zur dauernden Fortgewährung jener Zuschuffe verhuten foll, sondern auch zugleich den Zweck hat, daß von Zeit zu Zeit von Neuem geprüft werde, ob nicht die betreffenden Gemeinden inzwischen in die Lage gekommen find, die ihnen zur Unterhaltung ihrer Schulen bewilligten Staatszuschusse aus eigenen Mitteln aufzubringen und demgemäß eine Burudziehung jener Buschuffe eintreten tann. Dieser legtgedachte 3med murbe aber verfehlt sein, wenn bei den desfallsigen Bewilligungen nur der Vorbehalt des Widerrufs gemacht würde und im Uebrigen abgewartet werden follte, ob die Ronigliche Regierung etwa gelegentlich von einer Besserung der Verhältnisse der betreffenden Gemeinden Kenntnig erhalt.

So lange nicht allgemein wegen Bewilligung von Beihülfen aus dem Elementarschulfonds anderweite Bestimmungen getroffen find, muß daher an dem vorbezeichneten von allen übrigen Regie= rungen beobachteten Verfahren festgehalten werden und kann ich für die Königliche Regierung eine Ausnahme umsoweniger zulassen, als die durch die Periodifirung der einzelnen Zuschüffe erwachsende Mehrarbeit nicht erheblich ist und sich leicht bewältigen läßt, wenn nur die Einrichtung getroffen wird, daß in jedem Jahre ein Theil der Bewilligungen das Endziel erreicht.

Die Königliche Regierung veranlasse ich hiernach, dafür Sorge zu treffen, daß kunftig in der als Anhang zu dem Etat der geist= lichen und Unterrichts-Verwaltung dienenden Nachweisung der Be= williaungen aus dem in Rede stehenden Fonds bei jeder Position

die Dauer der Bewilligungsperiode angegeben wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An bie Königliche Regierung zu R.

G. III. 178. U. III.

#### Bersonal=Beränderungen, Titel= und Ordens=Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der Regierungs= und Schulrath Gawlick zu Königsberg i. Prß., der Seminar-Direktor Dr. Kapfer zu Büren, und

der Oberlehrer Dr. Slawisty am Matthias-Gymnasium zu Breslau find zu Provinzial=Schulräthen ernannt und ift

Gawlid dem Provinzial=Schulkollegium zu Königsberg i. Prß.,

Dr. Kapser = = zu Danzig, und Dr. Slawizky = zu Breslauüber= wiesen worden.

Dem Rreis = Schulinspektor Erzpriester Muche zu Profen im Kreise Jauer ist das Kreuz der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern,

dem Pfarrer und Kreis-Schulinspektor Schrage zu Ostrokollen

im Rreise End der Rothe Adler-Drden vierter Klasse,

dem Pfarrer und Lotal = Schulinspettor Föhrer zu Giershagen im Kreise Brilon der Rothe Abler - Orden dritter Rlasse mit ber Schleife, und

dem Lokal = Schulinspektor Erzpriester Lindner zu Preichau im Kreise Steinau der Rothe Adler = Orden vierter Klasse verliehen worden.

#### B. Universitäten, 2c.

Der ordentl. Profess. Dr. Ponfick zu Göttingen ist in gleicher Eigenschaft in die medizin. Fakult. der Univers. zu Breslau versetzt, und der Privatdoz. Dr. Simon zu Berlin zum außersordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Breslau

ernannt,

der Großherzogl. Badische Geheime Hofrath und ordentl. Profess. Dr. Hart mann zu Freiburg i. Baden unter Verleihung des Charakters als Geheimer Justizrath zum ordentl. Profess. in der juristisch. Fakult., — und der erste anatomische Assistent Dr. Orth am pathologischen Institut der Univers. zu Berlin zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Göttingen ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. Pott in der philosoph. Fakult. der Unispers. zu Halle zur Anlegung des Kaiserl. Russischen Stanislauss Ordens erster Klasse, und dem außerordentl. Profess. Dr. Freystag in der philosoph. Fakult. derselben Univers. zur Anlegung des Kitterkreuzes vom Königl. Schwedischen Nordstern-Orden die Erlaubniß ertheilt,

der Profess. Dr. Pape an der landwirthschaftl. Akademie zu Proskau zum ordentl. Professor in der philosph. Fakult. der Univers.

zu Königsberg ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. Rein in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Marburg die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes zweiter Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zäheringer Löwen ertheilt,

der ordentl. Profess. Dr. Sturm an der Großherzogl. Hessischen technischen Hochschule zu Darmstadt zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Akademie zu Münster ernannt worden.

- An der akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunst zu Berlin sind die Hülfslehrer Felix Schmidt und Joh. Schulze, der Klavierlehrer Raif und der Theorielehrer Franz Schulz als ordentliche Lehrer, sowie die Gesanglehrerin Frau Breiderhoff als ordentliche Lehrerin angestellt worden.
- Bei der National-Galerie zu Berlin ist der Dr. Dohme zum Direktorial-Assistenten bestellt worden.
  - C. Gymnasial- und Real-Lehranstalten.
- Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. E. Voigt am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin, und

Dr. Gevers am Gymnas. zu Verden.

Der Oberlehrer Dr. Peters am Gymnas. zu Beuthen ist in gleicher Eigenschaft an das Matthias=Gymnas. zu Breslau,

der Gymnasiallehrer Reuter zu Riel als Oberlehrer an das Gymnas.

zu Glückstadt,

der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Collmann zu Glückstadt in gleicher Eigenschaft an das Gymnas. zu Wandsbeck, und

der Gymnasiallehrer Dr. Munnich zu Wittenberg als Oberlehrer

an das Symnasium zu Verden berufen,

an dem Gymnas. Beuthen der ordentl. Lehrer Dr. theol. Flöckner zum Oberlehrer befördert worden.

Die Wahl des Realschul-Direktors Dr. Böttcher zu Hamburg zum Direktor der Realschule 1. D. zu Düsseldorf ist bestätigt, dem Realschul-Oberlehrer Dr. Pinzger zu Reichenbach i. Schles. das Prädikat "Professor" beigelegt,

der Oberlehrer Dr. Biermann von der Friedrichs=Werderschen Gewerbeschule zu Berlin in gleicher Eigenschaft an die Luisen=

städtische Realschule daselbst versett,

der Realschul-Oberlehrer Reier zu Iserlohn zum Oberlehrer bei der Realschule zu gandes hut berufen,

an der Petri=Realschule zu Danzig der Schula. Kandid. Täge

als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Die Wahl des Realschul=Oberlehrers Viehoff zu Düsseldorf zum Rektor der höheren Bürgerschule daselbst ist bestätigt,

dem ordentl. Lehrer Schelt an der höheren Bürgersch. zu Eis-

leben das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt,

an der höheren Bürgersch. zu Unna der Schula. Kandid. Fromme als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Schullehrer=Seminare, 2c.

Der ordentliche Seminar- und Musiklehrer Schüße zu Neu-Ruppin ist in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Alt- Döbern versett;

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Neu-Ruppin der Organist Musikdirektor A. Schröber

aus Duedlinburg, zugleich als Musiklehrer,

zu Paradies der Gymnasiallehrer Jaskulski aus Rogasen,

zu Tondern der Hülfslehrer Krieger daselbst,

zu Enneburg der Rektor Dr. vom Berg aus Hagen i. Westfal., und

zu Homberg der Seminar-Hülfslehrer Riedel aus Usingen; an dem Lehrerinnen = Seminar und der mit demselben verbundenen höheren Mädchenschule zu Posen (Luisen = Stiftung) ist der Lehrer Raft von der Praparandenanftalt zu Bromberg ale ordentl. Bebrer angestellt;

Mis Salfslehrer find angeftellt worben am Schull. Seminar

Bu Berent ber Lehrer Anaat aus Glbing,

ju Tuchel . . Beichert aus Debliad,

Bu lleterfen der Baifenhaus-Bulfelehrer Dobr aus Bunglau, und

gu Aurich ber Behrer I. A. hoffmann aus Beer.

An der Praparandenanftalt zu Pilltallen im Regierungsbezirke Gumbinnen ift ber zweite Lehrer Roch zum Borfteber und erften Lehrer befordert, und der Lehrer Jablonsti von der Stadtichule bafelbst als zweiter Lehrer angestellt worden.

Dem Lehrer und Chorrettor Rroder ju Rrappip im Regierungsbe-

Es baben erhalten den Ronigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

Thies, evang. Lebrer, Organift, Rufter und Rantor gu Gifhorn, im Rreife gleichen Ramens;

ben Abler der Inhaber des Königl. hausordens von hohenzollern: Brand, evang. Lehrer, Kufter und Rantor zu Schwerftebt, Kre Beigenfee,

Brimmer, evang. Lehrer gu Rlammer, Rre Ruim, und

Groger, besgl. gu Wittenberg;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Bremer, evang. Lehrer und Rufter zu Ofterwald, gandtre Sannover,

Ditt mann, evang. Lehrer zu Linfen, Rrs Militich, Debel, besgl. zu Pojerftieten, Rrs Fischhaufen,

Rid, besgl. ju Reichenborn, Dberlahnfre,

Rageler, desgl., Rufter, Organift und Rantor ju Groß-hilligefeld, Rrs Sameln,

Rabe, evang. Lehrer ju Ropte, gandfre Sannover,

Teptaff, tathol. Lehrer gu Riege, Rrs Dtich Rrone, und

Blattermann, Geminardiener gu Ropenid.

#### Ansgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

der ordentliche Professor in der theolog. Fakult. der Universität ju Göttingen, Abt und Ober-Ronsistorialrath Dr. Chren-feuchter,

ber Privatdozent in ber medizin. Fatult, der Univerf. zu Berlin, Gebeime Sanitaterath Dr. Ravoth,

der Professor Dr. hercher am Joachimsthalfden Symnasium zu Berlin, ordentl. Mitglied der Atademie der Biffenichaften baselbit,

ber ordentliche Lehrer Muller am Gymnafium gu Thorn.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit angeftellt:

ber Seminarlehrer Danert ju guneburg.

Im Reichstande Elfaß. Bothringen angestellt: ber Seminarlehrer Diesner ju homberg.

Außerhalb der Preußischen Monarcie angestellt:

die ordentlichen Professoren Geheimer Juftigrath Dr. Schulge in der juriftischen Fatultat, und Dr. Jul. Cobnheim in der medigin. Fatult. der Universität zu Breslau,

die ordentlichen Professoren Dr. Zahn in der theolog. Falultät, und Dr. Pfleiderer in der philosophisch. Falult. der Univers. zu Riel,

ber außerordentliche Professor Dr. Rumelin in der juriftisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen, ber Seminartebrer Bosse zu Ofterburg.

Auf ihre Antrage entlaffen:

ber ordentliche Professor Dr. Mofer in berphilosophisch. Fakultat der Universität ju Ronigsberg, ber Seminar-Bulfelehrer Rohre zu Aurich.

#### Inhaltsverzeichniß des März-Heftes.

- 54) Berzeichniß ber ständigen Kreis. Schulinspektoren S. 129. 55) Zusammensetzung ber Prüfungs-Kommissionen für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Theologen S. 135. 56) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht 2c. S. 137. 57) Behandlung beschädigter, aber vollwichtig gebliebener Reichsmünzen S. 138.
- 58) Personal-Beränberungen bei ber Afabemie ber Wissenschaften zu Berlin S. 139. 59) Akademische Kunstansstellung zu Berlin S. 140. 60) Preis-bewerbungen bei ber Akademie ber Künste zu Berlin S. 140. 61) Jahresbericht über die Humboldt-Stiftung S. 143. 62) Schutz von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung S. 147.
- 63) Berzeichniß der höheren Unterrichts-Anstalten S. 148. 64) begl. in Beziehung auf provisorische Gestattung der Ausstellung von Zeugnissen sür den einjährig-freiwilligen Militärdienst S. 164. 65) Maturitäts-Aspiranten bezw. Abiturienten an den Gymnasien und Realschulen i. J. 1877 S. 165. 66) Frequenz der Gymnasial und der Real-Lehranstalten im Sommer Semester 1877 S. 172.
- 67) Termin zur Abhaltung des pädagogischen Kursus für Theologen am Seminar zu Weißenfels S. 184. 68) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Dropsig S. 184. 69) Termin für die Turnsehrerinnen-Prüfung im Frühjahr 1878 S. 185. 70) Turnkurse für im Amt stehende Lehrer S. 185.
- 71) Zweck ber Periodistrung der Bewilligungen aus dem Elementarschulfonds S. 186.

Berfonaldronit G. 187.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**No.** 4.

Berlin, ben 30. April

1878.

# I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

72) Beginn der Amtsthätigkeit des für die Provinz Bestpreußen errichteten Provinzial=Schulkollegiums.

Das für die Provinz Westpreußen errichtete Provinzial-Schul-kollegium in Danzig hat am 13. d. M. seine Amtsthätigkeit begonnen. Berlin, den 17. April 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. IV. 6105.

73) Zusammensetzung der Wissenschaftlichen Prüfungs= Kommissionen für das Jahr vom 1. April 1878 bis zum 31. März 1879.

(Centrbl. pro 1877 Seite 283 Rr. 110.)

Berlin, den 13. April 1878. Die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Kommissionen sind für das Jahr vom 1. April 1878 bis 31. März 1879 wie folgt (unter Andentung der Prüfungsfächer in Parenthese) zusammengesest:

1. für die Provinzen Oft- und West-Prenken in Königsberg.

Orbentliche Mitglieder:

Dr. Friedländer, Professor (klassische Philologie), zugleich Direktor der Kommission,

1878.

```
Professor (klassische Philologie),
Dr. Jordan,
Dr. Beber,
                            (Mathematik und Phyfik),
                       =
Dr. Schade,
                          (Deutsch),
Dr. Walter,
                            (Philosophie und Padagogik),
Dr. Rühl,
                            (Geschichte),
Dr. Wagner,
                             (Geographie),
Dr. H. J. M. Voigt, =
                            (evangelische Theologie u. Hebräisch),
Dr. Rigner,
                             (Englisch und Französisch),
Dr. Lossen,
                             (Chemie und Mineralogie);
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Dittrich, Professor in Braunsberg (katholische Theologie und
                                      Hebraisch),
Dr. Robert Caspary, Professor
                                      (Botanik),
Dr. Zaddach,
                                      (Boologie).
         2. für die Provinz Brandenburg in Berlin.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Klix, Provinzial-Schulrath (Deutsch), zugleich Direktor der
                               Rommission,
Dr. Adolf Kirchhoff, Professor
                                 (flassische Philologie),
Dr. Bubner,
                                (Mathematik und Physik),
Dr. Schellbach,
Dr. Dropsen,
                               (Geschichte und Geographie),
Dr. Nipsch,
Dr. Weiß, Konsisterialrath und Professor (evangelische Theologie
          und Debraisch),
Dr. Zupipa, Professor (Englisch),
Dr. Tobler,
                 - (Französisch),
Dr. Zeller, Geheimer Regierungerath und Professor (philosophische
                 Propadeutit),
Dr. Kern, Gymnafialdirektor (Philosophie und Padagogik),
Dr. Rammelsberg, Professor (Chemie und Mineralogie);
             Außerorbentliche Mitglieder:
Dr. Peters, Professor (Zoologie),
Dr. Anv,
                       (Betanik),
Dr. Jagić,
                       (Polnisch).
            für die Proving Pommern in Greifswald.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Riegling, Profesior (flassische Philologie), zugleich Direttor
          der Kemmissien,
```

Dr. von Bilamewis, Professor (Alassiche Philologie),

Dr. Shuppe,

(Philosophie und Padagogit),

```
Professor
Dr. Hirsch,
                                     (Geschichte und Geographie),
Dr. Ulmann,
Dr. Bellhaufen,
                                   (evangl. Theologie und Hebräisch),
                              5
                                    (Mathematik und Phyfik),
Dr. Thomé,
Dr. Reifferscheid,
                                    (Deutsch),
Dr. Schmiß,
                                    (Englisch und Französisch),
                                    (Zoologie und Botanit),
Dr. Münter,
                                    (Chemie und Mineralogie).
Dr. Schwanert,
    4. für die Provinzen Schlesien und Posen in Breslau.
                   Ordentliche Mitglieder:
Dr. Sommerbrodt, Provinzial-Schulrath, Direktor der Kom=
            mission,
Dr. Reifferscheid, Professor (klassische Philologie), event. Ber-
            treter des Direktors der Kommission,
Dr. Rogbach, Professor (klassische Philologie),
Dr. Friedlieb, = (katholische Theologie und Hebräisch),
Dr. Räbiger, = ((evangelische Theologie und Hebräisch),
Dr. Schröter, = (Mathematik),
Dr. Dilthey, = (Philosophie und Pädagogik),
Dr. Weinhold, = (Deutsch),
Dr. Karl Neumann, Geheimer Regierungerath und Professor
            (Geschichte und Geographie),
Dr. Gröber, Professor (Französisch);
               Außerordentliche Mitglieder:
                      Professor (Zoologie),
Dr. Grube,
Dr. Ferdinand Cohn,
                                (Botanik),
                          3
                                (Chemie und Mineralogie),
Dr. Poled,
                          3
Dr. Meyer,
                                (Physit),
                          3
Dr. Schmölders,
                                (Englisch),
                                (Polnisch).
Dr. Rehring,
             5. für die Provinz Sachsen in Halle.
                   Ordentliche Mitglieder:
Dr. Kramer, Direktor ber Francke'schen Stiftungen und Pro-
            fessor (Pädagogik), zugleich Direktor der Kommission,
                Professor (klassische Philologie),
Dr. Reil,
                          (Mathematik und Physik),
Dr. Beine,
                          (Philosophie),
Dr. Haym,
Dr. Bacher,
                          (Deutsch),
Dr. Dümmler,
                          (Geschichte),
Dr. Kirchhoff,
                          (Geographie),
Dr. Köstlin, Konsistorialrath und Professor (evangelische Theo-
            logie und Hebraisch),
```

Dr. Giebel, Professor (Zoologie und Botanik), Dr. Heint, = (Chemie und Mineralogie), Dr. Elze, = (Englisch), Dr. Suchier, = (Französisch).

#### 6. für die Provinz Schleswig-Holftein in Riel.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath (Pädagogik), zugleich Direktor der Kommission,

Dr. Eubbert, Professor (flassische Philologie),

Dr. Thaulow, s (Philosophie), Dr. Pfeiffer, s (Deutsch),

Dr. Pochhammer, = (Mathematik),

Dr. Volquardsen, . (alte Geschichte und Geographie),

Dr. Schirren, = (mittlere und neuere Geschichte und Geographie),

Dr. Klostermann, = (evangel. Theologie und Hebraisch),

Dr. Karsten, = (Physik und Mineralogie), Dr. Stimming, = (Englisch und Französisch);

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. R. Möbius, Professor (Zoologie, event. auch Botanik),

Dr. Ladenburg, - (Chemie), Dr. Th. Möbius, - (Danisch).

#### 7. für die Provinz Hannover in Göttingen.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. W. Müller, Professor (Deutsch), zugleich Direktor der Kommission,

Dr. Sauppe, Geheimer Regierungsrath | (klassische Philologie und Professor und alte Ge-

Dr. Nissen, Professor | schichte), Dr. Baumann, Professor (Philosophie und Pädagogik),

Dr. Schwarz, = (Mathematik und Physik),

Dr. Pauli, = (mittlere und neuere Geschichte und Geographie),

Dr. Th. Müller, = (Englisch und Französisch),

Dr. Ritschl, Konfistorialrath und Professor (evangelische Theologie und Hebraisch),

Dr. Grisebach, Hofrath und Professor (Zoologie und Botanik),

Dr. Klein, Professor (Mineralogie),

Dr. Bödeker, . (Chemie).

#### 8. für die Provinz Westfalen in Münster.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Schult, Geheimer Regierunge und Provinzial=Schulrath (Padagogik), zugleich Direktor der Kommission,

Dr. Stord, Professor (Deutsch), event. Vertreter des Direktors der Rommission,

Dr. gangen, Professor (klassische Philologie),

Dr. Stahl,

Dr. Bachmann, (Mathematik),

Dr. Bachmann, = (Mathematik), Dr. Lindner, = (Geschichte und Geographie), Dr. Bisping, = (katholische Theologie und Hebräisch),

Dr. Spicker, (Philosophie), Dr. Karsch, Medizinalrath und Professor (Zoologie und Botanik),

Dr. Hittorf, Professor (Physit und Chemie),

(Englisch und Französisch); Dr. Körting,

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Smend, Konsistorialrath (evangel. Theologie und Hebraisch), Dr. hofius, Professor (Mineralogie).

#### 9. für die Provinz Heffen=Raffau in Marburg.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Eucae, Professor (Deutsch), zugleich Direktor der Kommission,

Dr. Cafar, Professor (flassische Philologie),

Dr. Leopold Schmidt, Professor (flassische Philologie und alte Geschichte),

Professor (Philosophie und Pädagogik), Dr. Coben,

Dr. Stegmann, (Mathematik), 5

Dr. Varrentrapp, = (mittlere und neuere Geschichte),

(Englisch und Französisch), Dr. Stengel,

Dr. Beppe, (evangel. Theologie und Hebraisch), =

Dr. Rein, 5 (Geographie),

Dr. Greeff, (Zoologie und Botanik), \$

(Chemie und Mineralogie); Dr. Binde,

#### Außerordentliches Mitglieb:

Dr. Melde, Professor (Physit).

#### 10. für die Rheinprovinz in Bonn

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Schäfer, Professor (Geschichte und Geographie), zugleich Direttor der Rommission,

Dr. Krafft, Konfistorialrath und Professor (evangelische Theologie und Bebraifch),

Dr. Langen, Professor | (tatholische Theologie und Bebraisch), Dr. Eimar, Profesfor (flaffifche Philologie), Dr. Bücheler, Dr Yipidis, (Mathematit), (Philosophie und Padagogit), Dr. Jurgen Bona Meyer, Dr. Wilmanns, (Deutsch), Dr. Bifcoff, (Englisch) Dr. Förfter, (Franzölisch), Dr. Muguft Retule, Gebeimer Regierungerath und Profeffor (Chemie und Mineralogie); Augerordentliche Mitglieder: Dr. (flauf ius, Geheimer Regierungsrath und Professor (Physik), Dr. Erofchel, (Boologie), Dr. von Sanftein, -(Botanil), Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

74, Baubeamte für Prüfung der Bauanschläge, Beamte tur falkulatorische Feststellung der Bauanschläge sowie ber Revisionenachweifungen und Baurechnungen.

Befanntmachung. U. II 932.

(Centrol. pro 1877 Seite 618, pro 1878 Seite 8.)

Berlin, den 4. Marz 1878.
Auf den Bericht vom 18. Dezember v. J. eröffne ich dem Roniglichen Provinzial schulfollegium im Einvernehmen mit dem Konchichen Ministerium für handel z., daß die Prüfung der Bausantchäge in den einzelnen Faktoren der Geldrechnung und der Einschn Maaße der technischen Bordersätze von den Regierungs-Baurathen, rop. deren hülfsarbeitern, die kalkulatorische Feststellung der mit diesen Faktoren vorzunehmenden technischen Funktionen dagegen von den Kalkulaturbeamten der Bezirksregierungen, welchen die Prüfung ebricat, zu vollziehen ist. Es kann dies umsoweniger einem Zweisel nat iltegen, als dies Versahren bereits in der Verfügung vom 17. März 1875, auf welche das Königliche Provinzial Schulkollegium Bezug nimmt, vorgeschrieben ist.

Benn bagegen das Königliche Provinzial-Schulfollegium in Einem Bericht auch der Prufung von Belagen gedenkt, mithin ansichenend nicht die kalkulatorische Feststellung von Bananschlägen, iendern die von Revisionenachweisungen und Banrechnungen im Auge hat, und auch die Feststellung der lepteren den Kalkulaturs beimten der Koniglichen Regierungen zuweisen zu muffen glaubt,

so würde diese Behandlung der nach Inhalt des diesseitigen Erlasses vom 28. Dezember v. J. — U. II. 3218. — für angezeigt erachsteten widersprechen, nach welcher die kalkulatorische Prüfung von den Beamten der als Bauherr fungirenden Behörde zu bewirken ist.

An bas Königliche Provinzial-Schussollegium zu N.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Nachachtung.

An sammtliche Königl. Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. zur Kenntnißnahme.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sybow.

An sämmtliche Königl. Regierungen und Landbrosteien. U. II. 495. U. I. III. G. III.

### ll. Universitäten, 2c.

75) Bestätigung der Rektorwahl zu Greifswald. (Centrbl. pro 1877 Seite 192 Rr. 85.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 22. März d. J. die Wahl des ordentlichen Prossessions Dr. Kießling zum Rektor der Universität zu Greifs» wald für das Jahr vom 15. Mai 1878 bis dahin 1879 bestätigt.

## 76) Uebersicht über bie Bahl ber Lehrer an den Uni-

(Centrbl. pre 1877

|                |                                 | Gva:<br>gif              | ngelifo<br>de F                       | h - the<br>afulte          | olo-<br>it.     | Ratho<br>gifch          | lijch ti<br>Fakt            | heolo-<br>iltät. |                        | Jurif<br>Falu         | dische                     |                 |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 98r            | Universitäten 20.               | orbentliche Profesioren. | Ponorar-Professor.                    | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentiche Professoren. | aufierorbentl, Professoren. | Privatbozenten.  | ordentliche Professor. | Sonorat. Brofefforen. | auferorbentl. Professoren. | Privathozenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau       | 7<br>6<br>6              | 2                                     | 5                          | 3<br>2<br>1     | -<br>4<br>5             | <u></u>                     | 1                | 9<br>9<br>7            | 1                     | 5 3                        | 3               |
| 4,<br>5,<br>6, | Göttingen Greissmalb            | 5 7                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2                          | 2               | -                       | 1                           |                  | 5<br>6<br>0            |                       | 1                          | 5               |
| 7.<br>B.<br>9. | Riel<br>Königsberg .<br>Warburg | 5<br>5<br>b              | _ 4                                   | 1                          | 3               |                         | _                           | _                | 5<br>6                 |                       | 1                          | 1               |
| 10,<br>11.     | Münfler<br>Braunsberg .         | _                        | _                                     | -                          | —               | 5<br>4                  | 1                           | 1                | -                      | _                     | -                          | -               |
|                | Summe                           | 54                       | 3                                     | 15                         | 14              | 18                      | 2                           | 5                | 61                     | 1                     | 15                         | 15              |
|                |                                 |                          | b                                     | ψ                          |                 |                         | 25                          |                  |                        | ģ                     | 2                          |                 |

<sup>1)</sup> Mufferbein 3 tefenbe Mitglieber ber Atabemie ber Biffenichaften.

<sup>2)</sup> Der Lebrer ber neneren Sprachen ift ordentlicher Proteffor in der philo-

versitäten, der Atabemie zu Munfter und dem Enzeum Binter-Semefter 1877/78.

Seite 444 Rr. 177.)

| 30R                      | ebizin<br>afniti          | ifce<br>it.     | \$3                      | Fain<br>Fain         | þþiíd<br>Ítát.             | e               |                          | B                     | u[am                        | men.            |                     | Sprade,<br>Unterricht,<br>fande | nricht in<br>Zeichnen,<br>rnen.                                                                |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| orbentliche Professoren. | auferorbentl Brofefforen. | Privatbozenten. | orbentliche Profefforen. | Ponorar-Brofefforen. | auferordentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | Bonorar- Profefforen. | aufierorbentl. Professoren. | Privatbogenten. | aberhaupt Dozenten. | In   1995                       | Berfonal filt ben Unterricht Stewn<br>Stemographie, Mufilt, Beichn<br>Fechten, Reiten, Turnen. |
| 12<br>9<br>8             | 18<br>5<br>9              | 45<br>9<br>13   | 36°)<br>27<br>25         | 1 1                  | 32<br>15<br>10             | 27<br>8<br>9    | 64<br>55<br>51           | 4 . 2                 | 60<br>25<br>21              | 78<br>20<br>23  | 206<br>100<br>99    | 19<br>9                         | 4<br>3<br>4                                                                                    |
| 12<br>8<br>10            | 8<br>4<br>6               | 6<br>7<br>7     | 33<br>19<br>25           | 1                    | 14<br>6<br>12              | 19<br>4<br>14   | 60<br>37<br>48           | 1                     | 25<br>11<br>25              | 32<br>11<br>25  | 118<br>59<br>98     |                                 | 5<br>3<br>7                                                                                    |
| 7<br>9<br>10             | 4<br>8<br>4               | 6°7<br>9<br>5   | 22<br>25<br>19           |                      | 2<br>7<br>6                | 6<br>7<br>5     | 39<br>45<br>41           | :                     | 6<br>17<br>11               | 14<br>16<br>16  | 59<br>75<br>68      | 2<br>2                          | 9<br>5<br>4                                                                                    |
| -                        | =                         | <u>-</u>        | 13<br>4                  |                      | 6                          | 1               | 18<br>8                  |                       | 7                           | 4 2             | 29<br>10            | :                               | :                                                                                              |
| 85                       | 66                        | 107             | 248                      | 3                    | 110                        | 102             | 466                      | 7                     | 208                         | 243             | 924                 | 9                               | 37                                                                                             |
| _                        | 258                       |                 | -                        | 46                   | 3                          |                 |                          |                       |                             |                 |                     |                                 |                                                                                                |

<sup>3)</sup> Außerbem werben von einem praftifden Argte Borlefungen in ber Babnbeilfunbe gehalten.

77) Aeberfichten über die Bahl ber Studirenben auf Engeum gu Braunsberg

(Centralblatt pro 1877

#### L Summarifche

|                |                                    |     | En<br>the       | angeli<br>vlogif<br>atultä | ίφ,<br>φε<br>t, | Ro<br>the     | tholif<br>ologij<br>atuliä | ф-<br>фе<br>t. |                    | uriftife<br>afultä |                    |
|----------------|------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Universität                        | 2C. | Preußen.        | Richtreuffen.              | gufammen.       | Preußen.      | Richtpreußen.              | zusamen.       | Preußen.           | Richtpreußen.      | dufammen.          |
| F. 9.          | Berlin<br>Bonn<br>Breslau .        |     | 149<br>48<br>49 | 19<br>2                    | 169<br>50<br>49 | -<br>86<br>52 | 3                          | -<br>89<br>52  | 1015<br>203<br>427 | 143<br>16<br>5     | 1158<br>219<br>432 |
| 4,<br>5,<br>6. | Böttingen .<br>Greifswald<br>Halle | • • | 65<br>42<br>169 | 21<br>1<br>20              | 86<br>43<br>189 | -             | : 1                        | -              | 214<br>73<br>105   | 61<br>7            | 275<br>73<br>112   |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel<br>Königsberg<br>Marburg .    | • • | 46<br>42<br>48  | 5                          | 51<br>42<br>51  | -             | <u>-</u>                   |                | 15<br>171<br>76    | 5<br>3<br>9        | 20<br>174<br>85    |
| 10. l          | Manfter .<br>Brauneberg            | : : | _               | <u>-</u>                   | _               | 90<br>10      | 17                         | 107<br>10      | -                  | -                  | _                  |
|                | Sur                                | nme | 658 ;           | 71                         | 729             | 238           | 20                         | 258            | 2299               | 249                | 2548               |

den Universitäten, der Akademie zu Münster und dem im Winter=Semester 1877/78.

Seite 446 Nr. 178.)

### Uebersicht.

|          | ebizinif<br>jakultät | •         |                   | losophi<br>Fakultä |           | Gescher in St | ammtza<br>umatrif<br>ubirent | ihl<br>ulirten<br>en. | ım Befuche<br>berechtigt.                | Ganzen<br>Theil.                       |
|----------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Preußen. | Richtpreußen.        | zufammen. | Preußen.          | Richtpreußen.      | zusammen. | Preußen.      | Richtpreußen.                | zusammen.             | Außerbem find zum<br>ber Borlesungen ber | Mithin nehmen im<br>an den Borlesungen |
| 264      | 81                   | 345       | 933               | 230                | 1163      | 2361          | 473                          | 2834                  | 2172                                     | 5006                                   |
| 118      | 8                    | 126       | 306               | 69                 | 375       | 761           | 98                           | 859                   | 36                                       | 895                                    |
| 160      | 8                    | 168       | <b>530</b>        | 22                 | 552       | 1218          | 35                           | 1253                  | 11                                       | 1264                                   |
| 87       | 28                   | 115       | 324               | 109                | 433       | 6 <b>9</b> 0  | 219                          | 909                   | 18                                       | 927                                    |
| 203      | 15                   | 218       | 107               | 19                 | 126       | 425           | 35                           | 460                   | 11                                       | 471                                    |
| 95       | 11                   | 106       | 342               | 105                | 447       | 711           | 143                          | 854                   | 33                                       | 887                                    |
| 65       | 17                   | 82        | 71                | 18                 | 89        | 197           | 45                           | 242                   | 35                                       | 277                                    |
| 104      | 30                   | 134       | 297               | 8                  | 305       | 614           | 41                           | 655                   | 8                                        | 663                                    |
| 78       | 22                   | 100       | 161               | 18                 | 179       | 363           | 52                           | 415                   | 7                                        | 422                                    |
|          |                      | _         | 1 <b>8</b> 8<br>7 | 8                  | 196<br>7  | 278<br>17     | 25                           | 303<br>17             | 9                                        | 312                                    |
|          |                      | _         | 7                 | •                  | 7         | 17            | •                            | 17                    | •                                        | 312<br>17                              |
| 1174     | 220                  | 1394      | 3266              | 606                | 3872      | 7635          | 1166                         | 8801                  | 2340                                     | 11141                                  |

#### Erläuterungen.

1. Der Ab. und Bugang vom Sommer. Semefter 1877 jum Binter. Semefter 1877/78 ergiebt fich aus folgenber Tabelle:

|            | Im<br>Sommer-<br>Semester<br>1877 wa-<br>ren imma-<br>tritulirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | Es find<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Winter-<br>Semester<br>1877/74 sind<br>Hinzu-<br>gekommen | Mithin Sefammtzahl ber immatri- tulirten Stu- birenben im Winter Se- mester 1827/22 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2237                                                            | 568                           | 1669                            | 1165                                                            | 2834                                                                                |
| Bonn       | 9143)                                                           | 425                           | 489                             | 370                                                             | 859                                                                                 |
| Brestan    | 1245                                                            | 289                           | 956                             | 297                                                             | 1253                                                                                |
| Göttingen  | 9307                                                            | 285                           | 64จั                            | 264                                                             | 909                                                                                 |
| Greifewalb | 5044)                                                           | 181                           | 323                             | 137                                                             | 460                                                                                 |
| Salle      | 8429                                                            | 264                           | 578                             | 276                                                             | 854                                                                                 |
| Ricí       | 242")                                                           | 73                            | 169                             | 73                                                              | 242                                                                                 |
| Rbnigeberg | 628")                                                           | 128                           | 500                             | 155                                                             | 655                                                                                 |
| Marburg    | 4057                                                            | 103                           | 302                             | 113                                                             | 415                                                                                 |
| Münfter    | 316*)                                                           | 89                            | 227                             | 76                                                              | 303                                                                                 |
| Braunsberg | 16                                                              | 4                             | 12                              | 5                                                               | 17                                                                                  |
| Summe      | 8279*)                                                          | 2409                          | 5870                            | 2931                                                            | 8801                                                                                |

<sup>1)</sup> einschließlich von 17 nachträglich Immatrifulirten.

begi. 13 2) 3) begl. " begl. 15 4) i 5) begi. 8 6) begi. 7) begl. 8) begi. \*\* begi. 60. 9)

- 2. Es betragt bie Rabl ber in ben philosophischen Rafultaten ale immatrifulirt aufgeführten Breugen
  - a. mit bem Benguiß ber Reife,
  - b. welche jur Beit noch nicht für reif ertlart finb (g. 35 bee Reglemente vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar feine Maturitats-Brilfung beftanben haben (g. 36 bafelbft):

|              | Brengen mit<br>bem Beugniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erflärte Pren-<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Breugen<br>ohne Beugnig<br>ber Reife (§ 36<br>bes Regl.) | Bu-<br>fammen |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Berlin       | 818                                      | 5                                                                             | 110                                                      | 933           |
| Волп         | 254                                      | 1                                                                             | 54                                                       | 306           |
| Breslau      | 456                                      | 1                                                                             | 73                                                       | 530           |
| Göttingen    | 253                                      |                                                                               | 71                                                       | 324           |
| Greifewalb   | - 88                                     |                                                                               | 19                                                       | 107           |
| Halle        | 223                                      |                                                                               | 119                                                      | 342           |
| <b>R</b> iel | 66                                       |                                                                               | 5                                                        | 71            |
| Ronigeberg   | 264                                      |                                                                               | 3.3                                                      | 297           |
| Marburg      | 110                                      |                                                                               | 51                                                       | 161           |
| Minfter      | 187                                      | ,                                                                             | 1 1                                                      | 188           |
| Branneberg   | 7                                        | ,                                                                             |                                                          | 7             |
| Summe        | 2723                                     | 7                                                                             | 536                                                      | 3266          |

3. Bu Berlin boren außer ben immatrifulirten Studirenden die Borlejungen:

160 nicht immatritulationefähige Breugen und Richtpreugen, welche bon bem Rettor jum boren ber Borlefungen jugelaffen worben finb,

218 Stubirenbe ber militarargtlichen Bilbunge. Unftalten,

= 378

und find außerbem jum boren ber Borlefungen berechtigt:

975 Studirende ber Bau-Atabemie, 116 Studirende ber Berg-Afabemie,

680 Studirenbe ber Gemerbe-Atabemie, 17 Cleven bes landwirthicaftlichen Lehrinftituts,

6 remunerirte Schfifer ber Afabemie ber Rinfte.

= 1794

überhaupt 2172.

4. Unter ben Immatritulirten ber philojophifden Fafultat ju Bonn befinben fic 54 Brengen und 8 Richtpreugen, jufammen 62 Stubirenbe, welche ber landwirthicaftlichen Atabemie ju Boppeleborf angehören.

## II. Jumatritulirte

| Provinzen,<br>Landestheile.                | Berlin.                                             |                                                                                                                                      |                   |                                                      |                             |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                            | nach ber Fakultat                                   |                                                                                                                                      |                   | noc                                                  |                             |  |
|                                            | evangelisch theologische<br>parstische<br>redeundes | Philetophe Philetogie und Edicide Allange Addition und Platte et Boneralien und Band- et Boneralien und Band- et Berfande. Beifande. | Summe             | evangelisch etheologische<br>latholisch theologische | juriftstofe<br>mebiaraifche |  |
| Breußen                                    | 7 150 35<br>65 265 89<br>37 114 30                  | 221 108 1 13 343                                                                                                                     | 290<br>765<br>288 | - =                                                  | 1 - 1<br>111<br>3 -         |  |
| Bolen                                      | 4 117 33<br>3 59 20<br>14 99 15                     | 41 25 1 6 73                                                                                                                         | 222<br>185<br>209 |                                                      | -   -   -                   |  |
| Schleswig Dolften                          | 3 9 3<br>1 25 4<br>4 75 63                          | 17   7 = 6   30                                                                                                                      | 33<br>60<br>137   | -   -<br>  -   -  <br>  15   2                       | 2 2<br>32 3                 |  |
| Hessendassen                               | 3 1)<br>9 53 19<br>- 1 -                            | $\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 23 & 26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 26 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$                                     | 10<br>131<br>1    | 2 13<br>27   70<br>-                                 | 5 1<br>130 8 -              |  |
| Summe II<br>Davon find im Winter-          |                                                     | 15-12 201 5 51 937                                                                                                                   | 2361              | 174 541)                                             | 203 115                     |  |
| Cemefter 1877 78 1mma-<br>trilufirt worben |                                                     | 15T SO 3 241 293                                                                                                                     | 951               | 21 23                                                | 123 20                      |  |

- 2. Es beträgt die Zahl der in den philosophischen Fakultäten als immastrikulirt aufgeführten Preußen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche jur Zeit noch nicht für reif erflärt sind (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar teine Maturitäts-Priifung bestanben haben (§. 36 bafelbft):

|            | Preußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. |   | Prenßen<br>ohne Zeugniß<br>der Reife (§. 36<br>des Regl.) | Zu-<br>sammen. |
|------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 818                                      | 5 | 110                                                       | 933            |
| Bonn       | 251                                      | í | 54                                                        | 306            |
| Breslau    | 456                                      | 1 | 73                                                        | 530            |
| Göttingen  | 253                                      |   | 71                                                        | 324            |
| Greifswald | 88                                       |   | 19                                                        | 107            |
| Halle      | 223                                      |   | 119                                                       | 342            |
| Riel       | 66                                       |   | 5                                                         | 71             |
| Königsberg | 264                                      | • | 33                                                        | 297            |
| Marburg    | 110                                      |   | 51                                                        | 161            |
| Münster    | 187                                      |   | 1                                                         | 188            |
| Braunsberg | 7                                        | • |                                                           | 7              |
| Summe      | 2723                                     | 7 | 536                                                       | 3266           |

3. Bu Berlin hören außer ben immatrifulirten Studirenden bie Borlesungen:

160 nicht immatrikulationsfähige Preußen und Nichtpreußen, welche von bem Rektor jum Boren ber Borlesungen zugelassen worben find,

218 Stubirenbe ber militärärztlichen Bilbungs-Unftalten,

= 378

und sind angerbem jum Boren ber Borlesungen berechtigt:

975 Stubirende ber Bau-Alabemie,

116 Studirende der Berg-Afabemie,

680 Studirende ber Gewerbe-Atademie,

17 Eleven bes landwirthschaftlichen Lehrinstituts,

6 remunerirte Schiller ber Atabemie ber Rinfte,

= 1794

überhanpt 2172.

4. Unter ben Immatrikulirten ber philosophischen Fakultät zu Bonn befinden sich 54 Preußen und 8 Nichtpreußen, zusammen 62 Studirende, welche ber landwirthschaftlichen Akademie zu Poppelsborf angehören.

### IL Immatrifulirte

|                                                                     |                          |                   |                  |                                      | Berli                 | n.                               |                                |                      |                      |                         |                      |          |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|-----------|
|                                                                     |                          |                   | паф              | ber                                  | Fahi                  | liat                             |                                |                      |                      |                         |                      |          | паф       |
| Provinzen,                                                          | ide                      |                   |                  |                                      | נילינ. פ              | igyy                             | itebe                          |                      |                      | felic                   | ρ¢                   | 1        |           |
| Lanbestheile.                                                       | evangelisch tveologische | րումունն          | mebra ifthe      | Ph Tofaphie Philologie und Befchille | Raibemailf unt Ratur- | Samera ien "int gant wirtigidati | Pharmage und gabn<br>beitfunde | 31.famme,1           | S III S              | evangelish theologished | latholifd theologude | լուդիլան | metramide |
| Breußen<br>Brandenburg .<br>Poinmern                                |                          | 150<br>208<br>114 | 35<br>49<br>31   | 321                                  | 28<br>108<br>25       | 1 1                              | 4<br>4 3<br>14)                | 45<br>3 r l<br>1 r l | 20,1<br>*** 3<br>25% | _                       | -                    | 11       | -         |
| Bofen                                                               | 1<br>1                   | 117<br>59<br>90   | ئه<br>ادا<br>ادا | \$ s<br>\$1<br>5 s                   | 1)<br>25<br>25        | 1                                | 6                              | - T                  | 222<br>155<br>259    | 1                       | Į                    | -        | 1         |
| Schleswig Polftein<br>Pannover<br>Weftfalen .                       | 1                        | 9<br>25<br>75     | 1                | 11                                   | 11                    | _                                | )<br>()<br>2                   | 15                   | 33<br>(4)<br>15      | 15                      | -                    | 1 32     | 3 1       |
| Dessen-Nassan<br>Rheinproving .<br>Hohenzollern                     | 3                        | 15<br>5<br>(      | 1,               | 14<br>23                             | 0<br>20               |                                  | .}                             | 20<br>52             | 10<br>131<br>1       | 2                       | 13<br>70             | 130      | - 1<br>-  |
| Summe II.                                                           | 149                      | 1015              | 204              | 412                                  | 254                   | }                                | 54                             | 933                  | 2361                 | 12                      | hydy                 | 203      | 115       |
| Davon find im Winter-<br>Semester 1877 7n imma-<br>trifusirt worben | . 19                     | 454               | 104              | 1-                                   | HI                    | }                                | 21                             | 293                  | 911                  | 21                      | 2.3                  | 121      | 20        |

| walb.                                       |                                      |                                   |                                   |               |                 |                          |              |              |                                          | Dalle.                                  |                                     |                     |                 |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Fatul                                       | tat                                  |                                   |                                   |               |                 |                          |              | nach         | ber !                                    | Fatul                                   | tät                                 |                     |                 |                 |
|                                             | phi                                  | lojopl                            | niche                             |               |                 | φe                       |              |              |                                          | phil                                    | σίσφηι                              | fde                 |                 |                 |
| Philefepb e. Pibliciegie<br>und Gefchichte. | Mathemanl und Rafur-<br>miffenfanten | Ramerallen unb ganb.<br>merbicaft | Pbarmaite und gabu.<br>heilfunbe. | zufammen.     | Eumine          | evangelisch-theologische | jungulche    | mebyniishe   | Bhilofopbie, Philofogie<br>und Geidichte | Marbemartt unb Ratur.<br>meffenidatten. | Romerallen unb ganb.<br>mertbicaft. | Pbarmagte wub Babn- | zusammen.       | Summt.          |
| 4<br>10<br>43                               | 1<br>7<br>10                         | -                                 | J<br>7                            | 8<br>17<br>59 | 41<br>10<br>150 | 1<br>17<br>11            | 3<br>10<br>9 | 5<br>7<br>7  | 4<br>19<br>6                             | 1 4 2                                   | 8<br>14<br>8                        | 2<br>4<br>1         | 15<br>41<br>17  | 24<br>75<br>14  |
| 1<br>3<br>5                                 | -<br>2<br>1                          |                                   | 1 1 2                             | 2<br>6<br>8   | 34<br>57<br>18  | 4<br>11<br>110           | 1<br>5<br>69 | 2<br>b<br>56 | 1<br>7<br>96                             | 2<br>5<br>52                            | 13<br>13<br>24                      | 1<br>2<br>7         | 17<br>27<br>179 | 24<br>49<br>414 |
| 1 1                                         |                                      | <br> -<br>                        | =                                 | 1 1 1         | 4<br>5<br>44    | 1 3                      | 5            | 1<br>2<br>4  | <br>2<br>9                               | 1<br>-<br>-                             | 3<br>7<br>5                         | -<br> <br>  1       | 4<br>10<br>15   | 5<br>13<br>27   |
| _<br>_<br>_                                 |                                      |                                   | -<br>1<br>-                       | 4             | 1<br>30<br>1    | 10<br>-                  |              | 5            | 1<br>6<br>—                              | 3 -                                     | 3                                   | <del>-</del>        | 5<br>12<br>—    | 6<br>30<br>—    |
| 70                                          | 22                                   |                                   | 15                                |               | 425             |                          |              |              |                                          | _                                       | 10:2*                               | 19                  | 342             | 711             |
| 29                                          | 8                                    |                                   | 6                                 | 43            | 131             | 37                       | 32           | 33           | 41                                       | 17                                      | 60°                                 | 4                   | 122             | 224             |

<sup>\*)</sup> Thatjadlich nur Studerenbe ber Laubwirthicaft.

|                                            |                           |           |            |                                         | Ric                                      | ı.                   |                   |              |               |                            | 8             | önigs          |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|
|                                            | _                         |           | nad        | ) bet                                   | Fat                                      | nität                |                   |              |               |                            | pac           | 6 ber          |
| Provinzen,<br>Landestheile                 | enangeltich - theologiche | muffifde. | mebizmíthe | Philosopie, Phitologie<br>und Geld, die | Daibemant unb Ratur. d<br>miffenschatten | Rameralten und fand. | Sharmage und Jabn | zusammen.    | Zumme         | evangelifch - theologifche | juriftifde    | mebrjinische , |
| Breußen<br>Brandenburg<br>Pommern .        | -                         | 1         | 3          | 2                                       | -                                        | 1 -                  |                   | _2           | <br>          | 38<br>-<br>1               | 158<br>2<br>5 | 97             |
| Polen                                      |                           | _         | 1          | 2<br>2<br>1                             | 1                                        | _                    | <br> -<br>  -     | 2<br>3<br>1  | 3<br>4<br>1   | 2<br>-                     | 3 2           | 1<br>1<br>1    |
| Schleswig. Dolftein Dannover               | 16                        | 1 2<br>—  | 52<br>5    | 4h<br>2<br>-                            | 12                                       |                      | -                 | 61<br>2<br>— | 171<br>7<br>3 | _                          | -             |                |
| Beffen-Raffan                              | _                         |           |            |                                         | -                                        | -                    | -                 |              |               | -                          | 1             | -              |
| Summe II Davon find im Minter-             | 16                        | 15        | -65        | 55                                      | IJ                                       | 2                    | 1                 | -1           | 19*           | 12                         | 171           | 104            |
| Semester 1877 78 imma-<br>trifnlirt worden | 54                        | 6         | 12         | 7                                       | 5                                        |                      | -                 | 12           | , 14          | 13                         | 16            | 25             |

| berg.                                     |                                          |                                      |                                   | 1             |                |                            |              |               | 5                                          | Marb                                     | urg.                                 |                                   |               |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Fatul                                     | tät                                      |                                      |                                   |               |                |                            |              | nad           | ) ber                                      | Fatul                                    | Ität                                 |                                   |               |                |
|                                           | phil                                     | <b>d</b> qalo                        | іјфе                              |               |                | ſφe                        |              |               |                                            | phi                                      | losopi                               | hische                            |               |                |
| Philosphie, Philosogie<br>und Gefchichte. | Mathematit und Ratur-<br>weffenschaften. | Kamerallen unb Land-<br>wirthichaft. | Pharmagie unb Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.     | Summe.         | evangelisch - theologische | juristische  | mebizinische  | Philosophie, Philosogie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiscenschaften. | Rameralien und Land-<br>wirthschaft. | Pharmagie unb Babn-<br>belifunbe. | zusammen.     | Summe.         |
| 164<br>2<br>3                             | 82<br>1                                  | 12                                   | 15<br>-<br>2                      | 273<br>4<br>5 | 566<br>7<br>14 | _<br>_<br>_                | 4 - 2        | 3 4 2         | 1                                          | -3                                       | 111                                  | 111                               | 4             | 7<br>8<br>4    |
| 2<br>3<br>1                               | 2<br>1<br>—                              | _<br>_<br>_                          | 1 -                               | 5<br>4<br>1   | 11<br>7<br>2   | _<br>_<br>2                | 1<br>1<br>3  | 4 2           | -<br>1<br>6                                | -<br>1<br>3                              | 111                                  | 1 1                               | -<br>3<br>10  | 1<br>8<br>17   |
| 1                                         |                                          |                                      |                                   | 1 1 -         | 1 1 -          | -<br>-<br>5                | 2<br>4<br>16 | -<br>2<br>12  | -<br>2<br>8                                | 1 9                                      | i 1 1                                | 1<br>6<br>9                       | 1<br>9<br>26  | 3<br>15<br>59  |
| 1<br>2                                    | <u>-</u>                                 | _<br>_<br>_                          |                                   | 1 2 -         | 3<br>—         | 39<br>2                    | 36<br>6<br>1 | 34<br>15<br>— | 45<br>10<br>—                              | 29<br>4<br>—                             |                                      | 16<br>4<br>—                      | 90<br>18<br>— | 199<br>41<br>1 |
| 180                                       | 86                                       | 13                                   | 18                                | 297           | 614            | 48                         | 76           | 78            | 73                                         | 50                                       | _                                    | 38                                | 161           | 363            |
| 29                                        | 22                                       | 8                                    | 3                                 | 62            | 143            | 15                         | 26           | 14            | 20                                         | 13                                       | _                                    | 13                                | 46            | 101            |

|                                                                                                  |                         | 901                                        | iuste                                    | t.             |            | Bra                     | unst                    | erg.         |                            |                        |                   | Œ                | esam                                       | mtza            | þſ                                   |                                  |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                  | na                      | ch be                                      | r Fo<br>tät                              |                |            | nach<br>Fati            | ber<br>ıltät            |              |                            |                        | no                | ich be           | r Fa                                       | fultà           | it                                   |                                  |                   | -                  |
| Provinzen,                                                                                       | þe                      | jq                                         | iloso<br>hisch                           | •              |            |                         | Philol. 1c.             |              | foe                        | یو                     |                   |                  |                                            | philo           | foph                                 | isøe                             |                   |                    |
| Panbestheile.                                                                                    | fatholifd - theologifde | Philofophie, Philologie<br>und Geschichte. | Mathematif und Ratur-<br>viffenschaften. | zusammen.      | Summe.     | tatholifc - theologifce | philosoph.: Philos., Ph | Summe.       | evangelisch - theologische | tatholifd. theologifde | juristige         | mebizinifőe      | Philosophie, Philosofie<br>und Geschichte. | f unb<br>haften | Kameralien und Land.<br>wirthichaft. | Pharmagie und gabn-<br>beilunde. | zusammen.         | überhaupt.         |
| Preußen<br>Branbenburg<br>Pommern                                                                | 2<br>-<br>-             | 1 -                                        | 1 -                                      | 2<br>_<br>_    | 4          | 10<br>-<br>-            | 7 -                     | 17<br>_<br>_ | 50<br>91<br>80             | 15<br>2                | 370<br>336<br>185 | 171<br>118<br>73 |                                            |                 | 25<br>20<br>9                        | 28<br>18<br>23                   | 460<br>443<br>199 | 1066<br>990<br>537 |
| Posen<br>Schlesien<br>Sachsen                                                                    | -4                      | -<br>-<br>2                                | <u>-</u>                                 | -<br>-<br>2    | -<br>6     |                         | 1                       | 1 1          | 16<br>51<br>135            | 2<br>14<br>5           | 208<br>389<br>201 | 96<br>193<br>86  |                                            | 125             | 14<br>20<br>32                       | 43                               | 163<br>514<br>321 | 485<br>1191<br>748 |
| Schleswig - Solstein                                                                             | -<br>9<br>53            | <br>12<br>86                               |                                          | -<br>16<br>112 |            | <br>                    | -                       | 1 1 1        | 50<br>56<br>33             | -<br>9<br>56           | 33<br>131<br>157  | 83               | 148                                        | 105             | 6<br>27<br>11                        |                                  | 101<br>313<br>257 | 244<br>592<br>605  |
| Hessen-Rassau<br>Rheinprovinz<br>Hohenzollern .                                                  | 2<br>20<br>—            | 5<br>42<br>-                               | 1<br>8<br>-                              | 6<br>50<br>—   |            |                         | <br> -<br> -            |              | 48<br>48<br>—              | 15<br>90<br>-          |                   | 41<br>150<br>1   |                                            | 49<br>103<br>—  |                                      |                                  | 154<br>341        |                    |
| Summe II.                                                                                        | 1                       | 148                                        | 40                                       | 188            | <b>478</b> | 10                      | 7                       | 17           | 658                        | 238                    | <b>2299</b>       | 1174             | 1915                                       | 906             | 193                                  | 252                              | 3266              | 7635               |
| Davon sind im<br>Winter-Semester<br>18 <sup>77</sup> / <sub>78</sub> immatri-<br>fulirt worden . |                         | 39                                         | 12                                       | 51             | 68         |                         | 5                       | 5            | 187                        | 54                     | 932               | 324              | <b>5</b> 06                                | 226             | 112                                  | 85                               | <b>92</b> 9       | ·2426              |

III. Immatrikulirte Richt = Preußen.

|                                                           |                     |              |             | S                                          | Berlin                                  | i.                                  |                                  |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                           |                     |              | паф         | ber {                                      | Fatul                                   | ät                                  |                                  |                   |                    |
|                                                           | ſφe                 |              |             |                                            | phi                                     | losopt                              | pische                           |                   |                    |
| Lanb.                                                     | evangeltheologifche | juristische  | mebizimifce | Philosophe, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematit u. Raine-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagle u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen.         | Summe.             |
| 1. Uebrige Reichsläuder.                                  |                     |              |             |                                            |                                         |                                     |                                  |                   |                    |
| Anhalt                                                    |                     | 5<br>6<br>12 | 2<br>3<br>1 | 1 .                                        | 2<br>2<br>2                             | :                                   |                                  | 6<br>3<br>2       | 13<br>12<br>16     |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen                | 1<br>•              | 8 2          | i           | 9<br>1<br>2                                | 4 1 .                                   |                                     |                                  | 13<br>2<br>2      | 22<br>5<br>2       |
| Hamburg                                                   | i                   | 6<br>3       | 1           | 4<br>4<br>1<br>1                           | 4<br>7<br>·                             |                                     | 1                                | 8<br>11<br>2<br>2 | 15<br>14<br>4<br>4 |
| Lübec                                                     | ·<br>·<br>2         | 2<br>14<br>1 | 1<br>4<br>4 | 4<br>22<br>6                               | 2<br>2                                  |                                     |                                  | 4<br>24<br>8      | 7<br>42<br>15      |
| Olbenburg                                                 | 1                   | 12           | 2           | 4                                          | 1                                       |                                     |                                  | 5                 | 20                 |
| Sachsen, Königreich .                                     | •                   | 7            | 3           | 6                                          | 3                                       | •                                   | 1                                | 10                | 20                 |
| Sachsen, Großherzogthum<br>", Herzogthümer<br>Schwarzburg | 1<br>2<br>1         | 3<br>9<br>4  | 2<br>1      | 5<br>8<br>4                                | 1 .                                     |                                     | ·<br>  i                         | 7<br>9<br>5       | 11<br>22<br>11     |
| Walbeck                                                   | i                   | 2            | 2           | 2                                          |                                         |                                     |                                  | 2                 | 2<br>6             |
| Summe III. 1.                                             | 11                  | 98           | 29          | 88                                         | 34                                      |                                     | 3                                | 125               | 263                |
| 2. Sonstige vormals zum l                                 | ·<br>dentsø         | '<br>en Bu   | '<br>ud geh | örige                                      | Länd                                    | er.                                 |                                  |                   |                    |
| Desterreich, cisseithanische Länber                       |                     | 3            | 3           | 9                                          | 1                                       | •                                   |                                  | 10                | 16                 |
| Summe IU. 2. durch sich.                                  |                     |              |             |                                            | <br>                                    |                                     |                                  |                   |                    |

|                                                           |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |              | 81                                         | <b>111.</b>                             |                                     |                                  |             |             |                     |                     |             | Bres         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                           |                    |                                         | na          | of t         | er 8                                       | fatul                                   | (tät                                |                                  |             |             |                     |                     | nad         | ber          |
|                                                           | ίφe                | <del>d</del> e                          |             | -            |                                            |                                         | Soph                                | ische                            |             |             | ifae                | ģe                  |             |              |
| Lanb.                                                     | evangeltheologifce | fathol theologifche                     | juriftische | mebizinische | Philosopte, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematit u. Rainr-<br>wiffenfchaffen. | Rameralien u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmajle u. Zahn-<br>heilfunde. | zusammen.   | Summe.      | evangeltheologifche | tathol theologische | juristische | mebizinische |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                  |                    |                                         |             |              |                                            |                                         |                                     |                                  |             |             |                     |                     |             |              |
| Anhalt                                                    | •                  |                                         | . 1         | •            | •                                          | 1                                       | 1                                   | •                                | 1 1         | 1 1 3       | •                   | •                   | •           | 1            |
| Braunschweig                                              |                    | •                                       | 3           | •            | 4<br>1                                     | •                                       | •                                   | 1                                | 1<br>4<br>1 | 1<br>7<br>1 | •                   | •                   | •           | •            |
| Hamburg                                                   | i<br>:             |                                         | 1<br>2      | 2            | 3<br>5                                     | 3                                       | 1                                   | •                                | 6<br>9      | 7<br>14     | •                   | •                   | •           | •            |
| Lübect                                                    |                    | •                                       | 1           | •            |                                            | •                                       | •                                   | •                                | •           | 1           | •                   | •                   | 1           |              |
| Olbenburg<br>Reuß                                         |                    |                                         | ·<br>1      | •            | 1                                          | 1 . 1                                   | •                                   | •                                | 3<br>•<br>1 | 5 . 2       | •                   | •                   | •           | •            |
| Sachsen, Großherzogthum<br>", Perzogthümer<br>Schwarzburg | •                  | •                                       | •           | •            | i<br>1                                     | •                                       | •                                   | •                                | 1           | 1           |                     | •                   | •           | •            |
| Walbeck                                                   | •                  | •                                       | 1           | •            | •                                          | 1                                       | ·                                   | •                                | •           | 1           | •                   | •                   | •           | •            |
| Summe III. 1.                                             | 1                  | 1                                       | 12          | 2            | 15                                         | 10                                      | 4                                   | 1                                | 30          | 46          |                     | •                   | 1           | 2            |
| 2. Sonftige vormals jum b                                 | entf               | hen                                     | Bur         | tb g         | ehör                                       | ige :                                   | La Pari                             | der.                             |             |             |                     | {                   |             |              |
| Desterreich, cisseithanische<br>Länder                    |                    | 1                                       |             | •            |                                            | •                                       |                                     | •                                | •           | 1           |                     |                     | 1           | 2            |
| Summe III. 2. durch sich.                                 |                    |                                         |             |              |                                            |                                         |                                     |                                  |             |             |                     |                     |             |              |

| len.                                       |                                         |                                     | •                                |           |        |                     |             |              |                                             | Bötti:                                  | ngen.                              |                                  |              |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Faku                                       | (tät                                    |                                     |                                  |           |        |                     |             | πα           | h ber                                       | Fatu                                    | Ität                               |                                  |              |               |
|                                            |                                         | losopi                              | 1                                |           |        | 多                   |             |              |                                             |                                         | lqajal                             | pische                           |              |               |
| Philosopie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmajie u. gabn-<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologische | juriftische | mebizimische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wissenschaften. | Rameralien u. Lanb.<br>wirthfcaft. | Pharmajte u. Bahn-<br>heilfunde. | zusammen.    | Summe.        |
| •                                          | •                                       |                                     | 1                                | 1         | 1<br>1 | 1                   | 1 1 .       |              |                                             | 1                                       |                                    | •                                | 1<br>1       | 1<br>3<br>1   |
| •                                          | 1                                       | •                                   |                                  | 1<br>:    | 1 .    | 8 . 1               | 6<br>6      | 7<br>2<br>1  | 8 4 1                                       | 9                                       | 1<br>2                             | 1 2                              | 19<br>9<br>2 | 40<br>17<br>4 |
| •                                          | •                                       |                                     |                                  | •         | •      | 1<br>·<br>} ·       | 2<br>·<br>1 | 1 1          | 1 .                                         | 1 1                                     | •                                  | •                                | 3<br>1<br>2  | 7<br>2<br>4   |
| •                                          | •                                       | •                                   | •                                | •         | •      | 1                   | 2<br>6<br>1 | •            | 1<br>3<br>3                                 | 1<br>1                                  | •                                  | •                                | 1<br>4<br>4  | 4<br>10<br>5  |
| •                                          | •                                       | •                                   | ·                                | 1         | i      |                     | 11<br>•     | 1 . 1        | 5<br>3                                      | 3                                       | •                                  | •                                | 8<br>4       | 20<br>7       |
| •                                          | •                                       | •                                   | 1<br>·                           | 1<br>:    | 1<br>· | 2                   | 6<br>2      | 2<br>1       | 3<br>8                                      | 1<br>3                                  |                                    | •                                | 4<br>11      | 12<br>16      |
| •                                          | •                                       | •                                   | •                                | •         | •      | :                   | •           | •            | 2                                           |                                         |                                    | i                                | 2            | 2<br>1        |
| •                                          | 1                                       | •                                   | 3                                | 4         | 7      | 14                  | 47          | 18           | 43                                          | 2/6                                     | 4                                  | 4                                | 77           | <b>15</b> 6   |
| 3                                          | •                                       | •                                   | 1                                | 4         | 7      |                     | i           | •            |                                             |                                         | 1                                  |                                  | 1            | 2             |

|                                                  |                       |            |                       | F                                     | reifê               | wald                              | ٠                              |           |        |                     |            |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|-------------|
|                                                  |                       |            | nad                   | ) ber                                 | Fal                 | nItat                             |                                |           |        |                     |            | nad         |
|                                                  | ĝ.                    |            |                       |                                       |                     | ofopi                             |                                | _         |        | ě                   | 1          | 1           |
| Lant                                             | erangel, theologifche | umhide     | medigunide            | Philotophe Philo-<br>lege u Gechiche. | Datbemalif u Rafter | Rame alten u ganb-<br>mirth daft. | Pharmajie u Bahn-<br>be,,tante | zufammen. | Summe  | evangeltbevlogifche | junstriche | mebizuniche |
| 1. Uebrige Reichstander.                         |                       |            |                       |                                       |                     |                                   | 1                              |           |        |                     | 1          |             |
| Anbalt .<br>Baden                                |                       | :          |                       |                                       | ,                   |                                   |                                |           |        | f .                 | 4          | :<br>       |
| Brannichweig<br>Bremen                           |                       |            | ١.                    |                                       | -2                  | ١.                                | 1                              | 2<br>1    | 1 1    |                     |            | 1 1         |
| Samburg Deffen, Großberzogthum Lippe Detmold     | }.                    |            | . 1                   |                                       | *                   | +                                 |                                | -<br>-    | 1 1    | 1 {:                |            |             |
| L'ilbed                                          |                       |            | 4                     | 3                                     | í                   | :                                 |                                | 3         | 7<br>2 | :                   | . 2        | i           |
| Olbenburg                                        | :                     |            | 1 5                   | 1 2                                   |                     |                                   | t 1                            | 3         | 8      |                     |            | 1           |
| Sacien, Großbergogib. " Perzogthumer Schwarzburg |                       | 1 .        |                       |                                       |                     | :                                 | 1                              | 1         | 1      | 1                   | 1          | 1           |
| Walbed .<br>Burtemberg                           | ,                     |            |                       |                                       |                     |                                   |                                | ٠         |        | :                   |            |             |
| Summe III, 1.                                    |                       |            | 12                    | - 6                                   | 4                   |                                   | -3                             | 15        | 1 27   | 10                  | 7          | 5           |
| 2. Sonftige vormale gum                          | beut                  | '<br>[djer | . स् <mark>र</mark> ा | ւն <u>Ո</u> ւ                         | cl) đị t            | ge L                              | ande                           | r.        |        |                     |            |             |
| Defterreich, cibleitbanische<br>Lanber           |                       |            |                       |                                       |                     |                                   |                                |           |        |                     |            |             |

|                                        |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ricl.                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atulti                                 | it                                  |                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | afulti                                 | it                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | dqola                               | 1                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | losopt                                 | ische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dathematif u. Ratur<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmajie n. gabn-<br>heilfunde. | zusammen.                                                                                                                                                                                | Summe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | evangel. theolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | juriftische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mebizinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Philoppie, Philo-<br>logie u. Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dathemailt u. Ratur<br>wiffenschaften. | Remeralien u. ganb-<br>wirthichaft.    | Pharmajle u. gabn-<br>heiltunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zusammen.     | Summe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                      | 4 1 1                               | 1 .                              | 18<br>.1<br>1                                                                                                                                                                            | 30<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1             | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                      | 5                                   |                                  | 5<br>1                                                                                                                                                                                   | 6<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                      | •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1             | 1<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3<br>·                                 | 2<br>1<br>1<br>2                    |                                  | 3<br>4<br>1<br>2                                                                                                                                                                         | 3<br>5<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                      |                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6             | 8<br>•<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | 2<br>1                              |                                  | 3<br>4                                                                                                                                                                                   | 3<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                      |                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                      | 1<br>1<br>14                        |                                  | 3<br>2<br>17                                                                                                                                                                             | 3<br>3<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | •                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6             | 11<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | 3                                   |                                  | 3<br>5<br>3                                                                                                                                                                              | 5<br>5<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 .                                    | •                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 .           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                      | •                                   | •                                | •                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                      | •                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                      | 41                                  | 1                                | 76                                                                                                                                                                                       | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ó                                      | •                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16            | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                      | 7                                   |                                  | 8                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                      | •                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Mathematif u. Ratur-                | - Rathematif u. Ratur. 3         | Wathematift u. Rattir. Babt. Betiltunde. | ### Particulation in Rather in Rather in Particulation in Particulation in Rather in R | ### Santematic in Santematic i | ### Salten of the salten of th | ### Particulation   Particulat | ## Philosophic   Santematic   S | ### ################################## | ### ################################## | Philosophic   Philosophic | Philolophilde | Philosophis   Philosophis |

|                                                   |                       |               |             | R                                           | önig                                  | berg                               | i•                               |           |          |                       |             |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|
|                                                   |                       |               | nad         | b ber                                       | Fal                                   | ultät                              |                                  |           |          |                       |             | паф          |
|                                                   | ifoe                  |               |             |                                             |                                       | qo jo                              | hische                           |           |          | ιφε                   |             |              |
| ganb.                                             | evangel. theologische | juriftifce    | mebizinifce | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geichichte. | Dathemail u. Rainr-<br>wiffenicaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthicaft. | Pharmajie u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe.   | evangel. theologische | juristische | medizinische |
| 1. Uebrige Reichsländer.                          |                       |               |             |                                             |                                       |                                    |                                  |           |          |                       |             |              |
| Anhalt                                            |                       |               |             | •                                           | •                                     | •                                  | •                                | •         | •        | •                     | •           | i<br>1       |
| Braunschweig                                      |                       |               |             | •                                           | •                                     | •                                  | •                                | •         | •        | •                     | 1 1         | :            |
| Hamburg                                           | •                     | <br>  :       |             |                                             | •                                     | •                                  |                                  | •         | •        | 1                     | . 1         | 1<br>1<br>3  |
| Lübed .<br>Medlenburg-Schwerin .<br>" Strelit .   | :                     |               | 1           | 1                                           |                                       | •                                  |                                  | i<br>1    | 2        | •                     | •           | 1<br>3       |
| Olbenburg<br>Reuß                                 | :                     |               |             | :                                           | •                                     |                                    | •                                | •         | •        | 1<br>•                |             | 4            |
| Sachsen, Großherzogth. , Perzogthümer Schwarzburg | :                     |               |             | 1 .                                         |                                       |                                    | •                                | •         | <b>1</b> | •                     | 2           | 1            |
| Walbed                                            | :                     |               |             |                                             | •                                     | 1                                  |                                  | i         | i        |                       | •           | •            |
| Summe III. 1.                                     |                       | •             | 1           | 2                                           |                                       | 1                                  |                                  | 3         | 4        | 2                     | 7           | 16           |
| 2. Sonftige vormals zum                           | dent                  | ( <b>de</b> n | Bu          | n <b>d</b> ge                               | :þöri                                 | ge 2                               | änder                            | <b>:.</b> |          |                       |             |              |
| Desterreich, cisleithanische Länber               |                       | •             |             |                                             | •                                     |                                    | •                                | •         |          |                       |             | 1            |
| Summe III. 2. burch fich.                         |                       |               |             |                                             |                                       |                                    |                                  |           |          |                       |             |              |

| Mark                                       | arg.                                    |                                     |                                  |           |                  |                      | 9                                          | Rünft                                   | er.       |         | Braunsberg. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ber F                                      | akultäi                                 | }                                   |                                  |           | }                | na                   | ở ber                                      | Fatul                                   | tät       |         |             |
|                                            |                                         | losoph                              | ifce                             |           |                  | ,×                   | þþ                                         | ilosopt                                 | ische     |         |             |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathemailt u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Banb-<br>wirthichaft. | Pharmaile u. Zabn-<br>hellfunbe. | zufammen. | Summe.           | fathol.stheologifche | Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathemailf u. Ratur-<br>wiffenschaften. | zusammen. | Eumme.  |             |
| 1                                          | •                                       | •                                   | •                                | 1         | 2                | •                    | •                                          | •                                       | •         | •       | •           |
| •                                          | <b>1</b>                                | •                                   | •                                | 1<br>•    | 2<br>1           | •                    | •                                          | •                                       | •         | •       | •           |
| 1                                          | •                                       | •                                   |                                  | 1         | 1<br>3<br>2<br>3 | •                    | 1                                          | •                                       | i<br>1    | i       | • • •       |
|                                            | •                                       | •                                   | •                                | 1         | 1 4              | •                    |                                            | •                                       | •         | •       | • •         |
| 2<br>·                                     | •                                       | •                                   | i                                | 3<br>1    | 8<br>3           | 16<br>:              | 5<br>·                                     | 1 .                                     | 6         | 22<br>: | • •         |
| 1                                          | •                                       | •                                   | i                                | 2         | 5                | •                    | •                                          | •                                       | •         | •       | •           |
| 1.                                         | 2                                       | •                                   | 2                                | 5<br>•    | 5                | :                    | :                                          |                                         | •         |         |             |
| 7                                          | 4                                       | ٠                                   | 4                                | 15        | 40               | 16                   | 6                                          | 1                                       | 7         | 23      | •           |
| •                                          | ٠                                       | •                                   |                                  | •         | 1                | •                    | ٠                                          | •                                       | ٠         | ٠       | •           |

|                              |                     |                    |               |               | Gefan                                      | enitzal                               | bt.                                   |                     |                |                 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|                              |                     |                    |               | nach !        | der Fa                                     | fultäi                                |                                       |                     |                |                 |
|                              | ě                   | ģe .               |               |               |                                            |                                       | lojopl                                |                     |                | ļ               |
| Eanb.                        | evange, t alogitche | fathol tv-stegifde | unthas        | atchiga ad    | Philofophie Thile-<br>logic ii in ihichie. | Mathemat Lo Maigr-<br>wifferthance    | Naviera, en 11 Lands-<br>teir dechaet | Pharma, c. 1. laba- | jufamur.i.     | Summe.          |
| 1. Uebrige Reichelander.     |                     |                    | 1             |               |                                            |                                       |                                       |                     |                |                 |
| Anhalt                       | 1 1                 | 1                  | 10<br>7<br>13 | 2<br>5<br>2   | 11                                         | 5 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup><br>3 | 5<br>1<br>2                           | 2                   | 26<br>8<br>5   | 21<br>21<br>22  |
| Braunidweig                  | 9<br>1              |                    | 16<br>13      | 6<br>3<br>1   | 17<br>10                                   | 17<br>2<br>1                          | 6<br>2<br>1                           | 3                   | 42<br>17<br>6  | 75<br>35        |
| Bamburg                      | } 1<br>} 1          |                    | 10<br>t       | 3<br>5<br>6   | 13<br>10<br>3                              | 11<br>14<br>2                         | 3                                     | 1<br>  1            | 28<br>26<br>9  | 4.2<br>40<br>20 |
| Lubed                        | l                   | *                  | 22<br>5       | 15<br>7       | 31<br>11                                   | 4<br>5                                | 2<br>1                                |                     | 5<br>37<br>17  | 12<br>71<br>31  |
| Olbenburg                    | 3                   | 16                 | 26<br>  1Î    | 11<br>1<br>13 | 28<br>11                                   | 7<br>1<br>5                           | 1<br>11                               | -<br>-              | 37<br>2<br>37  | 93<br>3<br>61   |
| Gowarzburg                   | 2 2 3               | ,                  | 17<br>6       | 3             | 7<br>15<br>15                              | 5<br>2<br>3                           | 1                                     | 1                   | 14<br>21<br>19 | 20<br>45<br>31  |
| Walbed                       | i                   | ٠                  | 1 2           | 1             | 3   2                                      | 2<br>1                                | 1                                     | 2                   | 7<br>5         | 10<br>9         |
| Summe III. 1.                | 10                  | 17                 | 177           | 97            | 204                                        | 95                                    | 30                                    | 19                  | 368            | 699             |
| 2. Sonftige vormale gum be   | ui(d)en             | <b>B</b> un        | p üchi        | rige          | Lande                                      | τ.                                    |                                       |                     |                |                 |
| Defterreich, eidleithanische |                     | 1                  | 5             | 6             | 1.3                                        | 1                                     | Ь                                     | 1                   | 2,3            | 35              |
| Summe III. 2. burd fic.      |                     |                    |               |               |                                            |                                       |                                       | 1                   |                |                 |

|                                                                                          |                     |             |              | S                                           | Berlin                                  | t.                                  |                                  |                                                                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                          |                     |             | nach         | der F                                       | atultä                                  | t                                   |                                  |                                                                                 |              |
| _                                                                                        | <u>f</u>            |             |              |                                             | phil                                    | deolo                               | ische                            |                                                                                 |              |
| Lanb.                                                                                    | evangettheologische | juriftische | mebizinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailf n. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmagie u. Zabn-<br>heildunbe. | 1 · 1 · 2 · 4 · 1 · 1 · 1 · 1 · 66 · 25 · 3 · 1 · · · 1 · · · 1 · · · · · · · · | Summe.       |
| 3. Uebrige europäische Staa                                                              | iteu.               |             |              |                                             |                                         |                                     |                                  |                                                                                 |              |
| Belgien                                                                                  | :                   | •           | •            | 1 . 1                                       | •                                       | •                                   | •                                | •                                                                               | 1 1          |
| Griechenland                                                                             |                     | 3           | 4            | 1 1 4                                       | 1 4                                     | :                                   | •                                | 2<br>5<br>4                                                                     | 9<br>5<br>5  |
| Nieberlande                                                                              |                     | 10          | 1 2          | 1                                           | 1                                       |                                     | •                                | 1 12                                                                            | 3<br>25      |
| Portugal                                                                                 |                     | 5<br>1      | 4<br>26      | 3<br>15                                     | . 8                                     | i                                   | •                                | _                                                                               | 13<br>50     |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                         | 2                   | 11          | 3            | 1<br>8                                      | 3                                       | •                                   | •                                | 1<br>11                                                                         | 1<br>27<br>• |
| Spanien                                                                                  | •                   | <b>i</b>    | 1            | i                                           | •                                       | •                                   |                                  | i                                                                               | 1 2          |
| Summe III. 3.                                                                            | 4                   | 32          | 41           | 48                                          | 17                                      | i                                   | •                                | 66                                                                              | 143          |
| 4. Angereuropäische Länder.<br>Afrika                                                    | •                   | 1           | 2            |                                             |                                         | •                                   | •                                | •                                                                               | 3            |
| Amerika                                                                                  | 4                   | 7 2         | 6            | 16<br>1                                     | 9                                       | •                                   | •                                |                                                                                 | 42<br>5      |
| Australien                                                                               | •                   |             | •            | 1                                           | •                                       | •                                   | •                                | 1                                                                               | 1            |
| Summe III. 4.                                                                            | 4                   | 10          | 8            | 18                                          | 11                                      | •                                   | •                                | 29                                                                              | 51           |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Winter:<br>Semester 1877/78 immatrikus<br>sirt worden | 19                  | 143         | 81           | 163                                         | 63                                      | 1                                   | 3                                | 230                                                                             | 473          |
| sirt worden                                                                              | 13                  | 93          | 30           | 75                                          | 21                                      | 1                                   | 1                                | 98                                                                              | 234          |

|                  |                   |               |                              | Gefan                                      | nmtja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĢC                                                                          |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |               | паф 1                        | ber F                                      | <b>L</b> ultä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                           |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ě                | φe                |               |                              |                                            | pþi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | loloph                                                                      | ifche                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| evanget theologi | fathof. theologif | jurifitsøe    | medişinilde                  | golfofepber Philo-<br>logic at Geichichte. | Mathemart u Rame-<br>biffenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Remeralien n. Lapb.<br>wirtbicheit.                                         | Pharmajfe u Jahn-                                                                                         | 3ນ[ລານຕະນ.                                              | Gumme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                | -                 |               |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 1              | ·<br>1            | 10<br>7<br>13 | C4 10 C4                     | 14<br>2<br>1                               | 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 + 2                                                                       | 2                                                                                                         | 26<br>8<br>5                                            | 47<br>21<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9                | •                 | 16<br>13      | 8<br>5                       | 17<br>10<br>4                              | 17<br>2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>2<br>1                                                                 | 3                                                                                                         | 42<br>17<br>6                                           | 75<br>35<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1<br>3<br>1      |                   | 10<br>6       | 3<br>5<br>6                  | 13<br>10<br>3                              | 14<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 3                                                                         | 1 1                                                                                                       | 28<br>26<br>9                                           | 42<br>40<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 . 2            |                   | 22<br>5       | 2<br>15<br>7                 | 5<br>31<br>11                              | 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2<br>1                                                                      | a e                                                                                                       | 6<br>37<br>17                                           | 12<br>74<br>31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                | 16                | 26<br>11      | 11<br>1<br>13                | 28<br>14                                   | 7 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2<br>1 !<br>11                                                              | 4                                                                                                         | 37<br>3<br>37                                           | 93<br>3<br>61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 3              | :                 | 17<br>6       | 5<br>3                       | 7<br>15<br>15                              | 5<br>2<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                           | 1                                                                                                         | 14<br>21<br>19                                          | 20<br>45<br>31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i                |                   | 1 2           | 1                            | 3 2                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                           | 2<br>1                                                                                                    | 7<br>5                                                  | 10<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40               | 17                | 177           | 97                           | 204                                        | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                          | 19                                                                                                        | 368                                                     | 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| entjøer          | Bun               | b gehi        | irige .                      | Lände                                      | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 1                 | 6             | 6                            | 13                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                           | 1                                                                                                         | 23                                                      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 9 1 1 3 3         | 9 1 1 9       | 10 17 177  entiden Bund gehi | 10   10   10   10   10   10   10   10      | 9 . 10 2 14 2 . 13 2 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 1 . 10 3 13 | 9 . 10 2 14 5 5 3 15 3 16 26 11 28 7 11 13 14 5 15 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 | 9 . 10 2 14 5 5 1 1 1 3 2 . 3 2 1 1 1 13 14 5 11 2 . 5 7 11 5 1 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 . 10 2 14 5 5 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 | 9 . 10 2 14 5 5 2 26 1 1 3 2 3 17 1 1 3 16 8 17 17 6 2 42 1 1 3 2 3 1 9 1 4 5 3 2 3 1 9 1 5 7 11 5 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 3 7 1 7 5 7 11 5 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 7 3 16 26 11 28 7 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

|                                                                                          |                     |            |             |                                            | Berlin                                  | <b>1.</b>                          |                                  |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|                                                                                          |                     |            | nach        | ber F                                      | atultä                                  | it                                 |                                  |             |              |
|                                                                                          | - Que               |            |             |                                            | phi                                     | losoph                             | ische                            |             |              |
| Lanb.                                                                                    | evangettheologifche | juristiche | mebiziniste | Philosophe, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb.<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen.   | Summe.       |
| 3. Uebrige europäische Stac                                                              | aten.               |            |             |                                            |                                         |                                    |                                  |             |              |
| Belgien                                                                                  |                     |            | •           | 1 1                                        |                                         |                                    |                                  | i           | 1 1          |
| Griechenland                                                                             | ·<br>  i            | 3          | 4 .         | 1 1 4                                      | 1 4                                     |                                    |                                  | 2<br>5<br>4 | 9<br>5<br>5  |
| Nieberlande                                                                              | ·<br>1              | 1 10       | 1 2         | 1 11                                       |                                         | •                                  |                                  | 1           | 3<br>25      |
| Portugal                                                                                 |                     | 5<br>1     | 4<br>26     | 3<br>15                                    | 8                                       | i                                  |                                  | 4<br>23     | 13<br>50     |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                         | 2                   | 11         | 3           | 8                                          | 3                                       |                                    |                                  | 1<br>11     | 1<br>27<br>• |
| Spanien                                                                                  | :                   | i          | 1           | i                                          |                                         |                                    |                                  | 1           | 1<br>2       |
| Summe III. 3.                                                                            | 4                   | 32         | 41          | 48                                         | 17                                      | 1                                  | •                                | 66          | 143          |
| 4. Angereuropäische Länder                                                               | •                   |            |             |                                            |                                         |                                    |                                  |             | 2            |
| Afrila                                                                                   | 4                   | 7          | 6           | 16                                         | 9                                       | •                                  | •                                | 25          | 3<br>42      |
| Asten                                                                                    | •                   | 2          | •           | 1 1                                        | 2                                       | •                                  | •                                | 3           | 5<br>1       |
| Summe III. 4.                                                                            | 4                   | 10         | 8           | 18                                         | 11                                      | •                                  | •                                | 29          | 51           |
| Summe III. 1—4.<br>Piervon sind im Winter:<br>Semester 1877/78 immatrifus<br>lirt worden | 19                  | 143        | 81          | 163                                        | 63                                      | 1                                  | 3                                | 230         | 473          |

|                                                                        |                     | -                  |              |             | 80     | RR.   |                       |                   |           |          |                       |                    | 1          | Bres         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|
|                                                                        | _                   |                    | па           | <b>\$</b> b | er F   | aculi | ät                    |                   |           |          |                       |                    | πad        | ber          |
| E a n b.                                                               | evangeltheologifche | fatholtheologifche | jurifiisoe   | mebizinifce |        | TIME- | Remeralten u Lenb- co | Phormage a. Saba- | jufammen. | Summe.   | evangel etheologifche | fatholtheologifche | juriftifde | mebizimische |
| 3. Uebrige europäifche Gi                                              | aate                | <b>n.</b>          |              |             |        |       |                       | İ                 |           |          |                       |                    |            |              |
| Belgien                                                                | :                   | :                  |              | .!          | . 3    | 1     |                       | :                 | 3         | 3        |                       | •                  |            | :            |
| Griechensand                                                           | j                   |                    | 1            | 1           | 2      | 5     |                       |                   | 7         | 10       | 4 + 4                 | •                  |            |              |
| Nieberlande                                                            | :                   | 1                  | 3            | 2           |        | 3     | 1<br>1                | 3                 | 7         | 13<br>1  |                       |                    |            |              |
| Portugal                                                               | <br> <br>           | :                  | :            |             | . 2    | 1     |                       | •                 | . 3       | . 3      |                       |                    |            |              |
| Schweden nub Rorwegen<br>Schweiz                                       | :                   | :                  | <br> -<br> - | :           | 1<br>1 | 1     | 1                     |                   | 1<br>3    | 3        | <br> -<br>            |                    | :          |              |
| Spanien                                                                | :                   | :                  |              |             | 1      | •     |                       | •                 | 1         | <u>9</u> | <i>.</i>              |                    | :          |              |
| Summe III. 3                                                           | 1                   | 1                  | 4            | 4           | 12     | 11    | 3                     | 3                 | 29        | 39       | •                     |                    | 3          | 2            |
| 4. Außereurspäifche Laub                                               | er.<br>  .          |                    |              |             |        |       |                       |                   |           |          | .                     |                    |            |              |
| Amerika                                                                |                     | :                  | :            | 2           | 5      | 3     | 1                     | 1                 | 10        | 12       | ] :                   | :                  | :          | 2            |
| Auftralien                                                             | -                   | ·<br>  .           |              | 2           | 5      | 3     | 1                     | •                 | 10        | 12       | <u> </u>              |                    | 1 .        | 9            |
| Summe III, 1-4.                                                        | 1 2                 | 3                  | 16           | 8           | 32     | 24    | 8                     | 5                 | 69        | 99       | _                     | <u> </u>           | 5          | 8            |
| Diervon find im Bin-<br>ter-Cemefter 1877/70 imma-<br>trifustrt worben |                     |                    | 10           |             | 19     | 9     |                       | 4                 | 36        | 51       |                       |                    | 9          | 1            |

| lan.                                      |                                        |                                    |                                 | -         |        |                    |             |              | 6                                            | öttin                | ge <b>n.</b>                       |                                  |           |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Faint                                     |                                        |                                    |                                 |           |        |                    |             | nac          | d ber                                        | _                    |                                    |                                  |           |         |
|                                           |                                        | dgojo                              | ijφe                            |           |        | <b>4</b>           |             |              |                                              |                      | ofoph                              | ifoe                             |           |         |
| Philopopie, Philo-<br>logie u. Befalchie. | Mathemott'u. Ratur-<br>wiffenichaften. | Rameraffen u. Banb-<br>mirthidaft. | Pharmage n. Bafm-<br>beiffunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologiste | juristische | mebizinifche | Bhilofonbie, Phile-<br>logie, it. Gefcichte. | Mathematif u. Ratur- | Rameralien u. Laub-<br>wirthicaft. | Pharmagir u. Babu-<br>beilfunbe. | zufammen. | Summe.  |
|                                           |                                        |                                    |                                 |           |        |                    |             |              |                                              |                      |                                    | •                                |           |         |
| 1                                         |                                        | :                                  |                                 | 1         | 1      | :                  | :           |              | 4                                            | i                    | :                                  | ·<br>·                           | 1 4       | 1 4     |
| ì                                         |                                        | :                                  | :                               | ì         | i      | :                  | 1           | .<br>  :     | 2                                            | 3                    | ·<br>:                             | •                                | 4         | 5       |
|                                           |                                        |                                    |                                 |           |        |                    |             |              |                                              | t                    | 1                                  |                                  | 3         | 3       |
| 5                                         |                                        |                                    |                                 | 5         | 7      | ı                  |             |              | ,                                            |                      |                                    |                                  | 1 .       | 2       |
| . i                                       | :                                      | :                                  |                                 | 5         | 6      |                    |             | :            | :                                            | · :                  | <i>:</i>                           |                                  | ٠         | 4       |
|                                           | •                                      |                                    |                                 |           |        | 4                  | 3           | 1            | 1 1                                          | 1                    |                                    | 1                                | 29 09     | 10<br>3 |
| i                                         | :                                      | :                                  | :                               | i         | 1      | :                  | ;           | :            | :                                            | :                    | ;                                  |                                  | •         |         |
| 13                                        | •                                      | •                                  | ·                               | 13        | 18     | 5                  | 8           | 2            | 9                                            | 5                    | 1                                  | 1                                | 16        | 31      |
| :                                         | 1                                      | . •                                |                                 | ì         | 3      | . 2                | 1 4         | 1<br>6       | 4                                            | 9                    | i                                  | 1                                | 15        | 2<br>27 |
| :                                         | :                                      | :                                  | :                               | :         | :      | :                  |             | i            | :                                            | :                    | :                                  |                                  | •         | i       |
| •                                         | ı                                      |                                    | ٠                               | 1         | 3      | 2                  | 5           | 8            | 4                                            | 9                    | 1                                  | ı                                | 15        | 30      |
| 16                                        | 3                                      |                                    | 4                               | 22        | 35     | 21                 | 61          | 28           | 56                                           | 40                   | 7                                  | 6                                | 109       | 219     |
| 3                                         | ı                                      | .                                  | 2                               | 6         | 9      | 6                  | 26          | 9            | 22                                           | 18                   | 2                                  | 3                                | 45        | 86      |

|                                                                                        |                     |            |              | G                                           | eifer                                  | valb.                               | •                                |           |        |                    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|--------------|
|                                                                                        |                     |            | nad          | ber                                         | Fat                                    | ultät                               |                                  |           |        |                    |            | паф          |
|                                                                                        | (de                 |            |              |                                             | phile                                  | ofoph                               | ische                            |           |        | ide                |            |              |
| Lanb.                                                                                  | evangeltheologifche | juriftishe | mebizinifche | Philosophic, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Rameralten u. Lend-<br>wirthichaft. | Pharmagie u. Bahn-<br>heiltunde. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifce | juriftifce | mebizimische |
| 3. Uebrige enropäische Stat                                                            | rten.               |            |              |                                             |                                        |                                     |                                  |           |        |                    |            |              |
| Belgien                                                                                | :                   |            | •            | •                                           | •                                      |                                     |                                  | •         |        | •                  | •          | •            |
| Griechenland                                                                           | <br> -<br> -        |            | 1            |                                             | •                                      |                                     | 1                                | 1         | 3      | •                  | •          |              |
| Nieberlanbe                                                                            |                     |            | 1            |                                             |                                        |                                     |                                  | •         | 1      | 9                  | •          | •            |
| Nortugal                                                                               | i<br>i              |            | <b>i</b>     |                                             | •                                      |                                     | •                                | •         | ·<br>2 |                    | •          | 1 3          |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                       | :                   |            | •            | i<br>i                                      | :                                      |                                     | •                                | 1         | i      | i                  | •          | •            |
| Spanien                                                                                | :                   |            |              | :                                           | :                                      |                                     |                                  | •         | :      | <u> </u>           |            | •            |
| Summe III. 3.                                                                          | 1                   |            | 3            | 1                                           | •                                      | •                                   | 1                                | 2         | 6      | 10                 |            | 4            |
| 4. Angereuropäische Länder                                                             |                     |            |              |                                             |                                        |                                     |                                  |           |        |                    |            |              |
| Afrika                                                                                 |                     |            |              |                                             | 2                                      |                                     |                                  | 2         | 2      | :                  |            | •            |
| Asien                                                                                  | :                   |            |              | :                                           | :                                      |                                     |                                  |           |        | :                  |            | 3            |
| Summe III. 4.                                                                          |                     |            |              | .                                           | 2                                      |                                     |                                  | 2         | 2      |                    | •          | 2            |
| Summe III. 1—4. Piervon sind im Winter- Semester $18^{77}/_{78}$ immatrikuslirt worden | 1                   | •          | 15           | 9                                           | 6                                      | •                                   | 4                                | 19        | 35     | 20                 | 7          | 11           |
| lirt worben                                                                            | 1                   |            | 2            | 1                                           | 2                                      |                                     |                                  | 3         | 6      | 8                  | 5          | 4            |

| Şelle                                       | t.                                      |                                    |                                  |           |        |                     |             |             |                                             | Riel.                                   |                                     |                                  |           |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| ber g                                       | akultö                                  | it                                 |                                  |           |        |                     |             | nad         | ) ber                                       | Fatu                                    |                                     |                                  |           |        |
|                                             |                                         | deolo                              | 1                                |           |        | ifoe                |             |             |                                             |                                         | osoph                               | ische                            |           |        |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematit u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>helifunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juristische | mebizinis@e | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematit u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb-<br>mirthichaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe. |
|                                             | •                                       |                                    |                                  | •         | •      |                     | •           | 3           | i<br>1                                      | 1                                       | •                                   | •                                | 2         | 5      |
| 1                                           |                                         | 1 .                                | •                                | 2         | 2      | i<br>1              | •           | •           | :                                           |                                         | ·<br>·                              |                                  | •         | i<br>1 |
| •                                           |                                         | 2                                  |                                  | 2         | 2      |                     |             |             |                                             |                                         |                                     |                                  |           | •      |
| •                                           |                                         | 3                                  | •                                | 3         | 12     | ٠                   | •           |             |                                             | •                                       | •                                   | •                                | ٠         | •      |
| •                                           |                                         | 8                                  |                                  | 8         | 11     | •                   |             |             |                                             |                                         |                                     |                                  | •         | •      |
| •                                           | :                                       | i                                  |                                  | 1         | 2      |                     |             | i           | :                                           |                                         |                                     |                                  | •         | i<br>1 |
| •                                           |                                         |                                    |                                  |           |        | :                   |             |             | :                                           | :                                       | :                                   | :                                | •         |        |
| 1                                           | •                                       | 15                                 | •                                | 16        | 30     | 1                   |             | 4           | 1                                           | 1                                       |                                     |                                  | 2         | 7      |
| 4                                           | :                                       | i                                  |                                  | 5         | 5      | :                   |             | i           | :                                           | :                                       | :                                   | :                                |           | 1      |
| •                                           | :                                       |                                    |                                  | :         | 2      | 2                   |             |             | :                                           | :                                       | :                                   |                                  | :         | 2      |
| 4                                           | •                                       | 1                                  |                                  | 5         | 7      | 2                   |             | 1           |                                             |                                         | •                                   | •                                |           | 3      |
| 31                                          | 9                                       | 64*)                               |                                  | 105       | 143    | 5                   | 5           | 17          | 11                                          | 7                                       |                                     |                                  | 18        | 45     |
| 7                                           | 1                                       | 26*)                               | 1                                | 35        | 52     | 1                   | 2           | 10          | 2                                           |                                         |                                     |                                  | 2         | 15     |

<sup>\*)</sup> Thatsächlich nur Studirende ber Landwirthschaft. 1878.

|                                                                                         |                     |            |             | R                                         | inige                                 | berg                               |                    |           |            |                       |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                                         |                     |            | nad         | h ber                                     | Fal                                   | ultät                              | _                  |           |            |                       |            | nad         |
|                                                                                         | βęς                 |            |             |                                           | phil                                  | olopi                              | ifce               |           |            | i de                  |            |             |
| Panb.                                                                                   | evangeltheologifche | juriftifor | mebizinifde | Philosophe, Phile-<br>logie u. Gefcichte. | Dethematit u. Ratur-<br>wiffricaften. | Ramerellen u. Banb-<br>wirthfünft. | Pharmarie n. Babu- | jufammen. | Summe.     | evangel. theologifche | juriftifce | mebizinifce |
| 3. Uebrige europäifche Stat                                                             | tten.               |            |             |                                           |                                       |                                    |                    |           |            |                       |            |             |
| Belgien                                                                                 | :                   | :          | i           | :                                         | •                                     | •                                  |                    |           | i          | :                     | . !        | :           |
| Griechenland                                                                            | :                   | :          |             | ·<br> -                                   |                                       | •                                  |                    |           | :          | ì                     |            |             |
| Mieberlande                                                                             |                     |            |             |                                           | 1                                     |                                    |                    | 1 .       | 1          | <br> <br>             |            |             |
| Portugal                                                                                | :                   | 3          | 28          | 2                                         | i                                     | i                                  |                    | 4         | 35         |                       |            | :           |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                        | :                   |            | :           | :                                         |                                       | :                                  |                    |           | :          | :                     |            | :           |
| Spanien                                                                                 |                     |            |             | <i>:</i>                                  | :                                     |                                    | •                  | :         | :          | :                     | :          |             |
| Summe III. 3.                                                                           | •                   | 3          | 29          | 2                                         | 2                                     | 1                                  |                    | 5         | <b>3</b> 7 | 1                     | ١.         | 1           |
| 4. Außereuropaifce Lanber                                                               | •                   |            |             |                                           |                                       |                                    |                    |           |            |                       |            |             |
| Afrika                                                                                  | •                   | ;          | :           | ;                                         |                                       |                                    |                    |           | •          | :                     | 2          | 4           |
| Mflen                                                                                   |                     | :          | :<br> -     | <u> </u>                                  | •                                     |                                    |                    | •         | •          |                       | :          | :           |
| Summe III. 4.                                                                           | •                   |            | ٠           |                                           | -                                     | •                                  | •                  | ٠         |            |                       | 2          | 1           |
| Summe III. 14.<br>Diervon find im Winter:<br>Semester 1877/78 immatrifu-<br>firt worden |                     | 3          | 30          | 4                                         | 1                                     | 2                                  |                    | 8         | 41         | 3                     | 9          | 22          |

| Mar                                         | durg.                                   |                                    |                                  |           |             |                    | 9                                          | Rünste                                 | r.        | 1      | Brannsberg. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| ber F                                       | afultät                                 |                                    |                                  |           |             | nac                | h der                                      | Fatul                                  | tät       |        |             |
|                                             |                                         | lofophi                            | fфe                              |           |             | ą ę                | phil                                       | osophi                                 | fфe       |        |             |
| philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Maihemaill u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunde. | zusammen. | Summe.      | tatholtheologische | Philosphie, Philo-<br>logie u. Erschichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenicaften. | zusammen. | Summe. |             |
|                                             | •                                       |                                    |                                  | •         |             | _                  |                                            |                                        |           |        |             |
| •                                           | •                                       |                                    |                                  | •         | •           | •                  |                                            |                                        | •         | •      | •           |
| 1                                           |                                         |                                    |                                  | 1<br>1    | 2<br>1      |                    |                                            |                                        | •         | •      | •           |
|                                             | •                                       |                                    |                                  |           |             |                    |                                            |                                        |           |        | •           |
| •                                           | •                                       |                                    | •                                | •         | •           |                    |                                            | •                                      | •         |        | •           |
| 1                                           |                                         |                                    |                                  | ·<br>•    | ·<br>·<br>1 |                    | :                                          |                                        |           | •      | •           |
|                                             | •                                       | •                                  |                                  |           | 1<br>:      |                    |                                            |                                        | •         | •      | •<br>•      |
| •                                           | :                                       | :                                  | :                                |           | :           | :                  | :                                          |                                        | :         |        | •           |
| 2                                           | 1                                       | •                                  |                                  | 3         | 5           | ٠                  | ·                                          | •                                      |           |        | •           |
| •                                           |                                         |                                    |                                  |           | 6           | i                  | 1                                          |                                        | i         | . 2    | ·           |
| •                                           |                                         | :                                  |                                  |           | :           | :                  | :                                          |                                        | :         | :      | :           |
| •                                           |                                         | •                                  | •                                |           | 6           | 1                  | 1                                          | •                                      | 1         | 2      |             |
| 9                                           | 5                                       | •                                  | 4                                | 18        | 52          | 17                 | 7                                          | 1                                      | 8         | 25     | •           |
| 4                                           | 1                                       | •                                  | 1                                | 6         | 12          | 4                  | 4                                          |                                        | 4         | 8      | 15 *        |

|                                                                                          |                       |                    |             |              | Gefat                                    | mmtza                                   | şt                                  |                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                          |                       |                    |             | паф          | per 8                                    | atultă                                  | t                                   |                                  |              |              |
|                                                                                          | ě                     | 4                  |             |              |                                          | phil                                    | οίομβί                              | fce                              |              |              |
| ganb.                                                                                    | evangel.stheologifche | tatholtheologifche | juriftifice | mebizinifche | Philosophe, Philo-<br>logie n. Gefchine. | Mathematif u. Rainr-<br>beifenichaften. | Ramerelien n. Benb.<br>mirthicheft. | Phermajis u. Babn-<br>beiffnebe. | zusammen.    | überhaupt.   |
| 3. Urbrige enropatiche Stant                                                             | tr.                   |                    |             | }            |                                          |                                         |                                     |                                  |              |              |
| Belgien                                                                                  | :                     |                    | :           | 3            | 3<br>2<br>8                              | 1<br>2                                  |                                     |                                  | 4<br>4<br>8  | 4<br>7<br>9  |
| Griecheuland                                                                             | 3<br>1                | ·<br> <br>  ·      | 3           | 2            | 1<br>8<br>4                              | 1<br>11<br>1                            | 1                                   | i                                | 2<br>2t<br>5 | 9<br>28<br>6 |
| Dieberlande                                                                              | 11                    | 1                  | 11          | 3            | 1<br>17                                  | 5<br>1                                  | 4                                   | 3                                | 13<br>22     | ½1<br>48     |
| Portugal                                                                                 | i                     | :                  | 5<br>10     | 6<br>58      | 3<br>25                                  | 10                                      | 1 9                                 |                                  | 4<br>44      | 16<br>112    |
| Schweben unb Norwegen<br>Schweiz                                                         | 7                     | :                  | 14          | 2<br>5       | 3<br>11                                  | 5                                       | ·<br>2                              | 1                                | 18           | 6<br>44      |
| Spanien                                                                                  | :                     |                    | i           | 2            | 1<br>2                                   |                                         | • •                                 |                                  | 1 2          | 3            |
| Summe III. 3.                                                                            | 23                    | 1                  | 50          | 90           | 89                                       | 37                                      | 91                                  | 5                                | 152          | 316          |
| 4. Außerenropäifche Lauber.                                                              |                       |                    |             |              |                                          |                                         |                                     |                                  |              | ŀ            |
| Afrika                                                                                   | 6                     | i                  | 13          | 3<br>21      | 30                                       | 24                                      | 3                                   | 2                                | 59           | 100          |
| Aften                                                                                    | 2                     |                    | 2           | 1            | 1                                        | 2                                       | :                                   | :                                | 3            | 9 2          |
| Summe III. 4,                                                                            | 8                     | i                  | 17          | 27           | 32                                       | 26                                      | 3                                   | 3                                | 63           | 116          |
| Summe III. 1-4,<br>Siervon find im Binter.<br>Semefter 1877/78 immatrifu-<br>lirt worden | 71<br>32              | 20<br>5            | 149         | 220<br>71    | 338<br>137                               | 159<br>54                               | 82<br>34                            | 27                               | 606<br>237   | 1166<br>485  |

78) Unzulässigkeit einer Kombinirung der Servirpflicht der Pharmazeuten mit dem Universitäts-Studium für die Vorbereitung zur pharmazeutischen Prüfung.

(Centrbl. pro 1875 Seite 256 Mr. 71.)

Ew. Erzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 12. v. M. — 469. M. — ganz ergebenst zu erwidern, wie ich mit Hochdenselben darin übereinstimme, daß eine Kombinirung der dreisjährigen Servirpslicht als Apothekergehülfe mit dem vorgeschriebenen dreisemestrigen pharmazeutischen Studium der Absicht der Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der Apotheker, vom 5. März 1875 zuwiderlaufen würde und daß daher eine derartige Vorbereitung zum Nachweise der nach §. 4. p. 2 und 3 dieser Bekanntmachung für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen technischen und wissenschaftlichen Dualisikation nicht geeignet ist.

Berlin, den 3. April 1878.

In Vertretung des Herrn Reichstanzlers: Ed.

ben Königlichen Staats- und Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten, Herrn Dr. Falt, Excellenz.

Vorstehendes Schreiben wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 12. April 1878. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

In Vertretung: Sybow.

79) Preisbewerbung bei der Meyerbeer'schen Stiftung für Tonkunstler.

(Centralbl. pro 1876 Seite 232; pro 1877 Seite 380.)

Der am 2. Mai 1864 verstorbene Königlich preußische General-Musikdirektor und Hof-Rapellmeister Giacomo Meyerbeer hat in seinem unter dem 30. Mai 1863 errichteten und am 13. Mai 1864 publizirten Testament ein Kapital von 10,000 Thalern ausgesetzt, von dessen Zinsen unter dem Namen "Meyerbeersche Stiftung für Tonkünstler" alle zwei Jahre eine Konkurrenz für Studirende der musikalischen Komposition, für welche die Mitwirkung der Königlichen Akademie der Künste, insbesondere ihrer musikalischen Sektion in Anspruch genommen wird, veranstaltet und dem Sieger derselben die Summe von Dreitausend Mark zu einer Studienreise durch Deutschland, Frankreich und Italien ertheilt werden soll. Bei der für das Jahr 1879 hierdurch eröffneten Konkurrenz wird jedoch das Stipendium auf "Viertausend fünfhundert Mark" erhöht, wie dies, da im Jahre 1875 der Preis nicht ertheilt worden, im §. 11. des Statuts der Stiftung bestimmt wird. Nach der ausdrücklichen Festsehung des Stifters muß der Konkurrent

1) ein Deutscher, in Deutschland geboren und erzogen sein und

darf das 28. Jahr nicht überschritten haben,

2) derselbe muß seine Studien in einem der nachgenannten Institute gemacht haben:

a. in der bei der Königlichen Akademie der Künste in Berlin bestehenden Schule für musikalische Komposition,

b. in dem Koniglichen Institut für Rirchenmusit,

- c. in dem vom Professor Stern geleiteten Konservatorium für Musik,
- d. in der vom Professor Dr. Kullak gegründeten neuen Akademie der Tonkunft,

e. in dem Konservatorium für Musik in Köln.

3) Der Konkurrent hat sich über seine Befähigung und seine Studien durch Zeugnisse seiner Lehrer auszuweisen.

4) Die Preisaufgaben befteben in

a. einer achtstimmigen Vokalfuge für 2 Chöre, deren Hauptthema mit dem Text von den Preisrichtern gegeben wird,

b. in einer Duverture für großes Orchester,

c. in einer dreistimmigen, durch eine entsprechende Instrumental= Introduktion einzuleitenden dramatischen Kantate mit Orchester= begleitung, deren Text den Bewerbern mitgetheilt wird.

5) Die Konkurrenten haben ihre Anmeldung nehst den betrefsenden Zeugnissen (ad 1 und 2) mit genauer Angabe ihrer Wohnung der Königlichen Akademie der Künste dis zum 1. Mai d. I. auf ihre Kosten einzusenden. Die Zusendung des Themas der Vokalstuge, sowie des Textes der Kantate an die den gestellten Bedingungen

entsprechenden Bewerber erfolgt bis zum 1. August d. 3.

6) Die Konkurrenzarbeiten mussen bis zum 1. Februar 1879 in eigenhändiger, sauberer und leserlicher Reinschrift, versiegelt an die Königliche Akademie der Künste kostenfrei abgeliesert werden. Später einzehende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Den Arbeiten ist ein den Namen des Konkurrenten enthaltendes versiegeltes Kouvert beizusügen, dessen Außenseite mit einem Motto zu versehen ist, das ebenfalls unter dem Titel der Arbeiten selber statt des Namens des Konkurrenten stehen muß. — Das Manuskript der gekrönten Arbeiten verbleibt Eigenthum der Königlichen Akademie der Künste. Die Verkündigung des Siegers und Zuerkennung des Preises erfolgt in der am 3. August 1879 stattsindenden öffentlichen Sibung der Königlichen Akademie der Künste, deren Inspektor die uneröffneten Kouverts nebst den betressenden Arbeiten dem sich persjönlich oder schriftlich legitimirenden Eigenthümer zurückstellt.

7) Der Sieger ist verpflichtet, zu seiner weiteren musikalischen Ausbildung auf die Dauer von 18 auf einander folgenden Monaten eine Reise zu unternehmen, die ersten 6 Monate in Italien, die folgenden 6 in Paris und das lepte Drittel seiner Reisezeit abwechselnd in Wien, München, Dresden und Berlin zuzubringen, um sich gründzliche Einsicht von den musikalischen Zuständen der genannten Orte zu verschaffen. Ferner ist er verpflichtet, als Beweiß seiner fünstlezrischen Thätigkeit an die musikalische Sektion der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin zwei größere Kompositionen von sich einzusenzen. Die eine muß das Fragment einer Oper oder eines Oratoriums dessen Ausstützen eine Biertelstunde dauern würde, die andere eine Ouvertüre oder ein Symphoniesas sein.

8) Das Kollegium der Preisrichter besteht statutenmäßig zur Zeit aus den Mitgliedern der musikalischen Sektion der Königlichen

Akademie der Künste uud zwar:

den Professoren Grell, Commer, Schneider, Kiel, Dorn, Haupt, Joachim, Bellermann, Blumwer, Bargiel, Wüerst, Ober=Kapellmeister Taubert, Concertmeister Ries, den Königlichen Kapellmeistern Eckert und Radecke, sowie ferner aus den Professoren Kullak und Stern.

Berlin, den 25. Marg 1878.

Der Präsident der Königlichen Akademie der Künste. Hitzig.

# III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

80) Zulassung der Kandidaten mit Realschulbildung zur Lehramtsprüfung auch für Deutsch, Lateinisch, 2c., nähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen."

(Centrbl. pro 1871 Seite 13 Dr. 9.)

Berlin, den 31. Januar 1878.

Auf den Bericht vom 12. d. M., betreffend die auf Grund des Reifezeugnisses an einer Realschule 1. Ordnung vorzunehmenden Lehramtsprüfungen, habe ich Ew. Hochwohlgeboren Folgendes zu eröffnen.

Durch die Verfügung vom 7. Dezember 1870 ist bestimmt, daß Schulamtskandidaten, welche nach Erlangung des Reifezeugnisses an einer Realschule 1. Ordnung ein akademisches Triennium absolvirt haben, zur Lehramtsprüfung in den Fächern der Mathematik, der Raturwissenschaften und der neueren Sprachen zuzulassen sind, jedoch mit der Beschränkung ihrer Anstellungsfähigkeit auf Realschulen und

höhere Bürgerschulen. Es ist vollkommen zutreffend, daß Ew. Hochwohlgeboren, auf Grund der in dem Prüfungsreglement vom 12. Dezember 1866 eingehaltenen Ausdrucksweise, unter den neueren Sprachen nur die fremden neueren Sprachen, also insbesondere die französische und die englische Sprache verstehen. In gleicher Weise ist aber für die Auslegung der Bestimmung, daß nur in den genannten "Fächern" die betreffenden Kandidaten zur Lehramtsprufung zuzulassen sind, der Inhalt und Wortlaut des Prüfungsregle= ments vom 12. Dezember 1866 maßgebend. Im §. 17. dieses Reglements werden die vier Fächer aufgezählt, in welchen die Lehrbefähigung erworben werden kann; von diesen vier Fächern ist den Kandidaten, welche auf Grund des Reifezeugnisses einer Realschule die Prüfung ablegen, nur das zweite und vierte zugänglich gemacht. Für die Prüfung in jedem dieser Fächer bestimmt weiter der §. 21., daß erstens die Prüfung über allgemeine Bildung hinzuzutreten, ferner der Kandidat außer der Lehrbefähigung in seinem Fache noch die Lehrbefähigung für mittlere, bezw. untere Klassen in Nebengegen= ständen zu erwerben hat, in Betreff deren dem Randidaten je nach der Einrichtung seiner Studien die Wahl unter mehreren offen gelassen ist. Hätten in diesen Beziehungen, also auch in Betreff der offen gelassenen Wahl der Nebengegenstände, die auf Realschulen vorgebildeten Kandidaten im Vergleich zu den auf Gymnasien vorbereiteten einer Beschränkung unterwerfen werden sollen, so würde dies in der Verfügung vom 7. Dezember 1870 ebenso zu bezeichnen gewesen sein, wie dies in Betreff der Beschränkung ihrer Anstellungs= fähigkeit geschehen ist. Es ist hiernach durch die Verfügung vom 7. Dezember 1870 keineswegs beabsichtigt, die von Realschulen kommenden Kandidaten, welche sich der Lehramtsprüfung in dem Fach der neueren Sprachen unterziehen, von der Erwerbung von Nebenbefähigungen im Deutschen, gateinischen, der Geschichte und Geographie, der Religion auszuschließen, und auf das Erwerben von Nebenbefähigungen in der Mathematik und den Naturwissenschaften zu beschränken; daß eine solche Auslegung ber Verfügung vom 7. Dezember 1870, selbst abgesehen davon, daß sie der Absicht der= selben nicht entspricht, geeignet sein wurde, der Gundlichkeit des Studiums der neueren Sprachen seitens der Kandidaten und ihrer nachherigen Verwendbarkeit für den Unterricht Eintrag zu thun, bedarf nicht weiterer Ausführung. Uebrigens hat bis jest keine Prüfungskommission Bedenken getragen, Kandidaten von Realschul= bildung neben der Lehrbefähigung in dem Fache der neueren Sprachen Nebenbefähigungen für den Unterricht im Deutschen, Lateinischen, in der Geschichte und Geographie zuzuerkennen. Daß auch die Prüfungekommission in N. dasselbe Verfahren beobachtet hat, ist aus ben Zeugnissen ersichtlich, welche im Jahre 1874 dem Kandidaten N., im Jahre 1875 den Kandidaten N. N. und N. ausgestellt worden sind.

Hiernach wollen Ew. Hochwohlgeboren sowohl in dem Falle des 2c. N. verfahren, als auch den 2c. A. und den 2c. B. auf die sammt Anlagen beigeschlossenen Gesuche mit dem entsprechenden geswährenden Bescheide versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An den Direktor der Wissenschaftlichen Prüsungskommission, Herrn Professor Dr. N., Hochwohlgeboren zu R. U. II. 178.

81) Nachtrags=Berzeichniß höherer Unterrichts=An= stalten.\*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 148 Dr. 63.)

In Verfolg der Bekanntmachung vom 23. Januar d. J. wird in der Anlage ein Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren Lehranstalten veröffentlicht, welche nach §. 90. Theil I. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militär- dienst berechtigt sind.

Berlin, den 14. Marg 1878.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Ed.

Befanntmachung.

#### Nachtrags-Verzeichniß

sültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähi= gung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Gymnasien.

### Ronigreich Prengen.

Provinz Preußen. Das Königliche Gymnasium zu Danzig.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 14. März b. J. und das Berzeichniß sind veröffentlicht burch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1878 Nr. 12 Seite 145.

Aus bem Berzeichnisse werben bier nur bie boberen Lehranstalten im Preußischen Staate aufgeführt.

Provinz Schlesien. Das Gymnasium zu Königshütte.

- b. Realschulen erster Ordnung
  - Ronigreich Preußen.

Die Wöhlerschule zu Frankfurt a. M.

- **B.** Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der ersten Klasse nöthig ift.
- Söhere Bürgerschulen, welche den Realschulen erfter Grounna c. in den entsprechenden Alassen gleichgestellt find.

Ronigreich Preußen.

Die höhere Bürgerschule zu Marburg (Verzeichniß vom 23. Januar d. J. unter C. a. aa. I. 43.)

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent= lassungsprüfung gefordert wird.

a. Geffentliche.

aa. Höhere Bürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B.c. gehören. Ronigreich Preußen.

Die höhere Bürgerschule zu Oberhausen.

b. Privatanstalten. Königreich Preußen.

Das Victoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M. (Verzeichniß vom 19. Januar 1876 unter C. b. I. 3).

82) Fortfall der bisherigen Berechtigung einer höheren Bürgerschule.\*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 162.)

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Berechtigung der boberen Burgericule in Rerpen zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den ein= jährig=freiwilligen Militärdienst (Verzeichniß vom 23. Januar 1878 S. 50 unter C. a. aa. I. 46) mit dem 1. April d. J. erlischt.

Berlin, ben 14. März 1878.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.

Belanntmachung.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 14. März b. 3. ift veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1878 Rr. 12 Seite 148.

83) Schrift von Dr. Rap: Die Ursachen der Erblindung.

Berlin, den 30. März 1878.

Im Berlage von Paul Czihapfy, Besselstraße Nr. 4. hierselbst, ist eine Schrift des Augenarztes Dr. Kap unter dem Titel: "Die Ursachen der Erblindung, ein Droh- und Trostwort", erschienen, welche in allgemein verständlicher Darstellung ein größeres Publitum über diese wichtige Frage zu belehren sucht. Da bei einem derartigen Zwecke eine weitere Verbreitung der Schrift wünschenswerth erscheint, so veranlasse ich die Königliche Regierung 2c., die ihr untergeordneten Behörden sowie das Publikum durch das Amtsblatt oder in sonst geeignet erscheinender Weise auf diese Schrift ausmerksam zu machen, deren Anschaffung auch durch den billigen Preis erleichtert wird, da das Eremplar für 50 Pf. an Behörden abgelassen werden wird.

An sämmtliche Königliche Regierungen und Landbrosteien, sowie auch an das Königl. Polizei-Präsidium hierselbst.

Das Königliche Provinzial = Schulkollegium erhält Abschrift obiger Verfügung zur Kenntnisnahme mit der Veranlassung, dem "die Schuljahre" betreffenden Kapitel dieser Schrift eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da dasselbe die Verschuldung der Schule an der Kurzsichtigkeit eines großen Theils ihrer Schüler in maß= voller Weise darlegt und auch geeignete Vorschläge zur Abhilfe bezw. zur Verhütung dieses Uebels liefert.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An jämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. M. 490.

84) Zeit für den Konfirmanden-Unterricht der Schüler höherer Unterrichtsanstalten.

(Centrbl. pro 1860 Seite 657; pro 1862 Seite 267.)

Berlin, ben 26. März 1878.

Auf den in der Eingabe vom 7. v. M. enthaltenen Antrag, den Konfirmanden-Unterricht für Schüler der höheren Lehranstalten im Sommer auf die Zeit von 10 bis 12 und im Winter von 11 bis 1 Uhr zu legen, eröffne ich Ew. Hochehrwürden das Folgende:

Die Bestimmungen der Cirkular Berfügung vom 16. Oktober 1860 — Wiese, Verordnungen und Gesetze I. S. 63 — haben sich nach dem vom Provinzial Schulkollegium in der Angelegenheit erstatteten Berichte in der dortigen Provinz ebenso wie in den

übrigen Provinzen als zweckmäßig bewährt und nur in ganz verseinzelten Fällen Differenzen zwischen den Direktoren und Geistlichen

veranlaßt.

Unter diesen Umständen kann ich mich um so weniger verans laßt sehen, Abänderungen dieser Bestimmungen im Sinne Ihres Antrags anzuordnen, als die letteren mit erheblichen Unzuträglichsteiten für die Einrichtung des Lehrplans der höheren Unterrichtssanstalten verbunden sein würden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An den Herrn Pfarrer 2c.

U. II. 5750. G. I.

85) Ferienordnung für die höheren Lehranstalten in der Provinz Westfalen.

Berlin, den 9. Februar 1878.

Auszug.

Nach Vorstehendem bestimme ich hiermit die künftige Ferienordnung für alle höheren Lehranstalten meines Ressorts in der dortigen Provinz dahin, daß

1) die Hauptferien 5 Wochen dauern und vom 15. August ab

beginnen;

2) die Osterferien 3 Wochen umfassen und je nach dem Falle des Festes nach Anordnung des Königl. Provinzial=Schul= kollegiums entweder ganz nahe vor demselben oder verhält= nißmäßig früher eintreten;

3) die Pfingstferien mit Samstag vor dem Fest beginnen und

mit Mittwoch Abend nach demselben schließen;

4) die Weihnachtsferien 14 Tage dauern und mit dem 22. oder

23. Dezember beginnen.

Die Aufnahme= und Versetzungsprüfungen zu Anfang eines jeden Semesters sind innerhalb des letzten oder der beiden letzten Tage der Ferien vorzunehmen.

Danach wolle das Königl. Provinzial-Schulkollegium schon von

Oftern d. 3. ab gleichmäßig verfahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Münster.

U. II. 88.

86) Behörde, welche bei Pensionsanträgen der Lehrer und der Beamten höherer Unterichtsanstalten die Er= klärung über die Dienstunfähigkeit abzugeben hat.

(Centrbl. pro 1872 Seite 660; pro 1875 Seite 4.)

Berlin, den 5. April 1878.

In neuester Zeit ist wiederholt vorgekommen, daß Provinzials Schulkollegien zu den Anträgen auf Pensionirung von Lehrern und Beamten an höheren Lehranstalten nur angezeigt haben, der in den Ruhestand Tretende sei nach dem Ausspruche des Anstaltsdirektors

unfähig, seine Amtspflichten noch ferner zu erfüllen.

**11** 

Diese Angabe genügt nicht; es ist vielmehr nach §. 20. des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 zum Erweise der Dienst= unfähigkeit eines seine Versetzung in den Ruhestand nachsuchenden Beamten oder Lehrers von dem Provinzial = Schulkollegium selbst als der unmittelbar vorgesetzen Dienstbehörde die Erklärung abzu= geben, daß sie nach pflichtmäßigem Ermessen den Beamten resp. Lehrer für unfähig halte, seine Amtspflichten ferner zu erfüllen. Ich bringe die genaue Beachtung der mittels Cirkular = Verfügung vom 2. Dezember 1874 — G. III. 5958. — gegebenen Vorschriften hiermit in Erinnerung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die sämmtlichen Königs. Provinzial-Schulkollegien. U. II. 5571.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

87) Umgestaltung der Civilabtheilung der Königlichen Central=Turnanstalt zur Königlichen Turnlehrer= Bildungsanstalt.

Berlin, den 4. April 1878. Nach der diesseitigen Cirkular-Verfügung vom 18. August 1851 (U. 15617) trat an Stelle der damaligen Central Bildungsanstalt für Lehrer in den Leibesübungen zu Anfang Oktober 1851 eine für die Ressorts des Königlichen Kriegs-Ministeriums und des Königlichen Vinisteriums der geistlichen 2c. Angelegenheiten gemeinsschaftlich eingerichtete Central-Turnanstalt hierselbst in Wirksamkeit. Nachdem diese gemeinschaftliche Anstalt 26 Jahre hindurch be-

standen hat, ist im Herbste v. J. eine Trennung der beiden Abthei= lungen erfolgt, die bisherige Civilabtheilung zu einer selbständigen Anstalt umgebildet, und derselben die Bezeichnung "Königliche Turnlehrer-Bildungsanstalt" beigelegt worden.

In den Bestimmungen über die Ausbildung der Turnlehrer

tritt eine Aenderung aus Anlaß dieser Umgestaltung nicht ein.

Da ein eigenes Gebäude einstweilen noch fehlt, so sind für die Anstalt vorläufig Räumlichkeiten des Königlichen Wilhelms = Sym=nasiums hierselbst, W., Bellevuestraße 15, in Benupung genommen.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium 2c. sete ich hiervon

zur weiteren Veranlassung in Kenntniß.

An die Königl. Provinzial-Schulkollegien und Regierungen in den älteren Provinzen.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium 2c. zur Nachricht und weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

die Königl. Provinzial-Schulkollegien zu Kiel, Hannover und Kassel, die Königl. Regierungen zu Schleswig, Kassel und Wiesbaben, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 6525.

88) Neuer Kursus in der Turnlehrer-Bildungsanstalt.
(Centrbl. pro 1877 Seite 145 Nr. 66)

Berlin, den 8. April 1878.

In der Königlichen Turnlehrer=Bildungsanstalt hierselbst wird zu Anfang Oktober d. J. ein neuer sechsmonatlicher Kursus beginnen.

Für die Anmeldung und für die Aufnahme sind meine Cirkular-Verfügung vom 20. März v. J. (U. III. 7340.) und die derselben beigefügten Bedingungen vom 15. desselben M. u. J. maßgebend.

Bericht, auch falls keine Anmeldungen zu bewirken sind, wird

spätestens bis zum 1. Auguft d. 3. erwartet.

An sämmtliche Königl. Regierungen, das Königl. Provinzials Schulkollegium hier, die Rönigl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königlichen Ober-Kirchenstath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un sämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 6981.

89) Erlangung der Befähigung zum Unterrichte an den Oberklassen der Mittelschulen und der höheren Mädchenschulen durch Zeugniß einer wissenschaftlichen Prüfungs=
Rommission.

Berlin, den 26. Februar 1878. Wenn S. 1. der Prüfungs-Ordnung für Lehrer an Mittelschulen vom 15. Oktober 1872 vorschreibt, daß die Befähigung zum Unterrichte an den Oberklassen der Mittelschulen und der höheren Mädchen= schulen durch Ablegung der Prüfung für Lehrer an Mittelschulen erworben werde, so hat dadurch keineswegs ausgeschlossen werden sollen, daß diese Befähigung auch durch Ablegung der Prüfung für das höhere Lehramt vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission erlangt werden könne. Hiermit stehen die §§. 2. und 4. dieser Prüfungs-Ordnung, welche die Zulassung von Kandidaten der Phi= lologie zur Prüfung als Lehrer an Mittelschulen vorschreiben und die Vorlegung der Zeugnisse über die bisher abgelegten philologischen Prüfungen anordnen, in keinem Widerspruche. Durch dieselben soll vielmehr denjenigen Kandidaten der Philologie, welche entweder gar keine Prüfung vor der wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission abgelegt oder vor derfelben nur unzureichende Befähigungen erlangt haben, die Möglichkeit gewährt werden, durch Ablegung der Prüfung für Lehrer an Mittelschulen die Befähigung zur Anstellung an solchen oder an höheren Mädchenschulen zu erwerben.

Der Bestätigung des Kandidaten N., welcher vor der wissensschaftlichen Prüfungs-Kommission zu N. ein Zeugniß ersten Grades erworben hat, als Lehrer an der dortigen höheren Mädchenschule steht also kein Bedenken entgegen und ist eine weitere Prüfung ihm

nicht aufzuerlegen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königs. Konfistorium zu R. (in der Provinz Hannover). U. III. 6679. 90) Vereinbarung mit dem Senate der freien und Hansestadt Hamburg wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen.

Berlin, den 20. Februar 1878.

Mit dem Senate der freien und Hansestadt Hamburg habe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungs-Ordnung vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungszeugnisse für Lehrerinnen und für Schulvorsteherinnen mittlerer und höherer Mädchenschulen auch in dem Gebiete der freien und Hansestadt Hamburg als gültig anerkannt, somit deren Insbaberinnen zum Schuldienste in diesem Gebiete zugelassen werden, —

und daß diejenigen Bewerberinnen, welche zu Hamburg auf Grund der von der Ober=Schulbehörde daselbst unter dem 26. Januar d. J. erlassenen Prüfungs-Ordnung das Zeugniß der Befähigung für Lehrerinnen= und für Vorsteherinnen=Stellen an mittleren und höheren Mädchenschulen erlangt haben, auch im Königreiche Preußen die

gleiche Unftellungsfähigkeit erwerben.

Ferner ist vereinbart worden, daß den zu Hamburg auf Grund der provisorischen Prüfungs-Ordnung vom Februar 1873 für Lehrerinnen und Vorsteherinnen mittlerer und höherer Mädchenschulen bis jetzt ausgestellten Prüfungs-Zeugnissen gleiche Geltung in Preußen beigelegt, —

und dagegen diesenigen Bewerberinnen, welche in Preußen vor Erlaß der Prüfungs-Ordnung vom 24. April 1874 seit dem Monat März 1873 Befähigungszeugnisse für Stellen der bezeichneten Art erworben haben, auch im Gebiete der freien und Hansestadt Ham-burg die Anstellungsfähigkeit erlangen.

Die Königliche Regierung 2c. setze ich hiervon zur Beachtung

und weiteren Veranlassung in Kenntniß.

An die Königlichen Regierungen, das Königliche Provinzial-Schulkollegium hier, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Beachtung und weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. III. 6502. 91) Hinweisung der Lehramtsbewerberinnen auf die deutsche Lehrerinnen=Pensions=Anstalt.

(Centrbl. pro 1875 Seite 675; pro 1877 Seite 639.)

Berlin, den 8. April 1878.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium erhält anliegend zehn Eremplare der Statuten der deutschen Lehrerinnen=Pensions=Anstalt mit der Veranlassung, die Lehramtsbewerberinnen Seines Aussichts= treises gelegentlich der Prüfungen für das Lehramt durch Seinen Kommissarius auf die Anstalt aufmerksam machen zu lassen. Sollte dasselbe noch mehrere Eremplare der Statuten bedürfen, so wolle es die bezüglichen Anträge an den Vorsitzenden des Verwaltungs=Ausschusses der Pensions=Anstalt, Wirklichen Geheimen Ober=Regie=rungs=Rath und Ministerial=Direktor Greiff (W. Unter den Linden Rr. 4) richten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 8057.

> 92) Verrechnung der Rückzahlungen ehemaliger Seminaristen.

> > (Centrbl. pro 1876 Seite 287; pro 1872 Seite 693.)

Berlin, den 9. März 1878. Dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium eröffne ich auf den Bericht vom 11. Januar d. I., daß ich mich der Auslegung, welche die Königliche Ober = Rechnungskammer der Cirkular = Berfüsung vom 4. Mai 1876 — U. III. 1949. —, betreffend die Berstechnung der von ehemaligen Seminaristen auf Grund der Aufnahmes Reverse zu zahlenden Rückzahlungen, gegeben hat, nur anschließen kann. Durch die gedachte Cirkular Berfügung ist eine Aenderung in dem durch den Cirkular Eriaß vom 28. Oktober 1872 — U. 34167. — vorgeschriebenen Berfahren nicht eingetreten und sind demgemäß nur die aus früheren, rechnungsmäßig bereits geschlossenen Jahren herrührenden Rückzahlungen unmittelbar bei den Regierungs und Bezirks Hauptkassen, verhaungsmäßig bereits geschlossenen Sunsten der allgemeinen Staatsfonds zu verrechnen, während die Rückeinnahmen in demselben Rechnungsjahre den Anstaltskassen verbleiben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl Provinzial-Schulkollegium zu R. U. III. 182. 93) Festsesung von Lehrerbesoldungen in Rücksicht auf die Entscheidung des Kreis-Ausschusses bezüglich des Ertrages der Schullandereien.

Berlin, den 4. Marg 1878.

Bei Rücksendung der Anlagen des Berichts vom 21. Januar d. J. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß Ihre Festseung vom 18. August 1876, die allerdings im Wortlaut nicht vorliegt, doch dahin verstanden werden muß, daß der Lehrer N. in W. vom 1. Januar 1875 ab, neben freier Wohnung und Feuerung, ein Diensteinkommen von jährlich 750 Mark haben solle, theils baar, theils durch Anrechnung der Naturalien und des Ertrags der Schulländerzeien. Sind die letzteren dabei im Ertrage um ca. 53 Mark jährzlich zu hoch geschätzt, so muß das Baargehalt entsprechend größer werden. Für die Schätzung des Landertrags ist die Entscheidung des Kreis-Ausschusses maßgebend.

Auf das, was hiernach an 750 Mark fehlt, hat der 2c. N. zweifellos Anspruch, mindestens von dem Zeitpunkt der Anstellung der Klage ab. Für die Zeit vom 1. Januar 1875 bis zu diesem Zeitpunkt kann angenommen werden, daß der Lehrer N. sich bei der Anrechnung von 266 Mark als Ertragswerth der Schulländereien

beruhigt habe, also eine Nachforderung nicht machen könne.

Hierauf mache ich die Königliche Regierung zur Beachtung für ähnliche Fälle aufmerksam. Im Uebrigen ist der vorliegende Fall dadurch zu erledigen, daß, da die Gemeinde als leistungsunfähig ersscheint, die Königliche Regierung dem zc. N. den festgestellten Differenzbetrag ohne Abzug aus dem Fonds Kap. 125 Tit. 12 bezw. aus der der Königlichen Regierung neuerdings zu einmaligen Zuswendungen zur Verfügung gestellten Summe zahlen läßt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu R.

U. III. 5870.

#### 94) Rurge Mittheilungen.

Zuerkennung von Preisen für Schriften über Anlegung zc. von Pausgärten seitens der Lehrer auf bem Lande.

(Centrbl. pro 1877 Seite 152 Dr. 74.)

Um den von dem Berein zur Beförderung des Gartenbaues in den preußischen Staaten ausgesetzen, vom Minister für die geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten bewilligten Preis von 200 Mark "für eine kurze, populäre Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege von Hausgärten für Lehrer

auf dem Lande" find bis zum festgesetzten Termin am 15. Oktober

1877 81 Bewerbungsschriften eingegangen.

Das Preisrichter=Rollegium, bestehend aus den Herren: Königl. Hofgarten Direktor F. Jühlke, Potsdam, Königl. Kammerherr von Behr auf Schmoldow, Gymnasial=Lehrer Friedr. Schneider II., Wittstod, Rentier Karl Lackner, Berlin, und Dr. E. Wittmack, General Sekretär des Vereins, hat in seiner Schlußsitzung vom 5. Januar d. J. der Arbeit Nr. 49. mit dem Motto: "Wo ein Raum, pflanz' einen Baum, und pflege sein, er bringt Dir's ein" mit 4 Stimmen gegen 1 Stimme den Preis von 200 Mark zugesprochen. Das in der Vereinssitzung am 30. Januar geöffnete Couvert ergab als Namen des Verfassers: Konrad Heinrich, erster Obergärtner und Lehrer am Königlichen pomologischen Institut in Prostau.

Auf Antrag der Preißrichter wurden von der Versammlung noch folgende Preise ertheilt: eine silberne Vereins Medaille dem Großsberzoglichen Hofgärtner Julius Hartwig in Weimar; eine bronzene Vereins Wedaille dem Pastor E. Pfiper in Buckow bei Kalzig, Kreis Züllichau; Ehrendiplome dem Landschaftsgärtner D. Hüttig, Charlottenburg, dem Rechnungsrath Ferd. Adolf Hüppe in Heddessdorf bei Neuwied, dem Obergärtner und Lehrer am pomologischen Institut in Prostau Franz Göschte und dem Lehrer Julius Beeger in Leipzig, und wurden diese Preise von der Versammlung einstimmig

bewilligt.

Die nicht prämitrten Schriften können gegen Vorzeigung einer Abschrift des sie begleitenden uneröffnet gebliebenen Zettels bei dem General=Sekretär wieder in Empfang genommen werden.

### V. Volksschulwesen.

95) Mittheilung des Lehr= und Lektionsplanes an den Schulvorstand; Ausschluß einer Einwirkung des letteren auf die inneren Schulangelegenheiten.

Berlin, den 9. Februar 1878.

Auf den Bericht vom 16. v. M., betreffend den Rekurs des Schulvorstandes der Klassenschule zu N. gegen die dortseitige Verstügung vom 1. November v. J. wegen Mitwirkung desselben bei der Schulaufsicht, erwiedere ich dem Königlichen Konfistorium, daß kein ausreichender Grund vorliegt, dem Schulvorstande, wenn er den Lehr= und Lektionsplan der genannten Schule kennen zu lernen wünscht, die offizielle Mittheilung desselben zu versagen, da die Forberung des Schulvorstandes, davon Kenntniß zu erhalten, für eine

wohlberechtigte zu erachten ist. Um den Befürchtungen, welche Seistens des Lokalschulinspektors ausgesprochen sind, zu begegnen, wird es genügen, dem Schulvorstande bei Gewährung seines Antrages bestimmt zu eröffnen, daß ihm eine Einwirkung auf die inneren Schulangelegenheiten nicht zustehe und er etwaige Wünsche und Besmerkungen lediglich an die Schulaussichts behörden zu richten habe.

Bei Wiederanschluß der Rekursbeschwerde des Schulvorstandes vom 11. Dezember v. J. nebst Anlagen veranlasse ich das Königliche Konsistorium, denselben hiernach in meinem Auftrage zu bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

das Königl. Konsistorium zu N. (in der Provinz Hannover.) U. III. 5803.

96) Eigenschaft als "Hausvater" in Beziehung auf Schulbeiträge. — (§. 29. Theil II. Titel 12. Allg. Land= rechts.)

Im Namen bes Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde Hundisburg, Beklagten und Revisionsklägerin,

wider

den Rechnungsführer Rode, früher zu Hundisburg, zulett in Hötensleben, Kläger und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sizung vom 23. Februar 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Magdeburg vom 6. Juli 1877 aufzuheben und in der Sache selbst auf die Berufung des Rlägers die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Neuhaldensleben vom 12. Oktober 1876 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 4 Mark 50 Pf. festzusepen und die Kosten aller Instanzen dem Kläsger zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

Grünbe.

Der unverheirathete Rechnungsführer Rode stand im Jahre 1876 in Diensten des Rittergutsbesitzers von Nathusius zu Hundissburg und erhielt von letterem Wohnung und Kost. Die Schulgemeinde veranlagte denselben für die Bedürfnisse der Schule zu einem

Hausväterbeitrage von 4 Mark 50 Pf. — berechnet nach dem jährlichen Klassensteuerbetrage desselben von 18 Mark. — Rode hielt diese Heranziehung für ungerechtsertigt, weil er keinen eigenen Hausstand habe und deshalb den Hausvätern nicht beizuzählen sei. Auf die deshalb von ihm gegen die Schulgemeinde erhobene Klage erkannte jedoch der Kreisausschuß des Kreises Neuhaldensleben unterm 12. Okstober 1876, daß er für verpflichtet zu erachten, den streitigen Schulzbeitrag zu leisten.

Auf die Berufung des Klägers änderte demnächst das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Magdeburg diese Entscheidung durch

Urtel vom 6. Juli 1877 dahin ab:

daß die beklagte Schulgemeinde schuldig, den Kläger von den für das Jahr 1876 ausgeschriebenen Beiträgen für die Schule

in hundisburg frei zu lassen.

Der Berufungsrichter spricht dem Kläger die Eigenschaft eines Hausvaters im Sinne des §. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts ab, weil es nicht, wie der erste Richter angenommen, genüge, daß Jemand sich durch Verträge selbstständig verpflichten könne, ein eigenes Einkommen besitze und im Schulbezirke wohne, um ihn als "Hausvater" anzusehen, sondern hierzu noch weiter erstorderlich sei, daß er einen eigenen Hausstand habe, Kläger aber zum Hausstande des 20. von Nathusius gehört habe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte rechtzeitig die Revission eingelegt, welche darauf gestützt ist, daß der Berufungsrichter den S. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts unrichtig anwendet; der Antrag der Beklagten geht dahin, das Erkenntniß II. Instanz aufzuheben und dassenige I. Instanz zu bestätigen.

Von Seiten des Klägers ift eine Gegenerklärung nicht abgegeben.

Die Revision war für begründet zu erachten.

Das Allgemeine Landrecht legt die Unterhaltung der Schule im §. 29. Titel 12, Theil II. auf

"den sammtlichen Hausvätern jedes Orts ohne Unterschied,

ob sie Kinder haben oder nicht, "

wofür es im §. 34. a. a. D. als gleichbedeutend die Worte gebraucht: "allen zu einer solchen Schule gewiesenen Einwohnern ohne Unterschied."

Es bezeichnet damit klar, daß die Schullast von allen im Schulbezirke Wohnenden ohne Unterschied und ohne jegliche Exemtion gestragen werden soll. Nur Derjenige, welcher überhaupt unvermögend ist, Abgaben zu zahlen, kann auch zur Leistung von Schulbeiträgen nicht herangezogen werden. Darauf weisen die Worte in dem §. 31. a. a. D. hin, daß die Vertheilung nach Verhältniß der Besitzungen und Nahrungen erfolgen soll. Wer eine Nahrung hat, d. h. wer aus eigenem Vermögen oder eigenem Erwerbe seinen Unterhalt gewinnt, ist als Hausvater, als zur Schule gewiesener Einwohner

schulsteuerpflichtig (Erkenntniß des Königlichen Obertribunals vom 7. September 1848. Rechtsf. Band 4 Seite 335). Es begreift die Bezeichnung "Hausvater" alle wirthschaftlich (ökonomisch) selbstsständige, physische Personen in sich, welche im Schulbezirke ihren Wohnsitz haben. Es kommt nicht darauf an, ob dieselben verheirathet sind oder nicht, ob dieselben einen eigenen Hausstand führen oder Wohnung und Kost, sei es gegen Bezahlung, sei es als Entgelt für ihre Dienstleistung von einem Dritten erhalten; entscheidend ist allein das eigene Einkommen, die wirthschaftliche Selbstständigkeit.

(Erkenntnisse des Königlichen Obertribunals vom 8. Sepstember 1851, 13. April 1866 und 8. Dezember 1866. — Striethorst Archiv Band 3 Seite 269, Band 62 Seite 285, Band 65 Seite 49. — Erkenntniß des Königlichen Obersverwaltungsgerichts vom 17. Januar 1877\*) — Entscheis

dungen Band 2 Seite 197 ff. —)

Wenn daher der Vorderrichter dem Kläger lediglich deshalb, weil er keinen eigenen Hausstand führt, sondern neben dem Baargehalte Wohnung und Kost als Entgelt für seine Dienstleistungen von dem 2c. von Nathusius erhält, die Eigenschaft eines Hausvaters abspricht, so wendet er das bestehende Recht unrichtig an. Seine Entscheisdung war daher aufzuheben. In der Sache selbst aber mußte aus den entwickelten Gründen und da die wirthschaftliche Selbstständigsteit des Klägers seststeht, auf die Berufung des letztern das erste Erkenntnis bestätigt werden.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesetzes vom

3. Juli 1875 (Gesetz-Sammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. 845.

97) Reglement für die Königliche Taubstummenanstalt zu Berlin.

Aufgabe der Anstalt.

§. 1.

Die Königliche Taubstummen-Anstalt zu Berlin hat die Aufsgabe, taubstumme Kinder beiderlei Geschlechtes und ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses aus dem Gebiete der ganzen Monarchie durch Unterricht und Erziehung zu religiös=sittlichen und erwerbs-fähigen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft auszubilden.

Sie soll in dieser Beziehung den anderen Taubstummen=Anftalten

der Monarchie als Musteranstalt dienen.

<sup>\*)</sup> Centrbl. ber Unt. Berw. pro 1877 Seite 159.

Zugleich hat sie die Bestimmung, Lehrer für die Unterweisung und Erziehung taubstummer Kinder theoretisch und praktisch auszubilden.

#### Einrichtung der Anstalt.

#### §. 2.

Die Anstalt ist für 36 bis 40 interne, 64 bis 80 externe, zu=

sammen für 100 bis 120 Zöglinge bestimmt.

Die internen Zöglinge erhalten in der Anstalt: Wohnung, Beizung und Beleuchtung, Beköstigung, Reinigung der Wäsche und Unterricht.

Die externen Zöglinge (Schulgänger) nehmen nur an dem

Unterrichte Theil.

#### Leistungen der Zöglinge.

#### §. 3.

Die internen Zöglinge find entweder Pensionäre oder Inhaber

ganzer oder halber Freistellen.

Die Pensionäre haben ein jährliches Kostgeld von 480 Mark, die Inhaber halber Freistellen haben ein solches von 240 Mark zu zahlen.

Die Inhaber ganzer Freistellen sind von jeder Leistung an die

Anftalt befreit.

Die erternen Zöglinge (Schulgänger) haben ein jährliches Schul=

geld von 96 Mark zu zahlen.

Sammtliche Zahlungen sind in Vierteljahrs-Raten praenumerando an die Anstaltskasse zu leisten.

#### Aufnahme=Bedingungen.

#### §. 4.

Es können nur solche Kinder Aufnahme finden, welche

a. wirklich stumm und in dem Grade taub sind, daß sie mittels des Gehöres die Sprache nicht erlernen können,

b. nicht blöd= oder schwachsinnig sind,

c. außer an ihrer Taubheit an keinem ihre Ausbildung hinderns den Gebrechen, auch an keiner ansteckenden oder unheilbaren Krankheit leiden.

#### §. 5.

Die Zöglinge sollen bei ihrem Eintritte in die Anstalt das siebente Lebensjahr vollendet, das zehnte noch nicht überschritten haben, doch kann die Zulassung älterer Schüler nach Anhörung des Direktors der Anstalt unter besonderen Umständen ausnahmsweise erfolgen.

#### §. 6.

Gefuche um Aufnahme in die Auftalt find an das Ronigliche Provinzial=Schulfollegium zu Berlin gu richten.

Den Gefuchen find beigufügen:

a. eine Nachweifung über die perfonlichen Berhaltniffe bes Rindes und der Eltern beffelben, ein turger Lebenslauf bes erfteren,

b. ber Geburtefchein beffelben,

c. ein ärztliches Zeugniß über den Gefundheitszustand des Kindes, insbesondere eine Bescheinigung, daß die Voraussehungen des §. 4. zutreffen, ausgestellt von einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten Arzte,

d. ein Zeugnis über die Bildungsfähigkeit des Rindes, entweder von dem Cotal-Schulinspettor ober von einem des Taubfrummen-Unterrichtes tundigen Schulmanne ausgestellt,

e. ber Poden-Impfunge. bezw. Revaccinationeichein.

Bei Gesuchen um Berleihung von halben oder gangen Freiftellen ift außerdem beigufügen:

f. ein Bedürftigleiteatteft,

g. eine obrigkeikliche Bescheinigung, daß und in welcher Weise für die Beschaffung und Instandhaltung ber erforderlichen Belleidungsgegenstände geforgt werden foll.

#### Die Aufnahme.

#### §. 7.

Die Aufnahme wird burch bas Konigliche Provinzial-Schulfollegium zu Berlin verfügt.

#### §. 8.

Dieselbe erfolgt ber Regel nach nur mit bem jedesmaligen Be-

#### Ausstattung ber Boglinge.

#### §. 9.

Bedes Rind, welches in das Internat der Anftalt aufgenommen wird, muß mit folgenden Gegenständen ausgestattet sein:

6 hemden, 6 Taschentüchern, 6 Paar Strumpfen, 6 halstüchern, die Madchen außerdem mit 6 Schurzen, an Kleidungsstücken mit doppeltem Anzuge und doppeltem Schuhwerke, die Knaben mit einer Müße.

Dicfe Gegenstande muffen mabrend des Aufenthaltes der Rinder in der Unftalt in gutem Buftande erhalten und nach der Anweisung bes Direktors erganzt werden.

#### Der Unterricht in der Anstalt.

**§.** 10.

Durch ben in der Anstalt ertheilten Unterricht follen bie Rnaben vorzugemeise zur Erlernung von Sandwerken oder Runftgewerben befähigt werben, die Dabden befonders fur folche Arbeiten, burch welche fie fic als Dienstboten oder als handarbeiterinnen felbst= ftandig ernabren fonnen.

#### §. 11.

Der Unterricht wird auf eine achtjährige Dauer berechnet.

#### §. 12.

Unterrichtsgegenstände find:

- 1) Artifulation, 2) Sprachunterricht (Sprechen, Schreiben, Lesen, Sprachlehre),
- 3) Religion,
- 4) Rechnen, 5) Beidichte,
- 6) Geographie, 7) Naturfunde,

8) Beidnen und Formenlehre,

9) Turnen,

10) (für bie Mädchen) weibliche handarbeiten.

#### Die Ordnungen der Anstalt.

#### **§**. 13.

Der Unterricht wird von dem Direktor, den Lebreru und Lebrerinnen, Gulfelebrern und Gulfelebrerinnen in Gemagbeit bes pon Dem Ronigliden Provingial-Schultollegium genehmigten Bebrylanes ertbeilt.

Die Aufficht über die Böglinge wird von dem Direktor und bem übrigen Lehrpersonal den Borschriften der von derselben Behörde er-

laffenen Hausordnung entsprechend geübt.

Die Aufrechthaltung ber Disziplin, die Leitung des Unterrichtes, Die nachfte Aufficht über bie Anftalt nach ihren gefammten inneren und außeren Berhaltniffen, fowie beren Bertretung nach außen fteht dem Direktor gu.

#### Abgang und Entlassung von der Anstalt.

Eltern, bezw. beren Bertreter, welche ihre Rinder ober Pflegebefohlenen von der Anftalt nehmen wollen, haben dies, wenn die Rinder bem Internat angehören, brei Monate, fonft vier Wochen vorber bem Direttor anzuzeigen. Dementsprechend werben die (Itern, bezw. deren Bertreter eben so lange vorber benachrichtigt, wenn bie Zöglinge nach beendeter Ausbildung von der Anstalt entstaffen werden sollen.

Die Entlaffung findet in der Regel nur mit dem Ende bes

Schuljahres statt.

#### §. 15.

Die Böglinge erhalten bei ihrer Entlassung aus der Anftalt ein Zeugniß über ihre Führung und das Maß der durch den Untersticht gewonnenen Befähigungen.

#### §. 16.

Der Uebergang ber Böglinge in bas praktische Leben wird, insbesondere bei den Inhabern halber und ganzer Freistellen, von dem Direkter, nach Rücksprache mit den bezüglichen Eltern, bezw. deren Lertretern, nach Möglichkeit rechtzeitig vorbereitet und eingeleitet.

Gine mit irgend welchen Roften verbundene Berpflichtung für bas Sortfommen der abgehenden Boglinge übernimmt bie Anftalt nicht.

Bildung von Laubftummenlehrern.

#### §. 17.

Die Art und Weise, in welcher die Anstalt für die Ausbildung von Taubstummenlehrern forgt, wird von dem Minister der geistlichen in Angelegenheiten in besonderer Verfügung vorgeschrieben.

Reffortverhaltniß ber Unftalt.

#### §. 18.

Die Anftalt untersteht bem Königlichen Provinzial=Schulkolles gium zu Berlin. Berlin, ben 4. April 1878.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

ad U. III. 7306.

#### Perfonal : Beranderungen, Titel- nub Orbens : Berleihungen.

#### A. Beborben.

Der Megierungs- und Baurath Spieter zu Poisdam ift zum Geheimen Regierungs und bautechnischen vortragenden Rath im Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten ernaunt, der Gerichts-Assessor Freiherr von Richthofen zu Hannover bei seiner Uebernahme in die geistliche und Unterrichts-Verwaltung zum Regierungs-Assessor ernannt, und demselben die Stelle des Justitiarius und Verwaltungsraths bei dem Provinzial=Schulstollegium zu hannover verliehen,

zu Kreis=Schulinspektoren find ernannt worden im Regierungsbezirke Gumbinnen: der Hülfsprediger, Lehrer und Präzentor, kom=

missar. Kreis-Schulinsp. Tiedtke zu Pillkallen,

Marienwerder: der Pfarrer und kommissar. Kreis=Schulinsp.

Dr. Kaphahn zu Graudenz,

Liegnit: der Rektor und kommissar. Kreis=Schulinsp. Dr. Hörnlein zu Sagan,

Shleswig: der Seminarlehrer und kommissar. Kreis-Schulinsp.

Burgdorf zu Tondern, und

Trier: der Realschullehrer und kommissar. Kreis=Schulinsp. Glasmachers zu St. Wendel.

#### B. Universitäten, 2c.

Der ordentliche Profess. Dr. Eichler zu Riel ist in gleicher Eigensschaft in die philosoph. Fakultät der Univers. zu Berlin versetzt, dem außerordentl. Profess. Geheimen Regierungsrath Dr. Wersder in der philosoph. Fakult. derselben Univers. zur Anlegung des Komthurkreuzes erster Klasse des Sachsensernestinischen Haussordens die Erlaubniß ertheilt, dem AbtheilungssVorsteher im physiologischen Institute und Privatdozenten in der philosoph. Fakult. derselben Univers. Dr. med. et phil. Baumann das Prädikat "Professor" verliehen,

die Privatdozenten in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Bres= lau Dr. Sommerbrodt und Dr. Berger sind zu außer=

ordentlichen Professoren in derselben Fakult. ernannt,

der Privatdoz. Dr. Schum zu Halle a. d. S. ift zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt. dem ordentlichen Prosess, in der medizinisch. Fakult. der Universit. zu Kiel, Geheimen Medizinalrath Dr. Esmarch zur Anlegung des Sternes zum Komthurkreuze des Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Ordens die Erlaubnis ertheilt, der Privatdoz. Dr. F. A. Falck zu Kiel zum außerordentl. Profess, in der medizin. Fakult. derselben Universität, — und der Privatdoz. bei der Univers. zu München Dr. Ad. Engler zum ordentl. Profess, in der phislosoph. Fakult. der Univers. zu Kiel ernannt worden.

Der Stadtgerichts-Sekretär Schwerdtfeger ist zum Inspektor der Akademie der Künste zu Berlin ernannt worden.

#### Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Dem Gymnasial-Direktor Freytag zu Verden ist der Rothe

Adler=Orden vierter Klasse verliehen,

der Prorektor des Gymnasiums zu Anklam, Oberlehrer Dr. Streit zum Gymnasial=Direktor ernannt und demselben die Direktion des mit einer Realschule erster Ordnung verbundenen Gymnasiums

zu Kolberg übertragen,

die Wahl des Progymnasial=Rektors Dr. Schweikert in Ander= nach zum Direktor des in der Entwickelung zu einem vollstän= digen Gymnasium mit Real-Parallelklassen bis Sekunda begriffenen Progymnafiums, bezw. ber höheren Burgerschule zu Munchen= Gladbach bestätigt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Kruse am Wilhelms-Gymnafium zu Berlin

ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

dem Oberlehrer Professor Buttmann am Gymnas. zu Prenzlau der Rothe Adler=Orden vierter Klasse, und

dem Rektor und Oberlehrer Dr. Sonne am Gymnas. zu Verden der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Bu Oberlehrern sind befördert worden am Gymnasium

zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., der ordentl. Echrer Dr. Diesterweg,

zu Berlin, Leibniz-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Anders,

zu Reuftettin der ordentl. Lehrer Spreer,

zu Beuthen Db. Schles. der ordentl. Lehrer Dr. Franke,

zu Arnsberg Dr. Brieden, = = und der Realschule zu Dortmund der ordentl. Lehrer Mette,

zu Emmerich der Religionslehrer Israel, und zu Kreugnach der ordentl. Lehrer Dr. Milner.

Als Oberlehrer sind berufen worden an das Gymnasium

zu Potsbam der ordentl. Lehrer Schrodt von der höh. Burgersch. zu Nauen,

zu Stolp der ordentl. Lehrer Euckow vom Gymnas. zu Trep=

tow a. d. R.,

zu hadamar der ordentl. Lehrer Schenck vom Gymnas. zu Weilburg, und

zu Robleng der Oberlehrer Dr. Conrad vom Gymnas. zu Düren. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Tilsit der Schula. Kandid. Meinhold,

zu Danzig, Königl. Gymnasium, der Schula. Kandid. Dr. Stössel,

zu Gnesen der ordentl. Lehrer Hadamczik vom Gymnas. zu

Krotoschin,

zu Krotoschin die ordentlichen Lehrer Spychalowicz vom Marien-Gymnas. zu Posen, und Grünberg vom Gymnas. zu Gnesen,

ju Oftrowo der ordentl. Lehrer Polfter vom Gymnaf. ju Bongrowig,

ju Dofen, Friedrich-Bilbelme-Gomnaf., ber Gulfelebrer gind.

ner vom Marien-Gymnas. tafelbst,

zu Posen, Marien-Gymnal., der ordentl. Lehrer Dopte vom Gymnas. zu Guben, und der Schula. Kandid. Pfuh!,

ju Rogafen der ordentl. Behrer Rampfner vom Gymnaf. zu Wongrowis,

ju Schneibemubl der ordentl. Behrer Berbft vom Darien-

gu Bongrowis ber Schula. Randid. Dr. Teglaff,

ju hannover, Lyzeum I., ber Realfcullehrer hornemann bafelbft,

zu Sildesheim, Josephinum, der Schula. Kandid. Gebhardt, zu Ilfeld, Riosterichule, der Schula. Kandid. Dr. Becher, und zu Norden der ordentl. Lehrer Dr. Heynacher von der Klosterschule zu Ilseld.

Als technische Lehrer find angestellt worden am Gymnafium

gu Rulm ber Elementarlehrer Stlargit, und gu Liffa - Rwiattowsti.

Der Oberlehrer Professor Dr. Holstein am Gymnas. zu Verden ist zum Rettor des Progymnas. zu Geeste munde ernannt, der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Schluter zu Koblenz als Rettor an das Progymnas. zu Andernach berusen worden.

Der ordentl. Lehrer Dr. Plew vom ftadtischen Gymnas. zu Danzig ist als Oberlehrer an das Progymnas. zu Trarbach berufen worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium zu Geestemunde der Gymnasiallehrer Dr. Eilker aus Emden, sowie die Schula. Kandidaten Dr. Stegmann und Bohne.

Bu Oberlehrern find beforbert worden an der Realschule zu Sfertohn der ordentl. Lehrer Dr. Leng, und zu Elberfeld . . Dr. Lohmener.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule zu Danzig, Petri-Realsch., der Gymnafiallehrer Evers aus Poisbam,

zu Rawitsch die Schula. Kandidaten Selting und Dr. Rummler, und

zu hannover, Realich. 1. D., ber Realichullehrer Raybt aus Donabrud.

An der höheren Bürgerichule zu hannover find die Schulamts-Randidaten Schmidtmann und Wehrhahn als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Schullehrer= Seminare, 2c.

An dem Lehrerinnen=Seminar und der Augusta=Schule zu Berlin ist der ordentl. Lehrer Dr. Taubert von dem Friedrich=Wilhelms=

Gymnasium daselbst als Oberlehrer,

an dem Echrerinnen-Seminar und der mit demselben verbundenen höheren Mädchenschule zu Posen (Luisen-Stiftung) der Lehrer Thomas von der höheren Mädchenschule zu Kolberg als ordentl. Lehrer,

an dem Schullehrer-Semin. zu Osterburg der Seminar-Hülfs-

lehrer Stade aus Erfurt als ordentl. Lehrer, und

an dem Schullehrer = Semin. zu Usingen der Lehrer Schnurr zu Kapenelnbogen als Hülfslehrer angestellt worden.

An der Präparandenanstalt zu Rehden im Regierungsbezirke Marien= werder ist der Seminarlehrer Palm aus Tuchel als Vorsteher und erster Lehrer, und der Stadtschullehrer Kulerski zu Rehden als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Brendel, erster Lehrer an der evangelischen Oberschule zu Galz=

brunn, Rre Baldenburg,

Krüger, evang. Lehrer zu Stieghorst, Krs Bielefeld,

Rabe, dögl. und Küster zu Alt-Geltow, Krs Osthavelland, und Schindler, evang. Lehrer und Kantor zu Stendal:

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bölsen, evang. Lehrer, Organist und Küster zu Landschafts= polder, Krs Leer,

Jentsch, evang. Lehrer und Kantor zu Rengersdorf, Krs Lauban, Oswald, evang. Lehrer zu Weinbach im Oberlahnkreise, und Veith, kathol. Lehrer, Organist und Küster zu Otsch Lauden, Krs Strehlen.

### Ansgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

die ordentlichen Professoren Dr. Wolters in der theolog. Fakultät, Geheim. Regierungsrath Dr. jur. et phil. Leo, und Dr. Girard in der philosoph. Fakultät der Universität zu Halle, der Bibliothekar Rustos Dr. Pfund an der Königl. Bibliothek zu Berlin,

der Direktor des Friedrichs-Rollegiums zu Königsberg i. Prß.

Professor Dr. Bagner,

die Oberlehrer Dr. Calebow am Stadtgymnas. zu Stettin, Ferrari am Gymnas. zu Brilon, und Spielmann am Gymnas. zu Warburg,

der Oberlehrer Büttner an der Realschule auf der Burg zu Königsberg i. Prf.,

der Seminar=Direktor Liebusch zu Schlüchtern.

In den Ruhestand getreten:

der Inspektor Herzberg an der Akademie der Künste zu Berlin, der Direktor Dr. Imhof am Symnasium zu Brandenburg, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse versliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Schütz am Gymnas. zu Stolp, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen

worden,

der Oberlehrer Profess. Lehners am Lyzeum I. zu hannover, der Oberlehrer Profess. Dr. Laymann am Gymnas. zu Arnse, berg, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen worden,

der Oberlehrer Scheling am Gymnas. zu Emmerich,

die ordentlichen Symnasiallehrer Dr. Wagler zu Landsberg

a. d. W., und Konrektor Seit zu Norden,

der Rektor Michels am Progymnas. zu Neumark i. Westprß. der Oberlehrer Dr. Mei bauer an der Königsstädtischen Realsschule zu Berlin,

der Oberlehrer und Dirigent der mit dem Gymnas. zu Göttin= gen verbundenen Realschule, Profess. Dr. Thiermann, und ist demselben der Rothe Adler=Orden vierter Kasse verliehen worden,

der ordentl. Lehrer Konrektor E. Th. Müller an der höheren Bürgerschule zu Einbeck, und

der Oberlehrer Professor Dr. Lange am Lehrerinnen=Seminar und der Augusta:Schule zu Berlin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt: der Realschullehrer Delius zu Osterode.

Auf seinen Antrag ausgeschieben:

der ordentl. Lehrer Lichtenberg an der höheren Bürgerschule zu Einbeck.

#### Inhaltsverzeichniß des April-Heftes.

- 72) Beginn der Amtsthätigkeit des Provinzial. Schulkollegiums zu Danzig S. 193. 73) Zusammensetzung der Wissenschaftlichen Prüsungs-Kommissionen für das Jahr 1878/79 S. 193. 74) Baubeamte für Prüsung der Bauansschläge, Beamte für die kalkulatorische Feststellung der Anschläge 20 S. 198.
- 75) Bestätigung ber Rektorwahl zu Greifswald S. 199. 76) Zahl ber Lehrer an den Universitäten im Winter 1877/78 S. 200. 77) Zahl der Studienden degl. S. 202. 78) Unzukässigkeit einer Kombinirung der Servirpslicht mit dem Univers. Studium für die Borbereitung zur pharmazeutischen Prüfung S. 229. 79) Preisbewerbung der Meherbeer'schen Stiftung sür Tonkünstler S. 229.
- 80) Zulassung der Kandidaten mit Realschnlbildung zur Lehramtsprüsung auch für Deutsch 2c. S. 231. 81) Nachtrags-Berzeichniß höherer Unterrichts-anstalten S. 233. 82) Fortfall der disherigen Berechtigung einer höheren Unterrichtsanstalt S. 234. 83) Schrift von Dr. Kat: Die Ursachen der Erblindung S. 235. 84) Zeit für den Konstrmanden-Unterricht der Schüler höherer Lehranstalten S. 235. 85) Ferienordnung in der Provinz Westsalen S. 236. 86) Behörde, welche dei Pensionsanträgen die Erklärung über die Dienstunsähigkeit abzugeben hat S. 237.
- 87) Umgestaltung der Civilabtheilung der Königl. Tentral-Tuenanstalt zur Königl. Turnlehrer-Bildungsanstalt S. 237. 88) Rener Kursus in der Turnlehrer-Bildungsanstalt S. 238. 89) Erlangung der Unterrichtsbefähigung für die Oberklassen der Mittelschulen 2c. durch Zeugniß einer wissenschaftlichen Prüsingskommission S. 239. 90) Bereindarung mit Hamburg wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüsungszeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen S. 240. 91) Hinweisung der Lehramtsbewerberinnen auf die deutsche Lehrerinnen Fensions Anstalt S. 211. 92) Berrechnung der Rückzahlungen ehemaliger Seminaristen S. 211. 93) Festsehung von Lehrerbesoldungen in Rücksicht auf die Entscheidung des Kreisausschusses bezüglich des Ertrages der Schullandereien S. 242. 94) Anlegung 2c. von Hausgärten seitens der Lehrer auf dem Lande, Preisschriften S. 242.
- 95) Mittheilung des Lehr- und Lektionsplanes an den Schulvorstand; Ausschluß einer Einwirkung des letteren auf die inneren Schulangelegenheiten S. 243. 96) Eigenschaft als Hansvater in Beziehung auf Schuldeiträge S. 244. 97) Reglement für die Königl. Taubstummenanstalt zu Berlin S. 246.

Personaldronit &. 250.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Hetausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

**M** 5.

Berlin, den 31. Mai

1878.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

98) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft.

(Centrbl. pro 1877 Seite 257 Mr. 104.)

Nachdem durch das in der Gesetz-Sammlung pro 1878 Stück 6 Seite 21 Nr. 8543 verkündete Gesetz vom 9. Februar d. I. der Staatshaushalts Etat für das Jahr vom 1. April 1878/79 festgesstellt worden ist, werden die in demselben nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft nach dem Etat für das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten nachstehend angegeben.

| itef.      | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April | Fftr 1878/79 |          |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| Rapitel.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1878/79.*)             | mehr.        | weniger. |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mart.                  | Mark         | Mart.    |
|            |            | A. Danernde Ansgaben.                                                                                                                                                                                                                                             |                        |              |          |
| 114        |            | (Die Ausgaben für das Ministerium bleiben hier<br>unerwähnt.)                                                                                                                                                                                                     |                        |              |          |
| 116<br>119 |            | (Die Besoldungen der schulkundigen Mitsglieder der Provinzial-Ronfistorien in der Provinz Pannover sind in dem Etat des Ministeriums nicht getrennt von den Besoldungen der andern Mitglieder dieser Konststorien aufgesührt und bleiben deshalb hier unerwähnt.) |                        |              |          |
| 121        |            | Provinzial-Schulkollegien.                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |          |
|            |            | Befoldungen:                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |          |
|            | 1          | 1 Dirigent, 1 Direktor im Nebenamt,<br>25 Provinzial = Schulräthe, 1 Provin=<br>zial = Schulrath im Nebenamt, 5 Ver=<br>waltungeräthe und Justiziarien, 2 Ju=<br>stiziarien im Nebenamt                                                                           | 177,450                | 22,350       |          |
| ł          | 2          | Setretäre, Kanzlisten, Kanzleidiener                                                                                                                                                                                                                              | 124,455                | 8,430        |          |
|            |            | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                               | 301,905                | 30,780       |          |
|            | 2 <b>a</b> | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Be-<br>amten                                                                                                                                                                                                                    | 43,020                 | 4,116        |          |
|            |            | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              | i        |
|            | 3<br>4     | Zur Remunerirung von Hülfsarbeitern.<br>Zu außerordentlichen Remunerationen und<br>Unterstützungen für Subalterns, Kanzleis                                                                                                                                       | 18,400                 | 142          | _        |
|            |            | und Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,110                  | 270          |          |
|            | ļ          | Summe Titel 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                               | 22,510                 | 412          | -        |

<sup>\*)</sup> Die Beträge find auf Martsummen abgerundet.

| Rapitel.     | 72         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April | für 187 | 78/79    |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| d de         | Litef.     |                                                                                                                                                                                                        | 1878/79.               | mehr.   | weniger. |
|              | <u> </u>   | <u> </u>                                                                                                                                                                                               | Mark.                  | Mart.   | Mart.    |
| 121          |            | Sächliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                    |                        |         |          |
|              | 5          | Miethe für Geschäftslokale und zu Bureau-                                                                                                                                                              |                        |         |          |
|              | _          | Bedürfnissen                                                                                                                                                                                           | 23,050                 | 1,050   |          |
|              | 6          | Zu Diaten und Fuhrkosten                                                                                                                                                                               | 64,740                 |         |          |
| i            |            | Summe Titel 5 und 6                                                                                                                                                                                    | 87,790                 | 1,050   |          |
|              |            | Summe Kapitel 121                                                                                                                                                                                      | 455,225                | 36,358  |          |
| 122          |            | Prüfungs=Kommissionen.                                                                                                                                                                                 |                        |         |          |
|              | 1          | Bur Remunerirung der Mitglieder der<br>wissenschaftl. Prüfungs = Kommissionen<br>einschließl. 13,494 Mark aus den eigenen<br>Einnahmen an Prüfungsgebühren .                                           |                        | 192     |          |
| 1            | 2          | Bur Bestreitung der Ausgaben der Kom=<br>missionen für die wissenschaftliche Staats=<br>prüfung der Theologen und der theolo=<br>gischen Prüfungs=Rommissionen zu Halle                                | ·                      |         | . 70     |
|              | 3          | und Riel  3ur Remunerirung der Mitglieder und Besamten der Kommissionen für die Prüfung der Eehrer an Mittelschulen und der Rektoren, sowie der Eehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen | 11,870                 |         | 70       |
| ,            |            | Ausgaben                                                                                                                                                                                               | 5,532                  | 48      |          |
| •            |            | Summe Kapitel 122                                                                                                                                                                                      | 71,696                 | 240     | 70       |
| <b>123</b> , |            | Universitäten.                                                                                                                                                                                         |                        | 170     |          |
| ļ            |            | Zuschuß für die Univerfität                                                                                                                                                                            |                        |         |          |
|              | 1          | zu Königsberg                                                                                                                                                                                          | 668,621                | 10,340  |          |
| 1            | 2          | = Berlin                                                                                                                                                                                               | 1,334,696              | 72,669  |          |
| ĺ            | 2 <b>a</b> | = Greifswald                                                                                                                                                                                           | 135,684                | 3,490   |          |
|              | 3          | = Breslau                                                                                                                                                                                              | 620,300                | 8,407   |          |
| 1            | 4          | - Halle                                                                                                                                                                                                | 386,817                | -       | 11,460   |
| ;            | 5          | - Riel                                                                                                                                                                                                 | 478,778                | 5,308   |          |

|          |        | Wu8aaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April                  | Für 187 | 78/79    |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|
| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1878/79.                                | mehr.   | weniger. |
|          | CA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mark.                                   | Mark.   | Matl.    |
| 123      | 6      | zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268,620                                 | 450     |          |
|          | 7      | - Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430,376                                 | 783     |          |
|          | 8      | = Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 712,594                                 | 3,046   | _        |
|          | 9      | Zuschuß für die theologische und philoso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •                                     | ĺ       |          |
|          |        | phische Akademie zu Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,439                                 | 3,450   | _        |
|          | 10     | Dögl. für das Eyzeum zu Braunsberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,287                                  |         |          |
| ,        |        | Summe Titel 1 bis 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,155,212                               | 107,943 | 11,460   |
|          | 11a    | Bu außerordentlichen sächlichen Ausgaben für die Universitäten, die Akademie zu Münster und das Eyzeum zu Braunsberg. Bur Verbesserung der Besoldungen der Tehrer an sämmtlichen Universitäten, an der Akademie zu Münster und an dem Eyzeum zu Braunsberg, sowie zur Heranziehung ausgezeichneter Dozenten Ju Stipendien für Privatdozenten und andere jüngere, für die Universitätslaufbahn voraussichtlich geeignete Gelehrte, bis zum Betrage von höchstens 1500 Mark jährlich und auf längstens 4 Jahre für den einzelnen Empfänger. Bur Berufung von Nachfolgern für unermartet außer Thätigkeit tretende Universitätslehrer | 60,000<br>77,605<br>54,000              |         | 9,750    |
|          |        | würdige und bedürftige Studirende .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,936                                  |         | 305      |
|          |        | Summe Kapitel 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,429,753                               | 107,943 | 21,515   |
| 124      | k      | Symnasien und Realschulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 86,428  |          |
|          | 1 2    | Bahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung<br>an Anstalten und Fonds<br>Zuschüsse für die vom Staate zu unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\begin{bmatrix} 225,322 \end{bmatrix}$ |         |          |
|          |        | Zuschüsse für die vom Staate zu unterspaltenden Anstalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,971,820                               | 20,038  | _        |

| Buighüsse für die vom Staate und Andern gemeinschaftlich zu unterhaltenden Antitalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i     | <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         | <del></del> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 3   Just bei vom Staate und Andern gemeinichaftlich zu unterhaltenden Antatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iteľ. | ب           | Ausaabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | für 1. April | Für 187 | 8/79        |
| 3   Just off für die vom Staate und Andern gemeinschaftlich zu unterhaltenden Antaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rap   | 붎           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1878/79.     | mehr.   | weniger.    |
| gemeinschaftlich zu unterhaltenben Anftalten  Juschüsse für die von Anderen zu unterhaltenden, aber vom Staate zu unterstaltenden, aber vom Staate zu unterstützenden, aber vom Staate zu unterstützenden, aber vom Staate zu unterstützenden, aber vom Staate vom 20. April 1872 bei den Gymnassen und Realschusen I. D., zu Besoldungs-Verzbessenschessensche für die technischen, hülfsund Elementar-Lehrer an diesen Anstalten ich und Kecher an allen übrigen höheren Unterrichtsanstalten und Eehrer an allen übrigen höheren Unterrichtsanstalten und zu Verherden angleich zuschüssensche sich eine Anstalten schaftlich vom Staat unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten errichtswesen und zu außerordentlichen Gunstalten Suchenschen und zu außerordentlichen Gymnassen und kanzervohentlichen Gymnassen und kanzervohentlichen Gymnassen und kanzervohentlichen Gymnassen und Unterstützengen für würdige und bedürftige Schüler von Gymnassen und Realschulen I.D. und jonstigen höheren Unterrichts-Anstalten  30,000 — —  30 Zuschüssen und Realschulen I.D. und zuschenschen und Unterstützungen für würdige und bedürftige Schüler von Gymnassen und Realschulen I.D. und zuschenschen und Realschulen I.D. und zuschenschen und Realschulen I.D. und zuschenschen II. 20,769 390 —  30 Juschüssen zu Unterdaltung höherer Mädenschulen I.D. und zuschenschulen I.D. und Zuschenschulen I.D. und zuschenschen II. 20,769 390 —  30,000 — —  Summe Titel 124 4,553,835 17,818 12,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mark.        | Mark.   | Mart.       |
| ftüßenden Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124   |             | gemeinschaftlich zu unterhaltenden Ans<br>stalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81,591       |         | 870         |
| 3 ur Erfüllung des Normal - Etats vom 20. April 1872 bei den Gymnasien und Reasschiedulen I. D., zu Besoldungs-Verbessersbessersbessersdessersbessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdessersdesserd | İ     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         | 1,467       |
| 20. April 1872 bet den Gymnassen und Realschulen I. D., zu Besoldungs-Verbessenschaften I. D., zu Besoldungs-Verbessenschaften I. D., zu Besoldungs-Verbessenschaften ich einemtar-Lehrer an dleen übrigen höheren Unterrichts- anstalten sämmtlicher Landestheile, sowie zu Beihülsen zu Bohnungsgeldzuschäften an die Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich vom Staat unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten Sonstige Ausgaben für das höhere Unterrichtschaftslichen Sonstigen und zu außerordentlichen baulichen Bedürfnissen der staatlichen Gymnassen unterrichts-Austalien Zu, von Gymnassen und Unterstätzungen sür würdige und bedürftige Schüler von Gymnassen und Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             | Summe Titel 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,226,365    | 20,155  | 2,337       |
| Sonftige Ausgaben für das höhere Unter- richtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 5           | 20. April 1872 bei den Gymnasien und Realschulen I. D., zu Besoldungs-Versbesserungen für die technischen, Hülfs- und Elementar-Lehrer an diesen Anstal- ten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts- anstalten sämmtlicher Landestheile, so- wie zu Beihülfen zu Wohnungsgeld- zuschüssen an die Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich vom Staat un- |              | 17,818  | 12 250      |
| 3u unvorhergesehenen und zu außerordent- lichen baulichen Bedürsnissen der staat- lichen Gymnasien, Realschulen I.D. und sonstigen höheren Unterrichts-Anstalten  8  Sie Stipendien und Unterstützungen für würdige und bedürstige Schüler von Symnasien und Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6           | Sonstige Ausgaben für das höhere Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·            |         |             |
| würdige und bedürftige Schüler von Gymnasien und Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             | Bu unvorhergesehenen und zu außerordents<br>lichen baulichen Bedürfnissen der staats<br>lichen Gymnasien, Realschulen I.D. und<br>sonstigen höheren Unterrichts-Anstalten                                                                                                                                                                                                                     | 30,000       |         | -           |
| Mädchenschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             | würdige und bedürftige Schüler von<br>Gymnasien und Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,769       | 390     |             |
| 3u Unterstützungen für Lehrer an höheren Unterrichts=Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,000       |         | _           |
| Summe Kapitel 124 4,553,835 17,818 12,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | 10          | Bu Unterstützungen für Lehrer an höheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |             |
| Summe Kapitel 124 4,553,835 17,818 12,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             | Summe Titel 5—10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327,470      | 390     | 13,350      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         | 12,960      |
| 4.858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             | Summe Kapitel 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,553,835    | 17,818  | 12,960      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 4,858   |             |

| tef.     | •          | 필<br>됐                                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April     | Far 187                | 8/79     |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| Rapitel. | Cite       |                                                                                                                                                                                                                                      | 1878/79.                   | mehr.                  | weniger. |
| 5        | C4         |                                                                                                                                                                                                                                      | Mart.                      | Mart.                  | Mart     |
| 125      |            | Elementar=Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                          |                            |                        |          |
|          | ,          | Schullehrer= und Lehrerinnen-Seminare.                                                                                                                                                                                               |                            |                        |          |
|          |            | Besoldungen .<br>Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Diret-                                                                                                                                                                            | 1,907,692                  | 60,555                 | _        |
|          | 10         | toren, Lehrer und Beamten                                                                                                                                                                                                            | 111,288                    | 7,074                  | _        |
|          | 2          | Bur Remunerirung von Hülfslehrern,<br>Kassenrendanten, Anstaltsärzten, Schul-<br>dienern und sonstigem Hülfspersonal,<br>sowie zu Remunerationen für den Unter-                                                                      |                            | •                      |          |
|          | 3          | richt in weiblichen Handarbeiten 2c Bur Bestreitung der Kosten der Dekono= mie, zu Medikamenten und zu Unter= stüßungen für die Internatszöglinge der                                                                                |                            | <b>5,5</b> 08          |          |
|          | 3 <b>a</b> | Seminare<br>Zu Unterstützungen, zu Medikamenten und                                                                                                                                                                                  | 870 <b>,4</b> 74           | 46,841                 | _        |
|          | 4          | zur Krankenpflege für die im Externat<br>befindlichen Seminaristen<br>Zur Unterhaltung der Gebäude und                                                                                                                               | <b>4</b> 52,375            | 36,725                 | -        |
|          | 5          | Särten  3u Unterrichtsmitteln  3ur Unterhaltung und Ergänzung der  Utenfilien, zur Heizung und Beleuchtung,  Miethe für Anstaltslokale und zu son-                                                                                   | 130,965<br>90,0 <b>4</b> 1 | 8,908<br><b>4,63</b> 0 |          |
|          |            | stigen sächlichen Ausgaben, einschließlich eines Zuschusses von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Lehrersinnen im Reg. Bez. Aachen, und von 6,000 Mark für eine Bildungsanstalt für jüdische Elementarlehrer im Reg. |                            |                        |          |
|          |            | Bez. Münster                                                                                                                                                                                                                         | <b>424,564</b>             | 25,497                 | _        |
|          |            | Summe Titel 1 bis 5 a.                                                                                                                                                                                                               | 4,111,876                  | 195,738                | 1        |
|          |            | Präparanden-Anstalten.                                                                                                                                                                                                               |                            |                        |          |
|          | 6          | Besoldungen .                                                                                                                                                                                                                        | 105,100                    | 9,600                  | _        |
|          | бa         | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Vor- steher und Lehrer.                                                                                                                                                                            | 6,68 <del>4</del>          | 456                    | _        |

| tef.     | ٠        | Zusgabe.                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April | Für 1878/79 |            |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Rapitel. | Titel.   | aubyuve.                                                                                                                                                      | 1878/79.               | mehr.       | weniger.   |
| <b>S</b> | CA       |                                                                                                                                                               | Mart.                  | Mart.       | Mart.      |
| 125      |          | Bur Remunerirung von Hülfslehrern, Anstaltsärzten, Hausdienern und zu sonstigen persönlichen Ausgaben                                                         | 23,060                 | 2,720       | <b></b>    |
| į        |          | zu Medikamenten und zu Unterstützungen für die Präparanden                                                                                                    | 172,914                | 24,984      | -          |
|          | 9        | Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten                                                                                                                       | 2,336                  | 305         | Capitalina |
|          | 10       | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung<br>und Ergänzung der Utenfilien, zur<br>Heizung und Beleuchtung, Miethe für<br>Anstaltslokale und zu sonstigen säch-  |                        |             |            |
|          |          | lichen Ausgaben                                                                                                                                               | 52,839                 | 5,939       |            |
|          | ı        | Summe Titel 6 bis 10                                                                                                                                          | 362,933                | 44,004      |            |
|          |          | Dispositionssonds zur Förderung des Sesminar-Präparandenwesens<br>Bu Unterstüßungen für Seminars und<br>Präparandenlehrer                                     | 204.061                |             | 36,660     |
|          |          | Elementarschulen.                                                                                                                                             | 00,000                 | ,           |            |
|          | 12       | Besoldungen und Zuschüsse für Lehrer, Lehrerinnen und Schulen, insbesondere auch zur Gewährung zeitweiliger Gehaltszulagen für ältere Lehrer, sowie zu Unter- |                        |             |            |
|          |          | stützungen                                                                                                                                                    | 12,071,548             | 60,915      |            |
|          | 13<br>14 | Behnfs Errichtung neuer Schulstellen . Zu Ruhegehaltszuschüffen und Unterstützun- gen für emeritirte Elementarlehrer und                                      | 102,521                | _           | 35,655     |
|          | 15       | Lehrerinnen                                                                                                                                                   | 300,000                | -           |            |
|          |          | dungen und zu Reisekosten-Bergütungen für 172 Kreis-Schulinspektoren                                                                                          | 774,000                | 49,500      |            |
|          | 15a      | Zu Wohnungsgeldzuschüffen für die Kreis. Schulinspektoren                                                                                                     | 76,950                 | 4,950       |            |
|          | 16       | Bu Schulanffichtskosten, und zwar zu Re-<br>munerationen für die kommissarische Ver-<br>waltung von Schulinspektionen                                         |                        | Í           |            |

| Rapitel. | e         | મું Ausgabe.                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April | Für 18  | 78/79       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| ta es    | Titel.    |                                                                                                                                                | 1878/79.               | mehr.   | weniger.    |
|          | 1         |                                                                                                                                                | Mark.                  | Mart.   | Mart.       |
| 125      | 17<br>18  | Zu zeitweiligen Remunerationen für Schul-<br>inspektoren im Nebenamt<br>Dispositionssonds für das Elementar-                                   | 193.020                |         | _           |
|          |           | Unterrichtswesen                                                                                                                               | 186,000                |         |             |
|          |           | Summe Titel 12 bis 18                                                                                                                          | 13,837,089             | 115,365 | 90,105      |
|          | 19        | Zur Ausbildung von Turnlehrern, und zwar<br>zur Besoldung zweier Lehrer sowie zu Un=                                                           |                        | 25,260  |             |
|          |           | teritukungen und zu säcksichen Musgachen                                                                                                       | 69 <b>//</b> //        |         | •           |
|          | 198       | Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Sehrer                                                                                                       | 1,440                  |         | <del></del> |
|          |           | Summe Titel 19 und 19. a.                                                                                                                      | 70,440                 |         |             |
|          | 20        | Taubstummen= und Blinden=Anstalten.<br>Bedürfnißzuschüsse für die Taubstummen=<br>Anstalt zu Berlin und für die Blinden=<br>Anstalt zu Stegliß | 43,534                 | 7,236   |             |
|          | 21        | Waisenhäuser und andere Wohlthätigkeits-                                                                                                       | 10,004                 | 1,200   | _           |
| i        | 22        | Bedürfnißzuschüsse für Anstalten                                                                                                               | 93, <b>4</b> 51        |         | 1,080       |
|          | <b>22</b> | Zuschüsse für Fortbildungsschulen                                                                                                              | 142,151                |         | -           |
| -        |           | Summe Kapitel 125                                                                                                                              | 18,895,535             | 272,238 | 37,740      |
| 126      |           | Kunst- und Wissenschaft.                                                                                                                       |                        | 234,498 |             |
|          | _         | Runst=Museen zu Berlin.                                                                                                                        |                        | -       |             |
|          |           | Besoldungen<br>Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Be-                                                                                           | 163,700                | 4,700   | _           |
|          | 3         | amten<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Remus<br>nerirung von Assistenten u. s. w., sowie<br>zu außerordentlichen Remunerationen             | 28,800                 | 540     |             |
|          | 4         | und Unterstüßungen an Beamte Bur Vermehrung und Unterhaltung der                                                                               | 8,000                  | 640     |             |
|          | 5         | Sammlungen Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau- kosten, besondere wissenschaftliche Ar-           | <b>325,000 22,700</b>  |         |             |

| Rapitel. | ا نید            | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April | Für 1878/79 |                |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
|          | Titel.           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1878/79.               | mehr.       | weniger.       |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mart.                  | Mart.       | Mark.          |
| 126      | 5<br>5<br>5<br>5 | beiten und Reisen, Betrieb der Gips- formerei, Kleidung des Dienstpersonals, Unterhaltung und Ergänzung der In- ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs- und Geschäftsräume, Druckfosten, Reini-                                           | ·                      |             |                |
|          |                  | gungskosten u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                                                  | 118,850                | 15,000      |                |
|          | •                | Summe Titel 1 bis 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 667,050                | 20,880      |                |
|          |                  | Königliche Bibliothek zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |                |
|          |                  | Befoldungen<br>Bu Bohnungsgeldzuschüffen für die Be-                                                                                                                                                                                                                   | 81,855                 |             | _              |
|          |                  | amten<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Re-<br>munerirung von Assistenten u. s. w.,<br>sowie zu außerordentlichen Remunera=                                                                                                                                          | 10,920                 |             | <del>-</del> . |
|          | 10               | tionen und Unterstützungen an Beamte<br>Zur Vermehrung und Unterhaltung der                                                                                                                                                                                            | 18,800                 |             | -              |
|          |                  | Sammlungen  Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau= kosten, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs= und Geschäftsräume, Druckfosten, Rei= nigungskosten u. s. w. sowie zur Unter= haltung des Gartens) | 96,000                 |             |                |
|          |                  | Summe Titel 7 bis 11                                                                                                                                                                                                                                                   | 242,429                |             |                |
|          |                  | National=Galerie zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |                |
|          |                  | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,210                 | 2,000       |                |
|          |                  | amten Andere persönliche Ausgaben. Zur Res<br>munerirung von Assistenten u. s. w.,<br>sowie zu außerordentlichen Remuneras                                                                                                                                             | 5,340                  | <b>540</b>  |                |
|          | 15               | tionen und Unterstützungen an Beamte<br>Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten                                                                                                                                                                                        | 1,800<br><b>4,</b> 500 | 400         |                |

| tef.     |          | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>für 1. April | Fiir 1878/79 |          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| Rapitel. | Titel.   | anogubt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1878/79.               | mehr.        | weniger. |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mark                   | Mart.        | Mart.    |
| 126      | 16       | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureaustosten, besondere wissenschaftliche Arsbeiten, beiten und Reisen, Kleidung des Dienstepersonals, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Absgaben und Lasten, Wiethe für Sammslungs- und Geschäftsräume, Druckfosten,                                                                                          |                        |              |          |
| į        |          | Reinigungskoften u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,800                 |              |          |
|          |          | Summe Litel 12 bis 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63,650                 |              | _        |
|          |          | Geodätisches Institut zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                      | ·            |          |
| j        | 17       | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,030                 |              |          |
| j        | 18       | Bu Wohnungsgeldzuschüffen für die Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7</b> 440           |              |          |
|          | 10       | amten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7, <b>44</b> 0         |              | _        |
|          |          | munerirung von Assistenten u. s. w., sowie zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen für Beamte Zu sächlichen Ausgaben. (Bureautosten, besondere wissenschaftliche Arbeiten und Reisen, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Absgaben und Lasten, Miethe für Sammslungs- und Geschäftsräume, Druckfosten, Reinigungskosten, u. s. w.). | 8,400                  |              |          |
|          | ł        | Astrophysikalisches Observatorium auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |              |          |
|          | 21<br>22 | Telegraphenberge bei Potsdam.<br>Besoldungen<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Remu=<br>nerirung von Assistenten n. s. w., sowie                                                                                                                                                                                                                                          | 33,900                 | 33,900       |          |
|          | 23       | für Hülfsleistungen 3n sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau- kosten, Unterhaltung und Ergänzung der<br>Instrumente und Inventarien, Heizung,<br>Licht, Abgaben und Lasten, Druckfosten,                                                                                                                                                                                    | 6,000                  | 6,000        |          |
|          | ļ        | Reinigungskosten u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,300                 | 19,300       |          |
| 1        | ļ        | Summe Titel 21 bis 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59,200                 | 59,200       |          |

| tef.     | •     | . Of we are to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April    | Hir 1878/79    |                   |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| Rapitel. | इ.फि. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1878/79 <b>.</b><br>Wart. | mehr.<br>Marf. | weniger.<br>Wark. |
| 126      |       | Sonstige Kunst= und wissenschaftliche An=<br>stalten und Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |                   |
|          | 24    | Befoldungen. (1 Ronfervator der Runftschenkaler; 1 Ronfervator der Hansnoverschen Eandes-Alterthümer; 1 Vorssitzender des literarischen, artistischen, musikalischen, photographischen und geswerblichen Sachverständigen Bereins; 2historiographen des Preußischen Staats und der Mark Brandenburg; Schloß zu Marienburg; Rauch Museum zu Berlin; Landesbibliothek zu Wiesbaschen; Vanseum zu Rassel; Gemäldeschen; Musenburg; naturhistorisches Musschichtsforschung; naturhistorisches Musseum zu Wiesbaden; 1 Direktor des pädagogischen Seminars zu Berlin im |                           |                | -                 |
|          | 25    | Nebenamt) .<br>Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,982                    |                | 31,200            |
|          | 26    | amten. Andere persönliche Ausgaben. Zur Resmunerirung von Assistenten u. s. w. (Pädagogische Seminare zu Königsberg und Breslau; Museum zu Kassel; Landesbibliothet zu Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde daselbst; naturs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,852                     | 660            |                   |
|          | 27    | historisches Museum daselbst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,754                     | _              | 5,200             |
|          | 28    | Rönigsberg und Breslau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,400                    |                |                   |
|          |       | sches Museum daselbst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,410                    | _              | -                 |

| tef.     | •      | SK w & a & b a                                                                                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April | Für 1878/79 |          |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1878/79.               | mehr.       | weniger. |
| <u></u>  | CT     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mart                   | Mart.       | Mart.    |
| 126      | 29     | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten (Museum zu Kassel; Landesbibliothek zu Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde daselbst; Bausonds zur Unterhaltung der Gebäude der wissenschaftlichen Anstalten und des Lagerhauses zu Berlin; Unterhaltung des Schlosses zu Marien= |                        |             |          |
|          | 30     | burg). Bu sonstigen sächlichen Ausgaben. (Bu- reautosten, Inventarien, Heizung, Mie- the, Drucktosten u. s. w.) Pädagogische<br>Seminare zu Berlin, Königsberg und                                                                                                         |                        | 2,000       |          |
|          | 31     | Breslau; Museum zu Kassel, u. s. w.<br>Zu Felix Mendelssohn = Bartholdy = Sti=                                                                                                                                                                                             |                        | 700         | -        |
|          | 32     | pendien Bu Beihülfen und Unterstützungen für Runst = und wissenschaftliche Zwecke, sowie für Künstler, Gelehrte und Lite= raten und zu Unterstützungen behufs                                                                                                              |                        | -           | 1,050    |
|          | 33     | Ausbildung von Künstlern  3u Ankäufen von Kunstwerken für die National=Galerie, sowie zur Beförderung der monumentalen Malerei und Plastik                                                                                                                                 | 120,000                | -           | -        |
|          | 34     | und des Rupferstiches Zu Ausgaben für musikalische Zwecke. (Für Ausbildung und Prüfung ron Dreganisten zur Verbesserung der Kirchens                                                                                                                                       |                        |             |          |
|          | 35     | musik)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,312                  |             |          |
|          | 1      | Rheinlanden  3u Kosten für die Bewachung und Unters haltung von Denkmälern und Alters thümern, sowie zu Diäten und Fuhrs kosten für den Burggrafen zu Mariens                                                                                                              | 12,000                 |             |          |
|          |        | burg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,520                  | 200         |          |
|          |        | Summe Titel 24 bis 36                                                                                                                                                                                                                                                      | 606,276                | 3,560       | 37,450   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             | 33,890   |

| ref.     |            | ST v 8 a a h a                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April    | Für 1878/79 |          |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                         | 1878/79.                  | mehr.       | weniger. |
| 95       | <b>C</b> R |                                                                                                                                                                                                                                                  | Mart.                     | Mart.       | Mart.    |
| 126      |            | Zuschüsse für nachbenannte, vom Staate<br>zu unterhaltende Anstalten.                                                                                                                                                                            |                           |             |          |
|          |            | Akademie der Künste zu Berlin und die<br>damit verbundenen Institute<br>Musik-Institut der Hos- und Dom-Kirche                                                                                                                                   | 386,828                   | 7,550       |          |
|          |            | zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                        | 23,988                    |             |          |
| }        |            | Kunst-Akademie zu Königsberg                                                                                                                                                                                                                     | 32,730                    | 1           |          |
| Ì        | 40         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000                    |             |          |
|          | 41         | z zu Kassel                                                                                                                                                                                                                                      | 31,516<br>15, <b>4</b> 20 |             |          |
|          | 43         | Provinzial-Kunst = und Kunstgewerbeschule<br>zu Breslau, Provinzial-Kunst=und Hand=<br>werksschulen zu Königsberg, Danzig,                                                                                                                       |                           |             |          |
|          |            | Magdeburg und Erfurt                                                                                                                                                                                                                             | 49,377                    | -           |          |
|          | 45         | Akademie der Wissenschaften zu Berlin<br>Zuschüsse für von Anderen zu unter=<br>haltende Anstalten und für Vereine<br>(Deutsche Gesellschaft zu Königsberg,<br>Berein für Hessische Geschichte, Konser=<br>vatorium der Musik zu Köln, u. s. w.) |                           |             |          |
|          |            | Summe Titel 37 bis 45                                                                                                                                                                                                                            | 818,321                   | 7,550       |          |
|          |            | Summe Kapitel 126                                                                                                                                                                                                                                | 2,564,986                 |             | 33,890   |
|          |            | ·                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 56,820      |          |
| 127      |            | Rultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |          |
|          | 1          | Besoldungen für 56 Schulräthe bei den<br>Regierungen, 5 Schulräthe im Neben=                                                                                                                                                                     |                           |             | 16,050   |
|          | 10         | amte .<br>Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Schul=                                                                                                                                                                                               | 292,586                   |             | 10,000   |
|          |            | räthe bei den Regierungen                                                                                                                                                                                                                        | 33,180                    |             | 1,200    |
|          |            | der Schulverwaltung bei den Regierungen<br>Zum Neubau und zur Unterhaltung der<br>Kirchen, Pfarr=, Küsterei= und Schul=<br>gebäude, soweit solche auf einer recht=<br>lichen Verpflichtung des Staates beruht                                    | 15,000                    | !           |          |

| Rapitel. | <u>.</u>   | નં Ausgabe.                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April | Für 1878/79 |          |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| Rati     | Titel.     | was yet.                                                                                                                     | 1878/79.               | mehr.       | weniger. |
|          | CA         |                                                                                                                              | Marf.                  | Marf.       | Marf.    |
| 127      |            | Sonftige Ausgaben für Kultus- und<br>Unterrichtszwecke.                                                                      | •                      |             |          |
|          | 3a         | Bu Unterstützungen für Predigt= und Schul=<br>amts=Randidaten, sowie für studirende<br>und auf Schulen befindliche Prediger= |                        |             |          |
|          |            | und Lehrersöhne                                                                                                              | 12,000                 |             | <u> </u> |
|          | <b>4 5</b> | Zuschuß für die Stiftung mons pietatis<br>Zu Zuschüssen für die Elementarlehrer-                                             | 37,828                 | -           | _        |
| !        | 7          | Wittwen- und Waisenkassen                                                                                                    | 33,000                 | *****       |          |
| į        |            | Pensionen und Unterstützungen für Hinter-<br>bliebene von Lehrern                                                            | 112,414                |             | _        |
|          | 9          | Pensionen, Pensionszuschüsse und Unter-<br>stützungen für pensionirte Lehrer an<br>höheren Unterrichtsanstalten und Schul-   |                        |             |          |
| <u> </u> | 10         | lehrer=Seminaren<br>Pensionen und Unterstützungen für Wittwen                                                                | 30,000                 |             | _        |
| ļ        |            | und Waisen von Beamten und Unter-<br>stüpungen für ausgeschiedene Beamte.                                                    | 50,400                 |             | _        |
| !        | 11<br>19   | Erziehungs=Unterstützungen für arme Rinder<br>Verschiedene andere Ausgaben für Rultus-                                       | 3,000                  |             | _        |
| !        | # <i>W</i> | und Unterrichtszwecke                                                                                                        | 52,910                 |             | 1,652    |
|          |            | Summe Kapitel 127. Tit. 1 bis 2, 3a.<br>bis 5, 7, 9, 10 bis 12                                                               | 2,450,898              |             | 18,902   |
| 129      |            | Allgemeine Fonds.                                                                                                            |                        |             |          |
| <br>     | 1          | Allgemeiner Dispositionssonds zu unvor- hergesehenen Ausgaben                                                                | 75,000                 |             |          |
|          | 2          | Bur Verstärkung der aus Grundsteuer-<br>Entschädigungen gebildeten 7 Kirchen-,<br>Pfarr- und Schulverbesserungssonds in      | ŕ                      |             |          |
| 1        |            | der Provinz Hannover                                                                                                         | 44,017                 |             |          |
| 1        | 3          | Bu Umzugs- und Bersepungskoften                                                                                              | 15,000                 |             | <u> </u> |
| Ì        |            | Summe Kapitel 129                                                                                                            | 134,017                |             | _        |
|          |            |                                                                                                                              | تحصيت حصيصه ا          |             |          |

| Rapitel.                 | Ausgabe.                                                                                                           |   |     |     |   | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Mark.               |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------|--|
|                          | Wiederholung.                                                                                                      |   |     |     |   |                                                           |  |
| 122<br>123<br>124<br>125 | Provinzial=Schulkollegien Prüfungs=Rommissionen Universitäten Symnasien und Realschulen Elementar=Unterrichtswesen | • | •   | •   | • | 455,225<br>71,696<br>5,429,753<br>4,553,835<br>18,895,535 |  |
| 126<br>127               | Runst und Wissenschaft Rultus und Unterricht gemeinsam<br>Allgemeine Fonds                                         | • | 8go | ıbe | n | 2,564,986<br>2,450,898<br>134,017<br><b>34,55</b> 5,945   |  |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Wart. |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       |        | B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                                                                                                              |                                             |
| İ        | l<br>I | Bum Bau von Universitäts-Zebäuden und zu anderen<br>Universitätszwecken.                                                                                                                 |                                             |
|          |        | Universität in Königsberg i. Prß.                                                                                                                                                        |                                             |
|          | 4      | Zum Neubau der hirurgischen Klinik, 2. Rate<br>Zum Neubau eines Gebäudes für das botanische Institut<br>Zum Neubau eines chemischen Instituts, 1. Nate<br>Summe Titel 3—5 = 551,300 Mark | 300,000<br>151,300<br>100,000               |
|          |        | Universität in Berlin.                                                                                                                                                                   |                                             |
|          |        | Bur Errichtung eines Gebäudes für das physiologische<br>und das physikalische Institut, 7. und lette Rate .<br>Bur instrumentellen Einrichtung des physiologischen In=                   | 551,300                                     |
|          |        | stituts, 2. und lette Rate                                                                                                                                                               | 1 <b>2,40</b> 0                             |
|          |        | richtung von klinischen Instituten angekauften Grund-<br>stück Ziegelstraße Nr. 3/4                                                                                                      | 327,000                                     |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Wark. |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | 10     | Zu klinischen Bauten auf dem Grundstück Ziegelstraße 3 bis 6, 1. Rate<br>Zum Neubau eines Gebäudes für das Herbarium, 1. Rate<br>Zum Neubau von Gebäuden für naturwissenschaftliche                                                                                                                         | 600,000<br>200,000                          |
| ,        | 12     | Institute der Universität, auf dem Grundstücke Dorostheenstraße und Schlachtgassenecke, namentlich eines zweiten chemischen Laboratoriums und eines pharmastologischen Instituts, 1. Rate.  Bu einer extraordinären Publikation von Arbeiten der Sternwarte, Zuschuß  Summe Titel 6 bis 12 = 1,993,700 Mark | 300,000                                     |
|          |        | Universität in Greifswald.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | !                                           |
|          | 14     | Bur inneren Einrichtung des Erweiterungsbaues am Universitätskrankenhause<br>Bur inneren Einrichtung der neuen geburtshülflichen Klinik<br>Bum Neubau eines Gebäudes für die Universitätsbiblio-                                                                                                            | 32,500<br>29,300                            |
| }        |        | thek, 1. Rate .<br>Zum Neubau eines Gebäudes für das physiologische In=                                                                                                                                                                                                                                     | 900 000                                     |
| <br>     |        | stitut, 1. Rate  Zum Neubau eines Gebäudes für ein physikalisches Institut, 1. Rate  Summe Titel 13 bis 17 = 381,800 Mark                                                                                                                                                                                   | 20,000                                      |
| i        |        | Universität in Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>!</b>                                    |
|          | 18     | Zum Neubau eines Gewächshauses im botanischen Garten<br>Summe Titel 18 = 101,000 Mark                                                                                                                                                                                                                       | 101,000                                     |
|          |        | Universität in Halle a. d. S.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|          |        | Zum Bau eines Wirthschaftsgebäudes für die klinischen<br>Anstalten                                                                                                                                                                                                                                          | 206,000                                     |
|          | 20     | Zum Neubau der geburtshülflich=gynäkologischen Klinik,<br>3. und lette Rate                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|          | 21     | Zum Neubau einer hirurgischen Klinik, 3. und lette Rate                                                                                                                                                                                                                                                     | 182,000<br>247,400                          |
|          | 22     | Zum Neubau eines Gebäudes für das pathologische In-<br>ftitut, 1. Rate                                                                                                                                                                                                                                      | 100,000                                     |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                           | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Wark. |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |            |                                                                                                                                                    | wearr.                                      |
| 14       | 1          | Universität in Riel.                                                                                                                               |                                             |
|          | 23         | Für die Inventarbeschaffung und innere Ginrichtung bes                                                                                             |                                             |
|          |            | demischen, sowie des physiologischen Instituts                                                                                                     | 63,500                                      |
|          | ٥٢         | Rest.                                                                                                                                              | 9,730                                       |
| 1        |            | Zum Neubau des anatomischen Instituts, 1. Rate                                                                                                     | 100,000                                     |
| 1        | 20         | kenhauses und Neubau einer Lazarethbaracke                                                                                                         | 117,000                                     |
|          |            | Zum Neubau des zoologischen Museums, 1. Rate.                                                                                                      | 100,000                                     |
|          | 28         | Bur Anlegung von Wegen, Gas- und Wasserleitungen 2c. auf dem Terrain der neuen Universitätsinstitute, 1. Rate Summe Titel 23 bis 28 = 456,230 Mark |                                             |
|          |            | Universität in Bonn.                                                                                                                               |                                             |
|          | 90         | Zum Neubau der medizinischen Klinik und eines Portier=                                                                                             |                                             |
|          |            | hauses, 3. und lette Rate                                                                                                                          | 171.000                                     |
|          |            | Bur Umfriedigung des Gründstücks der klinischen Anstalten                                                                                          | 66,000                                      |
|          | 31         | Zum Umbau und zur Einrichtung des Konviktslügels des Universitätsgebäudes für die Universitätsbibliothek und andere Institute                      |                                             |
| <br>     | 32         | Zum Neubau der hirurgischen Klinik, 1. Rate.                                                                                                       | 40,734<br>150,000                           |
|          |            | Bum Neubau des Gartnerhauses und eines Gerätheschup=                                                                                               | 100,000                                     |
|          | <b>.</b> . | pens im botanischen Garten                                                                                                                         | 60,000                                      |
| İ        | 34         | Bur Anschaffung eines Meridiankreises für die Stern-                                                                                               |                                             |
|          | 25         | warte, 2. und lette Rate                                                                                                                           | 12,000                                      |
| į        | 00         | des Anstrichs des Universitätsgebäudes                                                                                                             | 13,000                                      |
|          |            | Summe Litel 29 bis 35 = 512,734 Mark                                                                                                               | 10,000                                      |
| İ        |            | Universität in Göttingen.                                                                                                                          |                                             |
|          | 00         |                                                                                                                                                    |                                             |
| ;<br>1   | <b>5</b> 0 | Zur Bestreitung der Kosten des Umzugs der zoologisch=<br>zootomischen Sammlungen in das neue Museumsgebäude                                        |                                             |
|          | 37         | Zum Erweiterungsbau der Universitätsbibliothek, 1. Rate                                                                                            |                                             |
|          | 38         | Zum Neubau eines pflanzenphysiologischen Instituts .                                                                                               | 49,500                                      |
| İ        |            | Summe Titel 36 bis 38 = 252,000 Mark                                                                                                               |                                             |
| Í        |            | Universität in Marburg.                                                                                                                            |                                             |
|          | 39         | Zum Neubau eines chemischen Laboratoriums, 1. Rate                                                                                                 | 120,000                                     |
|          | UJ         | Same straight the manufacture of second                                                                                                            | 120,00                                      |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Mart. |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | 40         | Zum Neubau der medizinischen Klinik und Ankauf einer Baustelle für dieselbe, 1. Mate                                                                        | 100,000                                     |
|          |            | Bum Bau von Zebäuden für höhere Lehranstalten und zu<br>anderen extraordinären Ausgaben für diese Institute.                                                |                                             |
|          | 42         | Zur Errichtung einer Turnhalle für das Gymnasium zu Hohenstein .<br>Zum Neubau einer Turnhalle für das Gymnasium zu Lyck                                    | 14,900<br>17,625                            |
|          | 44         | Zum Ankauf eines Bauplapes für das Gymnasium zu Graudenz.  Zum Neubau des Gymnasiums zu Graudenz, 1. Rate.  Zum Neubau des König Wilhelms-Gymnasiums zu Kö- | 34,020<br>100,000                           |
|          |            | nigsberg i. Pr., 1. Rate  Bum Neubau des Klassengebäudes nebst Direktorwohnung,  Turnhalle und sonstigen Nebengebäuden für das Gym=                         | 120,000                                     |
| ,        |            | nasium in Elbing, 1. Rate<br>Zum Neubau des staatlichen Gymnasiums in Danzig,<br>1. Rate                                                                    | 120,000                                     |
|          | 48         | Zum Neubau des Vordergebäudes der mit dem Friedrich=<br>Wilhelms=Gymnasium in Berlin verbundenen Real=<br>schule, 7. Rate                                   | ,                                           |
|          | 49         | Zum Neubau einer höheren Unterrichtsanstalt in Moabit (Stadttheil von Berlin) nebst Turnhalle und Direktorswohnung, 1. Rate                                 | ·                                           |
|          |            | Zum Neubau der Gebäude für das Pädagogium in Zül-<br>lichau, 1. Rate                                                                                        | 50,000                                      |
|          | <b>52</b>  | Zum Neubau des Gymnasiums zu Frankfurt a. D., 1. Rate<br>Zum Neubau des Gymnasiums zu Köslin, 2. Rate .                                                     | 45,000                                      |
|          |            | Zum Neuban des Gymnasiums zu Stargard i. Pomm.,<br>1. Rate<br>Zum Neubau des Gymnasiums in Krotoschin, 1. Rate                                              | 150,000<br>60,000                           |
|          | <b>5</b> 5 | Zum Erweiterungsbau des Gymnasiums in Ratibor .<br>Zum Neubau des Gymnasiums zu Pleß, 1. Rate                                                               | 216,000<br>52,500                           |
|          | 58         | Zum Neubau des Domgymnasiums in Magdeburg, 1. Rate<br>Zum Neubau des Gymnasiums zu Salzwedel, 1. Rate<br>Zum Bau des Kaiser Wilhelms-Gymnasiums in Han-     | 50,000                                      |
|          |            | nover, 1. Rate                                                                                                                                              | 120,000                                     |

| Rapitel. | Titel.   | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79. |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b></b>  | CV       |                                                                                                                                                                                                                        | Mart.                              |
| 14       | 61<br>62 | Bum Neubau einer Turnhalle für die höhere Bürgersichule zu Nienburg a. d. W.  Bum Neubau des Gymnasiums zu Hamm, 1. Rate  Bum Neubau des Gymnasiums in Arnsberg, 1. Nate                                               | 11,062<br>29,000<br>30,000         |
|          | O        | Bur Beschaffung von Turngeräthen für die Turnhalle und den Turnplat des Friedrich=Wilhelms=Gymnasiums in Köln                                                                                                          |                                    |
|          |          | Zum Bau von Seminargebäuden und zu anderen<br>Seminarzwecken.                                                                                                                                                          |                                    |
|          | 64       | Zur Bestreitung der Mehrkosten des Seminarbaues in Berent, Ergänzungsrate                                                                                                                                              | 66,742                             |
|          | 65       | Zum Neubau eines Seminarinternats in Löbau, 1. Rate                                                                                                                                                                    | 50,000                             |
| ļ        |          | Zum Neubau eines Seminarinternats in Tuchel, 1. Rate                                                                                                                                                                   |                                    |
| ļ        |          | Zum Neubau des Stadt-Schullehrer-Seminars in Berlin,                                                                                                                                                                   | 00,000                             |
| Ì        |          | lette Rate                                                                                                                                                                                                             | 178,786                            |
|          |          | lette Rate                                                                                                                                                                                                             | 50,000                             |
|          | 69       | Zum Neubau eines Seminarexternats in Neu-Ruppin,<br>1. Rate                                                                                                                                                            | 50,000                             |
|          | 70       | Zum Neubau des Seminars in Pyrip, 1. Rate                                                                                                                                                                              | 150,000                            |
|          | 71       | Zum Neubau eines Seminars in Rawitsch, letzte Rate<br>Zum Neubau eines Klassengebäudes für die Louisen=<br>schule in Posen und zur baulichen Einrichtung des für<br>dieselbe erworbenen Hauses Mühlenstraße Nr. 39 da= | 24,438                             |
|          | 70       | selbst, 1. Rate.                                                                                                                                                                                                       | 150,000                            |
|          |          | Zum Neubau des Seminars in Habelschwerdt, 4. Rate                                                                                                                                                                      |                                    |
| ]        |          | Zum Neubau des Seminars in Dels, lette Rate                                                                                                                                                                            | 98,756                             |
| ļ        |          | Zum Neubau des Seminars in Sagan, letzte Rate. Zum Reubau einer Turnhalle für das Seminar in El-                                                                                                                       | 130,400                            |
|          | 10       | SA                                                                                                                                                                                                                     | 11,900                             |
|          | 77       | Jierweroa<br>Zur Instandsepung der Wasserleitung beim Seminar in<br>Weißenfels, 1. Rate.                                                                                                                               | 6,919                              |
|          | 78       | Zum Neubau des Seminars in Erfurt, 1. Rate                                                                                                                                                                             | 100,000                            |
|          |          | Zum Reubau eines Seminarexternats in Eckernförde,                                                                                                                                                                      | •                                  |
|          |          | 1. Rate                                                                                                                                                                                                                | 50,000                             |
|          | 80       | Zum Umbau des Seminars in Lüneburg                                                                                                                                                                                     | 34,000                             |
|          | 81       | Zum Neubau des Seminars in Warendorf, 2. Rate .                                                                                                                                                                        | 100,000                            |

| Rapitel. | Titel.   | Ausgabe.                                                                                                | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Wark. |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       |          | Zum Neubau eines Seminars in Soeft, 2. Rate                                                             | 50,000                                      |
| 4        |          | Zum Neubau des Seminars in Homberg, lette Rate.  <br>Zur Einrichtung eines Nebenkursus beim Seminar in  | 48,000                                      |
| 1        |          | Homberg                                                                                                 | 4,000                                       |
| ı        | 85<br>86 | Zum Neubau des Seminars in Usingen, 2. Rate Zum Neubau eines Seminarinternats in Montabaur,             | 50,000                                      |
|          |          | 1. Rate*)                                                                                               | 250,000                                     |
|          |          | tirchen, 2. Rate<br>Zur vollständigen Einrichtung des Schullehrer - Semi-                               |                                             |
| •        |          | nars zu Rheydt, Ergänzungsrate                                                                          | 5,025                                       |
| •        | 00       | zungsrate, und zum Neubau eines Wirthschaftsgebäudes                                                    | 19,200                                      |
| ļ        | 90       | für den Dekonomen 2c                                                                                    |                                             |
|          | ١        | eines provisorischen Seminars daselbst, lette Rate.                                                     | 3,000                                       |
|          | 91       | Bum Neubau einer Turnhalle beim Seminar in Brühl                                                        |                                             |
| ĺ        |          | Bur Beschaffung der Mobilien, Utenfilien und Lehrmittel für das Seminar in Kornelymunster, lette Rate . |                                             |
|          | 93       | Bum Neubau einer Turnlehrerbildungsanftalt in Berlin,                                                   | ,                                           |
|          | İ        | 1. Rate                                                                                                 | 120,000                                     |
|          |          | lin, 1. Rate                                                                                            | 100,000                                     |
|          |          | Summe Titel 64 bis 94 = $\overline{2,070,666}$ Mark                                                     |                                             |
|          |          | Für Kunst= und wissenschaftliche Zwecke und zur<br>Errichtung von Denkmälern.                           |                                             |
|          | 95       | Bur Deckung des Defizits der Akademie der Künste in Berlin                                              | 30,000                                      |
|          | 96       | Bur Regulirung der Umgebungen der National-Galerie                                                      |                                             |
|          |          | in Berlin, lette Rate                                                                                   | 320,000                                     |

<sup>\*)</sup> Durch das in der Gesetz-Sammlung pro 1878 Stud 20 Seite 221 Rr. 8565 verkündete Gesetz vom 1.3. April d. J., betressend die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1878,79 ist verordnet, daß die zum Reubau eines Seminarinternats in Montabaur dewilligte erste Rate von 250,000 Mark die zur Sie von 225,000 Mark zum Ankauf sertiger Gebäude verwendet werden könne, und der Rest von 25,000 Mark sum Ankauf sertiger Gebäude verwendet werden könne, und der Rest von 25,000 Mark sum Einrichtung und Ausstattung dieser Gebäude als Seminaranstalt versügbar sei.

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1878/79.<br>Mart. |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | 97     | Zum Neubau eines ethnologischen Museums in Berlin,                |                                             |
|          |        | 1 Rate                                                            | 500,000                                     |
|          | 98     | Bum Neubau ber akademischen Kunft= und Gewerbeschule              | ·                                           |
|          |        | auf dem Lagerhausgrundstück zu Berlin, 1. Rate .                  | 300,000                                     |
|          |        | Bur Fortsetzung der Abformungsarbeiten in Italien .               | 30,000                                      |
|          | 100    | Zuni Ankauf eines Antheils des handschriftlichen Nach-            | 1                                           |
|          | ļ      | lasses von Felix Mendelssohn für die Königliche Bi=               |                                             |
|          | 101    | bliothet in Berlin                                                | 21,000                                      |
|          | 101    | Zum Neubau des Daches über dem Konvents-Remter                    |                                             |
|          | 100    | des Schlosses zu Marienburg.                                      | 24,500                                      |
|          | 102    | Bur Bau des aftrophysikalischen Observatoriums auf dem            |                                             |
|          | 102    | Telegraphenberge bei Potsdam, letzte Rate                         | 147,000                                     |
|          | 109    | Zum Um= und Erweiterungsbau der Kunst-Akademie zu                 |                                             |
|          | 104    | Rönigsberg i. Pr.                                                 | 20,000                                      |
|          |        | Zum Neubau der Zeichenakademie in Hanau, 1. Rate.                 | 150,000<br>300,000                          |
|          |        | Zum Neubau der Kunstakademie in Düsseldorf, 4. Rate               |                                             |
|          | 100    | Staatszuschuß zum Bau einer Kunsthalle in Düsseldorf,<br>1. Rate. | 250,000                                     |
|          | 107    | Bur Vollendung der Restaurationsarbeiten des Kaiser-              | 250,000                                     |
|          | 10.    | hauses in Goslar                                                  | 33,000                                      |
|          |        |                                                                   | 00,000                                      |
|          |        | Summe Titel 95 bis 107 = 2,125,500 Mark                           |                                             |
| ,        | •      | Summe B. Ginmalige Ausgaben                                       | <u> </u>                                    |
|          |        | unter Kap. 14 Titel 3 bis 107.                                    | 11273437                                    |

#### Erläuterungen.

1. Kapitel 121. Provinzial=Schulkollegien. Mehrausgaben:

Titel 1: a. Besoldungen für 2 zu Königsberg und zu Breslau neu zu gründende technische Rathsstellen . . . . 11,100 Mark

Je eine Schulrathöstelle bei den Regierungen zu

Königsberg und Liegnit kommt dagegen in Wegfall. b. Besoldung für eine Rathsstelle bei dem Pro=

vinzial=Schulkollegium für Westpreußen (zu Danzig)
Eine zweite Rathsstelle bei diesem Schulkollegium wird von Königsberg übernommen.

c. Besoldung für einen Justiziarius und Ver-

**5,**550

| waltungsrath bei dem Provinzial-Schulkollegium zu                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hannover                                                                                         |
| Hannover                                                                                         |
| für Westpreußen, im Rebenamt                                                                     |
| =22,950 =                                                                                        |
| Dagegen fällt fort die Besoldung des Justi-                                                      |
| ziarius im Nebenamt bei dem Provinzial=Schul=                                                    |
| kollegium zu Hannover mit 600 =                                                                  |
| = 22,350 Mart                                                                                    |
| Titel 2: a. Besoldung für eine neue Sekretärstelle bei dem                                       |
| Provinzial=Schulkollegium für Westpreußen 2,700 Mark                                             |
| Eine zweite Setretärstelle bei diesem Schultolle=                                                |
| gium wird von Königsberg übernommen.                                                             |
| b. Besoldung für eine dritte Sekretärstelle bei dem Provinzial=Schulkollegium zu Breslau 2,700 - |
| c. und d. Besoldungen für eine Kanzlisten- und                                                   |
| eine Kanzlei-Dienerstelle bei dem Provinzial-Schul-                                              |
|                                                                                                  |
| kollegium für Westpreußen                                                                        |
| = 8,430 Mart                                                                                     |
| 2. Rapitel 123. Universitäten. Zur Berstärkung der                                               |
| Lehrfräfte sind neu ausgebracht an Besoldungen und Wohnungs-                                     |
| geldzuschüffen                                                                                   |
| an Königsberg: für einen ordentlichen Professor der Experimental=                                |
| Physik 6210 Mark,                                                                                |
| zu Berlin: für einen zweiten ordentlichen Professor der Botanik                                  |
| 6,900 Mark<br>für einen zweiten ordentlichen Professor für Geburts-                              |
|                                                                                                  |
| hülfe und Gynäkologie 6,900 = für einen außerordentlichen Professor der Medizin 3,900 =          |
| zu Greifswald, aus den eigenen Mitteln der Universität: zur Be-                                  |
| gründung einer ordentlichen Professur der neueren fremden Sprachen                               |
| 5340 Mart.                                                                                       |
| zu Breslau: zur Begründung einer neuen ordentlichen Professur                                    |
| für römisches Recht 6660 Mark.                                                                   |
| zu Riel: zur Remunerirung eines akademischen Musikdirektors und Musiklehrers 1500 Mark.          |
| zu Göttingen: für einen ordentlichen Professor der Theologie 6540 M.                             |
| 3. Daselbst. Von Titel 11 (zur Verbesserung der Besol-                                           |
| dungen der Lehrer und zur Heranziehung ausgezeichneter Dozenten)                                 |
| find übernommen auf Dit. 2a. Universität zu Greifswald 8,500 Mt.                                 |
| = 3 = zu Breslau . 1,250 =                                                                       |
| = 9750 Mi.                                                                                       |

| 4. Daselbst. Titel 1 bis 9. Erhebliche Mehrausgaben sind für die Universitäts-Institute und =Sammlungen ausgebracht, dar-<br>unter in Folge der Beziehung neuer Institutsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu Königsberg: f. d. agrikultur-chemische Laborator. 600 Mark (wogegen die Miethe für das bisher benutte Lokal mit 1200 Mark fortfällt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zu Berlin: für das physiologische Institut 17,550 = für das physikalische Institut 22,000 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zu Greifswald, aus den eigenen Mitteln der Univer- fität: für die geburtshülfliche und gynäkologische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rlinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Professoren, Miethsentschädigung und Wohnungsgeldzuschüssen kom=<br>men in Abgang zu Berlin . 6,165 Mark,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zu Greifswald 4,500 = zu Halle 11,460 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zu Göttingen 7,440 =<br>zu Bonn . 4,224 =<br>zu Münster . 2,640 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Da selbst. Titel 1 bis 10. Die Universitäten, die Aka-<br>demie zu Münster und das Eyzeum zu Braunsberg beziehen außer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| den Zuschüssen aus Staatsfonds von 5,155,212 Mark aus Stiftungs 2c. Konds (Halle 262.120 Mark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aus Stiftungs. 1c. Fonds (Halle 262,120 Mark,<br>Göttingen 590,471 Mark, Münster 65,962 M.,<br>Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aus Stiftungs. 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Göttingen 590,471 Mark, Münfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark). 946,929 an Zinsen von Kapitalien und Revenuen von Grundstücken und Gerechtsamen. 486,314                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| aus Stiftungs. 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Söttingen 590,471 Mark, Münster 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aus Stiftungs. 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Söttingen 590,471 Mark, Münfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aus Stiftungs 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Göttingen 590,471 Mark, Münster 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aus Stiftungs 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Söttingen 590,471 Mark, Münfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark) 946,929 an Zinsen von Kapitalien und Revenuen von Grundstücken und Gerechtsamen 486,314 aus eigenem Erwerbe 574,100 süberhaupt 7,162,555 s 7. Kapitel 124. Gymnasien und Realschulen. Unter Titel 2 stellt sich der in neuen Bewilligungen und in Uebertragungen bestehende Mehrbedarf auf 47,915 Mark                                                                               |
| aus Stiftungs. 2c. Fonds (Halle 262,120 Mart, Söttingen 590,471 Mart, Münfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mart).  an Zinsen von Kapitalien und Revenuen von Grundstücken und Gerechtsamen.  aus eigenem Erwerbe.  7,162,555 =  7. Kapitel 124. Gymnasien und Realschulen. Unter Titel 2 stellt sich der in neuen Bewilligungen und in Uebertragungen bestehende Mehrbedarf auf.  47,915 Mart der Minderbedarf bei verschiedenen Anstalten eins schließlich einer Uebertragung (600 Mart) auf 27,877 |
| aus Stiftungs = 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Söttingen 590,471 Mark, Münster 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aus Stiftungs = 2c. Fonds (Halle 262,120 Mart, Göttingen 590,471 Mart, Münfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aus Stiftungs. 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark, Göttingen 590,471 Mark, Münster 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aus Stiftungs = 2c. Fonds (Halle 262,120 Mart, Göttingen 590,471 Mart, Münfter 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aus Stiftungs- 2c. Fonds (Halle 262,120 Mart, Göttingen 590,471 Mart, Münster 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aus Stiftungs 20. Fonds (Halle 262,120 Mark, Göttingen 590,471 Mark, Münster 65,962 M., Braunsberg 19,803 Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(zu Augustenburg) wird ein neues Lehrerinnen-Seminar, zu Münstermaiseld im Regierungsbezirk Roblenz ein provisorisches Lehrer-Seminar gegründet; zum Zwecke allmählicher Beseitigung des Lehrermangels werden an bestehenden Seminaren Nebenkurse eingerichtet; für in der Organisation begriffene Seminare werden neue Lehrerstellen, ebenso Schuldienerstellen gegründet.

9. Daselbst. Präparandenanstalten. Titel 6 bis 11. Die Mehrausgaben unter Titel 6 bis 10 bestehen vorzugsweise aus

Uebertragungen aus Titel 11.

10. Daselbst. Elementarschulen. Die Mehrausgabe unter Titel 12 besteht aus Uebertragungen aus Titel 13 (35,655 Mt.), aus Uebertragungen aus dem in dieser Nachweisung nicht aufgeführten Fonds zur Verbesserung der äußeren Lage der Geistlichen aller Bestenntnisse unter Kapitel 127 Titel 3, und aus einigen Mehrausgaben.

11. Daselbst. Schulaufsichtskosten. Auf Titel 15 und 15a. sind für 11 Kreis-Schulinspektoren in Folge weiterer Vermehrung der Aufsichtsbezirke 49,500 Mk. und bezw. 4,950 Mk.

(= 54,450 Mark) von Titel 16 übernommen.

= 7,236 Mart

13. Rapitel 126. Runst und Wissenschaft. Der Mehrsbedarf unter Titel 1 besteht in einigen Gehaltszulagen und in dem neuen Gehalte (wie unter Titel 2 in dem neuen Wohnungsgeldzuschusse) für einen zweiten Assistenten bei dem Kupferstich-Kabinet der Kunst-Museen.

14. Daselbst. Titel 6. Die durch den stärkeren Betrieb der Gipsformerei bei den Runst=Museen entstehende Mehrausgabe von 15,000 Mark wird durch die Mehreinnahme aus dem Verkaufe

von Gipsabguffen gedectt.

15. Daselbst. Titel 12 und 13. Für die National-Galerie sind Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß für einen Assistenten des

Direttors ausgebracht.

16. Daselbst. Titel 21 bis 23. Das astrophysikalische Observatorium bei Potsbam wird besonders aufgeführt. Uebernommen von den bisherigen Titeln 21, 23 und 27 (jest Titel 24, 26 und 30) sind 30,900 Mart, 4000 Mart und 5300 Mart, die weiteren Mehrausgaben werden durch die weitere Entwickelung des Institutes nothwendig.

17. Daselbst. Titel 37. Bei der Akademie der Künste zu Berlin wird ein besonderer Registrator angestellt, der Fonds der Kunstschule behufs Annahme von Assistenten bei dem Unterricht verstärkt, besgl. der Fonds der Hochschule für Musik zur Honorirung

von Bulfs-Musikern bei dem Chor.

18. Rapitel 127. Kultus und Unterricht gemeinsam. Unter Titel 1 kommen die Besoldungen für 2 Rathsstellen bei den Regierungen zu Königsberg und Liegnit mit Rücksicht auf die Gründung von 2 neuen Rathsstellen für die Provinzial=Schulkollesgien zu Königsberg und Breslau (Erläuterung 1) mit 10,200 Mark in Abgang; desgl. die Besoldungen der 8 geistlichen Räthe bei den Regierungen, in Folge Ueberganges der Verwaltung der Angelegenheiten der evangeli= schen Landeskirche auf die Konsistorien, mit . . . 5,850 =

= 16,050 Mark und unter Titel 1a. fallen die Wohnungsgeldzuschüsse für jene zwei Rathsstellen mit 1200 Mark fort.

99) Ausschluß der Gewährung einer Reisekosten-, eventuelle Gewährung einer Umzugskosten=Vergütung an einen aus dem Reichsdienste in den Preußischen Staatsdienst berufenen Beamten.

Berlin, den 8. Mai 1878. Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 25. Februar cr., daß dem als Hülfslehrer an das Seminar in N. berufenen bisherigen Cehrer N. am Militar=Rnaben= Erziehungs-Institut in N. ein gesetlicher Anspruch auf Erstattung der Umzugs= und Reisekosten nicht zusteht, da das leptgedachte In= ftitut auf den Reichsetat übernommen ist, der zc. R. also bisher im Reichsdienste gestanden hat und mithin nicht berechtigt ist, die nur den Preußischen Beamten zustehenden Sätze an Umzuge- und Reisekosten auf Grund des Umzugskosten=Gesepes vom 24. Februar 1877 (Ges. = Samml. S. 15) zu liquidiren. Eine Vergütung für Reisekoften wird demselben hiernach überhaupt nicht, für Umzugetosten aber nur auf Grund des S. 7. a. a. D. gewährt werden Ob hierzu aber eine ausreichende Veranlassung vorliegt, ist weder aus dem Eingangs bezeichneten noch aus dem Bericht vom 18. August v. J. zu entnehmen, weshalb ich dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium überlaffe, hierüber eventuell Sich ein= gehend zu außern.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl Provinzial-Schulkollegium zu R. U. III. 1032. 100) Diensteinkommen der an Königs. Lehranstalten angestellten Lehrer mährend deren kommissarischer Beschäftigung als Kreis-Schulinspektoren.

Berlin, den 23. April 1878.

Es ist mehrfach vorgekommen, anscheinend in Folge mißverständlicher Auffassung meines Erlasses vom 21. September 1877 (Centralblatt 1877 S. 439), daß Lehrer, welche an Königl. Symnasien, Progymnasien, Realschulen zc. oder an Königl. Schullehrer Semisnaren in etatsmäßigen Stellen definitiv angestellt sind, wenn sie behufs kommissarischer Verwaltung einer ständigen Kreis Schulinsspektorstelle beurlaubt, bezw. von ihren eigentlichen antlichen Obeliegenheiten einstweilen entbunden worden sind, auch für die Dauer dieser Beurlaubung neben der diätarischen Remuneration, welche ihnen für die kommissarische Beschäftigung als Kreis Schulinspektor gewährt wird, auch auf den Wohnungsgeld-Zuschuß der Stelle, aus welcher sie beurlaubt sind, Anspruch erhoben haben.

Dies giebt mir Anlaß zu der Eröffnung, daß die vorgedachten Königl. Symnasial= 2c. und Seminarlehrer für die Dauer ihrer kommissarischen Beschäftigung als Kreis-Schulinspektoren, während deren sie aus ihren Lehrerstellen beurlaubt werden, sowenig auf den Wohnungsgeld-Zuschuß, wie auf das Gehalt dieser Stellen, sondern lediglich auf die von mir in jedem Einzelfalle sestzusepende diätarische Remuneration für kommissarische Verwaltung der Kreis-Schulinspektion Anspruch haben, welche bei den gedachten Lehrern jederzeit so bemessen wird, daß sie denselben für den Vetrag des Gehalts und des Wohnungsgeld-Zuschusses ihrer Lehrerstelle vollen Ersatz

gewährt.

Damit ich in den Stand gesetht werde, bei Festsetung der zu gewährenden Remunerationen den Betrag des Gehalts und des Wohnungsgeld-Zuschusses zu berücksichtigen, bedarf es bei den Vorsschlägen wegen Berufung von Lehrern der vorgedachten Rategorien jederzeit einer zuverlässigen Angabe darüber, welchen Betrag an Geshalt und an Wohnungsgeld-Zuschuß der Betreffende in seiner seit-

herigen Amtsstellung zu beziehen hat.

Im Uebrigen ist fortan jedem für die kommissarische Verwalstung einer Kreis-Schulinspektorstelle in Aussicht genommenen Bewersber aus der Zahl der vorgedachten an Königl. Lehranstalten ansgestellten Lehrer vorweg zu eröffnen, daß er für die Dauer des Kommissoriums sowenig den Wohnungsgeld-Zuschuß, wie das Gehalt seiner Lehrerstelle, vielmehr lediglich die von mir festzusepende Resmuneration zu beziehen habe.

An die Abnigl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in ber Provinz Hannover und den Königlichen Ober-Kirchentath zu Nordhorn.

Abschrift zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung. Der Minister der geistlichen zc. Augelegenheiten. Falt.

An die Königlichen Provinzial-Schulfollegien.

U. IV. 5444. II III.

#### 101) Schulaufsicht im Kreise Berzogthum Lauenburg.

Berlin, den 23. April 1878.

Nachdem das Geset, betreffend die Beaufsichtigung des Unterrichts und Erziehungswesens, vom 11. März 1872 durch das Ges
set, betreffend die Ausdehnung verschiedener Preußischer Gesete auf
den Kreis Herzogthum Lauenburg, vom 25. Februar d. J. (Gesets
Sammlung Seite 67) auch in diesem Kreise vom 1. April d. J. ab
in Kraft getreten, ist dem Superintendenten und den Predigern die Legitimation zur Fortsührung der Beaufsichtigung des Schulwesens
als Ober-Schulinspektor bezw. als Lokal-Inspektoren, welche Aemter
seither gemäß der Kirchen-Ordnung nach den §§. 25. ff. der Landschul-Ordnung für das Herzogthum Lauenburg vom 10. Oktober
1868 als ein Ausstuß kirchlicher Aemter unmittelbar mit diesen verbunden gewesen, entzogen worden.

Es unterliegt nun, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 8. April d. 3. eröffne, keinem Bedenken, die Cirkulars Erlasse vom 13. März und 16. April 1872 (Centralblatt 1872 Seite 203, 257) auch in dem Kreise Herzogthum Lauenburg in Anwendung zu bringen und demgemäß die gedachten Geistlichen zur Fortsührung der schon seither von ihnen geführten Schulaufsichts- Aemter und zwar den Superintendenten als Kreis-Schulinspektor— unter Wegfall der dem Gesetze vom 11. März 1872 nicht mehr entsprechenden Bezeichnung als Ober-Schulinspektor—, die Presdiger als Lokal-Schulinspektoren im Auftrage des Staates zu besstätigen und ebenso in Zukunft hinsichtlich der Bestellung von Schul-Inspektoren nach dem Cirkular-Erlasse vom 16. April 1872 zu versahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An die Königliche Regierung zn Schleswig. U. IV. 6087.

## ll. Akademien, 2c.

102) Aenderung einer statutarischen Bestimmung über die Wahl des Präsidenten der Akademie der Künstezu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 313 Dr. 99.)

Auf Ihren Bericht vom 12. d. M. genehmige Ich, daß die in S. 7. Absat 2 des Provisorischen Statuts der Akademic der Künste zu Berlin vom 6. April 1875 enthaltene Bestimmung: "jedoch ist derjenige, welcher drei Jahre hintereinander als Präsident fungirt hat, erst nach einer Zwischenzeit von einem Jahre wieder wählbar" bis auf Weiteres außer Anwendung bleibe.

Berlin, den 15. April 1878.

Wilhelm. ggez. Falt.

ben Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

103) Statut für die Verwaltung der Felix Mendels= sohn=Bartholdy-Stipendien zur Ausbildung befähigter und strebsamer Musiker.

#### §. 1.

Die hinterlassenen Manustripte des General-Musikdirektors Dr. Felix Mendelssohn-Bartholdy, welche von seinen Erben mittels Vertrages vom 23. Januar 1878 dem Preußischen Fiskus übereignet sind, sollen der Königlichen Bibliothek zu Berlin einverleibt werden.

#### §. 2.

Die durch S. 4. jenes Vertrages ausgesetzten Stipendien im Betrage von 3150 Mark jährlich werden als besondere Stiftung bei der Generalkasse des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten nach den für die Verwaltung von Stiftungen maßgebenden Grundsäßen verwaltet.

#### §. 3.

Die Vertretung der Stiftung nach Außen und ihre Verwendung steht einem Kuratorium von drei Mitgliedern zu, welches bestehen soll:

1) aus dem jeweiligen Direktor der Hochschule für Musik zu Berlin als Vorsitzendem,

2) aus einem von dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten auf die Dauer von drei Jahren zu ernennenden Mitgliede,

3) aus einem von den zu 1 und 2 genannten Kuratoren auf die Dauer von drei Jahren zu wählenden Mitgliede, welches zu keinem der beiden andern Kuratoren in einem Subordinastions-Verhältniß steht.

Jeder der Kuratoren soll einen Stellvertreter haben. Der Stellvertreter zu 1. wird von diesem Kurator selbst defignirt, den Stellvertreter zu 2 ernennt der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten; den Stellvertreter zu 3 wählen die Kuratoren zu 1 und 2.

Sollte die Hochschule für Musik eingehen, so soll Mitgliedschaft und Vorsitz im Kuratorium auf den ersten Vorstand desjenigen musikalischen Instituts übergehen, welches an die Stelle der Hoch=

schule tritt.

§. 4.

Aus der Jahres-Einnahme der Stiftung werden zwei Stipendien von je 1500 Mark gebildet, welche am 1. April jeden Jahres von dem Kuratorium vergeben werden.

#### §. 5.

Die Berleihung soll erfolgen an Schüler der in Deutschland vom Staate subventionirten musikalischen Ausbildungsinstitute, ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts, der Religion und der Nationa-lität. Bedürftigkeit ist nicht Bedingung für den Genuß eines Stipendiums. Doch soll bei der Auswahl unter mehreren Bewerbern die größere Bedürftigkeit alsdann den Ausschlag geben, wenn es nach dem Urtheil des Kuratoriums an anderen Momenten für die zu treffende Auswahl sehlt.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr einem der genannten Institute angehört hat. Ausnahmsweise können Preußische Staatsangehörige, ohne daß sie diese Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Kuratorium auf Grund eigener Prüfung ihrer Befähigung sie dazu für qualisizirt

erachtet.

§. 6.

Die Stipendien werden zur Ausbildung auf einem der betrefsenden, vom Staate subventionirten Institute ertheilt, unbeschadet der Berechtigung des Kuratoriums, hervorragend begabten Bewerbern nach Vollendung ihrer Studien auf dem Institute ein Stipendium für Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (etwa auf Reisen, durch Besuch auswärtiger Institute u. s. w.) zu verleihen.

#### §. 7.

Niemand kann gleichzeitig beide Stipendien empfangen ober ein Stipendium häufiger als viermal.

#### §. 8.

Bei der Verleihung der Stipendien soll eine möglichst gleiche mäßige Berücksichtigung der in Betracht kommenden musikalischen Institute stattfinden.

#### §. 9.

Die in dem Vertrage vom 23. Januar 1878 genannten Erben des General-Musikdirektors Dr. Felix Mendelssohn=Bartholdy haben für ihre Lebenszeit das Recht, dem Kuratorium Bewerber zur Prüfung vorzuschlagen, welchen, wenn sie nach dem Urtheil des Kuratoriums andern Bewerbern an Würdigkeit nicht nachstehen, der Vorzug vor den letteren gebührt.

#### §. 10.

Sollte das Kuratorium der Moses Mendelssohn'schen Familienstiftung laut ihres Statuts vom 24. Oktober 1868 ein bedürftiges, musikalisch besonders befähigtes Familienmitglied zum Empfange eines Stipendiums vorschlagen, so soll einem solchen Bewerber unter der im §. 9. bezeichneten Voraussehung der Vorzug vor anderen Bewerbern eingeräumt werden.

#### §. 11.

Behufs Bewerbung um die Stipendien soll alljährlich zwei Monate vor dem Verleihungstermin eine öffentliche Aufforderung zur Meldung in drei der verbreitetsten Deutschen Zeitungen vom Kuratorium erlassen werden.

#### §. 12.

Sollten die Stipendien nicht zur Vertheilung kommen, so wird die unverwendet gebliebene Summe nach Wahl des Kuratoriums entweder zur Verleihung für das folgende Jahr reservirt oder an deutsche Inftitute vergeben, welche die Unterstützung hülfsbedürftiger Musiker bezwecken. Der reservirte Betrag wird als selbstständiges Stipendium vergeben, welches die Summe von 1500 Mark nicht übersteigen darf.

#### §. 13.

Der außer den Stipendien verfügbare Betrag von 150 Mark jährlich steht zur Disposition des Kuratoriums für Kopialien, Inserstionsgebühren und andere sächliche Ausgaben im Interesse der Stiftung.

#### §. 14.

Ergänzungen und Abänderungen des vorstehenden Statuts bes dürfen der Zustimmung des Kuratoriums und des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenheiten. In Ermangelung dieses Einverständnisses sind sie nur mit landesherrlicher Genehmigung zulässig.

Berlin, den 20. Februar 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

(Siegel.)

ad U. IV. 440,

# III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

104) Grenze für das Bestehen der Lehramts = Prüfung vor einer Bissenschaftlichen Prüfungskommission.

Berlin, den 6. Mai 1878.

Die von Ew. Hochwohlgeboren mit dem Berichte vom 16. v. M. eingereichten, in der Anlage wieder beigeschlossenen Prüfungszeugnisse der Kandidaten A., B. und C. geben mir zu folgenden Bemerkungen

Anlag.

Dem Kandidaten A. hat die Wissenschaftliche Prüfungskommission, unter Bezeichnung seiner allgemeinen Bildung als einer theilweise genügenden, theilweise nothdürftig genügenden, eine Lehrbefähi= gung nur für den geographischen Unterricht bis in die mittleren Rlaffen zuerkannt, und dennoch durch Ertheilung eines Zeugnisses des dritten Grades die Prüfung für bestanden erklärt. Es kann scheinen, als werde diese Entscheidung der Kommission durch den Bortlaut von zwei Sagen des Prüfungereglements vom 12. Dezember 1866 gerechtfertigt. Denn einerseits wird die Ertheilung eines Zeugnisses des dritten Grades durch S. 21., III. für diejenigen Fälle vorgeschrieben, "wenn bei einer im allgemeinen genügenden Borbil= dung die facwissenschaftlichen Kenntnisse für ein Zeugniß des zweiten Grades nicht genügen," und es unterliegt keinem Zweifel, daß die von dem zc. A. nachgewiesenen fachwissenschaftlichen Renntnisse für ein Zeugniß zweiten Grades nicht genügen; andererseits ist als die Grenze, von welcher an abwarts eine Prüfung für nicht bestanden zu erklaren sei, durch §. 22. Absat 7 bezeichnet, daß "eine nur noth= dürftig bis IV. reichende Unterrichtsbefähigung dargethan" sei, dem 2c. A. aber ist für die Geographie die Unterrichtsbefähigung bis in die mittleren Rlaffen zuerkannt worden. Dieser Schein ber Begrun= dung für die von der Kommission getroffene Entscheidung ergiebt sich jedoch nur, wenn die angeführten Worte aus ihrem nothwendigen Zusammenhange mit dem gesammten §. 21. und den die Grundlage dazu bildenden §§. 9. und 11. herausgehoben werden. Als Aufgabe

der Lehramtsprüfung wird durch das Reglement (§§. 9. 10.) ber Nachweis der wissenschaftlichen Lehrbefähigung nicht in einem ein= zelnen Gegenstande, sondern in einem wissenschaftlichen Face bezeichnet; demgemäß wird in S. 21. I. und II. näher ausgeführt, in welcher Gruppe von Gegenständen und bis zu welcher Sohe in denselben die Lehrbefähigung erwiesen sein muß, damit das Zeugniß dem ersten ober zweiten Grade angehöre. hiernach murbe es ein unftatthaftes Verfahren der Auslegung sein, wenn bei dem Berab= steigen zum dritten Grade (§. 21. III.) dieser Grundsat als aufge= geben angesehen und auf Grund einer mittleren Lehrbefähigung in einem einzigen Gegenstande, wie hier der Geographie, die Prufung noch für bestanden erklärt werden sollte; auch würde durch derartiges Zeugniß, wie das vorliegende, einem Kandidaten formell die Berwendbarkeit für höhere Schulen zuerkannt werden, mahrend dieselbe durch den Inhalt des Zeugnisses ausgeschlossen ift. das Gebiet der frangofischen und englischen Sprache ift in Berudsichtigung des zur Zeit des Erlasses des Prüfungs-Reglements besonders dringenden Unterrichtsbedürfnisses durch S. 25. Absat 4 als Erleichterung der Prüfung eine Ausnahme von dem in §. 21. eingehaltenen Grundsate ber Gruppirung von Gegenftanben zugelassen. Aber selbst durch biese erleichternde Anordnung ift die Ertheilung eines Zeugnisses britten Grades nur für die Falle beftimmt, wenn bei genügender allgemeiner Bildung die Lehrbefähigung in beiden Sprachen für die mittleren Rlassen, oder in einer Sprace für Prima bargethan ift, woraus sich als selbstverständlich ergiebt, daß bei einer auf eine der beiden Sprachen beschränkten und nicht bis Prima reichenden Lehrbefähigung die Prüfung nicht bestanden ift. Durch diese Bergleichung wird noch augenscheinlicher, daß eine Prufung, auf Grund beren nur die Lehrbefähigung für Geographie bis in die mittleren Rlassen zuerkannt werden konnte, batte für nicht bestanden erklärt werden sollen. Uebrigens wird die Wissenschaftliche Prüfungskommission nicht verkennen, daß wenn durch das Reglement beabsichtigt sein sollte, eine in Umfang und Sobe so beschränkte Lehrbefähigung als genügend zum Besteben der Prufung zu bezeichnen, die Achtung der Prufungszeugnisse für das höhere Schulamt auf das tieffte wurde erschuttert werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An ben Direktor ber Königl. Wiffenschaftlichen Prüfungskommission 20. zu R.

U. II. 6119.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

105) Befähigungszeugnisse ans ber Turnlehrerprüfung im Jahre 1878.

(Centrbl. pro 1877 Seite 338 Rr. 130.)

Berlin, den 18. Mai 1878.

In der am 25. und 26. März d. J. zu Berlin abgehaltenen Turnlehrer-Prüfung haben das Zeugniß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

1. Dr. Bockwoldt, Kandidat der Mathematik zu Bisdorf bei

Burg auf Fehmarn,

2. Friese, Elementarlehrer zu Prg. Holland,

3. Dr. Gerdes, Studirender zu Göttingen,

4. Groffe, Lehrer am großen Militar=Baisenhause zu Potsdam,

5. Güll, Elementarlehrer zu Wiesbaden, 6. Jung, Konditor zu Diez a. d. Lahn,

7. Krack, Kandidat der Philologie zu Hildesheim, 8. Krieghoff, Elementarlehrer zu Nordhausen,

9. Lenz, Studirender der Mathematik zu Göttingen,

10. Shutte, Lehrer am großen Militar-Waisenhause zu Potsbam,

11. Teege, Kaufmann zu Berlin,

12. Thiel, Hülfslehrer an höheren Unterrichtsanstalten zu Frankfurt a. M.,

13. Walther, Raufmann zu Stettin,

14. Weigand, Schneidermeister zu Berlin, und

15. Wortmann, Zeitungs-Expedient zu hamm in Westfalen. Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungskommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Bekanntmachung.

U. III. 8814.

### 106) Dielung der Turnhallen.

Die Lehrer ber Abnigl. Turnsehrer-Bildungsanstalt haben über die Hersstellung bes Fußbobens in Schulturnhallen unter bem 4. April d. 3. folgendes Gutachten abgegeben:

Die Frage, ob die Dielung der Schulturnhallen unerläßlich nothwendig, oder ob Sandschüttung ebenfalls zulässig sei, ist seit 1878.

Jahren dahin entschieden, daß lettere, nämlich die Sandschüttung (ober der Lehm- oder Loheboden) durchaus zu verwerfen, und da, wo dieselbe vorhanden war, durch Diesenboden zu erseten sei. Nach= dem sich die Königl. Central = Turnanstalt bereits im Jahre 1865 (vergl. Centralblatt 1865 Seite 18 ff.) für die Dielung der Turn= hallen (als "die zweckmäßigste und bei ihrer Dauerhaftigseit auch billigste Art des Fußbodens") prinziptell ausgesprochen, haben seit= dem in zahlreichen Gutachten und Bespreckungen die namhaftesten Turnautoritäten dieselbe Ansicht geäußert.

Wir mussen demnach auch in Bezug auf die Turnhalle des Gymnasiums zu R. unsere Ansicht dahin aussprechen, daß Sandschüttung zu verwerfen und statt ihrer Dielung herzustellen sei.

# 107) Bertrag über eine Privat-Präparandenanstalt. (Centrbl. pro 1874 Seite 655; pro 1876 Seite 372.)

Die Entwickelung, welche die Angelegenheit der Präparandensbildung in den letteren Jahren genommen, hat es nothwendig ersicheinen lassen, bei Aufnahme von Verträgen zwischen der Staatsbehörde und den Vorstehern privater Anstalten andere Grundsäte als bisher zum Grunde zu legen. Nachfolgender Vertrag ist in Gemäßheit der jett geltenden Prinzipien aufgestellt:

Zwischen dem Königlichen Konfistorium, Abtheilung für Volksschulsachen, zu N. einerseits und dem Lehrer N. zu N. andererseits
ist nachstehender Kontrakt beschlossen worden.

#### §. 1.

Der Lehrer N. übernimmt die Verpflichtung, sich der Vorbildung von geeigneten Jünglingen zum Eintritt in die evangelischen Seminare des Staats, insbesondere in diejenigen des Konsistorial= bezirks N. zu widmen;

hierbei die nach den Vorschriften für die Aufnahme-Prüfungen in den Königlichen Schullehrer-Seminaren bei dem Eintritt in die Schullehrer-Seminare zu fordernden Kenntnisse und Fertigkeiten als das Lehrziel der Anstalt anzusehen;

den Lehrplan der Anstalt der Genehmigung des Königlichen Pro-

vinzial-Schultollegiums zu R. zu unterbreiten;

sich der Inspektion eines vom Königlichen Konsistorium zu er-

nennenden Revisors zu unterwerfen;

alle später erforberlichen Einrichtungen der Anstalt nur nach vorgängiger Zustimmung der aufsichtführenden Behörde auszuführen.

#### §. 2.

Für diese Thätigkeit gewährt das Königliche Konfistorium eine jährliche Remuneration von 600 Mark bei einer Frequenz der Ansstalt von 10 bis incl. 19 Schülern, von 750 Mark bei 20 bis incl. 24, von 900 Mark bei 25 bis incl. 29 und 1200 Mark bei 30 und mehr Schülern.

Außerdem werden für Miethe, Heizung, Beleuchtung und Reisnigung der Schullokale 220 Mark jährlich und für sonstige Unkosten 80 Mark, sowie zur Remunerirung eines Hülfslehrers 450 Mark

jährlich, also in Summa 750 Mark jährlich gewährt.

#### §. 3.

Zum Ankauf von Lehrmitteln wird die nicht zu überschreitende Summe von 30 Mark jährlich zur Verfügung gestellt. Anträge auf weitergehende Mittel sind bis zum 15. Februar jeden Jahres unter genauer Bezeichnung der zu beschaffenden Lehrmittel und deren Preis bei uns einzureichen.

#### §. 4.

Das von den Präparanden zu zahlende Schulgeld von jährlich 36 Mark wird von dem Lehrer N. vierteljährlich prasnumerando erhoben und auf die Remuneration in Abrechnung gebracht.

Ein Erlaß des Schulgeldes kann nur von dem Königlichen

Ronfistorium gewährt werden.

#### §. 5.

Nach Ablauf jeden Quartals und im 1. Quartale bis zum 15. Februar ist eine Abrechnung uns einzureichen, welche enthalten muß

a. die Zahl der in dem betreffenden Quartale vorhandenen Zög= linge und die Hohe des eingekommenen Schulgeldes,

b. die Duartalsrate der nach S. 2. zu ersetzenden Unkosten,

c. die für Lehrmittel im abgelaufenen Duartale verausgabten Summen,

d. die Berechnung des erforderlichen Zuschusses, um die im §. 2. festgesette Bobe der Remuneration zu erreichen,

e. die Bezeugung der Richtigkeit der aufgestellten Rechnung.

#### §. 6.

Die Zahlung des nach S. 5. erforderlichen Zuschusses erfolgt quartaliter nach Einreichung der Abrechnung.

#### §. 7.

Gollte die Schülerzahl unter 10 sinken, so tritt für die Dauer dieser Frequenz der Anstalt und unter Aufrechterhaltung aller ander=

weitigen Bestimmungen des vorliegenden Kontraktes an die Stelle der im ersten Sape des §. 2. für eine größere Schülerzahl steigernd festgestellten Remuneration eine Entschädigungssumme, welche lediglich dem Ermessen des Königlichen Konsistoriums unterliegt.

§. 8.

Dieser Kontrakt tritt mit dem 1. April d. I. in Kraft und ist nur zu Michaelis beziehungsweise Ostern jeden Jahres kündbar. Die Kündigung hat spätestens bis zum 1. Juli beziehungsweise 1. Januar j. J. zu geschehen.

§. 9.

Derselbe ist in zwei Exemplaren ausgefertigt und von jedem der Kontrahenten gelesen und unterschrieben. N., den 23. Juni 1877.

Königlich Preußisches Konfistorium. (L. S.) (Unterschrift.)

N. Sehrer und Organist.

108) Zuständigkeit bei Wiederanstellung unfreiwillig entlassener Lehrer.

Berlin, den 12. April 1878. Anliegend erhält die Königl. Regierung u. s. w. Abschrift der Cirkular=Verfügung vom 12. Juni 1867 und meines an das Königl. Konsistorium zu Aurich gerichteten Erlasses vom heutigen Tage zur Kenntnißnahme und mit der Ermächtigung, in vorkommenden Fällen in Gemäßheit desselben zu verfahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königl. Regierungen zu Schleswig, Kassel und Wiesbaben, die Königl. Konsistorien der Provinz Hannover (außer Aurich) und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 6651.

Berlin, den 12. April 1878. In Verfolg der Verfügung vom 15. Februar d. I. ertheile ich hierdurch dem Königl. Konsistorium auf Seinen Antrag vom 24. Januar d. J. die den Königl. Regierungen der älteren Landestheile mittels Erlasses vom 12. Juni 1867 (Centralblatt für die gesammte Unterrichts Verwaltung Seite 860) übertragene Besugniß, über die

versuchsweise und demnächst auch über die definitive Wiederanstellung unfreiwillig aus dem Amte entlassener Sehrer Seines Ressorts selbsteständige Entscheidung zu treffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Un das Königs. Konsistorium zu Aurich. U. III. 6651.

109) Befugniß der Regierungen, insbesondere in Schlesien, zur Erhöhung des Lehrergehaltes über den vorgeschriebenen Minimalsat; Vertheilungsmaßstab für derartige Zulagen in Schlesien. Bedeutung der Vokation in Beziehung auf Gehaltsfestsepung.

Im Namen bes Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde Kaminit, Beklagten, und der Königlichen Regierung zu Oppeln, Beigeladenen, jest Revisionsklägerin, wider

den Grafen Guido Henckel von Donnersmarck zu Neudeck, Rläger und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom 5. April 1878,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der beigeladenen Schulaussichtsbehörde die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Oppeln vom 11. Juni 1877 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers das Erkenntniß des Kreisausschusses des Kreises Lublinit vom 3. März 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 10 Mark festzusepen und die Kosten aller Instanzen dem Kläger zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

Gründe

In Kaminis besteht eine katholische Gemeindeschule. Zu der Besoldung der an derselben angestellten Lehrer hat der Rittergutsbesitzer Guido Graf Henckel von Donnersmarck zu Neudeck als
Herrschaft die im S. 19. des katholischen Schulreglements vom
18. Mai 1801 bestimmten Beiträge zu leisten. Die Königliche Res
gierung zu Oppeln hat unterm 25. Dezember 1875 die Erhöhung
des Baargehalts des ersten Lehrers um jährlich 30 Mark angeordnet,
welche für das Jahr 1876 der Gemeinde mit 20 Mark, der Herrs

schaft mit 10 Mark auferlegt worden sind. Die von dem Grafen Hendel von Dounersmarck auf Freilassung von diesem Beitrage gegen die Gemeinde angestellte Klage ist von dem Kreisausschusse des Kreises Lublinis nach Anhörung der beigeladenen Schulaussichtsbehörde durch Erkenntnis vom 3. März 1877 zurückgewiesen, dieses Erkenntnis jedoch auf Berufung des Klägers von dem Königlichen Bezirksverwaltungsgerichte zu Oppeln unterm 11. Juni 1877 dahin abgeändert worden:

"daß Kläger als Besitzer des Rittergutes Kaminitz zu der durch Regierungs-Verfügung vom 25. Dezember 1875 ansgeordneten weiteren Aufbesserung der Dienstbezüge des ersten Lehrers bei der Schule zu Kaminitz den durch die Repartition vom 12. Februar 1876 bezüglich die landräthliche Verfügung vom 16. Mai 1876 ihm zur Last gestellten Ve-

trag von 10 Mark zu zahlen nicht verpstichtet ist."

Gegen diese Entscheidung, welche auf der Annahme beruht:
daß die Bestimmung im S. 14. des katholischen Generals
LandsSchulsReglements für Schlesien vom 3. November 1765
wegen Gewährung eines convenablen Unterhalts an den
Lehrer durch das schlesischskatholische Schulreglement vom
18. Mai 1801 aufgehoben sei;

daß der Königlichen Regierung nicht die Berechtigung zusstehe, die Erhöhung des Lehrergehalts über die im §. 12. des letteren Reglements angegebenen Säpe anzuordnen, und

daß der im §. 19. des Reglements vom 18. Mai 1801 bestimmte Vertheilungs-Maßstab sich nur auf die im §. 12. a. a. D. gedachten Emolumente beziehe und auf ein etwa zu reichendes Mehr nicht angewendet werden dürfe,

hat die beigeladene Königliche Regierung die Revision eingelegt und des Näheren ausgeführt, daß der Vorderrichter durch die von ihm aufgestellten Rechtssäte die Schulreglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801 und den §. 18. der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 verletze. Es wird beantragt, unter Aushebung des Erkenntnisses des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts die Entscheidung des Kreisausschusses wieder herzustellen. Der Kläger hat seinerseits die rechtlichen Ausstührungen der Königlichen Regierung zu widerlegen gesucht und die Bestätigung der Vorentscheidung beantragt.

Diesem letteren Antrage konnte nicht stattgegeben werden, da

die Revision für begründet zu erachten war.

Es kann dahin gestellt bleiben, ob in der That, wie der Borderrichter annimmt, der S. 33. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, welcher die Gutsberrschaften zur Vertretung ihrer unvermögenden Unterthanen bei Aufbringung der zum Unterhalt des

Soullehrers erforderlichen Beitrage verpflichtet, diese weniger belaftet, als die Bestimmung des §. 19. des Schulreglements vom 18. Mai 1801, welche die Beitragspflicht zum Unterhalt des Lehrers zwischen herrschaft und Gemeinde nach bestimmten Quoten regelt. Es mag jedoch daran erinnert werden, daß zur Zeit des Erlasses des Reglements von 1801 zu den Unterthanen nicht nur die Guts-Einsassen, sondern auch die Mitglieder der bauerlichen Gemeinde gehörten. Jedenfalls irrt der Borderrichter darin, daß er das Reglement von 1801 für eine "lex specialis" erklärt und die für ein solches Gesetz geltenden Auslegungs-Regeln auf jenes Reglement angewandt wissen will. Die Reglements von 1765 und 1801 ent= halten die allgemeinen Normen für die Unterhaltung der katholischen Gemeindeschulen in Schlesien und verpflichten alle Betheiligte, keines= wegs nur einzelne Personen. Sie sind leges generales im Ge= biete der Provinz Schlesien, nicht speciales, und sind auszulegen wie alle anderen "allgemeinen Gesetze." Für das Verhältniß des Reglements vom 18. Mai 1801 zu dem vom 3. November 1765 kommt demnach auch die Regel zur Anwendung, daß abandernde Gesetze so auszulegen sind, daß das frühere Gesetz nicht weiter geandert ift, als es aus dem späteren deutlich erhellt, so daß also im Zweifel die geringste Abweichung von dem bisherigen Rechte und derjenige Sinn anzunehmen ift, welcher fich aus dem nächsten unzweifelhaften Grunde und der Absicht des Gesetzes ergiebt.

Das tatholische General-Land-Schul-Reglement für Schlesien

vom 3. November 1765 beftimmt im §. 14.:

"An den Orten, wo das Gehalt des Schulmeisters so schlecht ist, daß er davon nicht leben kann, haben Unsere Krieges= und Domainenkammern dahin zu sorgen, daß von Dominiis und den katholischen Unterthanen ein convenabler Unterhalt

bestimmt und richtig gereicht werde."

Hiermit wird den Herrschaften und Gemeinden die Pflicht aufserlegt, den Lehrern einen convenablen (auskömmlichen) Unterhalt zu gewähren. "Dahin zu sorgen" haben die Kammern, das heißt ihnen wird die Bemessung des konvenablen Unterhalts, die Bestimsmung der Antheile der Herrschaft und der Gemeinde in streitigen Fällen und das Recht, die Betheiligten zur Erfüllung ihrer Pflicht zwangsweise anzuhalten, übertragen.

Das katholische Schul-Reglement vom 18. Mai 1801 "bestätigt und wiederholt" das Reglement von 1765, indem es das lettere keineswegs aufhebt, sondern nur näher erläntert und in den §§. 10—17. wegen "Unterhaltung der Schullehrer" besondere Festsetzungen trifft. Der Schluß des §. 11. und der Eingang des §. 12. sauten: "In Absicht der nen anzusependen Schullehrer bestimmen Wir in Folgendem nur diesenigen Emolumente, welche er

wenigstens haben muß. An Dertern, wo derselbe mehrere hat, verbleibt es bei dem Alten und Wir sind nicht gemeint, dieselben hierdurch zu schmälern.

§. 12. Ein Schullehrer auf dem Lande muß daher wenigstens

haben 1c."

In diesen Säpen des Reglements von 1801, welches in seiner Einleitung ausdrücklich betont, daß die Lehrer "mit einem austommlichen Unterhalt" versehen werden müßten, um sie über die drückenden Nahrungssorgen zu erheben und ihnen die Ausübung ihres schweren Amtes angenehm zu machen, und daß nur "von hinlänglich besoldeten Lehrern" treue Ausübung ihrer Pflichten erwartet werden könne, ist eine Aufhebung der durch das Reglement von 1765 tonftituirten Pflicht der Herrschaften und Gemeinden zur Gewährung eines auskömmlichen Unterhalts für den Lehrer nicht zu finden. Sie bringen vielmehr nur zum bestimmten Ausdruck, mas unter konvenablem Unterhalt zu verstehen, und sepen den Mindestbetrag dessen fest, was zum Unterhalte eines Lehrers unter Zugrundelegung der Verhältnisse der damaligen Zeit für nothwendig zu crachten ift. Die Natur der Sache begründet eine Bermuthung dafür, daß diese Borschriften nur reglementaren Charafter haben — eine Vermuthung, welche dadurch nicht ausgeschlossen wird, daß eine Verordnung ihres übrigen Inhalts wegen als Gefet publizirt ist.

Die Bestimmung des Maages dessen, was zur Bestreitung der Lebensbedürfnisse nothwendig ist, entzieht sich der Regel nach der gesetlichen Fixirung, schon um deshalb, weil dieses Maag einem stetigen Wechsel unterliegt. Ist bemnach auch nach Erlag bes Reglements von 1801 die gesetzliche Pflicht der Dominien und Ge= meinden zur Darreichung eines auskömmlichen Unterhalts an die Lehrer bestehen geblieben, so ist doch anzuerkennen, daß, nachdem durch Allerhöchste Anordnung ein gewiffes Maaß der Lieferung beftimmt worden war, damit ein Recht der Kriege- und Domainenobne bobere Autorisation und wider den Willen der Interessenten das Gehalt eines Lehrers über die im S. 12. des Reglements bestimmten Säpe zu erhöhen, nicht wohl vereinbar ist. Auf das Wort "wenigstens" in den §§. 11. 12. a. a. D. kann hierbei kein Gewicht gelegt werden, da dasselbe offenbar unr im Gegensate zu den Lehrern, welche bereits bei Erlaß des Reglements höhere Besoldungen bezogen, gebraucht worden ist. Entscheidend aber ift, daß im S. 60. Absap 3 des Reglements den Kriegs- und Domainen-Rammern das Recht verliehen wird, bei Anlegung neuer Schulen von der Vorschrift des g. 36. abzuweichen, mahrend der S. 60. im Absat 2, welcher von der Ausmittelung der den Lehrern "reglementsmäßig zukommenden Emolumente" spricht, eine abnliche

Bestimmung zu Gunsten der Kammern nicht enthält. Man wird daher annehmen mussen, daß der S. 12. a. a. D. auch den Kriegsund Domainen-Kammern eine Schranke gesetzt hat, über welche hinauszugehen dieselben aus eigenem Rechte nicht befugt sein sollten. Daraus ist jedoch nicht zu folgern, daß es nunmehr überhaupt unzulässig war, die Pslichtigen zur Gewährung des Auskömmlichen auch über die Säte des S. 12. hinaus anzuhalten, sondern nur, daß eine derartige Maßnahme, wenn sie sich als nothwendig erwies, erst auf Grund einer landesherrlichen Entschließung ins Wert ge-

fest werden tonnte.

Dieses Verhältniß anderte fich indessen durch die Gesetzgebung des Jahres 1808. Durch das Gesetz vom 16. Dezember 1808 (Rabe, Sammlung Preußischer Gesete IX., Seite 383 ff.) übertrug der Landesherr die Ausübung seiner vollziehenden Gewalt nach einem veränderten neuen Organisationsplane an den Staatsrath und die Ministerien, welche selbstständig und selbstthätig mit voller Berantwortlichkeit kunftig die Regierungsrechte üben sollten. Die Unterrichts-Angelegenheiten wurden dem Ministerium des Innern und zwar der Settion für den Rultus und öffentlichen Unterricht über-Auf sie ging die Uebung der staatlichen Rechte in Bezug auf die Unterrichte=Anftalten, namentlich auch die Glementarschulen über (§§. 3., 4., 10 a. a. D.). Wer fich bei ihren Verfügungen nicht beruhigen wollte, hatte das Recht der unmittelbaren Beschwerde bei dem gandesherrn (§. 32. a. a. D.). Im Anschluß hieran beseitigte die Verordnung vom 26. Dezember 1808 (Rabe a. a. D. Seite 467 ff.) die Rriegs- und Domainen-Rammern, denen es "an der nothigen Selbstständigkeit" fehlte, und sette unter dem Namen "Regierungen" neue Provinzialbehörden ein. Den Regierungen wurde die Aufsicht über den öffentlichen Unterricht übertragen, und wurden fie in dieser Beziehung ber Sektion für den Kultus und Unterricht untergeordnet (§§. 3., 14., 49. a. a. D.). Die Geschäfts= Instruction für die Regierungen von demfelben Tage (Rabe a. a. D. Seite 415 ff.) wies ihnen "die Direktion und Aufsicht von sammtlichen Schulen und ihren Aerarien" zu und erklärte als ihr Amt, dafür vorzüglich zu sorgen, daß der öffentliche Schul-Unterricht sowohl seinem Inneren als Aeußeren nach verbessert und zweckmäßiger eingerichtet werde (§§. 3., 62. a. a. D.). An der diesen Gesegen zu Grunde liegenden Auffassung, an der Rothwendigkeit des selbstständigen Verfügungs-Rechts und des selbstthätigen Schaffens der Behörden, namentlich auf dem Unterrichtsgebiete, haben die späteren Organisations-Gesehe — die Verordnungen vom 27. Oktober 1810 (Gefet=Sammlung Seite 2), vom 30. April 1815 (Gesetz-Samml. Seite 85) und die Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 (Gefet-Sammlung Seite 248) — im Allgemeinen festgehalten.

Die Fassung des S. 18. der Regierungs-Instruktion von 1817 zeigt sogar das Streben, die Rechte der Regierungen möglichst weit auszudehnen und Worte zu wählen, welche die Machtsülle der Schulzaufsichtsbehörden zweiselsfrei klar legen. Gine nähere Begrenzung derselben sollte vielleicht durch die "allgemeine Schulordnung" erzfolgen, welche der S. 18. a. a. D. Absat 5 verheißt und zu deren Ausarbeitung bereits unterm 3. November 1817 eine Immediat-Rommission eingesett wurde. Wenn nun aber im S. 18. der Rezgierungs-Instruktion den Regierungen zugewiesen wird:

d. Die Direktion und Aufficht über fammtliche öffentliche und

Privatschulen und Erziehungsanstalten,

e. die Aufsicht und Verwaltung des gesammten Elementarschuls wesens,

f. die Aufsicht und Verwaltung sammtlicher außeren Schulangelegenheiten, mithin auch die Regulirung des Schulgeldes 2c.

so entspricht dies den bereits in den früheren Organisations-Gesetzen enthaltenen Bestimmungen, und Theorie und Praxis haben diese Worschriften nicht anders auszulegen vermocht, als daß die Ausübung dieser Rechte nicht etwa bis zum Erlaß der allgemeinen Schulordnung suspendirt sei, sondern den Regierungen sofort zustebe, und daß in den den Regierungen im S. 18. der Instruktion er= theilten Machtbefugnissen auch das Recht enthalten sei, das Gehalt der Lehrer selbstständig festzusegen beziehungsweise zu erhöhen, und zwar auch in den Fällen, wo es nach den älteren vor 1808 beftan= denen Ressortverhaltnissen einer landesherrlichen Entschließung bedurft haben würde, wo also in früheren landesherrlichen Reglements Bestimmungen über Normirung der Lehrergehalter gegeben find. In diesem Sinne versteht die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Gesetz Sammlung 1846 Seite 1) Die Regierungs-Instruktion, wenn sie im S. 17. des Rechts der Regierungen zur Erhöhung der Lehrergehälter über die Minimalfage erwähnt, und in diesem Sinne hat die Prapis, wie der Unterrichts= Minister in der Sipung des Herrenhauses vom 8. Februar 1869 (Stenographische Berichte Seite 299) bezeugt hat, die Bestimmungen der Regierungs-Instruktion stets gehandhabt. Allerdings ist, soviel bekannt, von dem Rechte der selbstständigen Festsepung und Erhöhung der Lehrergehälter Seitens der Schulaufsichtsbehörden bis zum Jahre 1852 mohl nur in einzelnen dringenden Fallen Gebrauch gemacht worden. Es erklärt sich dies aus dem Umstande, daß der Erlaß eines Unterrichtsgesetzes als bevorstehend angesehen wurde und diesem so wenig als möglich vorgegriffen werden sollte. Die Berfaffungs-Urlunde vom 31. Januar 1850 (Gefetz-Samml. Seite 17) verhieß aufs Reue im Artikel 26 ein allgemeines Unterrichts-Gefes,

und im Artikel 25. den Volksschullehrern ein vom Staate gewähr= leiftetes, festes, den Lokalverhältniffen angemessenes Einkommen. Die Erfüllung dieser Berheißungen stellte fich der Staats-Minister von Ladenberg zur Aufgabe. Der von ihm ausgearbeitete Entwurf eines Unterrichtsgesetzes wurde indessen zurückgelegt, nachdem ber Staats = Minister von Raumer das Unterrichts = Ministerium übernommen und erklart hatte, daß er das Projekt des Erlaffes eines Unterrichts-Geseges nicht weiter verfolgen wolle. Der unverkennbar in weitem Umfange vorbandene Rothstand ber Lebrer erforderte in= deffen eine wirksame und schleunige Abhülfe. Die eventuell zwangsweise herbeizuführende Aufbefferung der Lehrergehalter in einzelnen, besonders dringenden Fällen konnte nicht mehr genügen, nachdem die wirthichaftlichen Zuftande und der Geldwerth fich von Grund aus verändert und dahin geführt hatten, daß eine überaus große Zahl der Behrer mit bitteren Nahrungssorgen zu kämpfen hatte. Es erschien deshalb nothwendig, eine grundsäpliche und allgemeine Aufbefferung der Lehrergehälter vorzunehmen. Die Unterrichts-Berwaltung hatte daher zu prüfen, ob die bestehenden Gesetze eine solche gestatteten. Rach eingebenden Ermittelungen und Erörterungen fam der Staats-Minister von Raumer zu der Ueberzeugung, daß nach S. 9. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Lande Rechts und nach S. 18. d. e. f. g. k. der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 den Staatsbehörden beziehungsweise den Königlichen Regierungen das Recht zustehe, den Verpflichteten gegenüber zu bestimmen, was nud wie viel zur Unterhaltung einer Schule und ihres Lehrers er= forderlich sei und daß der Anordnung der für nöthig erachteten Er= böhung des Lehrereinkommens weder der Umstand, daß in der bestehenden Provinzial - Gesetzgebung ein den Betrag der von der Königlichen Regierung für erforderlich gehaltenen Lehrerbesoldung nicht erreichendes Minimum festgesett sei, noch die Berufung auf das in der Bokation dem zeitigen Stellen-Inhaber zugesicherte Gin= kommen entgegen gehalten werden konne. Unter ausführlicher Be= grundung dieser Cape wies darauf der Minister von Raumer in der Cirkular-Berfügung vom 6. März 1852 (Rönne, Unterrichts-Besen des Preußischen Staates Band I. Seite 810) die Regierungen an, eine neue Regulirung der Gehaltsverhältnisse bei allen denjenigen Sonlen vorzunehmen, welche den betreffenden Lehrern ein zu ihrem Unterhalte erforderliches Ginkommen nicht gemährten. Bur Durch= führung dieser Maßregel behufs Unterstützung nicht leiftungsfähiger Berpflichteten forderte die Staatbregierung in dem dem Landtage vorgelegten Staatshaushaltsetat für 1853 den Betrag von 13,147 Thir. 15 Sgr. (Rönne a. a. D. Seite 239). Rach Bewilligung Dieser Summe murbe die Berbefferung der Lehrergebalter in umfaffenber Beise bewirkt. — Dieser Borgang ift von hervorragender Bedeutung. Er bekundet ein Einverständniß der Staatsregierung und der beiden Häuser des Landtages über Sinn und Bedeutung des

S. 18. der Regierungs-Instruktion.

Bei Zweifeln über die Auslegung jener Bestimmung murde dieses Einverständniß schon an sich eine maßgebende Autorität für die Auslegung von Regeln des öffentlichen Rechts darstellen, auch wenn eine Eucke der Gesetzgebung wirklich vorhanden ware. Aber, wie bereits oben gezeigt, kann nach dem Gange der Gesetzgebung der Jahre 1808 bis 1817 kein wesentliches Bedenken darüber befteben, daß in der That die den Regierungen verliehenen Befugnisse das Recht mit umfassen, die Besoldungen der Lehrer nach pflichtmäßigem Ermessen zu bestimmen und zu erhöhen und zwar auch in denjenigen Provinzen, für welche gewisse Gehaltsfäße in alteren, vom Landesherrn erlassenen Reglements festgesett sind. Reiner der Schriftsteller auf diesem Gebiete hat übrigens dies Recht der Regierungen bezweifelt, dasselbe wird von allen als feststehend angenommen, und Altmann in seinem Rirchen-, Schul- und Cherecht XLIII. sub III. Nr. 35 a. und b. betont und erläutert die besfallfigen Befugnisse der Regierungen ausdrücklich, namentlich auch für den Geltungsbereich des schlesischen katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801. Unerwähnt mag nicht bleiben, daß, nachdem der Staatsbaushaltsetat für das Jahr 1867 der Staatsregierung abermals eine Summe von 165,000 Thalern zu Befoldungs-Berbesserungen für Elementarlehrer zur Verfügung gestellt und der Unterrichts-Minister eine neue Regulirung der Lehrergehälter nach den Grundsäpen der Cirkular-Berfügung vom 6. März 1852 angeordnet hatte, sich mehr als 200 schlesische Gutsberren an das Herrenhaus mandten und sowohl die Form, in der die Provinzial-Regierungen vorgegangen waren, bemängelten, als auch denselben das Recht zur Erhöhung der Lehrergehälter über das im §. 12. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 gegebene Maaß hinaus bestritten. Die Petition tam in der Sipung des Herrenhauses vom 8. Februar 1869 (Stenographische Berichte Band I. Seite 296 ff.) zur Verhandlung. In derselben wurde von fast allen Rednern die Art des Vorgehens der Regierungen getadelt, dagegen das Recht der letteren zur Ausübung des hier in Rede stehenden Rechts von der einen Seite in Abrede gestellt, von der andern ausdrücklich an= erkannt. Die Ausführung des Kron-Syndikus Grafen zur Lippe, daß den Regierungen nach der Regierungs-Instruktion von 1817 das Recht zustehe, dafür zu sorgen, daß den Lehrern ein angemes= senes Gehalt gewährt werde und daß insofern das Regiement von 1801 durch die Regierungs-Instruktion abgeandert, daß aber binsichtlich des Repartitions-Modus das Reglement von 1801 maßgebend geblieben sei, fand aber schließlich keinen Biderspruch. Wenn dennoch die Petition der Staatsregierung "zur Berücksichtigung" überwiesen wurde, so kann dies nur dahin verstanden werden, daß das herrenhaus eine Aenderung in der Art des Vorgehens wünschte, nicht aber dahin, daß das Recht der Regierungen selbst zur Festsehung der Lehrergehälter in den hier fraglichen Fällen, — ein Recht, auf dessen Voraussehung die gesammte, unter Zustimmung der Landesvertretung bewirkte Verbesserung der Lehrergehälter seit dem Jahre 1852 beruht — hat in Zweifel gezogen werden sollen. —

Anlangend ferner die Frage, ob der im S. 19. des Reglements vom 18. Mai 1801 vorgesehene Vertheilungs-Maßstab auch auf ein über das Minimum des S. 12. hinaus aufzubringendes Mehr sich erstrecke, so gelangt der Vorderrichter zu deren Verneinung, ins dem er annimmt, daß die Pflicht zur Gewährung eines auskömmslichen Unterhalts durch das Reglement von 1801 aufgehoben und an ihre Stelle die Pflicht zur Gewährung der im S. 12. bestimmten

Emolumente getreten fei.

Die Unrichtigkeit dieser Annahme ist bereits oben nachgewiesen, wie denn auch der Kläger selbst nicht in Abrede gestellt hat, daß, wenn die Regierung überhaupt berechtigt ist, für den Lehrer einen Gehaltszuschuß mit verbindlicher Kraft anzuordnen, dann auch auf diesen Zuschuß der Vertheilungs-Maßstab des S. 19. a. a. D. Anwendung sinde. Daß der lettere übrigens nicht auf den S. 12. allein zu beziehen sei, sondern das Prinzip der Vertheilung des Unterhalts der Lehrer auf Herrschaft und Gemeinde enthalte, ist bereits in dem diesseitigen Erkenntnisse vom 2. Dezember 1876 näher dargelegt, auf welches hiermit Bezug genommen wird.

(Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts

Band I. Seite 205) \*).

Die oben wieder gegebenen Säpe, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, verstoßen hiernach gegen das bestehende Recht. Die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Oppeln mußte deshalb aufgehoben werden.

Bei freier Beurtheilung der Sache bleibt nur noch zu prüfen, ob die weiteren Einwendungen des Klägers gegen seine Zahlungs-

verpflichtung für begründet zu erachten sind.

Bas in dieser Beziehung die Behauptung betrifft, daß die Gutsherrschaften auf dem Lande durch die neuere Gesetzgebung beseitigt seien und daß folgeweise auch ein nach §. 19. des Reglements von 1801 als "Herrschaft" verpflichtetes Subjekt nicht mehr bestehe, so hat das Oberverwaltungsgericht in konstanter Praxis das Gegenstheil angenommen. Es wird genügen, auf die Gründe der diesseitigen Entscheidung vom 29. November 1876 hier Bezug zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 116.

(Entscheidungen des Königlichen Oberverwaltungsgerichts

Band I. Seite 196) \*).

Endlich steht auch die dem Lehrer ertheilte Vokation einer Ershöhung des darin zugesicherten Einkommens Seitens der Aufsichtssbehörde nicht entgegen, da die Vokation nur einen Vertrag zwischen Lehrer und Schulunterhaltungs-Pflichtigen darstellt, die öffentlich rechtliche Besugniß der Staatsbehörde zur Bemessung des Lehrerzgehalts aber durch einen Privat-Vertrag nicht beschränkt werden kann.

War hiernach die Königliche Regierung berechtigt, die Gewähzung eines Sehaltszuschusses von 30 Mark jährlich an den Lehrer in Kaminis anzuordnen und Kläger als "Herrschaft" nach J. 19. a. des Reglements vom 18. Mai 1801 verpflichtet, dazu ein Drittel also 10 Mark beizutragen, und sind, wie gezeigt, auch die sonstigen Einwendungen des Klägers gegen diese Verpflichtung hinfällig, so mußte unter Aushebung der Vorentscheidung das die Klage abweisende Erkenntnis des Kreisausschusses vom 3. März 1877 bestätigt werden.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesepes vom

3. Juli 1875 (Geset-Sammlung Seite 375).

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. 1321.

110) Bestimmung der Art des Brennmaterials für den Lehrer in den Provinzen Ost- und West-Preußen.

(cfr. Centrbl. pro 1861 Seite 693 Dr. 287.)

Berlin, den 14. Marg 1878.

Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Vorstellung vom 20. April v. J., daß ich Ihre Beschwerde wegen Lieserung von Desputat-Brennmaterial an den dortigen Lehrer nach dem Ergebniß der angestellten Ermittelungen nicht für begründet erachten kann. Wenn auch im Gebiete der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845 den zur Lieserung des für Schulordnung vom 11. Dezember Brennmaterials Verpflichteten die Besugniß der Regel nach nicht zu versagen ist, einen Theil des Brennmaterials in Torf anzuweisen, so ist bei dem Mangel einer mit dem Berechtigten getroffenen Vereinbarung eine Abweichung von der bestehenden Art und Weise der Lieserung doch nur dann für zulässig zu erachten, nachdem das Vere

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 51.

hältniß der verschiedenen Arten des Brennmaterials in einer angemessenen, den konkreten Umständen entsprechenden Weise vorher festgesetzt ist.

(§. 45. Nr. 6. und §. 46. der Schulordnung vom 11. De-

zember 1845.)

Ich kann Ihnen daher nur anheimgeben, eine derartige Festsseyung bei der Königlichen Regierung in N. nachzusuchen, indem ich noch bemerke, daß der S. 61. Anhang zum Allgemeinen Landsrecht hinsichtlich des der Schule und dem Lehrer zustehenden Brennsmaterials keine Anwendung sindet.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Gutsbesitzer Herrn 2c. zu R. (in ber Provinz Ost-Preußen). U. III. 6481.

## V. Volksschulwesen.

111) Erekutivische Beitreibung der Beiträge der Lehrherren für Fortbildungsschulen sowie des Schulgeldes der Arbeitnehmer.

Berlin, ben 28. März 1878. Auf den Bericht vom 28. v. M., betreffend das Gesuch des Magistrats zu N. um Zulassung der Verwaltungserekution bei der Einziehung von Schulgeldresten für die dortige Handwerker = Fort= bildungeschule, eröffne ich ber Königlichen Regierung, daß die erekutivische Beitreibung der von den Lehrherren zu zahlenden Beiträge sowohl als des fur den freiwilligen Schulbesuch Seitens der Arbeit= nehmer zu zahlenden Schulgeldes nach dem §. 59. der Verordnung vom 9. Februar 1849 beziehungsweise dem §. 1. der Allerhöchsten Ordre vom 19. Juni 1836 (Ges. Samml. S. 198) nicht unzuläsfig erscheint. Von dieser Ansicht geht auch der in Gemeinschaft mit den herren Ministern des Innern und für handel zc. unter dem 4. September 1876 an die Königliche Regierung zu N. ergangene, den übrigen Regierungen mitgetheilte Erlaß (U. II. 4373.) (Central= blatt f. d. ges. Unterichts-Verwaltung von 1876 S. 545) aus. In= dem ich die Königliche Regierung dementsprechend ermächtige, die bisher beanstandete Bestimmung des Status vom 4. Januar 1875

nachträglich zu genehmigen, veranlasse ich die Königliche Regierung, den Magistrat der Stadt R. auf die anbei mit Anlagen zurückfolzgende Vorstellung vom 18. Januar d. J. hiervon in meinem Aufztrage in Kenntniß zu seßen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königs. Regierung zu N.

U. II. 5645.

112) Bedeutung des Ausdruckes "Familienvorstand" in Art. 5. des Regulativs über Errichtung und Unterhalstung der Landschulen in Neuvorpommern vom 29. August 1831.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache des Altsigers Rarl Brandt zu Vierow, Klägers und Revissionsklägers,

wider den Schulverband der Schulgemeinde Vierow-Aräpelin, vertreten durch den Schulvorstand, Beklagten und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom

1. Mai 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,
daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Stralsund vom 6. Oktober
1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf
600 Mark festzusezen und die Kosten der Revisionsinstanz
dem Kläger zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

Gründe.

Im Jahre 1869 ist von dem Schulverbande Vierow-Kräpelin eine Vereinbarung über die feste Besoldung des Lehrers unter Genehmigung der Königlichen Regierung zu Stralsund getroffen und dabei die Bestimmung im Artikel 5 des unterm 29. August 1831 Allerhöchst vollzogenen Regulativs, die Errichtung und Unterhaltung der Landschulen in Neuvorpommern betreffend, zur Richtschnur genommen. Dieselbe lautet:

"Die fire Besoldung des Lehrers tragen sämmtliche Familien-Vorstände des Schulbezirks, mit Einschluß der Wittwen, die eine Wirthschaft selbstständig führen, ohne Unterschied, ob ste Kinder haben oder nicht, ohne Unterschied ferner des Standes und des Glaubens, als persönliche Last nach dem Klassen= steuerfuße, ungehindert jedoch, dies nach anderem Maßstabe

zu thun, wenn sie darüber sich einverstehen können."

Der Altsitzer Karl Brandt zu Vierow hält sich nicht für verspslichtet, zu der sesten Besoldung des Lehrers beizutragen, weil er seinem Sohne das ihm bis dahin gehörige Bauergut zu Vierow durch Vertrag vom 1. November 1876 zum Eigenthum überlassen habe und jest keine eigene Wirthschaft mehr führe, sondern nur noch den bedungenen Altentheil in dem Hose bei seinem Sohne genieße. Er erhob deshalb bei dem Kreisausschusse des Kreises Greisswald Klage mit dem Antrage:

zu erkennen, daß er, so lange ihm der festgesette Altenstheil gewährt werde, nicht für verpflichtet zu erachten sei, zu der festen Besoldung des Lehrers der Schulgemeinde Vierows Kräpelin einen Beitrag zu leisten und daß ihm die seit dem 1: April 1877 eingezogenen Beiträge erstattet würden.

Durch die Entscheidung des Kreisausschusses des genannten Kreises vom 4. Juli 1877 wurde er indeh unter Auferlegung der Kosten mit seiner Klage abgewiesen und dieses Erkenntniß in der Berufungsinstanz von dem Königlichen Bezirksverwaltungsgerichte zu Stralsund am 6. Oktober 1877 bestätigt, weil der Kläger als "Familien-Vorstand" im Sinne des Artikel 5 a. a. D. zu betrachten sei und der §. 4. Absat 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 hier keine Anwendung sinde.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger noch die Revision eingelegt, Verletung des Artikel 5 des Regulativs vom 29. August

1831 behauptet und den Antrag geftellt:

unter Abanderung des Erkenntnisses zweiter Instanz nach

dem Klageantrage zu erkennen.

Es mußte jedoch die Revision für nicht begründet erachtet und die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung ausgesprochen werden.

Mit Recht hat der Berufungsrichter angenommen, daß der Artikel 5 a. a. D. dem §. 29. des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 12 nachgebildet sei und daß der Ausdruck: "Familien=Borstände" im Artikel 5 im Wesentlichen dieselbe Bedeutung habe, wie das Wort: "Hausväter" im §. 29. a. a. D. Die Entstehungsgeschichte des Artikel 5 läßt hierüber keinen Zweifel.

In dem von dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten dem Kommunal=Landtage Neuvorpommerns, der Königlichen Regierung zu Stralsund und dem Königlichen Konsistorium zur Begutachtung vorgelegten Entwurfe

lautete der Artikel 5:

"Die sire Besoldung des Lehrers tragen die sämmtlichen Haus väter des Schulbezirks ohne Unterschied, ob sie Rinder haben oder nicht und ohne Unterschied des Glaubensbekennt=nisses als persönliche Last nach dem Rlassensteuersuße, insofern sie sich nicht über ein anderes Beitragsverhältniß vereinigen können."

Die Königliche Regierung zu Stralsund brachte zu diesem

Artifel den Zusat in Vorschlag:

"Selbstständig wirthschaftende Wittwen haben dieselben Ber=

pflichtungen wie die übrigen Befiger und Hausväter."

Dem Gedanken dieses Vorschlags entsprechend wurden bei der Schlußredaktion im Artikel 5 hinter den Worten: "Die sämmtlichen Hausväter" die Worte: "mit Einschluß der Wittwen, die eine Wirthschaft selbstständig führen," eingeschoben und der nun nicht mehr passende Ausdruck: "Hausväter" durch den Ausdruck: "Familiensvorstände" ersest. Daß der Gesetzgeber hierbei jedoch nicht beabsichtigte, von der Begriffsbestimmung des S. 29. des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 12 abzuweichen, geht deutlich daraus hervor, daß in einer späteren, den Artikel 5 des Regulativs ergänzenden Allerhöchsten Kabinetsordre vom 15. August 1833, welche unter anderen die Bestimmung enthält:

"daß Hausväter, die das sechszigste Lebensjahr zurückgelegt

haben, von Beiträgen befreit bleiben 2c. "

wiederum der Ausdruck: "Hausväter" gebraucht ift.

Wie sich aus einer Vergleichung des §. 29. des Allgemeinen gandrechts Theil II. Titel 12 mit dem §. 34. ebendaselbst ergiebt, soll die Schullast von allen im Schulbezirke Wohnenden ohne Unterschied und ohne jegliche Ausnahme getragen werden. Nur derjenige, welcher überhaupt unvermögend ist, Abgaben zu zahlen, kann auch zur Leistung von Schulbeiträgen nicht herangezogen werden. Darauf weisen die Worte in dem S. 31. a. a. D. hin, daß die Vertheilung nach Verhältniß der Besitzungen und Nahrungen erfolgen soll. Wer eine Nahrung hat, b. h. wer aus eigenem Vermögen ober eigenem Erwerbe seinen Unterhalt gewinnt, ist als Hausvater, als zur Schule gewiesener Einwohner schulsteuerpflichtig (Erkenntniß des Königlichen Obertribunals vom 7. September 1848. Rechtsf. Band 4 S. 335). Die Bezeichnung "Hausväter" begreift alle wirthschaftlich (ökonomisch) selbstständige, physische Personen in sich, welche im Schulbezirke ihren Wohnsig haben. Es kommt nicht darauf an, ob dieselben verheirathet sind oder nicht, ob dieselben einen eigenen Hausstand führen oder Wohnung und Rost, sei es gegen Bezahlung, sei es als Entgelt für ihre Dienst- oder sonstige Leistungen von einem Dritten erhalten; entscheidend ist allein das eigene Einkommen, die wirthschaftliche Selbstständigkeit.

(Erkenntnisse des Königlichen Obertribunals vom 8. September 1851, 13. April 1866 und 8. Dezember 1866. — Striet= horst Archiv Band 3 S. 269, Band 62 S. 285, Band 65 S. 49. — Erkenntniß des Königlichen Oberverwaltungsge= richts vom 17. Januar 1877 — Entscheidungen Band II. S. 197 ff. —).

Legt man diese Begriffsbestimmung der Beurtheilung des vorliegenden Falls zum Grunde, so ist nicht zweifelhaft, daß der Kläger, welcher unbeftritten im Hause des Hofbesitzers eigene Wohnungs= räume inne hat und darin mit Frau und Tochter selbstständig eine Haushaltung führt, für welche der Hofbesitzer vertragsmäßig gewisse Leiftungen übernommen hat, zu den Familien-Vorständen im Sinne des Artikel 5 a. a. D. zu rechnen ift. Welche Rechtsverhältnisse im Uebrigen in Neuvorpommern zwischen dem Hofbesitzer und dem Altfiper obwalten, ist für die Beurtheilung des gegenwärtigen Streitfalls nicht von Bedeutung. Auch kann aus den Worten im Artikel 5: "die eine Wirthschaft selbstständig führen," nichts zu Gunften des Klägers hergeleitet werden, da sowohl nach grammatischer Auslegung wie nach der oben mitgetheilten Entstehungsgeschichte des Artitel 5 jener Zusatz nur auf die Wittwen zu beziehen ist.

Da nun auch die Ausführung des Berufungsrichters, daß der ordentliche Rechtsweg im vorliegenden Falle nicht zulässig und daher S. 4. Absat 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 nicht anwendbar sei, zu wesentlichen Bedenken keine Veranlassung giebt, so war die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung auszusprechen.

Bur Erläuterung der Bedeutung des gegenwärtigen Endurtheils

ist jedoch noch Folgendes zu bemerken: Das Gesetz vom 18. Juni 1840 (Ges.=Samml. S. 140) sindet nach S. 14. auch auf die Steuern Anwendung, welche von den Schulgemeinden zur Unterhaltung der öffentlichen Schule umgelegt werden. Der §. 135. X. Rr. 1 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 und der §. 77. Nr. 1 des Gesetzes vom 26. Juli 1876 haben darin im Wesentlichen nichts geändert, sondern nur an die Stelle der vorgesepten Behörde die Verwaltungsgerichte gesetzt und bestimmt, daß die Entscheidung im Verwaltungöstreitverfahren erfolgen solle. Die Entscheidung im Streitverfahren tritt bei diesen Steuern an die Stelle des Rekursbescheides im früheren Reklamationsverfahren. Gegenstand der Rlage kann daber nur das sein, mas früher Gegen= ftand der Reklamation war, das heißt, eine bestimmte Steuerforde= rung, welche gestellt worden ift. Ueber diese Steuerforderung allein ist zu erkennen und die Entscheidung kann sich nicht auf künftige Steuerforderungen erftreden. Nur eine beftimmte Steuerforderung, nicht die Steuerpflicht in abstracto kann zum Gegenstande des Streits gemacht werben.

Hieraus ergiebt sich, daß eine materielle Abweisung des Klägers nur insofern ausgesprochen werden konnte und ausgesprochen worden ist, als der Kläger beantragt hat, ihn für die Zeit vom 1. April 1877 bis 1. April 1878 nicht zu einem Beitrage von 48 Mark zu der Besoldung des Lehrers zu veranlagen und ihm die seit dem 1. April 1877 erhobenen Beiträge zurückzuerstatten. Sein weitersgehender Klageantrag mußte zwar ebenfalls zurückzweisen werden, jedoch nur aus dem Grunde, weil dieser Anspruch überhaupt nicht zum Gegenstande des Streitversahrens gemacht werden kann.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesepes vom

3. Juli 1875 (Gesetsfammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 1573.

113) Verpflichtung der Gutsherrschaft in der Provinz Schlesien zur Leistung eines Besoldungsbeitrags für die Handarbeits-Lehrerin.

Im Namen bes Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde Pilzendorf, Beklagten, der Königlichen Regierung zu Oppeln, Beigeladenen, beide Revisionsklägerinnen, wider

den Rittergutsbesiger Guido Grafen Hendel von Donnersmark zu Neuded, Kläger und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 13. März 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der beklagten Schulgemeinde und der beigeladenen Königlichen Regierung zu Oppeln die Entscheisdung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Oppeln vom 16. Juli 1877 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Tarnowiß vom 11. Januar 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes auf 833 Mark 33 Pf. festzusesen und die Kosten aller Instanzen dem Kläger zur Last zu legen.

Bon Rechts Wegen.

Grünbe.

In Pilzendorf besteht eine katholische Gemeindeschule. Bu der Besoldung der an derselben angestellten Lehrer hat der Rittergutsbe-

figer Guido Graf Hendel von Donnersmark zu Neudeck als Herr= schaft die im S. 19. des katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 bestimmten Beiträge zu leisten. In den Lehrplan der Schule ist auf Anordnung der Königlichen Regierung zu Oppeln in Ge-mäßheit der §§. 13. 38. der Allgemeinen Verfügung des Unterrichts= Ministers vom 15. Oktober 1872, betreffend Einrichtung, Aufgabe und Ziel der Volksschule, vom 1. Oktober 1876 ab der Unterricht in weiblichen Handarbeiten als obligatorischer Unterrichtsgegenstand aufgenommen und hierfür eine Lehrerin mit einer Besoldung von 100 Mark jährlich angestellt worden. Die Königliche Regierung hat die Herrschaft für verpflichtet erklärt, ein Drittel der Besoldung mit 33 Mark 33 Pf. zu übernehmen, und ist in Folge dessen dem Grafen hendel von Donnersmark burch landrathliche Verfügung vom 7. November 1876 aufgegeben worden, diesen Betrag vom 1. Oktober 1876 ab an die Kreissteuer=Rasse in Tarnowig abzuführen. Graf Henckel von Donnersmark klagte darauf gegen die Schulge= meinde Pilzendorf beziehungsweise die Königliche Regierung zu Oppeln beim Kreisausschusse des Kreises Tarnowit auf Anerkennung seiner Nichtverpflichtung zur antheiligen Besoldung der Lehrerin für weibliche Handarbeiten. Der Kreisausschuß wies jedoch die Klage mittels Erkenntnisses vom 11. Januar 1877 ab. Dagegen änderte auf Berufung des Klägers das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Oppeln diese Entscheidung durch Urtel vom 16. Juni 1877 das hin ab:

daß die Schulgemeinde der katholischen Schule zu Pilzensdorf, ingleichen auch die beigeladene Schulaufsichtsbehörde gehalten, anzuerkennen, daß der Graf Guido Hendel von Donnersmark, als Besitzer des Ritterguts Pilzendorf nicht verpslichtet ist, zu den Kosten der Besoldung der Industrieslehrerin an der katholischen Schule Pilzendorf 33 Mark 33 Pf. jährlich zur Kreissteuer=Rasse des Kreises Tarnowis beizustragen, vielmehr berechtigt, die auf Grund der Verfügung des Königlichen Landrathsamtes zu Tarnowis vom 7. November 1876 vom Kläger zur Kreissteuer=Kasse etwa eingezogenen Beitrage aus derselben wieder zurückgezahlt zu verlangen.

Der Berufungsrichter begründet diese Entscheidung wie folgt: "Es handele sich lediglich darum, ob der S. 19. des Schulsreglements vom 18. Mai 1801 auch auf die Emolumente eines IndustriesEehrers sich beziehe oder nicht. Hierbei komme es nicht weiter auf die Prüfung der Frage an, ob der Minister befugt sei, den Industrieunterricht zu einem obligatorischen Unterrichtszweige des Elementarunterrichts zu machen. Darüber aber könne füglich kein Zweisel sein, daß, wenn der erwähnte §. 19. sich nur auf den Schullehrergehalt des bloßen Eles

mentarlehrers mit Ausschluß des Industrieunterrichts beziehe, derselbe ohne weitere gesetliche Bestimmung gegen die Absicht des Gesets nicht auf andere Prästationen ausgedehnt werden könne, weil ja ein Provinzialgesetz und zwar ein Ausnahmegeset vorliege. Nun bestimme das Schulreglement über die Deckung der Kosten des Industrieunterrichts Nichts, überlasse dies vielmehr der freien Vereinbarung der Betheiligten, so daß weder Herrschaft noch Gemeinde zwangsweise zur Uebernahme der Rosten angehalten werden könnten. (Entscheidungen Oberverwaltungsgerichts Band I. S. 206). folge aber mit logischer Nothwendigkeit, daß dann auch der S. 19. über die Koften des Industrieunterrichts Nichts habe bestimmen können. Wenn einmal der §. 58. nicht zur Geltung kommen solle, dann konne hierdurch auch der ursprüngliche Sinn und die Begrenzung des §. 19. nicht geandert Gewiß habe der Gesetzgeber im §. 19. nicht allein an den Hauptlehrer gedacht, sondern an mehrere angestellte Lehrer und Abjuvanten, und sei aus dem S. 19. litt. a. unzweifelhaft der allgemeine Grundsatzu entnehmen, daß die Herrschaft zur Unterhaltung des Lehrers ftets ein Drittel beizutragen habe, aber doch nur für die Lehrer, für welche das Reglement gegeben sei, nämlich für den eigentlichen Elementarlebrer und nicht für den Industrielehrer; denn deffen Rostenvertheilung schließe ja das Gesetz geradezu und ausdrucklich aus. Es sei wohl rechtlich möglich, einer in lege speciali konstituirten Last durch Analogie eine ausgedehntere Wirksamkeit zu geben, nicht aber dieselbe ohne gesetliche Vorschrift gegen die intendirte Grenze ihrer Wirksamkeit zur ausgedehnteren Anwendung zu bringen".

Gegen diese Entscheidung haben die beklagte Schulgemeinde und die beigeladene Königliche Regierung Revision eingelegt, indem sie dem Vorderrichter Verletung des S. 19. a. des katholischen Schulzreglements vom 18. Mai 1801 durch Nichtanwendung vorwerfen. Ihr Antrag geht auf Aushebung des Erkenntnisses des Bezirksverzwaltungsgerichts und Bestätigung der Entscheidung des Kreisausschusses.

Rläger hat diesem Antrage widersprochen, sich seiner Seits auf den §. 58. des genannten Reglements bezogen und um Bestätigung der Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichts gebeten.

Die Revision war für begründet zu erachten.

Nach §. 19. a. des Schulreglements für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat vom 18. Mai 1801 sind die Herrschaften verpflichtet, ein Drittel der Besoldung der Lehrer an den katholischen Gemeindeschulen herzugeben. Diese Bestimmung kann selbstverständ=

lich — und dies ist auch in dem diesseitigen Erkenntnisse vom 2. Dezember 1876 (Entscheidungen Band I. S. 205) \*) ausdrücklich bervorgehoben — nur auf diejenigen Lehrer Anwendung finden, welche den Unterricht ertheilen, der in der Volksschule ertheilt werden Der Unterricht in allen für die Volksschule obligatorischen Lehrgegenständen bildet den Elementarunterricht. Wenn daher der Vorderrichter die Lehrer, welche diesen Unterricht ertheilen, als "Gle= mentarlehrer" bezeichnet wissen will, so kann ihm zugegeben werden, daß der S. 19. a. des Schulreglements Elementarlehrer zur Voraus= setzung hat. Aber er irrt dann darin, daß er die Lehrerin in weib= lichen Handarbeiten nicht zu den Elementarlehrern rechnet, obgleich sie den Unterricht in einem obligatorischen Lehrgegenstande ertheilt. Daß die Schulaufsichtsbehörde berechtigt ist, Unterrichtsgegenstände, welche in den General=Land=Schulreglements vom 12. August 1763 und 3. November 1765 nicht genannt find, in den Lehrplan der öffentlichen Volksschule aufzunehmen, ist bereits in dem diesseitigen Erkenntnisse vom 29. September 1876 (Entscheidungen Band I. S. 173) \*\*) näher dargethan. Es verhält sich mit der Aufnahme des Unterrichtes in den weiblichen Handarbeiten in den Vehrplan der Schule nicht anders, wie mit der Einführung des Unterrichtes in Geschichte, Geographie, Raumlehre zc. als obligatorischer Lehrgegen= Die Besoldung aller berer, welche in diesen Gegenständen unterrichten, ift nach §. 19. des Schulreglements aufzubringen. Dem steht namentlich, was den Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten betrifft, auch nicht der S. 58. des Reglements entgegen. geht von der ausdrücklichen Voraussepung aus, daß "mechanische Fertigkeiten, vorzüglich weibliche Arbeiten, als Spinnen, Stricken und Nähen" in der Volksschule nicht gelehrt werden. Er empfiehlt dafür besondere Anstalten "Industrieschulen" zu errichten und überläßt die Aufbringung der Rosten der freien Entschließung der Betheiligten. Nur von diesen, mit der Volksschule in keinem Zusammenhange stebenden Industrieschulen handelt jener Paragraph. Wo daher solche von der Volksschule getrennte Industrieschulen, — sei es, weil die Be= stimmungen der Allgemeinen Verfügung vom 15. Oktober 1872 noch nicht zur Ausführung gekommen sind, sei es, weil der in der Volksschule ertheilte Unterricht in den weiblichen Handarbeiten, welcher in der Regel beispielsweise auf das Spinnen sich nicht erstreckt, den Inter= effenten nicht genügt, - noch beute besteben, find für die Unterhaltung derselben die Bestimmungen des §. 58. des Reglements maßgebend. Dagegen können dieselben auf die Rosten des in der Volsschule er= theilten obligatorischen Unterrichts keine analoge Anwendung sinden,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 116. \*\*) begl. pro 1876 Seite 618.

da für diesen die thatsächliche und rechtliche Voraussetzung des §. 58., daß der in Rede stehende Unterricht nicht zu den obligatorischen Lehr= gegenständen der Volksschule gehöre, nach der allgemeinen Verfügung

vom 15. Oktober 1872 nicht zutrifft.

Die Entscheidung des Vorderrichters mußte daher ausgehoben werden, weil sie auf Nichtanwendung beziehungsweise unrichtiger Anwendung der §§. 19. a. 58. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 beruht, wobei bemerkt werden mag, daß dieses Reglement nicht als ein "Ausnahmegeset" (lex specialis) anzusehen ist, sondern sich als das allgemein verbindliche Geset (lex generalis) für die Untershaltung der schlesischen katholischen Gemeindeschulen darstellt. In der Sache selbst war aus den oben entwickelten Gründen auf die Besrufung des Klägers die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Tarnowis vom 11. Januar 1877, durch welche der Anspruch des Klägers auf Freilassung von Beiträgen zur Besoldung der Lehrerin in den weiblichen Handarbeiten an der Schule zu Pilzendorf als gessehlich ungerechtsertigt zurückzewiesen worden ist, lediglich zu bestätigen.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesetzes vom

3. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 1052.

114) Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte in streitisgen Bausachen bei vereinigten Schuls und Rüsterhäusern.

(Centrbl. pro 1877 Seite 175 und Seite 368.)

Berlin, den 27. April 1878.

Auf den Bericht vom 10. April d. J. wird das in der Küsterund Schulbausache von N. erlassene Resolut der Königl. Regierung vom 9. Juni v. J. hierdurch aufgehoben, weil Dieselbe zum Erlasse

desselben nicht für zuständig erachtet werden tann.

Während S. 135. X. der Kreisordnung die streitigen Schulsbausachen von der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte in dem Falle ausschloß, wenn die Schule mit der Küsterei verbunden war, hat S. 78. des Gesehes vom 26. Juli 1875 im letten Absat die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte auch auf diesen Fall erstreckt. Seitdem gehören alle Bauten an vereinigten Schuls und Küstershäusern zur Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ohne Rücksicht darauf, ob die Kosten des Baues im einzelnen Falle den kirchlichen oder den SchulsInteressenten zur Last fallen. Dieser Umstand fällt

für die Zuständigkeitsfrage um so weniger ins Gewicht, als er einen wesentlichen Gegenstand der zu treffenden materiellen Entscheidung bildet. Die hierin liegende Schwierigkeit ist das wesentlichste Mostiv für die Abänderung gewesen, welche der §. 135. X. der Kreissordnung durch den letzten Absat des §. 78. des Gesetzes vom 26. Juli 1875 erfahren hat. Dieselbe würde von Neuem entstehen, und somit der Zweichdes des Gesetzes zum Theil vereitelt werden, wollte man die Zuständigkeitsfrage davon abhängig machen, ob nach der Meisnung dieses oder jenes Interessenten die Kosten des Baues den kirchlichen oder den Schul-Interessenten zur Last fallen.

Die vorstehende Entscheidung ist den Betheiligten bekannt zu

machen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche Regierung zu N.

G. III. 6325.

#### Personal=Beränderungen, Titel= und Ordens=Berleihnugen.

#### A. Behörden.

Der Staatsanwalt Techow zu Tilsit ist zum Regierungsrath, Justiziarius und Verwaltungsrath bei dem Provinzial=Schulkolle= gium zu Berlin ernannt worden.

#### B. Universitäten, zc.

Der außerordentl. Profess. Dr. Theod. Weber in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Breslau ist zum ordentl. Profess. derselben Fakult. ernannt,

der Privatdozent Dr. Franken an der Univers. zu Berlin zum außerordentl. Profess, in der juristisch. Fakult. der Universit. zu Greifswald ernannt, — dem ordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. derselben Univers., Geheimen Regierungsrath Dr. Caumsstark der Rothe Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub verliehen,

der Privatdozent Dr. Ernst Schmidt in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Halle zum außerordentl. Profess, in derselben Fakultät, der Privatdozent Lio. Dr. Lüdemann in der theolog. Fakult. der Univers. zu Kiel zum außerordentl. Profess, in derselben Fakultät, und

- der außerordentl. Profess. Dr. von Könen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Marburg zum ordentl. Profess. in derselben Fakult. ernannt worden.
- Dem ordentl. Lehrer, Setretär und Bibliothekar, Professor Trossin an der Runst-Akademie zu Königsberg i. Prh. ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Orden ertheilt worden.
  - C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Gymnasial Derlehrers Dr. Rasmus zu Frankfurt a./D. zum Direktor des Gymnas. zu Brandenburg a. d. H.,

des Oberlehrers Dr. von Bamberg am Joachimsthalschen Gymnas. zu Berlin zum Direktor des in der Entwickelung begriffenen Gymnas. zu Eberswalde, und

des Rektors des Progymnas. zu Fürst enwalde, Dr. Buch= wald zum Direktor derselben, zu einem vollständigen Gymnas.

erweiterten Anftalt.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Pappenheim am Köllnischen Gymnas. zu Berlin, und Heidrich am Gymnas. zu Nakel.

Als Oberlehrer sind berufen bezw. versetzt worden an das Gymnasium zu Frankfurt a./D. der Oberlehrer Dr. du Mesnil vom

Gymnas. zu Gnesen,

zu Hadersleben der ordentl. Lehrer Hunrath vom Gymnas.
zu Glückftadt,

zu Düren der ordentl. Lehrer Dr. Reulen vom Gymnaf. zu

Roblenz,

zu Trier der ordentl. Lehrer Dr. Decker vom Gymnas. zu Neuß, desgl. an die in der Entwickelung zu einem Gymnasium begriffene höhere Lehranstalt zu Münch en=Gladbach die ordentl. Lehrer Wegehaupt vom Magdalenen-Gymnas. zu Breslau und Dr. Lefarth von der Realsch. zu Aachen.

Bu Oberlehrern find befördert worden am Gymnafium

zu Berlin, Joachimsthalsch. Gymnas., der Adjunkt Dr. Jul. Ritter,

zu Berlin, Astan. Symnas., die ordentl. Lehrer Dr. Nerrlich und Dr. Trendelenburg,

zu Rottbus der ordentl. Lehrer Dr. Pach,

zu Wandsbed . . Dr. Wald, und

zu Roesfeld . . Dr. huperg.

Dem ordentl. Lehrer Duade am Gymnas. zu Inowrazlaw ist das Prädikat "Obersehrer" beigelegt worden. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium

zuzInsterburg die Schula. Kandidaten Ulmer und Zühlke,

zu Rössel der Schula. Kandid. Chlebowski,

zu Brieg der Gulfslehrer Dr. P. Scholz,

zu Königshütte der Schula. Kandid. Dr. Krügermann,

zu Ohlau der Lehrer R. Haupt von der höh. Schule zu Schalke,

ju Burg der Hulfslehrer Ahrens,

zu Mühlhausen = Sarges,

zu Nordhausen der ordentl. Lehrer Pietzter von der Realsch. zu Tarnowitz,

zu Kiel der ordentl. Lehrer Dr. Kruse vom Gymnas. zu Flensburg,

zu Bielefeld der Lehrer Dr. Göbel von dem protestant. Gymnas.

zu Straßburg i. Els.,

Burgersch. zu Oberhausen, und der bisherige Hülfslehrer des Gymnasiums, Kampmann,

zu Dortmund der Predigta. Kandid. Sichting,

zu hamm der Lehrer Dr. Weddigen von der Großherzogl. Realschule zu Schwerin,

zu Münster der ordentl. Lehrer Dr. Reinhard vom Gymnas. zu Bielefeld, und der Schula. Kandid. Dr. von Schüt,

zu Hanau der ordentl. Lehrer Dr. Wackermann von der höh. Bürgersch. zu Biedenkopf,

zu Hersfeld der Hülfslehrer Mathi vom Realgymnas. zu Wiesbaden,

zu Montabaur der Hülfslehrer Eudenbach,

zu Emmerich der ordentl. Lehrer Dr. Hagelüken vom Symnas. zu Trier,

zu Essen der Schula. Kandid. Hilt,

zu Reus der Schula. Randid. Schleper, und

zu Trier die Schula. Kandidaten Mühlhoff und Roß.

An der Ritter-Akademie zu Liegnip ist der Schula. Kandid. Dr. Jänicke als Inspektor angestellt worden.

Am Gymnas. zu Nordhausen ist der Schula. Kandid. Dr. Straßburger als Hülfslehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Euskirchen der Schula. Kandid. Vecqueray und der Lehrer Hosteler aus Heinsberg, zu Jülich der Schula. Kandid. Dr. Meyer.

Dem Oberlehrer Dr. John an der Realschule zu Nordhausen ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule zu Reichenbach i. Schles. der Hülfslehrer Dr. Walther,

zu Tarnowis Blühm, zu Fferlohn Bersel,

zu Eschwege Drth.

zu Frankfurt a. Main, Realsch. der israelitischen Gemeinde, der Hülfslehrer Stern,

zu Frankfurt a. Main, Klingerschule, die Hülfslehrer Beideprim und Schmeding, sowie der Lehrer Gottwerth von der Böhlerschule dafelbst,

zu hanau der hülfslehrer Ulrici von der höh. Bürgersch. zu

Eilenburg,

zu homburg v. d. H. der Lehrer Solter aus Oberstein-Idar, zu Wiesbaden, Realgomnas., der ordentl. Lehrer Dr. Steiger vom Gymnas. zu Hersfeld, und

zu Elberfeld der Schula. Kandid. Dr. Päckelmann.

An der Realschule zu Neumünster ist der Lehrer Rummer aus Treptow als Elementarlehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden bei der höheren Bürgerschule zu Altena der Lehrer Dekinghaus von der Rektoratschule zu Stolberg bei Aachen,

zu Witten der Lehrer Rösener von der Vorschule dieser höheren

Bürgerschule,

ber Gulfslehrer Dr. Bomberg, zu Geisenheim

Dr. 3be, zu Raffel

Backsmuth, zu Marburg

Berle, zu Oberlahnstein =

der Schula. Kandid. Dr. Vollmer, zu Düren

zu Köln Dr. Luborff, und

au Oberhausen = Fasterding.

#### D. Schullehrer=Seminare, 2c.

In gleicher Eigenschaft sind versett worden die Seminar-Direktoren Richter zu Tondern an das zu Augustenburg neu errichtete Lehrerinnen-Seminar, und

Dr. Langen zu Elten an das Schullehrer-Seminar zu Büren. Der erste Seminar-Lehrer Velten zu Kempen ist zum Seminar-Direttor ernanut und demselben die Direttorstelle am Schullehrer-Seminar zu Elten verliehen worden.

An bem neu errichteten Lehrerinnen - Seminar zu August enburg

find die Lehrerinnen Emilie Dielsen zu Glückstadt und Helene Bater zu Berlin als ordentliche Lehrerinnen,

an dem Schullehrer = Seminar zu Rhendt ist der zweite Lehrer Stoffel von der Präparanden-Anstalt zu Simmern als ordentl.

Lehrer, und

an dem Schullehrer-Seminar zu Liebenthal der Lehrer Franz Scholz zu Goldberg als Hülfslehrer angestellt worden.

An der neu errichteten Praparandenanstalt zu Schweidnit ist der zweite Lehrer Kleiner von der Präparandenanstalt zu Schmiede= berg als Vorsteher und erster Lehrer, und der Lehrer Ragopy zu Schweidnit als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Belke, kathol. Lehrer zu Beller-Rheda, Krs Warendorf,

Busch, evangel. Lehrer und Rüfter zu Mertendorf, Krs Naumburg,

Czenkusz, evangel. Lehrer zu Sognow, Krs Flatow,

Dunkel, degl. zu Hagendorf, Kre Löwenberg, Gutzeit, degl. zu Gr. Falkenau, Kre Rosenberg,

hensel, evangel. erster Mädchenlehrer und Kantor zu gunden, Rrs Norderdithmarichen,

Hudack, evangel. Lehrer und Kantor zu Bahn, Krs Greifenhagen, Kröger, evangel. Lehrer zu Elmshorn, Krs Pinneberg,

Nitsche, degl. und Organist zu Sprottau,

Petersen, evangel. Lehrer zu Grömit, Krs Oldenburg,

Schrage, evangel. erster Lehrer und Organist zu Halver, Krs Altena.

Shulze, K. Fr. Ed., evangel. Lehrer und Kantor zu Leopolds= hain, Krs Görlig,

Sommer, evangel. Lehrer und Kantor zu Riethgen, Krs

Weißensee, und

Steinig, kathol. Lehrer zu Tiefenau, Krs Marienwerder; das Allgemeine Chrenzeichen:

Bathmer, evangel. erster Lehrer und Kantor zu Salzhemmendorf, Krs Hameln,

Borch, evangel. Lehrer und Rufter zu Wittstedt, Krs Hadersleben,

Hesse, degl. degl. zu Wendelstein, Kre Querfurt, Schmood, degl. degl. zu Pustow, Rre Grimmen;

die Rettungsmedaille am Bande:

Bagdahn, Lehrer und Organist zu Neu-Paleschken, Krs Berent.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

der Ruftos Espagne an der Königl. Bibliothek zu Berlin,

der Direktor des Gymnasiums zu Duren, Dr. Bogen,

der Professor Dr. Creizenach am Gymnasium zu Frant= furt a. M.,

der Oberlehrer Professor Dr. Proller am Gymnasium zu

Weglar,

die ordentlichen Lehrer Dr. Schulze am Magdalenen=Gymnas. zu Breslau, und Wissowa am kathol. Gymnas. zu Glogau,

der Zeichen- und Elementarlehrer Kindler am Gymnas. zu

Naumburg,

der Oberlehrer Professor Dr. Stürmer an der Realschule zu Bromberg,

der Elementarlehrer Günther an der Realschule zu Erfurt,

der erfte Seminarlehrer Dr. Bach zu Boppard, und

der Seminarlehrer Jeptens zu Rempen.

#### In den Ruhestand getreten:

die Oberlehrer Professor Selckmann und Professor Dr. Polsberwam Köllnischen Gymnas. zu Berlin, und ist denselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Professor Dr. Hüppe am Gymnas. zu Koesfeld, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter

Rlasse mit der Schleife verliehen worden,

die Oberlehrer Dr. G. Petri am Symnas. zu Elberfeld, und Professor Houben vom Symnas. zu Trier, und ist denselben der Rothe Adler = Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Prorektor Oberlehrer Dr. Strack an der Königlichen

Realschule zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Dr. Böttger an der Muster= (Real=) Schule zu Frankfurt a. Main, und

der ordentl. Lehrer Kremer an der Selekten- (höheren Bürger-)
Schule zu Frankfurt a. Main.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

die ordentl. Lehrer Bindel vom Symnas. zu Hamm, und Kniffler vom Symnas. zu Trier,

der Eehrer Kemna von der höheren Bürgerschule zu Altena, der Elementarlehrer Brütam von der höheren Bürgerschule zu Marne,

der zweite Lehrer Tiegs von der Präparandenanstalt zu Laasphe.

In den Reichsbienft getreten:

der außerordentl. Professor Kreisgerichts-Rath Dr. Eccius in der juristisch. Fakult. der Universität zu Greifswald.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

der ordentl. Lehrer Schmidt vom Gymnas. zu Burg,

der ordentl. Lehrer Ahlborn von der Realschule zu Altona, und

der ordentl. Lehrer Dr. Finger von der höheren Bürgerschule zu Eupen.

Auf ihre Anträge entlassen:

der Hülfslehrer Dr. Bauer vom Gymnas. zu Nordhausen, die ordentlichen Realschullehrer Ewald zu Eschwege, Dr. Rellner zu Hanau, und Bahrs zu Homburg v. d. H.

der Konrektor Krakow von der höheren Bürgerschule zu Pillau, und

der ordentliche Seminar- und Musiklehrer B. Schmidt zu Osterode.

#### Inhaltsberzeichniß des Mai-Heftes.

- 98) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft S. 257. 99) Reise- und Umzugskosten-Bergütung für einen aus dem Reichsbienst in den Preußischen Staatsdienst berusenen Beamten S. 281. 100) Diensteinkommen der an Königs. Lehranstalten angestellten Lehrer während ihrer kommissarischen Beschäftigung als Kreis-Schulinspektoren S. 282. 101) Schulaufsicht im Kreise Herzogthum Lauenburg S. 283.
- 102) Aenberung einer statutarischen Bestimmung über die Wahl des Prässibenten ber Atabemie ber Künste S. 284. 103) Mendelssohn Bartholdyschipendien für Musik, Statut S. 284.
- 104) Geenze für das Bestehen der Lehramtsprüfung vor einer Wissenschaft- lichen Prüfungskommission S. 287.
- 105) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerprüfung S. 289. 106) Dielung der Turnhallen S. 289. 107) Bertrag über eine Privat-Präparandenanstalt S. 290. 108) Zuständigseit bei Wiederanstellung unfreiwillig ent-lassener Lehrer S. 292. 109) Befugniß der Regierungen, insbesondere in Schlessen, zur Erhöhung des Lehrergehaltes über den vorgeschriebenen Minimalsat; Bertheilungsmaßstab für derartige Zulagen in Schlessen; Bedeutung der Botation in Beziehung auf Gehaltssesstehung S. 293. 110) Bestimmung der Art des Brennmaterials sür den Lehrer in den Provinzen Ost- und Westpreußen S. 302.
- 111) Exekutivische Beitreibung der Beiträge der Lehrherren für Fortbildungsschulen sowie des Schulgeldes der Arbeitnehmer S. 303. 112) Bedeutung des Ausdruckes "Familienvorstand" in Art. 5 des Regulativs über Errichtung und Unterhaltung der Landschulen in Neuvorpommern S. 304. 113) Berpflichtung der Gutsberrschaft in Schlesien zur Leistung eines Besoldungsbeitrags für die Pandarbeitslehrerin S. 308. 114) Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte in streitigen Bausachen bei vereinigten Schul- und Küsterhäusern S. 312.

Personaldronit S. 313.

## Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts = und Medizinal - Angelegenheiten.

Me 6. u. 7. Berlin, ben 31. Juli

1878.

115) Geschichtliche Darstellung des Verfahrens der Preußischen Unterrichtsverwaltung bei Einrichtung der Volksschulen in Gegenden mit konfessionell ge= mischter Bevolkerung. \*)

Die Bemühung der preußischen Unterrichtsverwaltung um die Förderung des Volksschulwesens, insbesondere die Sorge dafür, daß auch unter schwierigen Verhältnissen die Wohlthaten des Unterrichts möglichst allen Kindern gleichmäßig zu Theil werden und keines des Religionsunterrichtes nach seinem Bekenntnisse entbehre, hat nicht erft in neuerer Zeit in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevolkerung die Vereinigung früher getrennter sogenannter konfessioneller Schulen zu einer einheitlichen Schule nothwendig gemacht.

Die Grundfage, nach welchen dabei zu verfahren ift, find in einer zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Verfügung vom 16. Juni 1876 — Centralblatt 1876 S. 495 — bereits dargelegt worden.

Von nicht minderem Interesse durfte es für einen größeren Leserkreis sein, einmal im Zusammenhange zu übersehen, wie im Einzelnen die dabei in Frage kommenden Grundsäpe im Laufe der Zeit aufgefaßt, behandelt und angewendet worden find. Dies zu ermöglichen, ist der 3weck der nachfolgenden Darftellung. solche Darstellung wird allerdings ebenso wie das richtige Verständniß des bisherigen Verfahrens erschwert durch die Unklarheit, welche über die verschiedenen einheitlichen Schuleinrichtungen herrscht, die in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung überhaupt bestehen und bestehen konnen.

1878.

<sup>\*)</sup> Unter Benutung ber Aften bes Ministeriums ber geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Dies darf indeß nicht abhalten, die Darstellung zu versuchen. Gine unbefangene Prüfung der Thatsachen dürfte auch zur Klärung des Verständnisses der Grundsätze dienen. Vorausgeschickt sei

Folgendes.

Man gebraucht die Ausdrücke: "Simultanschule, paritätische Schule, gemischte Schule" in sehr verschiedenem Sinne. Die Einen bezeichnen mit "Simultanschule" jede Schule, in welcher übershaupt Kinder verschiedener Religionsbekenntnisse Unterricht erhalten. Andere verstehen darunter jene, auch mit dem Ausdrucke "konfessionssoder religionslose Schule" bezeichnete Schuleinrichtung, welche im Königreiche der Niederlande sich vorfindet und wonach in der einzelnen Schule das religiöse Bekenntniß der Kinder weder bei der Anstellung des Lehrers noch bei Ertheilung des Unterrichtes irgendwie berücksichtigt wird; noch Andere meinen damit im geraden Gegensaße hierzu Schulen, in denen den verschiedenen Religionsverwandten rücksichtlich des zu erwählenden Lehrers ein bestimmtes gleiches Recht zusteht. Im letzen Falle aber wird die Schwierigkeit des richtigen Verständnisses noch dadurch erhöht, daß die Wahrung dieses gleichen Rechtes im Laufe der Zeit in der mannigsoltigsten Weise versucht worden ist.

Diesen verschiedenen Auffassungen gegenüber ist zunächst nothwendig daran zu erinnern, daß es in Preußen s. g. konfessions- oder
religionslose Volksschulen, in welchen das Religionsbekenntniß der Rinder bei Anstellung des Lehrers und bei Ertheilung des Unterrichtes
grundsählich ohne Berücksichtigung bliebe, überhaupt nicht giebt.
Die in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung neben den
sogenannten Konfessionsschulen, d. h. denjenigen, in welchen ein
bestimmtes Religionsbekenntniß ausschließlich oder, wenn auch Kinder
anderer Bekenntnisse die Schule besuchen, doch vorzugsweise berücksichtigt wird, bestehenden einheitlichen Schulen, welche am Richtigsten
mit dem Ausbruck "paritätische Schulen" bezeichnet werden, sind
solche Schulen, in welchen Lehrer verschiedener Konfession
neben einander angestellt und ihrer Befähigung gemäß
mit entsprechend gleichen Rechten thätig sind.

Das Nebeneinanderbestehen konfessioneller und paritätischer Volksschulen, als normaler Gestaltungen des Schulwesens entspricht den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes, welches im

12. Titel des II. Theiles vorschreibt:

§. 10. Niemanden soll, wegen Verschiedenheit des Glaubensbekenntnisses, der Zutritt in öffentliche Schulen versagt werden.

S. 29. Wo keine Stiftungen für die gemeinen Schulen vorhans den sind, liegt die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlich en Hausvätern jedes Ortes, ohne Unterschied, ob sie Kinder haben, oder nicht, und ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses ob.

§. 30. Sind jedoch für die Einwohner verschiedenen Glaubensbekenntnisses an Einem Orte mehrere gemeine Schulen errichtet: so ist jeder Einwohner nur zur Unterhaltung des Schullehrers von

seiner Religionspartei beizutragen verbunden.

Derselben Auffassung von dem Wesen der Volksschulen als allgemeiner Bildungs= und Erziehungs-Anstalten entspricht auch die provinzielle Gesetzgebung, wo solche überhaupt darüber befindet; 3. B. für die Rheinproving das Gesetz vom 11. Floreal des Jahres X. (1. Mai 1802) und das Defret vom 17. Dezember 1811; für Schlesien das Schulreglement für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat vom 18. Mai 1801. Dieses sett zwar unter Nr. 4 fest, daß in der Regel jede Religionspartei einen eigenen Schullehrer ihres Glaubens haben solle, beschränkt diese Vorschrift aber unter Nr. 5 und schreibt unter Nr. 6 vor, wie es in "Dörfern "vermischter Religion" gehalten werden solle. "In solchen gemischten "Dörfern" heißt es dann in Nr. 7 "ertheilt der Schullehrer allen "Rindern ohne Unterschied der Religion den Unterricht im Lesen, "Schreiben und allen solchen Kenntnissen, die nicht zur Religion Bu Lesebüchern sollen solche gewählt werden, die nichts "von den Unterscheidungslehren einer oder der anderen Religion ent= "halten. Desgleichen muffen sich alle Kinder zu dem gemeinschaft= "lichen Gebete oder Gesange bei dem Anfange oder Ende der "Schule vereinigen, wie solches hergebracht ist, doch muß dieses "Gebet nichts Einseitiges einer Religionspartei enthalten."

Wie weit man zur Zeit des Erlasses der Gesete, auf welchen die Entwickelung unseres Volksschulwesens beruht, davon entfernt war, die sogenannte Konfessionsschule als die allein berechtigte Form der Volksschule anzuerkennen, ergiebt sich am deutlichsten aus den Vorschriften, nach welchen die Volksschulen in den damals neu ersworbenen Landestheilen eingerichtet wurden. In dieser Beziehung ist unter Anderen das von des Sochseligen Königs Friedrich Wilshelm III. Majestät unter Gegenzeichnung der Minister von Goldsbeck, von Schrötter, von Massow am 31. August 1805 erslassen Reglement für die Lands und niederen Bürgerschulen in NeusOstpreußen zu erwähnen, welches die Bestimmungen des Allgemeinen Landrechtes in wesentlichen Punkten auf diese Schulen

überträgt, so in §. 3:

"Rein Rind, welcher Konfession auch die Eltern oder Fürsorger

"angehören, foll fich diefen Schulen entziehen."

§. 21. "Zur Besoldung der Lehrer und anderen Ausgaben sollen "alle Hausväter einer Schulsozietät ohne Rücksicht auf ihre etwaige "Exemtion und ohne Unterschied ihres Glaubensbekenntnisses, sie "mögen Kinder haben oder nicht, gewisse Beiträge leisten." und dann bestimmt:

§. 53. "Auf die Konfession des Lehrers kommt es

nicht an."

In der Instruction für Lehrer und Vorsteher bei den Land= und niederen Bürgerschulen in Neu-Ostpreußen, welche dem Reglement "im Allerhöchsten Auftrage" beigefügt ist, wird dem Lehrer

unter Nr. 6 b. al. 3 Beisung gegeben:

"In der Hinsicht, daß an dem Unterrichte in diesen Schulen "Kinder von allen Religionsparteien, welche im Staate geduldet "werden, Antheil nehmen sollen und müssen: in dieser Hinsicht wird "dem Lehrer insonderheit eingeschärft, bei seinem Unterrichte mit "größter und sorgfältiger Behutsamkeit alle Acußerungen zu vers "meiden, die mit den Glaubenss und Lehrmeinungen einer einzelnen

"Religionspartei in Beziehung stehen."

"Gs kann dies auch einem nur irgend geübten Lehrer gar nicht "schwer werden, denn die schlichte Darstellung der glücklichen Folgen "und darin liegenden Beweggründe zur Ausübung solcher allgemein "anerkannten Tugenden, wie z. B. der Wahrheitsliebe, Arbeitsamkeit, "Rüchternheit, Mäßigkeit, kindlichen Gehorsams, Dankbarkeit, treuer "Erfüllung der besonderen Berufspflichten und wohlthätigen Unters"stübung leidender Mitbürger, sowie im Gegentheile die treue Schils derung der nachtheiligen Folgen allgemein anerkannter Laster, wie z. B. "Unmäßigkeit, Faulheit, Untreue, Lügen, Betrug, Ungehorsam gegen "die Befehle der Vorgesetzten, Trunkenheit und so weiter wird ihm "Gelegenheit genug darbieten, auf die moralische Ausbildung seiner "Schüler zu wirken, ohne sich gerade der verschiedenen geschichtlichen "und bildichen Darstellungs-Arten oder der besonderen Motive, die "das herrschende System einer oder der anderen Religionspartei "darüber noch aufstellt, bedienen zu dürsen."

"Bei den Unterhaltungen aus der Geschichte und Beschaffens, heit des Vaterlandes müssen besonders solche Gegenstände, Thaten "und Erzählungen gewählt werden, welche in den Herzen der Schüler "Anhänglichkeit an den Staat und ächte Vaterlandsliebe zu erwecken

"und zu ähnlichen Thaten fie zu entflammen geschickt sind."

So weit wie in diesem Falle ist die Unterrichtsverwaltung später nicht wieder gegangen, sondern sie hat stets die Ertheilung des kon fession nellen Religionsunterrichtes in der Volksschule verslangt. Wenn aber solcher beschafft werden konnte, so ist auch keines-weges etwa eine Trennung der Schulen nach dem Bekenntnisse der sie besuchenden Kinder angestrebt worden. Vielmehr treten besonders da, wo auf Hebung des Volksschulwesens mit besonderem Eiser gewirft wird"), paritätische Schulen auf. Auch in den Schullehrer-

<sup>\*)</sup> Ein interessantes Beispiel hierstir bietet die Reorganisation des Bollsschulwesens in halberstadt. Dieselbe ging von einem katholischen Priester, dem Franziskanermönche Josef Theodor Abs aus, welcher auf Grund einer ihm durch Allerböchtes Restript vom 6. Mai 1806 ertheilten Ermächtigung eine Schule eröffnete für Kinder ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes und ohne Rücksicht auf den Stand und den kirchlichen Glauben der Eltern.

seminaren wurden Zöglinge beider Konfessionen gemeinsam unterzichtet. Wenn dies auch vorzugsweise von den ersten drei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts gilt, so ist es doch nachweisbar, daß von der Unterrichtsverwaltung eine den Vorschriften des Allg. Land-Rechts entgegensepte Richtung nicht dauernd eingeschlagen worden ist und wenn es auch vorübergehend geschah, diese Richtung höhere

Sanktion nicht erhalten hat.

Es wird hiergegen allerdings auf eine Allerhöchste Rabinets= Order vom 4. Oktober 1821 verwiesen, in deren Berfolg das in weiten Kreisen bekannt gewordene Ministerial=Restript vom 27. April 1822 erlassen worden ist. Indeh erweist die Geschichte dieses Resstriptes in seiner Entstehung wie in seiner späteren Anwendung, daß dasselbe durch die Kabinets=Order vom 4. Oktober 1821 nicht geboten war; daß diese Order im Gegentheil von vornherein keine so engen Grenzen gezogen hat, als gewöhnlich angenommen wird und daß die Erfahrung sehr bald dazu geführt hat, dieselben noch weiter abzustecken.

Die Order hatte folgende Entstehung:

Die Stadt In efen im Regierungsbezirke Bromberg, welche im Jahre 1819 durch Brand empfindlich heimgesucht worden war, hatte damals 554 schulfähige Kinder und zwar 342 katholische, 96 evangelische und 116 judische, für deren Unterricht in zwei katholischen, einer evangelischen, drei judischen Schulen gesorgt wurde. Alle sechs Soulen waren von fläglicher Beschaffenheit. Bur Verbesserung des Schulwefens follte das Vermögen des aufgelöften Kreuzherrenklofters "soweit daffelbe fakularisirbar mar" verwendet werden. Die Provinzial= behörde beabsichtigte, die Reorganisation der Schulen zu Gnesen durch "Einrichtung einer Simultanschule für die gesammte städtische Ju-"gend ohne Unterschied des Glaubens" herbeizuführen. Gegen diesen Vorschlag sprach sich der Immediatbericht des damaligen Unterrichts= ministers von Altenstein vom 10. Januar 1820 aus. Von dem Gedanken ausgehend, daß in einer Schule, welche "Juden= und "Chriftenkinder besuchen, entweder aller gemeinschaftlicher Religions-"Unterricht und alle derartige Uebung ausfallen oder auf das, was "Juden und Christen gemein ist, d. h. auf den reinen Deismus "zurudgeführt werden mußte", führt er die ganze Reihe der Grunde an, welche sich gegen die Einrichtung nicht sowohl von paritätischen als von solchen Schulen, welche man sonst mit dem Namen so= genannter konfessionsloser Schulen bezeichnet, - benn diese scheint er vorzüglich im Auge zu haben — geltend machen lassen und schließt: "Auch scheint es mir nicht angemessen, das judische Schulwesen "dirett oder indirekt aus dristlichem Kirchgute zu botiren."

Auf diese Weise gelangte er zu dem Vorschlage "das Vermögen "unter die beiden christlichen Glaubensbekenntnisse nach einem billigen "Verhältnisse zu vertheilen und diesen sodann zu überlassen, ob sie

"sich mit Beirath ihrer geistlichen Vorgesetzen und unter Vorbehalt "der Genehmigung des Staates zu einer gemeinsamen Anstalt verseinigen können und wollen, wobei aber das Vermögen beider Theile "getrennt bliebe, um wenn in Zukunft die Auflösung des gemeinsamen "Unterrichtes von der einen oder anderen Seite begehrt oder aus "einem anderen Grunde für nöthig erachtet werden sollte, alsdann "die Trennung nicht an zu große Schwierigkeiten geknüpft sei. Ich "bin nämlich der Meinung," sährt er fort, "nicht nur, daß die "Simultanschule leichter zu Stande kommt, sondern auch, "daß derzenige Geist, in welchem allein sie gedeihen und den vorshin erwähnten Uebeln entgehen kann, nur alsdann in ihr forts "bestehen und sich erhalten wird, wenn sie als das Werk einer "fre ien Vereinigung erscheint, an welche kein Theil läuger "gebunden ist, als die Ueberzeugung von der Zulässigkeit und Nüß"lichkeit der gemeinsamen Anstalten bei ihm besteht."

Hierauf geht der Bericht auf die Grundsäße, nach welchen das Bermögen getheilt und verwendet werden soll, ein und macht ganz bestimmte Vorschläge, deren drei lette sich auf die Schuleinrichtung

beziehen. Darunter lautet der fiebente:

"Auf welche Weise nun diese Einkunfte zum Besten des Schul"wesens zu verwenden — nämlich ob zur Stiftung einer
"christlichen Simultanschule, welche dann auch die
"Kinder jüdischer Eltern auf Begehren nicht ausschließen
"würde oder durch Beibehaltung und Verbesserung der bestehenden,
"besonderen Konfessichulen, darüber soll nach reislicher Erwägung
"aller Umstände durch das Ministerium der geistlichen zc. Angelegen"beiten entschieden werden."

Mit den Vorschlägen 8, 9, welche sich auf die Modalitäten der etwaigen Vereinigung der beiden Konfessionsschulen zu einer dristlichen Simultanschule beziehen, schließt der Vericht. Mit keinem Worte und in keiner Beziehung gehen die Anträge des Ministers von Altenstein über den in Frage stehenden konkreten Fall der

Ordnung des Schulmesens der Stadt Gnesen hinaus.

Darauf erfolgte unter dem 4. Oktober 1821 die nachstehende

Allerhöchste Entscheidung:

"Indem Ich den Ansichten über Simultanschulen, welche "Sie in dem wegen Aushebung des Kreuzherrenklosters zu "Gnesen erstatteten Berichte entwickelt haben, überall beis "pflichte, genehmige Ich zugleich die am Schlusse dieses Besurichtes gemachten Anträge mit der Bestimmung, daß auf "jeden Fall die Kinder jüdischer Eltern ausgeschlossen bleiben "und überlasse Ihnen die weitere Verfügung. Berlin, den "4. Oktober 1821. Friedrich Wilhelm.

"An den Staatsminister Freiherrn von Altenstein."

Die Allerhöchste Order genehmigte also die Vorschläge des Ministers, welcher die Eventualität einer "christlichen Simultanschule" sehr bestimmt in Aussicht genommen hatte und traf nur bezüglich der Verhältnisse zu Gnesen Allershöchste Bestimmung. Der Minister hat sich veranlaßt gefunden, den Theil seiner in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets-Order vom 4. Oktober 1821 an die Regierung zu Bromberg erlassenen Spezials Versügung, welcher sich auf die Simultanschule bezog, unter dem 27. April 1822 sämmtlichen Konsistorien, Regierungen, katholischen bischösslichen und erzbischösslichen Behörden zur Nachricht mitzutheilen. Die Kabinető-Order selbst enthielt keine dahin zielende Anordnung, nicht einmal eine Ermächtigung dazu.

In dieser Beziehung ist eine Allerhöchste Order vom 6. Februar 1860 von besonderem Interesse, in welcher daran erinnert wird, daß: "wenn auch der Bericht vom 10. Januar 1820 sich über "die Vorzüge der Konfessionsschulen im Allgemeinen verbreite und "deren Billigung in der Order ausgesprochen werde, sich doch die "durch letztere getroffenen Bestimmungen lediglich auf die Regulirung

"des Schulmefens zu Gnefen bezogen."

Db den Minister andere Vorgange zu seiner Magregel bestimmt haben, laffen die Aften nicht erkennen. Die Berfügung vom 27. April 1822 beruft sich auf die Lehren der Erfahrung. ist überraschend, da sie sich mit den übereinstimmenden Antragen der den Verhältnissen nahe stehenden Provinzialbehörden in Wider= spruch sest und es legt dieser Umstand die Bermuthung nabe, daß es fich wohl um die personlichen Erfahrungen des damaligen Referenten handelte. Diese Vermuthung findet ihre Bestätigung in einem von diesem zu den Aften gegebenen Votum vom 6. Juli 1829, in welchem er berichtet, daß ihm auf einer im Jahre 1809 durch West= preußen gemachten Reise die Offiziale Dabski zu Dt. Crone, v. Pawlowski zu Stargard, Ryzinski zu Neuburg, Tuczinski zu Flatow, Ruckniewicz zu Mewe und alle höheren Geiftlichen Rlagen über Versuche der Bezirksregierungen, die Germanisirung der Provinz durch Einrichtung von Simultanschulen zu fördern, vorgetragen hätten.

Uebrigens rief die Verfügung vom 27. April 1822 bald die

lebhaftesten Gegenvorstellungen der Provinzialbehörden hervor.

Der Oberpräsident von Baumann zu Posen erstattete unter dem 4. Februar 1829 an den Minister des Innern von Schucksmann einen aussührlichen Bericht über die traurige Lage der Besvölkerung in der Provinz Posen, über die Ursachen ihrer Verarmung und über die Mittel zur Beseitigung der Nothstände. In diesem Berichte schrieb er wörtlich (unter Nr. 3.):

"Die Demoralisation des großen Haufens der Einwohner in "den Städten, ihre hauptsächlich durch die Jahrmärkte gehegte

Neigung zum Müßiggang und zur Böllerei spielt unstreitig unter "den Veranlassungen zu ihrem ärmlichen Zustande eine Hauptrolle. "Ihr kann für die künftige Generation nur mittels der Einwirkung "auf die Jugend in Kirchen und Schulen vorgebeugt werden. Es "geschieht für diesen Zweck so viel als möglich ist, aber die Nöglich"teit ist bedingt durch die Mittel, die in den einzelnen Kommunen "vorhanden sind und sie können bei dem geschilderten Zustande der "Städte nicht anders als sehr beschränkt sein. Zersplittert "werden diese Mittel noch durch die Bildung sogenannter

"Ronfessionsschulen.

"Wenn eine Stadtkommune auch im Stande ift, eine gemein"schaftliche Schule für Katholiken, Evangelische und Juden hinzu"stellen, in welcher den Kindern, bis auf den Religionsunterricht
"das beigebracht wird, dessen sie für ihr künftiges Leben bedürfen
"und wenn in solchen Simultanschulen das jugendliche Gemüth auch
"für Ordnung, Sittsamkeit und Fleiß gewonnen werden kann, so
"ist mit der Bildung von Konfessionsschulen der große Nachtheil
"verbunden, daß bei getheilten Mitteln brauchbare Lehrer kaum oder
"gar nicht zu gewinnen sind. Solche Konfessionsschulen er"füllen ihren Zweck in kleinen Städten daher viel
"weniger als es vermittelst der Simultanschulen ge"schehen kann."

Des Königs Majestät, welchem der Minister von Schucksmann den Bericht des Oberpräsidenten von Posen vorgelegt hatte, ohne bezüglich der Simultanschulfrage eine Meinung zu äußern oder einen Vorschlag zu machen, erließ darauf nachstehende, bisher überall

ungenau abgedruckte Allerhöchste Rabineis-Drder:

"Ich lasse Ihnen hierbei einen Auszug aus einem auf meine "Beranlassung erforderten Berichte des Oberpräsidenten von "Baumann an den Minister des Innern vom 4. und des "Letteren an Mich vom 25. v. M. über den Schulunterricht "in den kleinen Städten des Großherzogthums Posen zu-"fertigen. Der Oberpräsident von Baumann scheint hier-"nach zu besorgen, daß die von Ihnen getroffene Einrich-"tung zur möglichsten Organisation von Konfessionsschulen "statt der Simultanschulen den Erfolg haben werde, daß "wegen der getheilten Mittel in den fleinen Städten ein "zweckmäßiges Schulwesen weder für die eine noch die "andere Konfession sich werde zu Stande bringen lassen. "Ich habe zwar auf Ihren Bericht vom 10. Januar 1820 in "Meiner an Sie erlassenen Order vom 4. Oktober 1821 "Ihre Ansicht genehmigt, daß die Vereinigung der Schulen "weder der einen, noch der andern Konfession aufgedrungen "werde; es kann aber kein Bedenken sein, die Vereini-"gung zu befördern, wenn der Mangel an hinreichenden

"Fonds die zweckmäßige Einrichtung von Konfessionsschulen "hindert und die Gemeindeglieder beider Konfessionen über "die Organisation einer Simultanschule, die doch besser "ist als gar keine, oder eine schlechte Konfessions»

"schule"), einverstanden sind.

"Ich trage Ihnen auf, hiernach den Gegenstand noch "besonders zu prüfen und den Oberpräsidenten von Bau"mann mit der erforderlichen Anweisung zu versehen. Dem
"Minister des Innern habe Ich empfohlen, mit thätiger
"Obsorge auf die Lokalbehörden in den kleinen Städten
"einzuwirken, damit sie sich nach Kräften bemühen, den
"Rostenauswand zur Verbesserung des Elementarschulwesens
"herbeizuschaffen. Berlin, den 23. März 1829. Friedrich
"Wilhelm. An den Staats-Minister Frhr. v. Altenstein."

Wenn hiernach die Einrichtung von Simultanschulen ausdrücklich für zulässig erklärt und die Voraussepung bestimmt wurde,
unter welcher sie gefördert werden solle, so meinten die Regierung
zu Bromberg und der Oberpräsident von Baumann, daß diese
Aenderung der Ministerial = Verfügung vom 27. April 1822 nicht
genüge, um das Schulwesen der Provinz zu heben und beantragten
bereits am 22. Juni 1829 Zulässigkeit des Zwanges gegen katholische
oder evangelische Gemeinden, welche, obgleich unvermögend, eine
Ronfessionsschule aus eigenen Mitteln zu erhalten, "gegen ein
Simultaneum beharrlich protestirten". Besonders dringend aber
beantragte demnächst der Oberpräsident Flottwell die Aushebung
der Verfügung vom 27. April 1822, in welcher er ein Hemmniß
seiner Bestrebungen sur die Förderung des Volkswohles und für die
Pstanzung königs = und staatstreuer Gesinnungen in der Provinz
Posen sah. In einem Berichte vom 22. März 1831 schreibt er:

"Auch giebt es viele Lehrer, welche mit mehr Wärme des "Gemüthes und wahrhafter Mühe, zugleich aber auch mit mehr "schonender Liebe gegen Andersdenkende die Lehren des Christen"thums vortragen als mancher Geistliche. Was die angeführten "Nachtheile der Simultanschule in religiöser Hinsicht betrifft, so "dürfen die beiden Königl. Regierungen auf Glauben rechnen, wenn "sie behaupten, daß in einer Reihe von 15 Jahren nur höchst selten "Aeußerungen derselben bemerkt und jedes Mal ohne Schwierigkeit be"seitigt worden sind. Die Geistlichen der Gemeinden beider Konsessio"nen klagen nicht über Indisserentismus der Gemeindeglieder, unter "welchen Simultanschulen seit Jahren bestehen, auch beweisen die "sleißig besuchten Kirchen und die Zahl der Kommunikanten das "Gegentheil. Am meisten aber sind die Fortschritte des "Volksscheil. Am meisten aber sind die Fortschritte des

<sup>\*)</sup> Die gesperrt gebruckten Worte sehlen bei v. Rönne Unterrichtswesen. I. S. 660.

"lischen geistlichen Behörde der Provinz mitgetheilten "Erlaß vom 27. April 1822 gehemmt worden. Es ist "überall, vorzüglich aber in dieser Provinz, bedeuklich, auf eine vorzhandene Verschiedenheit aufmerksam zu machen und sie äußerlich "einander entgegen zu stellen, zumal wenn sonst niemand daran Anstoß

"genommen hatte.

"Dies war bis zur Erscheinung jenes Erlasses hier in der "Regel der Fall mit der Konfessionsverschiedenheit; sie ist seitdem "überall zur grelleren Hervorhebung auch der Nationalverschiedenheit "geschickt und mit Erfolg benutt worden." Um diese Behauptung näher zu begründen, weist der Oberpräsident auf "die der Entwickelung "eines gemeinsamen Volksgeistes in dem durch Sprache und Neligion "noch getrennten Theile der Bevölkerung dieser Provinz so sehr "hinderliche Identifizirung der polnischen Sprache "und katholischen Religion im Gegensabe zur deutschen

"Sprache und evangelischen Religion" hin.

"Indem nun", fährt er dann fort "der Erlaß vom 27. April "1822, nicht aber zugleich der Anfangspunkt der Fraze, in der "Provinz allgemein bekannt wurde, war es natürlich, daß seine "Bestimmungen auf alle Schulen ohne Ausnahme angewendet "wurden. Viele Gemeinden erklärten sich aus Scheu vor Schul"beiträgen oder aus Eigensinn, viele Geistliche aus Intoleranz oder "persönlichen Rücksichten gegen die Errichtung neuer oder für die "Trennung bestehender Rommunalschulen und die Regierungen "standen diesen für die Vildung der Jugend überall nachtheiligen "Erklärungen sowohl durch jenen hohen Erlaß als durch spätere, "in demselben Sinne ergangene Verfügungen paralysirt gegenüber."

Er erkennt die Bedeutung der Allerhöchsten Rabinets. Order am 23. März 1829 dankbar an, befürchtet aber, daß dieselbe noch zu sehr einschränke und empfiehlt die Rückehr zu den einfachen Vorschriften des Allgem. Landrechtes. In der auf diesen Bericht am 20. Juli 1834 erlassenen Verfügung bestimmt der Minister

von Altenstein allerdings:

"Simultanschulen werden immer nur als Ausnahme hervor"treten", er fährt aber sogleich fort: "entweder so, daß die beider"seitigen, am Orte bestehenden Kirchengemeinden unter Beirath und
"Beistimmung ihres Seelsorgers und mit Genehmigung ihrer resp.
"geistlichen Obern sich freiwillig zu einer gemeinschaftlichen Schul"anstalt vereinigen, oder auch im Fall nachgewiesener Noth"wendigkeit durch obrigkeitlichen Beschluß auch gegen
"den Willen der Gemeinde und der bezüglichen geist"lichen Obern, aber nur nach reislicher unparteisscher Erwägung
"ber Sache und nachdem sowohl die durch ihre Seelsorger berathenen
"Gemeinden oder auch die geistlichen Obern genugsam gehört sind,
"wo dann die Entscheidung des Ministeriums einzuholen sein wird.

"Aus diesem Wege wird jedes Interesse wahrgenommen, geprüft "und nach Maßgabe seiner Bedeutendheit so vielmöglich berücksichtigt "werden.

"Rein Theil kann sich dann beschweren, daß er ohne Beirath "und natürlichen Vertreter gewesen sei und man läuft nicht Gesahr "eine Einrichtung zu treffen, deren Erfolge durch unvorhergesehene "Hindernisse vereitelt werden. Auch haben des Königs Majestät "diese Art zu versahren durch die Allerhöchste, die Aushebung des "Rreuzstiftes zu Gnesen betreffende Kabincts-Order vom 4. Oktober "1821 ausdrücklich zu genehmigen geruht".

Ge ist jedenfalls von nicht zu unterschäpender Bedeutung für die Auslegung der Allerhöchsten Order vom 4. Oktober 1821, daß sich der Minister hier, wo er die Einführung der Simultanschule auch wider den Willen der Gemeinden und ihrer Seels sorger für zulässig erklärt und den Standpunkt seiner Verfügung vom 27. April 1822 aufgiebt, selbst auf die Order vom 4. Oktober 1821 beruft.

Daß er damit dem Willen seines Landesherrn entsprach, sollte

bald ein anderer Vorgang beweisen.

Im Jahre 1834 entstand zwischen den Militar = und den Unterrichtsbehörden eine Differenz wegen Ginrichtung der Garnison= schule zu Befel. Das General=Rommando wollte dieselbe als eine Simultanschule, das Provinzial=Schulkollegium zu Koblenz in Form zweier für sich bestehender Konfessionsschulen errichtet seben. Kriegs-Minister von Wipleben trat der ersteren, der Minister von Altenstein der anderen Auffassung bei. In dem gemeinsamen Immediatberichte berief sich Letterer auf die Allerhöchste Order vom 4. Oktober 1821, theilte Seiner Majestät mit, welche Anwendung er derselben gegeben habe und wiederholte seine Bedenken gegen Simultanschulen. Der Kriege-Minister, welcher sich auf das Bertommen berief, suchte dieselben zu widerlegen und machte geltend, "daß mit Ausnahme des Religionsunterrichtes und allenfalls der "biblischen Geschichte, für die übrigen Unterrichtsgegenstände, nament= "lich für Lesen, Schreiben, Rechnen, Geschichte und Erdbeschreibung "eine Trennung nach den Konfessionen keineswegs erforderlich scheint "und daß mithin, da die von dem Minister der geistlichen zc. Ange-"legenheiten erwähnten Schulgebete wohl am zweckmäßigsten mit "dem Religions = Unterrichte in Verbindung zu sepen sein werden, "durch die Errichtung einer Simultanschule durchaus keine Nach= "theile entstehen zu können scheinen, die nicht durch einen angemessenen "Lehrplan leicht beseitigt werden könnten".

Des hochseligen Königs Majestät trafen Ihre Entscheidung

durch nachstehende Allerhöchste Order:

"Da in der Armee nie getrennte Schulen bestanden haben, so "bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 24. v. M., daß auch "die Garnisonschule zu Wesel als eine Simultanschule mit

"einem evangelischen und einem katholischen Lehrer, welche die "Rinder in allen Lehrgegenständen in zwei aufeinanderfolgen"den Rlassen und nur in der Religion nach der Konfession "gesondert, zu unterrichten haben, eingerichtet werden soll. "Berlin, den 8. März 1835. Friedrich Wilhelm. An "die Staats-Minister Freiherrn von Altenstein und von "Wipleben".

Inzwischen erhielt die Bestimmung der Verfügung vom 20. Juli 1834 nicht lange darauf aus anderer Veranlassung eine weitere Allerhöchste Sanktion. Der sechste Provinzial-Landtag der Provinz Preußen trug nämlich in einer besonderen Denkschrift vom 20. März 1837 Sr. Majestät König Friedrich Wilhelm III. die Vitte vor, den Fortbestand von Simultanseminaren und Simultanschulen

zu gestatten.

Die Denkschrift wies auf die Vortheile der bisherigen, den Vorsschriften des Allgemeinen Landrechtes entsprechenden Einrichtungen hin, widerlegte die gewöhnlich gegen Simultanschulen geltend gemachten Bedenken und schloß:

"Endlich würde dem Lande eine Last aufgelegt werden, die

"daffelbe zu tragen außer Stande ift.

"Nach den angestellten Erkundigungen haben am Schlusse des "Jahres 1835 im Regierungsbezirke Marienwerder unter 963 Gle= "mentarschulen 850 Simultanschulen, im Regierungsbezirk Danzig "unter 573 Elementarschulen 504 Simultanschulen bestanden. \*) "Die Einrichtung und Unterhaltung der dringend nothwendigen "Schulen, welche der Gemeinde obliegen, haben große Anstrengungen "erfordert und fordern solche noch fortwährend. Es ist erfreulich, "daß in der Mehrzahl der Fälle diese Anstrengungen gern und willig "geleistet werden. Noch aber ist vieles bei den bereits errichteten "Schulen zu thun und zu verwenden. Gine Verdoppelung der "Schulen an den Orten, wo Simultanschulen bestehen, also eine "Errichtung von etwa dreizehnhundert und fünfzig neuer Schulen "in den Regierungsbezirken Danzig und Marienwerder würde die "Rrafte des Landes weit übersteigen. Wir halten es für eine uns "obliegende Pflicht, die Unmöglichkeit der Ausführung der Magregel "anzuzeigen. Für eine ganz außerhalb dieses materiellen Gefichts-"punktes liegende, noch viel heiligere Pflicht achten wir es aber, des "Königs Majestät unsere Ansichten und Besorgnisse über die vom "Ministerio gebotene Separation des Unterrichtes in den Seminaren "und Elementarschulen nach den Konfessionen in tiefster Ehrfurcht "und mit schuldigem Freimuthe vorzutragen.

<sup>\*)</sup> In diesen Bablen sind augenscheinlich alle Bollsschulen euthalten, welche von Rindern verschiedener Bekenntnisse besucht wurden, also anch diejenigen, welche nur einen Lehrer hatten

"Des Königs Majestät segensreiches Wirken für wahre Reli"giosität, Toleranz und Jugendbildung wird von der ganzen civili"sirten Welt gepriesen. Die kommenden Geschlechter werden die
"durch dieses Wirken nicht blos dem preußischen Volke, sondern der
"gesammten Civilisation erzeigten Wohlthaten noch mehr in deren
"Folgen genießen. Bei ihnen wird das Andenken des erhabenen
"Wonarchen gesegnet bleiben, der unermüdet für das Wohl des ihm
"von der Vorsehung zur Führung anvertrauten Volkes gewirkt und
"sich in die vorderen Reihen der Wohlthäter des Menschengeschlechts
"gestellt hat. Die Majestät unseres Allergnädigsten Königs und Herrn
"bitten wir mit kindlichem Vertrauen auf Gehör allerunterthänigst:

"die Genehmigung der von dem Ministerio der geistlichen und "Schulangelegenheiten angeordneten Trennung der Simultan = Se"minare und Simultan = Elementarschulen zu versagen, und die "Beibehaltung des Simultaneums Allergnädigst anzubefehlen. Königs=
"berg, den 20. März 1837. Die Provinzialstände des Königreichs

"Preußen. Alf. Graf von Donhoff."

Der Oberpräsident von Schön unterstützte das Gesuch in seinem Begleitberichte vom 23. Mai 1837, welchen er mit den Worten einleitete:

"Alle Thatsachen, Meinungen und Argumente, welche die Beis-"lage aufstellt, sind mir seit einer Reihe von Jahren, namentlich "seit der ersten Trennungs-Anordnung, von vielen und verschiedens-"artigen Männern in Westpreußen sehr oft geäußert und mitgetheilt, "und ich habe diese Mittheilungen, verbunden mit einer speziellen "Kenntniß der Sache und meiner Meinung auch benutzt, um in "mehreren Berichten dem Königlichen Ministerio das vorzustellen,

"was die Beilage enthält.

"Ich habe daher hier nur noch zu wiederholen, daß die an= "geordnete Trennung der Konfessionen sowohl in den Seminaren, "wie in den Elementarschulen eines Theils, ohne der Frequenz der "Seminare sehr nachtheiligen Eintrag zu thun und ohne den zur "Unterhaltung ber Elementarschulen verpflichteten Schulgemeinden "durch die Absonderung in Konfessionsschulen vermehrte und uner-"schwingliche Rosten aufzuerlegen, nicht ausführbar sei; anderen= "theils aber diese Maßregel als ein für die Kultur der Provinz "verderblicher Rückschritt zu erachten sein würde, da ohne Gefähr= "dung des dristlich religiösen Interesses die zum gemeinsamen "Zwecke der wissenschaftlichen Ausbildung der Jugend bisher ohne "Unterschied der Konfession vereinigten Schul= und Seminar-Anstalten "nur dazu gedient haben, in erfreulicher Weise das Band der Liebe "und Eintracht unter den verschiedenen Bekennern des driftlichen "Glaubens fester zu knüpfen, Toleranz und gegenseitiges Vertrauen "zu beleben und diese heilsamen Früchte der Erziehung später in "das bürgerliche Leben übertragen zu seben."

Auf diese Vorstellungen wurde nun der Landtagsabschied vom

28. Ottober 1838 ertheilt.

"Wenn der gandtag sich über die von Unserem Minister der "geistlichen und Unterrichts=Angelegenheiten hinsichtlich der "Simultanschulen und Simultanseminare getroffenen Anord= "nungen beschwert und um deren Aufhebung bittet, so scheint "derselbe zum Theil von falschen Voraussepungen über das= "jenige auszugehen, was unter dem Worte: Simultanschule "verstanden wird. In Orten, in welchen die Mehrheit der "Einwohner einer Konfession zugethan ist und daher auch "ein Schullehrer dieser Konfession gewählt wird, gleichwohl "aber nach §. 10. Tit. 12. Th. II. des Allgemeinen gand= "rechts den Rindern der zu einer andern Ronfession gehörigen "Minderzahl der Einwohner der Besuch der Schule gestattet "ist, besteht teine Simultanschule, daber denn auch hinsicht= "lich der Schulen dieser Art keine Veränderung beabsichtigt Simultanschulen sind vielmehr nur solche, wo ben "verschiedenen Konfessions = Verwandten rucksichtlich des zu "erwählenden Lehrers ein gleiches Recht zusteht, dergestalt "daß wenn die Schule nur einen Lehrer hat, dieser abwech-"selnd evangelischer ober katholischer Ronfession sein muß, "ober wenn mehrere Lehrer an der Schule sind, diese von "den verschiedenen Ronfessionen sein muffen.

"Nur auf die Schulen der letteren Art beziehen sich "die von Unserem Minister der geistlichen und Unterrichts= "Angelegenheiten getroffenen Anordnungen, bei welchen es "auch sein Bewenden behält, da in Elementarschulen der "Religionsunterricht immer die Grundlage des ganzen Unter-"richts sein muß und diese Grundlage den Simultanschulen

"nicht gefichert sein wurde".

"Indessen wird die Ginrichtung von abgesonderten Ron= "fessionsschulen nur da verlangt werden, wo die Konfessions-"gemeinden die Mittel zu deren ausreichender Dotation besitzen, "sowie denn auch die Bildung neuer Simultan= "schulen und die Bereinigung vorhandener Kon-"fessionsschulen da gestattet werden soll, wo die "Einrichtung von Simultanschulen entweder durch "Mangel an hinreichenden Mitteln für abgeson= "derte Konfessionsschulen geboten oder das Werk "freier Entschließung der von ihren Seelsorgern "berathenen Gemeinden ift, und der Genehmigung "sonst fein Bedenten entgegensteht".

In Gemäßheit dieser Allerhöchsten Entscheidung ist sodann verfahren worden. Der Versuch, die Allerhöchste Rabinets-Order vom 4. Oftober 1821 in einem Sinne zu deuten und in einem Umfange anzuwenden, wie es weder der Veranlassung zu derselben, noch den Absichten Sr. Majestät König Friedrich Wilhelm III. entsprach, war bestimmt aufgegeben. Interessant ist, daß noch ein Jahr vor seinem Rücktritte und der mit diesem verbundenen Wendung in der Geschichte des preußischen Volksschulwesens der Minister Eichsporn es als das herkömmliche Verhältniß bezeichnet, daß alle "öffentz"lichen Unterrichtsanstalten der Monarchie entweder evangelische oder "katholische oder statutenmäßig Simultan=Anstalten sind. (Verfügung vom 8. Mai 1847.)

Der Erlaß der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 erfolgte demnach zu einer Zeit, wo sich die preußische Unterrichtsverwaltung in den Grundlinien bewegte, welche durch das Allgemeine

Landrecht vorgezeichnet sind.

Jene selbst aber hat eine neue Rechtsgrundlage noch nicht ge= schaffen. Allerdings schreibt dieselbe in dem ersten Absape des Ar= titels 24. por:

Bei der Errichtung der öffentlichen Volksschulen sind die kon=

fessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen; aber diese Bestimmung gehört zu denjenigen, welche in Gemäßheit von Artisel 112. z. 3. noch nicht geltendes Recht sind. Auch erzeben die bezüglichen Verhandlungen beider Kammern über den Artisel 24., so streitig auch sonst ihr Ergebniß sein mag, das Eine mit voller Gewißheit, daß derselbe seine Deutung und Anwensdung erst durch das zu erwartende Unterrichtsgesetz erhalten sollte. Soweit dabei die Errichtung von sogenannten konfessionellen und von paritätischen Schulen in Frage kam, stellen die Verhandlungen ferner außer Zweisel, daß es nicht die Meinung war, für das künftige Gesetz die konfessionelle Volksschule als die allein berechtigte Gestaltung des Volksschulwesens hinzustellen. So äußerte der Misnister von Laden berg in der 53. Sitzung der Ersten Kammer vom Jahre 1849:

"Das "möglichst"" enthält zwei Beschränkungen, nämlich "die eine: soweit es die Rechte des Staates und die Ansprüche ge"statten, welche er an die Konfessionsschule zu machen hat, wenn sie "an die Stelle der öffentlichen treten soll, und die andere: soweit

"es nach den Zahlenverhältnissen ausführbar ist."

Er hat also anerkannt, daß erst andere wichtige Interessen verssorgt sein müssen, ehe die Einrichtung konfessioneller Schulen durchsgeführt werden kann und daß die thatsächlichen Verhältnisse dabei Berücksichtigung erfordern. Er hat außerdem die Sicherstellung der staatlichen Interessen sowohl in ihrer allgemeinen Beziehung als bezüglich der Forderungen geltend gemacht, welche die Unterrichtsverswaltung an das Schulwesen zu stellen hat.

In seiner amtlichen Thätigkeit hat der Minister von Laden berg diese Grundsäte zur Richtschnur genommen und dabei auch die thatsäch-

lichen Verhältnisse, von deren Lage er seine Entscheidungen im einzenen Falle abhängig gemacht hat, nicht blos in der Zahl der Schüler gesehen.

Unter dem Minister von Raumer sind die Wege, welche die Unterrichtsverwaltung bis dahin eingeschlagen hatte, allerdings zeit=

weilig verlaffen worben.

Schwierigkeiten, welche fich bei der Einrichtung namentlich der einklassigen Schulen in Dörfern mit konfessionell gemischter Bevolkerung der Provinzen Preußen und Posen herausstellten und welche leicht auf andere Weise hätten beseitigt werden können, veranlaßten den Minister, durch Verfügung vom 13. Februar 1855 den Regierungen zu Danzig, Marienwerder, Posen und Bromberg die Errich= tung besonderer Konfessionsschulen, nothigenfalls durch Trennung bestehender Schulsozietäten, zu empfehlen. Er hat allerdings durch spa= tere Verfügungen insbesondere vom 1. Februar, 1. Juli und 17. Oktober 1856 diese Anordnung wieder abgeschwächt, auch geltend gemacht, daß sie sich nur auf die Schulen von Westpreußen und Posen be= zöge; immerhin aber find in jener Zeit, in den meiften Fällen unter dem lebhaftesten Widerspruche der betheiligten Gemeinden, Schuleinrichtungen, welche seit Jahrzehnten bestanden hatten, gestört und die Berbande auseinander geriffen worden. Bielfach geschah dies unter Beziehung auf die Allerhöchste Rabinets - Order vom 4. Detober 1821.

Indeß hat dieses Versahren durch die bereits erwähnte Kabinets-Order vom 6. Februar 1860 eine unzweidentige Mißbilligung
ersahren, des Königs Majestät sprachen in dieser Order aus, daß
Allerhöchstdieselben "Anstand nahmen, der Kabinets-Order vom 4. Of"tober 1821 einen so dispositiven Charafter und eine solche Trag"weite beizulegen, daß daraus die Nothwendigkeit gefolgert werden
"könnte, auf die Umwandlung der Simultanschulen in konfessionelle
"überall Bedacht zu nehmen, sobald bei ihrer Einrichtung nicht nach
"den Grundsähen versahren ist, welche der damalige Minister der
"geistlichen zc. Angelegenheiten in seinem der obigen Order voran"gegangenen Berichte vom 10. Januar 1820 entwickelt hatte."

Uebrigens waren doch die realen Verhältnisse stärker als die Theorien, und es haben sich deshalb trop der auf ihre Beseitigung gerichteten Verfügungen in den Provinzen, für welche die Erlasse vom 27. April 1822 und vom 13. Februar 1855 bestimmt waren, "Simultanschulen" erhalten. Es bestanden im Jahre 1871 solche nicht nur in kleineren Orten, sondern auch in Städten, wo die Arsmuth der Gemeinden nicht als der Grund für ihre Einrichtung ans

gesehen werben tann.

Die Unterrichtsverwaltung steht demnach auf dem Boden der Landesgesetze und der Landesverfassung und sie hält die Grundsäße inne, welche ohne Gefährdung des Gedeihens unseres preußischen Volksschulwesens nicht verlassen werden dürfen, wenn sie die Ein-

richtung paritätischer Schulen mit den erforderlichen Kautelen da zusläßt, wo entweder durch dieselbe wesentliche Uebelstände im Schulzwesen eines Ortes, die auf andere Weise nicht mit gleichem Erfolge zu beseitigen sind, behoben werden oder die Unterhaltungspflichtigen im Interesse ihres Schulwesens den bezüglichen Antrag in begrünsteter Weise stellen.

Bu den wesentlichsten Nachtheilen, deren Beseitigung der Unterrichtsverwaltung obliegt, gehört zunächst jede Einrichtung, welche die Bohlthaten des Unterrichtes einem Theile der die Schule besuchenden Kinder verkümmert. Dieser Fall tritt in Orten mit konfessionell gemischter Bevölkerung für die Kinder der Minderheit sehr leicht ein, wenn sie ihre Unterweisung in den sogenannten Konfessionsschulen der Mehrheit suchen müssen.

Wenn bezüglich dieser Kinder in einer Ministerial = Verfügung

vom 20. Juli 1834 gesagt wird:

"Auf einzelne Familien, gleichviel, ob katholische oder evangelische, die zerstreut unter anderen Glaubensgenossen leben, kann bei einer "solchen, die Bedürfnisse des Ganzen umfassenden Einrichtung nicht "Rücksicht genommen, ihrem besonderen Wohle können die Grunds "maximen, nach welchen das Volksschulwesen überhaupt sich gestaltet "und verwaltet wird, nicht aufgeopfert werden. Dergleichen "Familien verlieren sich entweder durch Uebertritt zu "der herrschenden Kirche des Ortes in Folge der gemischten "Ehen, oder sie suchen einen andern Wohnort, wo sich eine Kirche "und Schule ihres Glaubens sindet."

so muß dem entgegnet werden, daß die Unterrichtsverwaltung gegen alle die Schule besuchenden Rinder gleiche Pflichten hat und daß es ihr obliegt, das Gesammtwohl der Bolksschule ohne Beeinträchtigung einzelner dieselbe besuchenden Kinder zu fördern. Darum soll sie auch dafür sorgen, daß möglichst alle Kinder den Religionsunterricht ihres Bekenntnisses erhalten und Lehrer haben, denen sie volles Vertrauen schenken können. In vielen Fällen ist aber der ausreichende Schutz sur die Minoritäten nur in der paritätischen Schule mit Sicherheit zu erreichen, während sie in den sogenannten Konfessionsschulen oft schwer lastenden Gewissensdruck erleiden, oft auch verwahrlost werden. Es würde nicht schwer sein hierfür eine Reihe schlagender Beispiele anzuführen.

Die Verwahrlosung dieser Kinder, durch welche mittelbar nicht nur ihre Eltern, sondern auch der Staat und die bürgerliche Gesellschaft betroffen werden, tritt namentlich in den Provinzen ein, deren Bevölkerung auch sprachlich gemischt ist. Einen kräftigen Beweiß dafür giebt die Zusammenstellung des Verhältnisses der Zahl der Analphabeten zu der Bevölkerungszahl in den verschiedenen Thei-

len der Monarchie.

Bei der Volksählung von 1871 wurden männliche Analphasbeten, welche 10 und mehr Jahre alt waren: unter je 1000 Einswohnern gefunden 10 bis 20 in 5; 21 bis 30 in 7; 31 bis 40 in 4; 41 bis 50 in 5; 51 bis 80 in 6 Verwaltungsbezirken. In diesen 27 Bezirken fanden sich also unter je 1000 männlichen Beswohnern von 10 und mehr Jahren nicht über 80 Analphabeten; dagegen

im Regierungsbezirke Oppeln 201

" " " Rönigsberg 215

" " " Gumbinnen 253

" " Dosen 303

" " Danzig 310

" " Bromberg 343

" " Marienwerder 346.

Die Zahl der weiblichen Analphabeten von 10 und mehr Lebens= jahren betrug in den beiden lettbezeichneten Regierungsbezirken bezw. 469 und 410 von Tausend.

Nicht selten haben auch die Kinder der Minderzahl in solchen sogenannten Konfessionsschulen des Religionsunterrichtes nach ihrem Bekenntnisse entbehrt, so beispielsweise noch im Jahre 1874 in der

Proving Preugen 1248 evangelische Rinder.

Die Berücksichtigung der Minoritäten läßt sich wohl auch durch Herstellung kleiner Konfessionsschulen bewirken, und in der That ift dies auch vielfach versucht worden; aber in den meiften Fällen mit sehr miglichen Erfolgen. Diese funftlich hervorgerufenen Ronfessionsschulen mußten nämlich entweder für einen ungewöhnlich großen Umtreis berechnet werden ober ihre Unterhaltung fiel einer besonders kleinen Zahl Berpflichteter zur Laft. Im ersteren Falle konnte kein regelmäßiger Schulbesuch erzielt werden; im anderen Falle wurde die Schule nicht lebensfähig; in beiden Fällen mar der 3weck verfehlt. Wenn zum Beispiel dem Prinzipe der tonfessionellen Schule zu Liebe die an dem linken Ufer eines Stromes wohnenden tatholischen Kinder ihre Schule am rechten Ufer deffelben haben sollen, der Uebergang über den Strom aber jährlich zweimal sechs bis acht Bochen hindurch durch die Witterungsverhältnisse gestört ift, so find diese Kinder anftatt gefördert zu sein, der Wohlthaten der Schule Nicht anders steht es mit den armen, oft unzureichend beraubt. bekleideten Rindern, welchen die Ortsschule ihrer Ronfession wegen verschlossen bleibt und welche Wege bis zu einer Stunde und dar= über, an mehreren Schulhäusern vorbei, zurücklegen muffen, um die Soule ihrer Ronfession zu erreichen.

Ebenso ungünstig sind die Kinder in den unzureichend dotirten, lebensunfähigen Schulen gestellt; sei es, daß, wie an einer evangelischen Schule in der Provinz Westfalen der armlichen Verhältnisse wegen in 26 Jahren 16 Lehrer einander folgen und es zuletzt überhaupt nicht mehr möglich wird, einen geprüften Lehrer zu gewinnen; sei es, daß Verhältnisse eintreten wie bei einer katholischen Schule des Regierungs-Bezirkes Koblenz, von welcher die Regierung berichtet:

"Die Schule besteht aus zwei Klassen, deren eine von 88 Knaben, die andere von 80 Mädchen besucht wird, also aus zwei einklassigen Schulen. Die Schulsäle sind dunkel und für die vorhandene "Schülerzahl nicht geräumig genug. Ein Theil der Knaben sist auf einer Bank, ohne Pult, weil zu dessen Aufstellung der Raum sehlt. Die Kinder halten ihre Tafeln beim Schreiben in der einen "Hand oder legen sie auf die Knies oder auf den Sis, während sie davor knieen. Dabei ist zu erwarten, daß die Zahl der Schulzkinder sich noch vermehren werde, denn seit der letzten Revision "im Jahre 1863 ist sie von 71 auf 168 gestiegen."

In der Regel sind in diesen kleinen Schulen auch die Leistungen überaus gering; so berichtet die Behörde über eine von 32 Kindern besuchte katholische Schule im Regierungsbezirke Arnsberg: "Die "zur Entlassung reisen Kinder haben weder einfache Säpe korrekt "zu schreiben, noch zwei mehrstellige Zahlen richtig zu addiren ver"standen; sie fanden auf der Karte nicht Westfalen, Arnsberg,
"Münster, die Rheinprovinz. Sie wußten weder den Namen unseres
"Kaisers noch etwas von der Errichtung des deutschen Kaiser-

"thumes."

Oft auch bestehen an demselben Orte zwei gleich schlechte Konstessionsschulen kummerlich nebeneinander. Die evangelische Schule eines Dorfes im Regierungsbezirke Trier z. B. hat 115 Schüler, welche von einem Lehrer in einem Zimmer unterrichtet werden, welches nur für 60 Kinder ausreichenden Raum hat. Die katholische Schule daselbst bietet ihren 35 Kindern ein Zimmer von 29,91 qm.; aber sie ist von einem Präparanden versorgt, und keine der beiden Schulen kann ohne Staatszuschuß weiter bestehen.

Alle diese Beispiele sind aus den westlichen Provinzen gewählt; es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß ähnliche Verhältnisse in

den öftlichen Provinzen noch häufiger find.

Diese Beispiele dürften aber auch genügen, um nachzuweisen, daß Zustände bestehen, welchen gegenüber der Unterrichtsverwaltung die Einrichtung paritätischer Schulen — auch aus eigener Initiative

- sogar zur Pflicht werden tann.

In denjenigen Fällen endlich, in denen die Unterhaltungspflichtigen selbst die Einrichtung paritätischer Schulen durch die berechtigten Organe beschließen, um eine dringend gebotene Verbesserung ihres Schulwesens unter geringeren Opfern, sei es in Betress nothwendiger Neubauten, sei es bei Beschaffung des Lehrpersonales herstellen zu können, ist die Staatsregierung, sobald mit der neuen Einrichtung nachweislich eine Beseitigung vorhandener Mängel oder sonst eine wesentliche Förderung im Schulwesen des Orts erreicht wird und

die dadurch zu erzielenden Ersparnisse in der That erheblich sind, insbesondere gegenüber dem hoffentlich vorübergehenden Rückgange in der Wohlhabenheit namentlich der Industriebezirke und den sehr großen Rosten, welche die Unterhaltung der Schulen ohnehin den Gemeinden auflegt, nicht wohl berechtigt, die Genehmigung zu ver-Wo durch die Vereinigung konfessioneller Schulen zu paris tätischen in einzelnen Orten Lehrkräfte gespart werden, liegt überdies auch ein allgemeines staatliches Interesse an diesem Vorgeben vor, so lange der Lehrermangel andauert. Der Mangel an Lehrern, unter welchem unser Volksschulwesen im Anfange Dieses Jahrzehntes litt, war so groß, daß er die allgemeine Aufmerksamkeit erregte und beispielsweise der Kirchentag zu Halle 1872 seine Entstehung und die Mittel zu seiner Beseitigung zum Gegenstande eingehender Berathung machte. Dennoch tritt der ganze Umfang, welchen er hatte, erst jest zu Tage. Seit 1873 hat sich die Zahl der vorschriftsmäßig geprüften Lehrer um 3488 vermehrt und dennoch sind noch 4581 Stellen in der Monarchie nicht vorschriftsmäßig besetzt, außerdem eine noch größere Zahl von Schulklassen überfüllt. Der Staat hat vom Januar 1872 bis 1878: 29 Schullehrerseminare und 3 Lehrerinnenseminare neu begründet; die Bahl der Böglinge ist in den älteren Anstalten vermehrt worden; der gesammte Aufwand für die Seminare hat sich seit 1872 um 3 Millionen Mark jährlich erhöht, und noch sind alle diese Schritte nicht ausreichend gewesen, Lehrermangel zu überwinden. Bei solcher Lage der Dinge ift es sicher nicht wohlgethan, die Beseitigung besselben allein in der Bermehrung der Lehrerbildungsanstalten zu suchen, sondern es ist auch die Pflicht der Unterrichtsverwaltung, die Zahl der Lehrerstellen, so= weit es ohne Verlepung der unterrichtlichen Interessen möglich ift, zu vermindern. Wenn in einem Kreise des Regierungsbezirkes Roblenz, 67 Schulen mit je 50 und weniger Schulkindern vorhanden, da= gegen 30 Lehrerstellen unbesett sind, die Kinder in diesen also ihren Unterricht von ungeprüften jungen Leuten erhalten, so dürfte die Regierung wohl befugt sein, ihr etwa entgegengebrachte Antrage auf Bildung größerer Schulkörper unter Ersparung von Lehrkräften zu genehmigen.

Aus vorstehender Darstellung ergeben sich die Grundsätze, welche, je nach der praktischen Verschiedenheit der Fälle, bei Einrichtung neuer oder bei Vereinigung bestehender Volksschulen mit Rücksicht auf die konfessionelle bezüglich paritätische Qualität festgehalten werden.

Es erhellt insbesondere, daß es auch in neuerer Zeit vermieden worden ist, die Einrichtung paritätischer Schulen grundsählich zu fördern. Insbesondere ist nirgend einer Gemeinde, welche ein wohlsgeordnetes Schulwesen bereits hatte und zu erhalten vermochte, die Vereinigung ihrer Konfessionsschulen zu paritätischen aufgenöthigt worden. Dagegen ist überall, wo eine solche Errichtung in & Leben

getreten ist, stets für die Beschaffung des Religionsunterrichtes für die verschiedenen Bekenntnisse und für die Anstellung von Lehrern

der verschiedenen Konfessionen Sorge getragen worden.

Es darf in dieser Beziehung wie überhaupt bezüglich der weiteren Orientirung über diese Angelegenheit auf die bereits erwähnte Versfügung vom 16. Juni 1876 und auf die Beantwortung der Interspellation des Oberpräsidenten a. D. Herrn von Kleist=Repowim Herrenhause durch den Herrn Kultusminister am 17. Juni 1876 verwiesen werden.

Berlin im März 1878.

# l. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

116) Unzulässigkeit der Unabkömmlichkeits-Erklärung militärpflichtiger Beamten, die nicht etatsmäßig ans gestellt sind.

Berlin, den 12. Juni 1878. Auf den Bericht vom 18. v. M. übersende ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium hierbei die Unabkömmlichkeits-Atteste für die ach 1. bis 4. und 7. bis 9. der eingereichten Nachweisung genannten Lehrer mit dem Bemerken, daß nach dem in "Wiese, Berordnungen und Gesetze" auszugsweise abgedruckten Staatsministerial-Beschlusse vom 22. Januar 1831 die nicht etatsmäßig angestellten, sondern nur gegen Diäten oder unentgeltlich beschäftigten Beamten unter keinen Umständen als unentbehrlich im Civildienste angesehen werden dürfen und daß daher die ach 5. und 6. der Nachsweisung bezeichneten Lehrer nicht als unabkömmlich anzuerkennen sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. III. 1352.

117) Bezeichnung der Quartale des Rechnungsjahres.
(Centrbl. pro 1878 Seite 65 Nr. 26.)

Berlin, den 10. Juli 1878. Abschrift der Cirkularverfügung vom 22. Mai d. J. (I. 6134.), welche der Herr Finanz= Minister hinsichtlich der anderweiten künf= tigen Bezeichnung der Rechnungsquartale erlassen hat, folgt anbei mit Bezug auf meinen Erlaß vom 3. Dezember 1877 (G. III. 3959.) zur Kenntnisnahme, Nachachtung und weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königt. Regierungen, Konsistorien, Provinzial-Schultollegien, Landbrosteien, Universitäts-Kuratorien, 2c. 2c. G. III. 1978.

Berlin, den 22. Mai 1878.

Die Duartale des Rechnungsjahres werden seit der Verlegung desselben auf die Zeit vom 1. April bis 31. März in der Reichsverwaltung nach dem Etatsjahre, in der Preußischen Verwaltung dagegen in Gemäßheit des Cirkular-Erlasses vom 12. November v. J.
nach den Monaten bezeichnet. Aus diesem ungleichmäßigen Verfahren haben sich in dem zwischen beiden Verwaltungen bestehenden Abrechnungsverkehr Unzuträglichkeiten ergeben. Zu deren Beseitigung
wird hiermit unter Aushebung jenes Cirkular-Erlasses bestimmt, daß
auch in der Preußischen Verwaltung künftig die Rechnungsquartale
nach dem Etatsjahre zu bezeichnen sind, also z. B. das die Monate
April, Mai und Juni umfassende Duartal: 1. Duartal des Etatsjahres 1878/79.

Die Königl. Regierung wolle die Behörden und Kassen Ihres

Verwaltungsbezirkes hiernach mit Unweisung verseben.

Der Finanz-Minister. Hobrecht.

I. 6134. F. M.

118) Erläuternde Bestimmungen zum Gesete über Umzugskosten der Staatsbeamten.

Berlin, ben 4. Mai 1877.

Nachdem das Gesetz vom 24. Februar d. J., betreffend die Umzugskosten der Staatsbeamten, durch die Ges.=Samml. S. 15 publizirt worden ist, wird in Bezug auf die Anwendung dieses

Geseßes hierdurch Folgendes bestimmt:

1) Für die Feststellung des Dienstranges der Beamten behufs Zuzählung derselben in die im S. 1. des Gesetses aufgeführten Klassen sinden die für das Gesetz vom 12. Mai 1873, betreffend die Wohnungsgeldzuschüsse der Beamten (Ges. = Samml. S. 209) sowie die für das Gesetz vom 24. März 1873, betreffend die Tagezgelder und die Reisekosten der Staatsbeamten (Ges. = Samml. S. 122)

getroffenen Festsetzungen entsprechende Anwendung. Es wird dabei bemerkt, daß die Klasse VI. im S. 1. des Umzugskostengesetzes der Klasse IV. des Tariss zum Gesetze vom 12. Mai 1873 entspricht, daß jedoch aus der letztgenannten Klasse diejenigen Beamten aussscheiden und zu der Klasse V. im S. 1. des Umzugskostengesetzes zu rechnen sind, welche zu den im S. 1. Nr. V. des Tagegeldergesetzes bezeichneten Beamten gezählt werden.

Zu der Klasse VII. im S. 1. des Umzugskostengesetstes gehören diesenigen Beamten, welche nach S. 1. ad VII. im Artikel I. des Gesetzes vom 28. Juni 1875, betreffend die Abanderung des Gesetzes vom 24. März 1873 über die Tagegelder und Reisekosten der Staats-beamten (Ges.-Samml. S. 370) zu einem Tagegeldersate von 4 Mark 50 Pf. berechtigt sind. Es kommen dabei namentlich die Förster

sowie die Grenz= und Steueraufseher in Betracht.

2) Der Anspruch auf Umzugskosten steht nur den etatsmäßig angestellten Beamten und den im höhern Staatsdienste außeretatse mäßig beschäftigten Assessoren und Käthen in dem Falle zu, wenn sie vor der Versehung bereits gegen eine sirirte Remuneration dauernd beschäftigt waren (§. 3. des Gesetes). Werden Beamte aus einem andern Resort in die allgemeine Verwaltung als außeretatsmäßige Assessoren oder Räthe übernommen, so ist hinsichtlich der Gewähzrung von Umzugskosten in jedem Falle die diesseitige Entscheidung

einzuholen.

3) Nachdem die bisherige Bestimmung aufgehoben ist, wonach eine Vergütigung für Umzugskosten nicht stattsand, wenn die Verssetzung lediglich auf den Antrag des Beamten erfolgte, ist es Pslicht der über die Versetzung beschließenden Behörde, die hierauf gerichteten Anträge der Veamten vom allgemeinen dienstlichen Standpunkte einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Anträge auf Versetzung unter Vewilligung der Umzugskosten werden in der Regel nur alsdann zu berücksichtigen sein, wenn dadurch neben den personslichen Wünschen der Antragsteller auch gleichzeitig dem dienstlichen Interesse entsprochen wird. Ob letteres der Fall ist, bleibt jedessmal genau zu erwägen und ist im Zweiselsfalle die diesseitige Entsicheidung einzuholen.

4) Die Erstattung der Miethe (§. 4.), welche der versetzte Beamte für seine an dem bisherigen Aufenthaltsorte innegehabte Wohnung vom Tage des Verlassens der letteren ab noch zu entrichten verpslichtet gewesen ist, hat erst nach vollständiger Auflösung des Miethsverhältnisses zu erfolgen. Die Erstattung erfolgt unter der Voraussetzung, daß der Beamte nach dem Kontrakte bezw. nach= weisbar zu einer früheren Vermiethung nicht in der Lage war, das Leerstehen der Wohnung obrigkeitlich bescheinigt und die Zahlung

der Miethe glaubhaft nachgewiesen wird.

War der Beamte durch die vorliegenden Umstände gezwungen,

seine Familie noch eine Zeit lang in der früheren Wohnung zurückzulassen, so kann ihm die Miethsentschädigung gleichwohl gewährt werden. Im Uebrigen bleiben alle seither in Bezug auf die Erstattung von Wohnungsmiethe ergangenen allgemeinen Verwaltungs=

vorschriften in Kraft.

5) Unter "Familie" im Sinne des S. 5. des Geseges sind nicht nur Chefrau, Kinder oder Eltern, sondern auch andere nahe Verwandte und Pflegekinder zu verstehen, sofern der Beamte denselben in seinem Hausstande Wohnung und Unterhalt auf Grund einer gesetzlichen oder moralischen Unterstützungsverbindlichkeit gewährt. Jedenfalls muß ein eigener Hausstand von dem Beamten geführt merden.

6) Die den Beamten bei Versetzungen zustehenden persönlichen Tagegelder und Reisekosten werden nicht, wie die Umzugskosten, nach dem Dienstrange der Stelle, aus welcher, sondern in welche die Versetzung erfolgt, liquidirt.

Die den außeretatsmäßigen verheiratheten Beamten bisher nachgelassene Begünstigung, die persönlichen Reisekosten und Tagegelder auch bei Benupung von Eisenbahnen oder Dampfschiffen nach dem

Landwege liquidiren zu dürfen, ist aufgehoben.

7) Der diesseitigen Ermächtigung zur Zahlung von Umzugs-kosten, Miethsentschädigungen, personlichen Reisekosten und Tagegeldern bedarf es fortan nur noch in den vorstehend zu 2) und 3) bezeichneten Fällen. Die Königliche Regierung wird ermächtigt, für die Folge derartige Zahlungen in andern, als den vorbezeichneten Fällen, auf die hierzu bestimmten etatsmäßigen Fonds selbstständig anzuweisen. Sollten sich hierbei in dem einen oder anderen Puntte Zweifel ergeben, so mag Dieselbe barüber berichten.

Der Finang = Minister. Der Minister des Innern. Camphausen. Graf zu Eulenburg.

bie Königs. Regierungen, Landbrosteien, 2c.

Nachlaß der Superrevision der Anschläge über 119) kleine Reparaturen an Orgelwerken.

(Centralbl. pro 1875 Seite 391; pro 1876 Seite 584.)

Berlin, den 25. Juni 1878.

Aus Anlaß eines Spezialfalles ist es in Frage gekommen, bei unbedeutenden Reparaturen an Orgelwerken die Aufstellung eines Anschlags nach Maßgabe der Instruktion vom 3. Oktober 1876 und deffen Superrevision nicht entbehrlich sei.

Mit Rücksicht auf die wunschenswerthe Vereinfachung und Beschleunigung bes Geschäftsganges erachtet es die Königl. Dber=Bau=

behörde für zulässig, daß bei kleinen Reparaturen, sofern die Konsstruktion des Werkes dabei nicht betheiligt ist und die Kosten den Betrag von 150 Mark nicht übersteigen, von der Superrevision in der Folge Abstand genommen werde.

Indem ich mich dieser Auffassung anschließe, setze ich im Bersfolg meiner Cirkular-Verfügung vom 24. Mai 1875 die Behörden meines Ressorts zur künftigen Nachachtung hiervon in Kenntniß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königl. Konfistorien, Provinzial-Schulkollegien, Regierungen und Landbrosteien, 2c.

G. II. 1288. U.

### II. Universitäten, Akademien, 2c.

120) Verleihung eines Medaillons nebst Kette an die Universität zu Halle.

Seine Majestät der König haben mittels Allerhöchster Ordre vom 27. Februar d. J. der Universität Halle ein von dem Rektor der Universität bei seierlichen Gelegenheiten zu tragendes goldenes Medaillon mit dem Allerhöchsten Bildnisse nebst silbervergoldeter Kette zu verleihen Allergnädigst geruht.

121) Bestätigung der Rektorwahl bei der Universität zu Halle.

(Centrbl. pro 1877 Seite 619 Mr. 195.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 21. Mai d. I. die Wahl des ordentlichen Prosessors in der medizinischen Fakultät Geheimen Medizinalraths Dr. Volkmann zum Rektor der Universität zu Halle für das Jahr vom 12. Juli 1878 bis dahin 1879 bestätigt.

122) Auszug aus dem Verwaltungsberichte der Direktion des astrophysikalischen Observatoriums auf dem Teles graphenberge bei Potsdam für das Jahr 1877.

Berlin, den 1. Mai 1878. Ew. Ercellenz beehrt sich die ergebenst unterzeichnete Direktion des Königlichen Observatoriums in Gemäßheit der hohen Verfügung vom 11. März den folgenden Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des ihr unterstellten Institutes und die wichtigeren Vorkommnisse der Verwaltung im abgelaufenen Jahre zu überreichen.

Bis zum Anfange des Verwaltungsjahres 1877/78 befand sich auf dem Grundstücke des Institutes — abgesehen von der vor mehreren Jahren von Dr. Neumayer für magnetische Bestimmungen errichteten und seitdem noch unbenutt stehen gebliebenen kleinen Holzhütte — nur ein zu Beobachtungen eingerichtetes Lokal, in welchem der Observator Prosessor Spörer seit Mitte 1876 seine Sonnenbeobachtungen angestellt hat. Zu Anfang des Jahres ist weiter ein Laboratorium für physikalische und photographische Arbeiten in dem für den Observator Dr. Bogel gebauten Wohnhause eingesrichtet und im Sommer ein leicht konstruirter Drehthurm von 5 m Durchmesser zu einstweiliger Ausstellung eines größern astronomischen Instrumentes neben dem Interims Dbservatorium des Prosessors Spörer errichtet worden.

Von den permanenten Anlagen sind in diesseitige Benutzung genommen worden: mit Ansang des Jahres das zweite Observator= Wohnhaus und seit dem Oktober die Wohnung des 1. Assistenten im Assistentenhause und in eben demselben die Wohnung des Institutsdieners. Ferner ist der Brunnen mit den von demselben ausgehenden thermischen Köhren bald nach Ansang des Jahres soweit fertig gestellt, daß die regelmäßigen thermischen Beobachtungen darin

haben aufgenommen werden können.

Der Instrumenten-Vorrath des Institutes hat bedeutende Vermehrungen erhalten, jedoch haben wegen des Standes der Bauausssührungen nur wenige der neuen Instrumente aufgestellt und in Benutung genommen werden können. Angeliesert sind im Lause des Jahres von den Stücken des ersten Ausrüstungsplanes der bei H. Grubb in Dublin in Bestellung gegebene parallaktisch montirte Refraktor von 0,203 m Dessnung und 3,2 m Brennweite, der Magnetograph von Abie in London, die Hauptpendeluhr von Knoblich in Hamburg, und eine große Quecksiber-Luftpumpe von Dr. Geister in Bonn, serner von dem großen Refraktor sämmtliche durch den Optiker Dr. Schröder in Hamburg zu liesernden Theile. A conto des ersten Ausrüstungsplanes endlich ist noch angekauft ein älteres großes Universal-Instrument von A. und G. Repsold in Hamburg, aus Privatbesit.

Aus Mitteln des Stats für 1877/78 sind an wichtigern Apparaten angeschafft ein Mikroskop von Schröder in Hamburg und ein Fernrohr von demselben von 0,078 m Deffnung und 0,85 m Brennweite, aus Privatbesitz angekauft, mit einem in Potsdam nach besonderer Angabe angefertigten Stative und einigen weiteren Vervollständigungen. Ferner ist es möglich gewesen, aus den laufenden Fonds einen großen Dampfapparat und hydraulische Gebläsevor-

richtungen zu beschaffen, während die für Montirung 2c. noch auf= zuwendenden Kosten aus dem diesjährigen Stat werden bestritten werden können.

Für die Bibliothek des Institutes ist ein sehr ansehnlicher Kern gewonnen, indem es gelungen ist, einen Theil der von dem versstorbenen Professor Erman hierselbst hinterlassenen Bibliothek für das Observatorium zu erwerben und den Rest derselben ihm zu sichern.

Sonst vorkommende Gelegenheiten, namentlich ältere oder auß andern Gründen schwieriger zu erlangende Publikationen auß den Arbeitsgebieten des Observatoriums zu erwerben, sind sorgsam beachtet und nach Maßgabe der verfügbaren Mittel benutt worden, während der Ankauf neuer Publikationen nur in sehr geringem Umfange, wesentlich auf die laufenden Bände der interessirenden Fachjournale beschränkt, vorgenommen ist. Mit Einschluß der bereits aus der Ermanschen Sammlung eigenthümlich übernommenen Stücke zählte die Bibliothek am Schluß des Verwaltungsjahres 243 Nummern.

Das wissenschaftliche Personal des Instituts hat sich im abges laufenen Jahre dadurch vergrößert, daß vom 1. Juni 1877 ab der Dr. Gustav Müller, der bis dahin in Berlin gewesen war und dort bereits zu seiner Information an einigen Arbeiten des Dr. Vogel theilgenommen hatte, als ständiger außeretatsmäßiger Hülfsarbeiter, speziell als Assistent für die Arbeiten des Dr. Vogel, engagirt

worden ift.

Für die Arbeiten des Professors Spörer ist ein Assistent im abgelaufenen Jahre noch nicht herangezogen worden, außer daß demselben für besondere rechnerische Arbeiten durch verschiedene Personen nach Maßgabe des Bedürfnisses Hülfe geleistet worden ist.

Für die Besorgung nicht wissenschaftlicher Hülfsleistungen ist mit dem 1. Mai v. J. der vordem als Diener im Baubureau beschäftigt gewesene Chr. Doll als interimistischer Institutsdiener angenommen.

Der früher von der Bauverwaltung in Tagelohn beschäftigte Maschinist Meier ist mit dem 1. Juli v. I. diesseits für die

Maschinistenstelle engagirt.

Bur Wahrnehmung der der Natur der Verhältnisse nach zur Zeit erst theilweise und in sehr beschränktem Umfange auszuübenden, dem nach Ew. Ercellenz Instruktion vom 11. Juli 1876 einzussehenden Ausschusse der Angestellten zufallenden Funktionen sind für das abgelaufene Verwaltungsjahr alle drei etaksmäßig Angestellten berufen worden. Dieselben haben für dasselbe zu ihrem Vorsteher den Observator Ir. Vogel gewählt, die Führung des Inventars und die Verwaltung der Bibliothek dem Observator Professor Spörer übertragen. Die Seitens der Bauverwaltung eingeräumte informatorische Theilnahme am Maschinenbetriebe ist diesseits dem Or. Vogel aufgegeben.

Shlieglich sind von wichtigeren abministrativen Vorkommnissen noch die besonderen Magnahmen zu erwähnen, welche zur Abnahme einiger wichtigen Instrumente zu treffen waren: eine Reise des Assistenten Dr. Lohse nach Dublin zur Prüfung des Grubbschen Refraktors, und bei dieser Gelegenheit zur Kenntnignahme von den wichtigsten englischen Fachanstalten, und eine Reise des geschäfts= führenden Direktionsmitgliedes und des Observators Dr. Vogel nach Hamburg zur Prüfung der Schröderschen Arbeiten; über beide Angelegenheiten ift Em. Ercellenz besonderer Bericht feiner Zeit Betreffs der Herstellung des letten noch nicht erstattet worden. vergebenen Haupt=Instrumentes, des Heliographen, haben im Januar d. J. Konferenzen mit dem Optiker Dr. Schröder, theils in Potsdam, theils hier, stattgehabt, die zu einem Einverständnisse über die Konstruktion im allgemeinen, vorbehaltlich der Erledigung einiger noch offenen Fragen durch besondere dafür anzustellende Versuche, jedoch noch nicht zur Aufstellung eines Lieferungsvertrages, geführt haben.

In dem Jahre 1877 sind die Sonnenbeobachtungen, welche der Professor Spörer seit seiner Berufung nach Potsdam als Fortsetzung seiner Anklamer Beobachtungen nach gleichem Plane und mit denselben Mitteln dort fortgesetzt hat, gleichmäßig weitergeführt.

Der Professor Spörer hat die Sonne in diesem Jahre an 229 Tagen beobachtet, wobei dieselbe an 103 Tagen fleckenfrei gefunden wurde. Auf die einzelnen Monate vertheilen sich die Zahlen wie folgt:

Aus den Ortsbestimmungen für die Fleden auf der Projektionsscheibe sind die heliographischen Derter bis auf die letten Monate berechnet. Danach sind für das Jahr 1876 und die beiden ersten Orittel des Jahres 1877 kurze Zusammenstellungen angesertigt, vornehmlich zur Herleitung der mittlern heliographischen Breite der Fleden, indem eine fortdauernde Abnahme dieses Elementes zum Fleden-Minimum in gewisser Beziehung zu stehen scheint. Diese Zusammenstellungen sind in Nr. 2123, 2142 und 2166 der "Astromischen Nachrichten" veröffentlicht.

Für Beobachtung der Protuberanzen war das Jahr 1877 sehr ungünstig. In drei Monaten erlaubte die himmelsbeschaffenheit solche niemals, in vier andern nur ausnahmsweise, und eine längere Reihe aufeinander folgender Beobachtungen kam nur im Juni vor, wo u. a. eine merkwürdige Protuberanz beobachtet wurde, über welche in Nr. 2140 der "Aftronomischen Nachrichten" berichtet

worden ist.

Die Bearbeitung der Flecken= und Protuberanzbeobachtungen von Oktober 1871 bis Ende 1873 zur Fortsepung der beiden Publikationen von 1874 und 1876, ist von Professor Spörer im verlaufenen Jahre größtentheils ausgeführt worden. Die Erscheinung des neuen von Schmidt in Athen Ende November 1876 aufgefundenen Sternes im Schwan hat Dr. Vogel und Dr. Lohse Anlaß zu einer Anfang Dezember 1876 bis zum März 1877 fortgesetzten fpeftroffopischen Beobachtungereihe am Berliner Refraktor gegeben. Ein ausführlicher Bericht über die Beobachtungen des Dr. Vogel und eine Vergleichung derselben mit den Angaben der auswärtigen Beobachter des Sternes, nebst allgemeinen Betrachtungen über die physische Beschaffenheit der Sterne mit hellen Linien im Spektrum, ist der Berliner Akademie überreicht und in deren Monatsberichte für Mai 1877 abgedruckt. Eine entsprechende Zusammenstellung des Dr. Lohse über seine Beobachtungen des Sternes mit einer Theorie der Erscheinung s. g. neuer Sterne und einer Vergleichung älterer Erscheinungen ist der Akademie vorgetragen, nachdem die Beobachtungen im Oftober in Potsdam wieder hatten aufgenommen werden können, und in dem Dezemberheft ihrer Monatsberichte mitgetheilt.

Weiter hat Dr. Vogel seine in Berlin begonnenen spektral= photographischen Arbeiten unter Betheiligung des Dr. Müller fort-Letterer hat die von Dr. Vogel in Berlin begonnenen gesett. Messungen im Sonnenspektrum vermittelst des großen Schröderschen Spektralapparats fortgesett, und an der Ausmessung der Photographien gearbeitet. Nach den direkten Messungen und den Photo= graphien find Zeichnungen einzelner Theile des Sonnenspektrums im dreifachen Maßstabe des Angströmschen Atlas angefertigt und ist ein Theil der Untersuchungen zum Druck vorbereitet. Dieselben bezwecken, die Angströmsche Arbeit zu kontroliren und zu erweitern und sollen dazu dienen, etwaige kleine Beränderungen im Sonnenspektrum auf= zufinden, und vornehmlich eine Grundlage für Untersuchungen der Spektra der Sonnenflecken bilden, welche Dr. Bogel sich vorgesetzt hat. Die Beobachtungen, welche derselbe zusammen mit Dr. Müller im Jahre 1876 am Berliner Refraktor mit dem Spektralphotometer, insbesondere zur Bestimmung der Absorption der die Sonne umgebenden Gashülle, angestellt hat, sind 1877 bearbeitet und die Resultate im Märzheft der Berliner Monatsberichte veröffentlicht.

Die coelestischen Beobachtungen des Assistenten Dr. Lohse haben außer den oben bereits erwähnten haupsächlich in Untersuchungen der Oberfläche des Planeten Mars bestanden. Von Ende August an ist dieselbe so oft als thunlich beobachtet und gezeichnet — wobei sich auch für die Bestimmung der Rotationsdauer vielsache Anhalts=

punkte ergeben haben — zum Theil in Berlin mit Benutung des dortigen Refraktors, da das 10füßige Grubbsche Fernrohr erst Ansfang Oktober nach Potsdam gelangte und bis dahin dort nur das relativ kleine Steinheilsche zu den Marsbeobachtungen angewandt werden konnte. Gleichzeitige Beobachtungen an diesem Fernrohre durch Dr. Vohse haben wiederholt die Gunst der örtlichen Lage des neuen Oberser=

vatoriums sehr deutlich hervortreten lassen.

Jupiter steht für ein detaillirtes Studium seiner Oberfläche hier jest zu tief; einige Beobachtungen ließen wesentliche Veränderungen gegen 1876 erkennen, indem zwei breite dunkle Jonen in der Aequatorialgegend, jedoch merklich nach Norden verschoben, gesehen wurden, die 1876 nicht vorhanden waren. Dr. Lohse hat Anregung dazu gegeben, daß die regelmäßige Beobachtung der Jupiter Dberssläche während der Periode des tiefen südlichen Standes des Planeten auf südlichen Sternwarten fortgesest wird; es sind ihm bereits zahlreiche interessante Zeichnungen und Beobachtungsberichte von dort her zur Verwerthung zugestellt, worüber Näheres in einer besonderen Abhandlung veröffentlicht werden wird.

Die Sonne hat Dr. Lohse zur Fortsetzung seiner Untersuchungen über die Struktur der Flecken nur wenig Gelegenheit gegeben, indem im ganzen Jahre nur einmal ein größerer Fleck aufgetreten ist.

Für die späteren photographischen Arbeiten des Observatoriums hat Dr. Lohse Versuche angestellt, welche sich im abgelaufenen Jahre auf eine Durchprobung der den neueren photographischen Prozessen zu Grunde liegenden demischen Prinzipien erftredt haben, eine Arbeit, die namentlich für die spätern photographischen Sonnenauf= nahmen brauchbares Material geliefert-hat und als deren vorläufiges Ergebniß die Auffindung einer neuen Methode der Praparation photographischer Platten bei Tageslicht zu betrachten ist, über welche bereits im Photographischen Archiv berichtet wurde. Ferner bat derselbe Untersuchungen über die Glüherscheinungen eingeschloffener Metallelektroden angestellt, welche indeß noch mit vollkommeneren Mitteln fortgesetzt werden sollen, sobald die Vollendung des Observatoriums dies geftatten wird. Ein Nebenresultat der bisherigen Bersuche war die Herstellung von dunnen Metallniederschlägen aller Art durch eine Methode, welche später von anderer Seite unabhängig aufgefunden und bereits publizirt worden, und seitdem unter dem Ramen einer neuen galvanoplaftischen Methode bekannt ift.

Die Schwierigkeiten, welche die Eigenschaften des in der Gasansstalt des Observatoriums erzeugten Gases, eines Fettgases, der Verswendung bei chemischen Experimenten und dergleichen entgegenstellen, gelang es Dr. Lohse durch Konstruktion zweilmäßiger Apparate zu überwinden. (S. Poggendorffs Annalen neue Folge II. 479).

Am Ende des Jahres 1876 ist auf dem Observatorium eine

meteorologische Station eingerichtet, welche sich während des Jahres 1877 jedoch auf die Beobachtungen des Druckes, der Temperatur und der Feuchtigkeit der Luft, der Niederschlagsmenge und von Bodentemperaturen beschränken mußte. Die erstgenannten Elemente werden früh 6 h, Nm. 2 h und Abends 10 h aufgezeichnet, die Bodentemperatur wird in acht verschiedenen Tiefen die 3 Meter wöchentlich — an den Wochentagen des 1. Januar — abgelesen. Außerdem konnte seit dem März der Tiefbrunnen zu regelmäßigen Beobachtungen, theils der Temperatur des Erdreiches die 40 Meter unter der Oberstäche in Röhren, die von der Brunnenwand ausgehen, theils der Wärmevertheilung im Innern des Brunnens und der dadurch erzeugten Luftströmungen benutt werden. Diese Beobachtungen sind von dem Observator Prosessor.

Aufficht ausgeführt.

Eine andere Art thermometrischer Beobachtungen hat Dr. Lohse ausgeführt, welcher fich vorgenommen hat, die Barmestrahlung der Sonne während einer ganzen Fleckenperiode in gleichförmiger Art zu meffen. Er bedient sich hierzu eines Queckfilberthermometers mit berufter Kugel, die in einer zweiten angeschmolzenen dunnen Glashülle eingeschloffen ift. Daffelbe hängt in einem Holzkaften, der auf der einen Seite eine Glasscheibe, in der gegenüberliegenden Band behufs Ablesung der Stale von außen eine schmale Glasplatte enthält. Soll eine Beobachtung angestellt werden, so wird der Raften mit dem Thermometer so aufgestellt, daß keine Sonnenstrahlen hineinfallen und abgewartet, bis das Thermometer auf einen festen Stand kommt. Ist dieses erreicht, so wird der Kasten gedreht, so daß die Rugel von der Sonne durch die Glaswand bestrahlt wird, und nun 5 Minuten lang von 15 s zu 15 s der Stand des Thermometers abgelesen, wobei genau die Tageszeit und in ausführlicher Beise die himmelsbeschaffenheit notirt wird. Die Fortsetzung dieser von Dr. Lobse im Jahre 1875 begonnenen Des= jungen hat im Verlauf des Jahres 1877 zu 70 neuen Beobachtungssätzen geführt.

> Direktion des Astrophysikalischen Observatoriums. A. Auwers. W. Foerster. G. Kirchhoff.

An den Königlichen Staats- und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten, Herrn Dr. Falt, Excellenz. 123) Schleswig-Solfteinisches Mufeum vaterlandischer Alterthumer.

1.

#### Reglement für bas Schleswig-Solfteinische Museum vaterlan= bifcher Alterthumer.

I. Bestimmung des Museums; Boridriften über Die Behandlung der darin enthaltenen Sammlungen.

§. 1.

Das von einem Direktor unter Mitwirkung eines Kustos vers waltete Museum steht unter der Aufsicht des Kurators der Universität Riel.

§. 2.

Das Museum ist zunächst bestimmt zur Aufsammlung und nugbaren Ansbewahrung der vorhistorischen Alterthumer der Provinz Schleswig-Holstein. Es ist daher vor Allem Aufgabe der Verwaltung, die vorhistorischen Sammlungen möglichst zu vermehren. Antäufe von Merkwürdigkeiten und Kunstlachen aus dem Mittelalter oder der Neuzeit sind zu unterlassen. Doch wird zu Gunsten der Sammlung alten schleswig holsteinischen Silberschmuckes bis zur Erreichung ihrer systematischen Vollständigkeit eine Ausnahme gestattet.

Auswärtige Alterthums- und Runftgegenstände durfen, soweit fie nicht zur Erlauterung der einheimischen Funde unentbehrlich sind, nicht angekauft werden. Auch durch Schenkung erworbene auswärtige Gegenstände find nur als Bergleichungsmaterial zu behandeln und

entsprechend aufzustellen.

Der Direktor ist befugt, von etwaigen in größerer Bahl vorhandenen und für die Ausstellung nicht geeigneten Fragmenten einzelne Stude zu wissenschaftlichen Untersuchungen abzugeben.

§. 3.

Die mit dem Museum verbundene Munzsammlung ist bestimmt, ein Bild von dem schleswig-holsteinischen Geldwesen früherer Zeiten zu geben. Außer der Erwerbung von in Schleswig-holstein gefundenen Munzen sind daher insbesondere die Munzserien der vormaligen Landesberren, abgetheilten herren u. s. w. der Provinz,
sowie der Städte hamburg und Lübeck möglichst zu vervollständigen.

Die in einem eigenen Bettelkataloge zu verzeichnenden überfluffigen Dubletten werden besonders aufbewahrt, bis darüber mit Genehmigung des Universitätskurators anderweitig verfügt wer-

den tann.

§. 4.

Bon antiten Mungen durfen nur in Schleswig-holftein gefundene bem Museum einverleibt werden; andere, welche dem Museum zur Zeit gehören oder kunftig zukommen, find der akademischen Runftund Munzsammlung zu überweisen.

#### §. 5.

Die Büchersammlung des Museums soll nur als handbibliothet für die Berwaltung und Benupung des Museums dienen. Bei den Anschaffungen für dieselbe ift die hierdurch gezogene Grenze forgsfältig zu beachten.

#### §. 6.

Alles Eigenthum des Museums ift, soweit thunlich, in verfolossenen Schränken und Raften zu bewahren, zu denen nur der Direktor und der Ruftos Schlüssel haben. Lettere durfen Besuchern nicht anvertraut werden.

Bor Reparaturen und sonstigen mechanischen Arbeiten in und an den Schränken und Raften ift ber Inhalt gegen unbefugte Be-

rührung ju schüßen.

Contract of the second

Wenn Sammlungsgegenstände behufs neuer Aufstellung ausgelegt find oder in offenen Behaltern in den Salen stehen, darf Riemandem ohne Gegenwart eines Museumsbeamten der Zutritt gestattet werden.

#### §. 7.

Der Direktor ist unter Zustimmung bes Rustos befugt, bem Römisch-Germanischen Centralmuseum Sammlungsgegenstände zur Restauration, Absormung oder Abbildung leihweise zugehen zu lassen. Doch sind solche Sendungen nur in den Wintermonaten vorzusnehmen und die Ausleihung darf nicht auf längere Zeit als auf 4 Wochen geschehen.

Bur Bersendung von Sammlungsgegenständen an andere abnliche Institute des In- und Auslandes ist die besondere Erlaubniß

des Universitätskurators einzuholen.

An Privatpersonen durfen Sammlungsgegenstande überhaupt nicht ausgelieben ober versendet werden.

#### §. 8.

Der Direktor sowohl, wie der Ruftos find befugt, von Sammlungsgegenständen Abbildungen oder Abformungen anfertigen zu laffen; doch muß von jeder Ab- oder Nachbildung bei Bervielfältigung derfelben ein Eremplar an das Museum abgegeben werden. An diese Bedingung ist auch die Gestattung der Abbildung oder Absormung durch Andere zu knupfen.

Abzeichnungen und Abformungen durfen nur in dem Museum selbst und photographische Aufnahmen von Sammlungsgegenständen nur in Gegenwart des Direktors ober des Ruftos gemacht werden.

Der Direktor ist befugt, von Abbildungen von Sammlunges gegenständen oder sonstigen Alterthumern und Denkmalern Schles-

wig-Holfteins Holzschnitte oder Cliche's anfertigen zu lassen, welche zu den vom Museum ausgehenden Publikationen gebraucht und Eigenthum desselben werden, bei hinreichender Sicherheit aber auch zu anderweitiger Benutung im archäologischen Interesse ausgeliehen werden dürfen.

§. 9.

Die Sammlungen des Museums sind nach Maßgabe der über seinen Besuch erlassenen besonderen Bestimmungen der allgemeinen Benutzung möglichst zugänglich zu machen. Die gedachten Bestimmungen sollen in allen Ausstellungsräumen angeschlagen werden.

In den für den Besuch des Publikums bestimmten Stunden sollen der Direktor und der Kustos im Museum der Regel nach anwesend sein und nach Verständigung sich in die Aufsichtsführung theilen.

II. Allgemeine dienstliche Verpflichtungen des Direktors und des Kustos.

#### §. 10.

Der Direktor führt die Aufsicht über die dienstliche Thätigkeit des Kustos, sowie des Museumsdieners, und überwacht die pünktliche Wahrnehmung ihrer Funktionen.

#### §. 11.

Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Direktors liegt seine Vertretung dem Kustos ob, der jedoch an den getroffenen allgemeinen Anordnungen nichts ändern darf.

## §. 12.

Die Geschäftsstunden der Museums-Verwaltung sind täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage die Stunden von 10 bis 2 Uhr.

Während derselben sollen der Direktor und der Rustos regel= mäßig im Museum anwesend sein.

## §. 13.

Direktor und Kustos dürfen in der Regel ohne besondere Erlaubniß des Universitätskurators nicht beide gleichzeitig von Kiel abwesend sein.

Wenn wichtige oder schwierige Ausgrabungen die Gegenwart Beider und die schleunige Abreise des einen oder des andern ersfordern, ist dem Universitätskurator unverzüglich Anzeige zu machen.

## §. 14.

Zu den in der Provinz Schleswig-Holftein vorzunehmenden amtlichen Reisen und Ausgrabungen bedarf der Direktor keines bessondern Urlaubs; auch ist ihm gestattet, in dringenden Privat-

angelegenheiten bis zu vier Tagen ohne Urlaub zu verreisen; doch hat er in beiden Fällen von der bevorstehenden Reise dem Universitäts-kurator Anzeige zu machen. Für längere Abwesenheit hat er bei demselben Urlaub nachzusuchen.

#### §. 15.

Der Direktor kann ben Ruftos bis zur Dauer von 14 Tagen beurlauben. Ginen langern Urlaub hat der Ruftos nach Berftandisgung mit dem Direktor bei dem Universitätskurator nachzusuchen.

#### §. 16.

Weder der Direktor, noch der Ruftos dürfen Privatsammlungen von Alterthümern oder von Mungen, welche zur Aufnahme in das Ruseum geeignet sein wurden (§§. 2—4.), anlegen oder besitzen.

III. Borichriften über die Berwaltung bes Mufeums.

#### §. 17.

Dem Direktor steht die allgemeine Geschäftsleitung und die Bertretung des Museums nach Außen zu. Er hat die Interessen desselben allseitig zu vertreten, für die Beobachtung des gegenwärtigen Reglements zu sorgen und die Sammlungen in einem den Ansforderungen der Wissenschaft entsprechenden Zustande zu erhalten.

#### §. 18.

Der Direktor hat die für das Museum erforderlichen sächlichen Ausgaben unter Beobachtung der allgemeinen Borschriften für das Kassen- und Rechnungswesen zur Zahlung aus der Universitätskasse anzuweisen und ist dafür verantwortlich, daß die in jedem Jahr zur Berfügung stehenden Fonds nicht überschritten werden.

Bur Bestreitung von Porto, Fracht und sonstigen tleinen Ausgaben wird bem Direktor ein eiserner Borschuß von 50 Mark und bem Ruftos von 20 Mart aus dem Fonds bes Museums gewährt.

#### §. 19.

Der Direktor öffnet die an das Museum eingehenden und unterzeichnet die von demfelben ausgehenden Schreiben; doch kann er die Beantwortung geeigneten Falls dem Kuftos überlaffen.

Soweit die eingehende Korrespondenz wissenschaftliche Angelegensheiten des Museums betrifft, hat er dem Ruftos davon Kenntniß zu geben.

Beide sind verpflichtet, an sie personlich eingehende, wissensichaftliche Angelegenheiten des Museums betreffende Briefe und Sendungen sich zu gegenseitiger Kenntniß und im geeigneten Falle zu den Akten des Museums zu bringen.

#### §. 20.

Ueber wichtigere, namentlich die wissenschaftlichen Aufgaben des Museums betreffende Angelegenheiten der Verwaltung hat der

Direktor vor der Beschlußfassung den Rustos zu hören.

Insbesondere hat er sich mit ihm zu berathen über Vertheilung der vorliegenden Geschäfte, größere Ankäuse und Anschaffungen für die Sammlungen und die Bibliothek, Aenderungen in der Anordenung und Aufstellung der Sammlungen, Versendung von Sammelungsgegenständen nach auswärts, sonstige Entfernung von Objekten aus dem Museum, Veranstaltung von Ausgrabungen, Vornahme amtlicher Reisen und Aehnliches.

Dem Kustos steht hierbei, soweit in diesem Reglement nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ift, nur berathende Stimme zu.

Sofern einer von Beiden es wünscht, ist über die Berathung und die dabei geäußerten Ansichten eine Aufzeichnung in das dazu bestimmte Protokollbuch (§. 22. Nr. 4) aufzunehmen und von Beiden zu unterschreiben.

§. 21.

Jeder Zuwachs der Sammlungen des Museums ist thunlichst bald zu verzeichnen und ebenso jeder Abgang zu vermerken.

Bu diesem Zwecke sind folgende Kataloge fortlaufend zu führen:

1) Ein Hauptkatalog, worin alle für das Museum durch Kauf oder Schenkung oder durch die amtlichen Ausgrabungen erworbenen oder demselben von anderer Seite unter Vorbehalt des Eigenthumes zur Ausstellung anvertrauten Gegenstände der Zeitfolge des Zuwachses nach eingetragen werden, und welcher daher zugleich als Accessions= fatalog gilt. Alle in das Museum gelangten Gegenstände sind mit der ihnen in dem Accessionskataloge gegebenen Nummer zu bezeichnen.

2) Besondere Verzeichnisse über den Inhalt aller einzelnen

Schränke und Schaukasten des Museums.

3) Ein spstematischer und ein Accessionskatalog der mit dem Museum verbundenen Münzsammlung.

4) Ein Verzeichniß ber Handbibliothet des Museums.

5) Ein Verzeichniß der im Museum ausgestellten oder besonders aufbewahrten Abbildungen aller Art.

6) Ein Berzeichniß der vorhandenen Holzschnitte, Cliche's und abni.

§. 22.

Folgende Geschäftsbücher find in dem Museum zu führen:

1) ein Inventarien-Berzeichniß,

2) eine Registrande über die im Archiv des Museums nieder= gelegten Attenstücke und Briefe,

3) ein Journal über die einlaufenden und abgehenden Schriftstücke, Briefe und Sendungen, 4) ein Protokollbuch über die wichtigeren Berathungen der

Berwaltung,

5) ein nach den Positionen des Etats geordnetes Kontobuch über die für Rechnung des Museums geleisteten oder angewiesenen Auszaben und eingegangenen Verbindlichkeiten (Ist= und Soll=Ausgabe).

#### §. 23.

Die Kataloge und Geschäftsbücher dürfen aus dem Museum nicht entfernt werden. Die neuen Eintragungen oder Abschriften daraus sind stets im Museum selbst anzufertigen.

#### §. 24.

Die Berzeichnisse über den Inhalt der Schränke und Kasten (§. 21. Nr. 2.) werden von dem Kustos allein geführt. Im Uebrigen liegt die Führung der Rataloge und Geschäftsbücher dem Direktor ob, der sich dabei der Mitwirkung des Kustos bedienen kann.

#### §. 25.

Der Kustos besorgt die Anordnung und Aufstellung der Samm= lungen des Museums gemäß den nach vorgängiger Berathung mit ihm vom Direktor festgestellten Regeln, und es liegt ihm die zweck= mäßige Konservirung, Pflege und Säuberung der Sammlungsgegen= stände ob. Hierbei steht ihm der Museumsdiener zur Disposition.

#### §. 26.

In den Geschäftsstunden soll der Rustos, soweit nicht andere dringliche Arbeiten vorliegen, den Gelehrten, Künstlern und Forschern, welche die Sammlungen zu wissenschaftlichen oder künstlerischen Studien benußen wollen, thunlichst Hülfe leisten.

Von etwa bei solchen Gelegenheiten vorkommenden Beschädisgungen oder Entfremdungen von Gegenständen hat der Rustos dem

Direttor sofort Anzeige zu machen.

§. 27.

Der Kustos hat den Museumsdiener in Betreff der demselben obliegenden Reinigung der Ausstellungsräume und sonstigen Lokalistäten, sowie die etwa zu ähnlichen Dienstleistungen angenommenen Personen zu kontroliren.

§. 28.

Vierteljährlich wird von dem Rustos ein Auszug aus dem Accessionsverzeichnisse der Alterthumssammlung angefertigt, welcher, soweit es ohne Insertionskosten geschehen kann, in den gelesensten Blättern der Provinz zu veröffentlichen ist.

#### IV. Pflichten der Beamten neben der Berwaltung des Museums.

#### §. 29.

Von dem Direktor sowohl wie von dem Kustos wird erwartet, daß sie sich die wissenschaftliche Bearbeitung und litterarische Verwerthung des ihrer Obhut anvertrauten Materials, besonders in Namens des Museums erscheinenden Publikationen angelegen sein lassen werden.

§. 30.

Die für das Museum angelegte, nach den Kirchspielen geordnete archäologische Statistik der Provinz Schleswig-Holstein ist fortzuführen und möglichst zu vervollständigen.

§. 31.

Der Direktor fungirt zugleich als Konservator der vaterländischen Alterthümer in der Provinz Schleswig-Holstein und wird in den Geschäften als solcher durch den Ruftos unterstütt. Er hat seine Aufmerksamkeit auch auf solche Alterthumsgegenstände zu richten, welche nach ihrer Beschaffenheit und nach den obwaltenden Berhält= nissen nicht in das Museum aufgenommen werden können, die wichtigeren darunter gelegentlich zu besichtigen und vorkommenden Falles bei dem Königlichen Oberpräsidium Magregeln zum Schut gefährdeter Alterthumer und Denkmäler zu beantragen.

Bevor in den Königlichen Forsten und Domanen befindliche Alterthumsdenkmäler, wie Runensteine, Steinsetzungen, Grabhugel, Mingwälle und ähnl., veräußert oder abgetragen werden, soll ber

Direktor zu einer gutachtlichen Aeußerung veranlaßt werden.

Sammtliche Kreisbaubeamte in der Proving find angewiesen, von etwaigen für die Alterthumswissenschaft interessanten Funden, welche bei der Ausführung der von ihnen geleiteten Arbeiten vorkommen follten, dem Direktor bes Museums unverzüglich Anzeige zu machen.

§. 32.

Die amtlichen Ausgrabungen und Nachforschungen nach Alterthümern, sowie die Besichtigung oder Unterstützung bei von anderer Seite unternommenen Ausgrabungen sind Sache des Direktors und bei dessen Verhinderung oder nach Verständigung mit ihm des Kustos.

Die Rosten für die durch diese Geschäfte bedingten Reisen und für die amtlichen Ausgrabungen selbst werden aus der im Etat des

Museums dafür verfügbaren Summe beftritten.

§. 33.

Die jährlichen Ausgrabungen sind thunlichst auf verschiedene Orte der Provinz, wo immer begründete Aussichten auf Erfolg vorhanden sind, zu vertheilen.

## V. Jahresbericht.

§. 34.

Am Schlusse jedes Etatsjahres ist ein Jahresbericht über die Berwaltung des Museums, die Vermehrung der Sammlungen und die Ergebnisse der Ausgrabungen, sowie der auf die Erhaltung der vaterländischen Alterthümer gerichteten Thätigkeit des Direktors und des Kustos durch Vermittlung des Universitätskurators an den Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten einzureichen.

Der Bericht wird vom Direktor nach vorgängiger Berathung mit dem Kustos festgestellt, wobei dessen abweichende Unsichten auf sein Verlangen Erwähnung finden sollen, und von beiden Beamten

unterzeichnet.

Berlin, den 14. Mai 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

U. I. 6290.

2.

# Bestimmungen über den Besuch des Schleswig = Holsteinischen Musenms vaterländischer Alterthümer zu Kiel.

§. 1.

Das Museum ist dreimal wöchentlich, am Sonntag, Mittwoch und Sonnabend von 11 bis 1 Uhr für das Publikum geöffnet.

Kindern unter zwölf Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung Erwachsener gestattet.

§. 2.

Auch außer den obigen öffentlichen Stunden dürfen Auswärstige, jedoch nicht mehr als sechs Personen auf einmal, nach Anmelsdung bei dem Museumsdiener und unter dessen Führung die Ausstellungsräume besichtigen.

Im Winterhalbjahre (Oktober bis März) nach 4 Uhr, im Sommershalbjahr (April bis September) nach 6 Uhr Abends ist der Zutritt

nicht mehr gestattet.

§. 3.

Stöcke, Schirme, Reisegepäck, Körbe, Packete u. dergl. mussen am Eingange abgelegt werden.

Es ist verboten, Hunde mitzubringen.

§. 4. ·

Es ist verboten, die ausgestellten Gegenstände zu berühren. Wer den Mahnungen des Aufsichtspersonales nicht Folge leistet, wird aus dem Museum entfernt.

#### §. 5.

Jeder Besucher ist verpflichtet, etwaigen Schaden, der durch ihn entsteht, zu ersepen.

§. 6.

Das Tabakrauchen ist in den Ausstellungsräumen und allen sonstigen Lokalitäten des Museums verboten.

#### §. 7.

Während der täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage von 10 bis 2 Uhr dauernden Geschäftsstunden haben die Lehrer der Universität Kiel freien Zutritt zu den Ausstellungsräumen. Auch andere Gelehrte, Künstler und Forscher können, nach Anmeldung bei dem Direktor, während dieser Stunden das Museum besuchen und daselbst zu Studienzwecken verweilen.

#### §. 8.

Den Besuchern, welche die Sammlungen zu wissenschaftlichen oder künstlerischen Studien benuten wollen, werden die Beamten, insbesondere der Kustos, thunlichst an die Hand gehen. Es sind ihnen Arbeitspläte einzuräumen, wohin die zu benutenden Gegensstände gebracht werden. Auch ist ihnen Einsicht in die Inventariensverzeichnisse der einzelnen Schränse und Schaukasten und, soweit nöthig, auch in die Rataloge und die betreffenden Archivalien zu gestatten.

#### §. 9.

Die Benupenden sind gehalten, alle ihnen anvertrauten Gegensstände, Kataloge zc. auf das Sorgfältigste zu behandeln und jede Beschädigung derselben zu vermeiden.

Die Beamten haben das Recht und die Pflicht, Personen welche dem zuwiderhandeln, von der Benutung sofort und für die Zukunft auszuschließen.

§. 10.

Zum Zweck der Reinigung wird das Museum zu Ostern und im Herbst auf je acht Tage geschlossen.

Berlin, den 25. April 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

U. I. 5831.

124) Preisaufgabe ber Benete'ichen Stiftung zu Göttingen.

Die hemische Zusammensetzung der gleichen in demselben Entwickelungsstadium stehenden Organe ein und derselben Pflanzenspezies ist bei verschiedenen Individuen innerhalb gewisser Grenzen eine verschiedene. Die Samenkörner des Weizens z. B. enthalten bald mehr, bald weniger Phosphorsäure, bald mehr, bald weniger Eiweißstoffe, bald mehr, bald weniger Stärke. Von Einfluß auf die Zusammensetzung sind unter andern: Klima und Witterungsverhältnisse, Boden und Düngung. Die Darlegung der bis jett bekannten Thatsachen und der Versuch einer Erforschung der hier waltenden Gesetz wird als Preisaufgabe für das Jahr 1881 gestellt.

Es wird gewünscht:

1) Eine umfassende Zusammenstellung der bis jest vorliegenden Beobachtungen und Untersuchungen, sowie kritische Beleuchtung der bei den Untersuchungen angewandten Methoden.

2) Die Anstellung selbständiger Versuche in der fraglichen Richtung, soweit solche zur Begründung der Beweisführung erfor=

derlich find.

3) Eine eingehende Darlegung der geeignetsten Mittel und Wege, um die noch vorhandenen Lücken in der Erkenntniß der be-

treffenden Gesetze auszufüllen.

Bewerbungsschriften sind in deutscher, lateinischer, französischer oder englischer Sprache mit einem versiegelten Briefe, den Namen des Verfassers enthaltend, beide mit gleichem Motto bezeichnet, bis zum 31. August 1880 an uns einzusenden; die Entscheidung über die Preise (1700 und 680 Reichsmart) erfolgt am 11. März 1881, dem Geburtstage des Stifters, in öffentlicher Sigung der Fakultät.

Gefronte Arbeiten bleiben unbeschränktes Eigenthum ihrer Ber-

faffer.

Göttingen, den 1. Mai 1878.

Die philosophische Fakultät der Georgia Augusta. Der Dekan: F. Wüstenfeld.

125) Universitäts-Bauten: Beamte für Prüfung der Bauanschläge; Behörde, bei welcher die kalkulatorische Prüfung der Bauanschläge, desgl. der Revisionsnach-weisungen und der Baurechnungen zu erfolgen hat.

(Centrbl. pro 1877 Seite 378, 618; pro 1878 Seite 8, 198.)

Berlin, den 30. März 1878.

Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf den Bericht vom 24. Dezember v. J., daß die Prüfung der Bauanschläge in den einzelnen Faktoren der Geldrechnung und der Einzeln=Maße der technischen Bordersätze von den Regierungs-Bauräthen, resp. deren Hülfbarbeitern, die kalkulatorische Feststellung der mit diesen Faktoren vorzunehmenden technischen Funktionen dagegen von den Kalkulaturbeamten der Bezirksregierung, welcher die Prüfung obliegt, zu vollziehen ist. Diese Borschrift sindet auch auf die Bauanschläge für die dortigen Universitätsbauten gleiche Anwendung. Dagegen trifft Ew. Hochwohlgeboren Annahme in Ihrem Berichte, nach welcher Sie die kalkulatorische Feststellung von Revisionsnachweisungen ebenfalls den Kalkulaturbeamten der Königlichen Regierungen zusweisen zu müssen glauben, nicht zu, vielmehr ist die kalkulatorische Prüfung der Revisionsnachweisungen und der Baurechnungen, sowie der dazu gehörigen Beläge von den Beamten der als Bauherr fungirenden Behörde zu bewirken.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Königlichen Universitäts-Kurator 2c. U. I. 3467.

126) Bestätigung der Wahl des Präsidenten sowie des Stellvertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1877 Seite 325 Rr. 122.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Ordre vom 8. Juli d. J. die Wahl des Geheimen Regierungsrathes Hitzig zu Berlin zum Präsidenten der Akademie der Künste daselbst für das Jahr vom 1. Oktober 1878 bis dahin 1879 zu bestätigen.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ist durch Verfügung vom 15. Juli d. J. die Wahl des Professors R. Becker zu Berlin zum Vertreter des Präsidenten der Akademie der Künste daselbst für das Jahr vom 1. Oktober 1878 bis dahin

1879 bestätigt worden.

127) Rurze Mittheilungen. Friedensklaffe des Ordens pour le mérite. (Centrol. pro 1877 Seite 71 Nr. 33.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den Kaiserlich Königlich österreichischen Hofrath und Professor an der

Universität zu Wien, Dr. Ernst von Brücke nach stattgehabter Wahl zum stimmfähigen Ritter des Ordens pour le mérite für Wissenschaften und Künste zu ernennen. \*)

## III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

128) Ertheilung von Privatunterricht durch Mitglieder der Reifeprüfungskommission an Prüfungsaspiranten (Schüler der Anstalt und Extraneer). Bestimmungen über die Meldung 2c. der Extraneer.

Hannover, den 29. Januar 1878. Es ist in jungster Zeit häufiger bemerkt worden, daß von Mitgliedern der Reifeprüfungskommission Privatunterricht an Prüfungsaspiranten, seien es Schuler der Anstalt oder Extraneer, ertheilt Einen derartigen Privatunterricht gänzlich zu untersagen, lieat nicht in unserer Absicht, da es Fälle geben kann, in welchen derselbe als gerechtfertigt erscheinen darf. Andrerseits läßt sich nicht verkennen, daß dieser Unterricht in der Mehrzahl der Fälle etwas Bedenkliches hat und die Prüfungskommission leicht in den Verdacht einer ungerechtfertigten Nachsicht bringen kann. Den Direktoren, welche von dem an Schüler der Anstalt ertheilten Privatunterrichte Renntniß zu nehmen haben, wird daher wiederholt empfohlen, etwa vorkommende Fälle der bezeichneten Art genau zu prufen und bei iraend welchem Bedenken ihre Genehmigung zu versagen, von den genehmigten Fällen aber dem Königlichen Prüfungs-Rommissarius rechtzeitige Renntniß zu geben. Hinsichtlich bes an Extraneer von Mitgliedern der Prüfungekommission ertheilten Unterrichtes läßt sich ein ähnliches Verfahren zwar nicht vorschreiben, da die Zuweisung der Extraneer durch uns und in der Regel erst kurz vor der schriftlichen Prüfung erfolgt. Die Direktoren wollen indessen den Mitgliedern der Prüfungskommission mittheilen, daß wir in der Regel keinen Extraneer zur Maturitätsprufung einer Schule zuweisen werden, durch deren Lehrer er sich hat vorbereiten lassen.

Gleichzeitig fügen wir ein Eremplar einer von uns über die

Ertraneer erlassenen Bekanntmachung bei.

Königliches Provinzial = Schulkollegium.

Un die Direktionen der Symnasien und Realschulen I. Ordnung in der Provinz Hannover.

<sup>\*)</sup> Gestorben ist ber Ritter beutscher Nation: ber Königl. sächsische Geheime Medizinalrath und Professor Dr. Weber zu Leipzig.

Detanntmachung, betreffend die Prüfung fremder Maturitätsaspiranten bei den Symnasien und Realschulen I. Ordnung in der Provinz hannover.

Sannover, ben 29. Januar 1878.

1) Diejenigen jungen Leute, welche ohne vorher ein Gymnasium oder eine Realschule I. Ordnung besucht zu haben, ein Zeugniß der Reife sich erwerben wollen, haben sich vor dem 1. Januar oder 1. Juli zu dem resp. um Oftern oder zu Michaelis stattsfindenden Prüfungstermine mit dem Gesuche um Zulassung an uns zu wenden.

2) Diefem Gesuche haben biefelben einen Lebenstauf, Die Einwilstigung ber Eltern, Die früheren Schulzeugnisse und Die Zeugnisse ihrer Privatlehrer, aus benen ber Stand ihrer Renntnisse in ben

einzelnen Sachern flar bervorgebt, beigufügen.

Berinatete ober mangelhaft belegte Befuche werden fur ben

nachftliegenden Termin nicht berücksichtigt.

3) Wer die Prufung als Ertraneer abzulegen wunicht, tann bies in ber Regel nur in demjenigen Staate thun, welchem er angehort. Ausnahmen von dieser Regel muffen durch zureichende, im Zulassungsgesuche genau vorzutragende Grunde motivirt sein.

4) Die Ertraneer tonnen fich die Anftalt nicht mablen, bei welcher fie fich prufen laffen wollen, fondern haben darüber unfere Be-

stimmung zu erwarten.

5) Die Prüfungsgebühren (30 Mark) werden vor Beginn der schriftlichen Prüfung an den Direktor derjenigen Anstalt gezahlt, welcher der Extraneus zur Prüfung zugewiesen ist. Bon ebens demselben hat er sich auch alle für die Prüfung nöthige Information rechtzeitig zu erbitten.

Ronigliches Provingial-Schultollegium.

129) Bedingungen für Zulassung zur Lehramteprüfung 1. in Beziehung auf die Daner bes Studiums an preußischen Universitäten, 2. für Abiturienten außerpreußischer Realschulen 1. Ordnung.

Berlin, den 8. Juni 1878.

Die mit dem Berichte Ew. Hochwohlgeboren vom 30. v. M. eingereichten, in der Anlage wieder beigeschlossenen Prüfungszeugnisse ber Lehramts-Ranbidaten Dr. N. 2c. geben mir zu folgenden Bemerkungen Anlag.

Die Randidaten N. und N. haben von ihrer Studienzeit nur ein Jahr auf einer preußischen Universität zugebracht. Da durch bie Rabinets-Ordre vom 30. Juni 1841 (Wiese II. S. 2.) die Zulassung zu Staatsprüfungen davon abhängig gemacht ist, daß von der erforderlichen Zeit des akademischen Studiums jedenfalls drei Semester an einer preußischen Universität zugebracht seien, und da zur Gestattung von Ausnahmen in einzelnen Fällen nur der Chef des betreffenden Ressorts ermächtigt ist: so hätten die genannten Kandidaten angewiesen werden sollen, behufs ihrer Zulassung zur Prüfung meine Dispensation nachzusuchen. Die Zulassung zur Prüfung ohne diese vorgängige Dispensation steht mit der angeführten

Rabinets-Ordre in Widerspruch.

Die Kandidaten N. 2c. hatten als Nichtpreußen auf Grund der von ihnen beigebrachten Reifezeugnisse außerpreußischer Realschulen 1. Ordnung auch an preußischen Universitäten vollgültig immatri= fulirt werden können. Dagegen ist die Zulaffung zur Lehramtsprüfung von der Erfüllung der in S. 3. des Reglements vom 12. Dezember 1866\*) und in der erganzenden Cirkular = Verfügung vom 7. Dezember 1870\*\*) enthaltenen Bedingungen abhängig. selbstverständlich, daß unter den in der Cirkular = Verfügung vom 7. Dezember 1870 genannten Realschulen 1. Ordnung nur preuhische Anstalten dieser Kategorie gemeint sein können. Da nun über die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse der Realschulen 1. Ordnung nicht, wie dies in Betreff der Gymnasien im Jahre 1874 geschehen \*\*\*), eine Bereinbarung unter ben beutschen Bundesregierungen getroffen ift, so kann auf Grund bes Reifezeugnisses einer außerpreußischen Realschule 1. Ordnung ein Kandidat nicht ohne Beiteres zur Lehramtsprüfung zugelassen werden, vielmehr kommt dann, da die Bedingungen der Zulassung nicht vollständig erfüllt sind, der §. 5. des Prüfungereglements vom 12. Dezember 1866 zur Anwendung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An ben Direktor ber Wissenschaftlichen Prüsungskommission 2c. U. II. 1452.

130) Nothwendigkeit des Nachweises der Reife im He= bräischen seitens der Studirenden der Theologie vor Beginn des Universitätsstudiums.

Rönigsberg, den 20. Mai 1878. Nach einer Mittheilung der Königl. wissenschaftlichen Prüfungs= kommission hierselbst hat eine verhältnismäßig sehr beträchtliche Zahl

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1867 Seite 13.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1871 Seite 13.
\*\*\*) Degl. pro 1874 Seite 476, pro 1875 Seite 330.

von hiefigen Studirenden der Theologie den Nachweis der Reife im Hebraischen erst nach ichon begonnenem Universitätsftudium und zwar in der Regel mit mittelmäßigem, zum Theil sogar mit völlig ungenügendem Erfolge zu führen versucht. Es bedarf teines Beweises, daß das Studium der Theologie empfindlich beeinträchtigt und namentlich nach der wissenschaftlichen Richtung gehemmt werden muß, wenn die Erlernung des Hebraischen auf dem Gymnafium verabsaumt und bis in den akademischen Beitraum verschoben wird. Wir sind aber außerdem veranlaßt darauf hinzuweisen, daß sowohl die bisher von der gedachten Kommission bei der nachträglichen Prüfung im Hebräischen geübte Nachsicht als auch die Milde der theologischen Fakultät bei der Verleihung akademischer Benefizien an solche Studirende, welche mit der Prüfung im hebraischen im Rückstande geblieben find, fortan nur auf außergewöhnliche und durch ganz besondere Umftande entschuldigte Falle beschränkt werden wird.

Ew. Hochwohlgeboren veranlassen wir, hiervon die Zöglinge der oberen Klassen der dortigen Anstalt wiederholt und in geeigneten Zwischenräumen in Kenntniß zu seßen.

Königliches Provinzial-Schulkollegium.

An die Direktoren sämmtlicher Gymnasien ber Provinz Ostpreußen und des Progymnasiums in Allenstein.

Auszug.

131) Verschiedenheit der Klausurarbeiten der Extraneer und der Abiturienten in der Maturitätsprüfung.

Berlin, den 12. April 1878.

Die in der Verordnung des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums vom — enthaltene Bestimmung, daß die als Extraneer
zur Maturitätsprüfung zugelassenen Aspiranten dieselben Klausurarbeiten anzusertigen haben, wie die Abiturienten, darf, wie zu
den deutschen Aufsähen von neuem und mit Recht erinnert wird,
nur auf die Zahl und die Art der schriftlichen Arbeiten, nicht auf
die Identität der gestellten Aufgaben bezogen werden. Es ist zweckmäßig, daß für die Abiturienten einer Schule die Aufgaben, insbesondere zum lateinischen und zum deutschen Prüfungsaufsahe, ohne
etwa ausdrücklich vorbereitet zu werden, doch ebenso wie die Klassenaufgaben aus demjenigen Gedankenkreise gewählt werden, in welchen
die Schüler durch den Unterricht eingeführt sind. Die Stellung
desselben Themas für die fremden Aspiranten wird diesen gegenüber
gewöhnlich zu einer Unbilligkeit. Selbst dann, wenn die Aufgabe

keine Beziehung zu dem Inhalte des vorausgegangenen Unterrichtes bat, empfiehlt es sich, den Extraneern eine andere Aufgabe zu stellen,

als den Abiturienten, damit die Beurtheilung der Leiftungen der fremden Aspiranten nicht durch die unvermetdliche Bergleichung mit den Arbeiten der, jedenfalls in günftigerer Lage befindlichen Abitu=

rienten beeinflußt werde.

Das Königliche Provinzial Schulkollegium wolle daher fortan darauf halten, daß für die schriftlichen Prüfungsarbeiten die fremden Aspiranten andere Aufgaben erhalten, als die Abiturienten. Dadurch ist keineswegs ausgeschlossen, daß sie, wenn es übrigens zweckmäßig scheint, gleichzeitig in demselben Prüfungslokale die Klausurarbeiten anfertigen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. 11. 769.

132) Vorträge und Schaustellungen Fremder in höheren gehranstalten.

Roblenz, ben 20. Dezember 1877.

Wir sind aufmerksam darauf geworden, daß bei den höheren Lehranstalten unseres Ressorts ein lästiges Angebot der Vorführung von Sehenswürdigkeiten aller Art stattfindet.

Dies würde schwerlich der Fall sein, wenn derartige Anerbietungen, denen mit nur wenigen Ausnahmen lediglich Zurückweisung gebührt, nicht öfters nach Rücksichten behandelt würden, wobei das

Befte ber Schule überseben wird.

Die Direktoren und Rektoren veranlassen wir, darüber zu wachen, daß innerhalb der ihnen anvertrauten Schulen nicht Vorsträge und Schaustellungen Fremder zugelassen werden, welche der Schuljugend entweder bloß zur Erheiterung oder doch zu nichts Besserem als zu einer bequemen Anregung gereichen, daß die Zulässigskeit solcher, jedenfalls nur in sehr geringer Zahl zu gestattenden Abswechselungen in der strengen Alltäglichkeit des Schullebens vielmehr nur dann als vorhanden angesehen werde, wenn in dem Gebotenen ein ganz außerordentliches Mittel, die Zwecke der Schule in sachsgemäßester Weise zu fördern, zu erblicken ist.

Rönigliches Provinzial=Schulkollegium.

An die Direktoren und Rektoren ber höheren Lehr-Anstalten der Rheinprovinz und Hohenzollerns (einschließlich der Seminare.) 133) Berfahren an böheren Unterrichtsanstalten bei Aufnahme, Entlassung, Berfegung ber Schuler fowie bei Ertheilung ber Benfuren und Abgangezeugniffe.

Magdeburg, 20. Mai 1878. In Kolge ber von ber vorjährigen Direttoren-Ronfereng unferer Proving zu halle an ber Saale in der fünften und fechsten Sigung berfelben gefaßten Beidluffe verordnen wir behufe ber Berbeifub. rung eines einheitlicheren Berfahrens in Betreff ber Aufnahme und der Entlaffung, ber Benfuren, ber Abgangezeugniffe und ber Berfepungen folgendes, indem wir dabei bemerten, bag unfere Beftfepungen von bem herrn Minifter gebilligt bezüglich nach beffen Berfügung vom 25. April er. modifigirt worben find.

#### Bedingungen ber Aufnahme.

In Betreff ber Soulordnungen bewendet es bei ben in unferer Berfügung vom 11. Februar 1875 gegebenen Beftimmungen,

mit benen bie angenommene Thefe 1 im Ginflange ftebt.

Für die Aufnahme in die Sexta ift auch durch die Bereinbarung ber beutiden Staateregierungen vom April 1874 feftgefest, bag fie "in ber Regel" nicht por bem pollenbeten neunten Lebensjahre erfolgen foll. Ausnahmen von biefer Regel muffen feltene bleiben und bestimmten Grengen unterliegen. Die Direttoren (Rettoren) ber boberen Soulen werben bierdurch ermachtigt, ausreichend vorbereitete Rnaben aufzunehmen, wenn bei jabriger Aufnahme bochftens feche Monate, bei halbjabriger Aufnahme bochftens brei Monate an bem erforberlichen Lebensalter fehlen. Diefelben Bebingungen gelten für die Berjegung aus der Borfdule in die Serta. Beiter gebende Musnahmen beburfen unferer Genehmigung.

Bo etwa die vorbereitende Schule der hoberen Schule folche Rnaben, die das normale Alter noch nicht erreicht haben, in größerer-Babl guführt, ift burch geeignete Ginrichtungen babin ju mirten, bag diefe Unregelmäßigfelt aufbore. Organifc mit ben boberen Soulen verbundene Borfdulen, feien diefelben Privatunternehmungen ober vom Staate reip. bem Soul-Patrone unterhalten, muffen fo eingerichtet fein, bag im normalen Lehrgange ber Borfduler mit vollendetem neunten Lebensjahre als reif in Die bobere Schule über-Bei breifahrigem Lebrgange ift alfo nicht vor vollendetem fechiten Lebensfahre in die unterfte Rlaffe aufzunehmen, und entiprecend bei Boridulen mit zweijabrigem und einjabrigem Bebrgange ju verfahren.

Dem von der Direktoren - Konfereng faft einftimmig ausgefprocenen Buniche, bag die Aufnahme-Prufungen nicht in die feft. gefetten Ofter- und Dicaelisferien fallen, fondern am erften Tage des begonnenen Semeftere ftatt finden möchten, tann mit Rudficht auf die nothwendige Gleichheit der einzelnen Provinzen in Betreff ter Feriendauer nicht Folge gegeben werden. Denn es würde da= turch eine thatsächliche, nur für die Provinz Sachsen bestehende Ausdehnung der Ferienzeit geschaffen werden. Die betreffende Bestimmung unserer unter dem 14. Februar 1873 erlassenen Ferien=

orduung bleibt also in Gultigkeit.

Die in der Cirkular-Verfügung vom 30. Juni 1876 angeordenete prüfungslose Aufnahme der von andern Schulen gleicher Katesgerie kommenden Schüler in dieselbe Klasse, für welche sie dort für reif befunden waren, hat die Konferenz für zunächst "unzweckmäßig", und die eben dort angeordnete Berichterstattung für den Fall, daß ein Schüler in der ihm angewiesenen Klasse nicht für unterrichtssfähig erkannt worden sei, hat sie für "in hohem Grade bedenklich" erklärt. Ohne uns auf eine nochmalige Diskussion einzulassen, konstatiren wir hiermit nur, daß die von dem hohen Ministerium nach eingehender Erörterung und Ueberlegung erlassene Anordnung im ganzen Umfange der Monarchie auszuführen ist und wir machen die Herren Dirigenten auf ihre amtliche Verpflichtung, die Bestimmungen der erwähnten Ministerial=Verfügung genau zu beobachten, ausdrücklich ausmerksam.

#### B. Bensuren.

In Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der Konferenz ver-

ordnen wir hiermit Folgendes:

1) Die Zensuren = Formulare mussen Rubriken für 1) Bestragen, 2) Fleiß und Ausmerksamkeit, 3) Leistungen enthalten. Die hier und da noch üblichen Rubriken für "Fortschritte" oder "Ordsnungsliebe" können als zweckmäßig nicht anerkannt werden. Die darauf bezüglichen nothwendigen Bemerkungen können in den Rusbriken für Fleiß, oder für das Betragen, oder in den allgemeinen Bemerkungen Plat sinden.

2) Die Leistungen mussen in jedem einzelnen Lehrgegenstande zensirt werden. Das Betragen sowohl wie der Fleiß sind am zweckmäßigsten durch eine zusammenfassende Gesammtzensur anszudrücken, bei welcher für eine etwaige aussührlichere Motivirung oder eingehendere Erinnerung genügender Raum auf dem Formular sein muß. Außerdem muß ein genügend großer Raum für eine allgemeine "Bemerkung" behufs der Angabe besonderer Umstände

oder Erinnerungen auf dem Formular reservirt sein.

3) Bei jeder allgemeinen Zensur-Ertheilung ist für jede Klasse durch Vergleichung der Gesammt-Leistungen der Schüler eine Rangordnung konferenzmäßig festzustellen. Ueber das dabei zu beobachtende Verfahren sich zu einigen, bleibt zunächst jedem Lehrerkollegium
anheimgestellt. Der ermittelte Rangordnungsplat (etwa: Plat Nr. ×
unter × Schülern) ist auf der Zensur jedes Schülers anzugeben.

Die Zusammenfassung der ganzen Zensur in eine Gesammtnummer, wodurch der ganze Schülercötus in ebensoviele Zensurklassen als es Nummern giebt, getheilt wird, ist zulässig, aber nicht erforderlich. (Es ist nicht unbedingt nothwendig, daß die Sißepläße in der Klasse, insbesondere in den obersten Klassen, dieser auf die Leistungen basirten Rangordnung genau entsprechen. Namentlich wenn mit dem ersten Plaße gewisse Funktionen und eine verantwortliche Stellung verbunden ist, darf die sittliche Zuverlässigkeit neben den Leistungen in's Gewicht sallen. Es versteht sich von selbst, daß, wo getrennte Jahres oder Semester-Abtheilungen zusammen unterrichtet werden, jede Abtheilung nur unter sich rangirt.)

4) Die Zenfirung geschieht durch eine fünfstufige Stala mit

feststehenden Prädikaten unter Ausschluß aller Zwischenstufen.

Die Stala für Fleiß und Leistungen ist:

Nr. 1. Recht gut

= 2. Gut

. 3. Genügenb

- 4. Nicht ausreichend

5. Ungenügenb.

Die Stala für das Betragen ift:

Mr. 1. Lobenswerth

- 2. Gut

= 3. Im ganzen gut

. 4. Nicht ohne Tadel

= 5. Tadelnswerth.

Beide Stalen mussen auf dem Zensurformular (oder dem Titelsblatte des Zensurbuches) angegeben sein. Es ist fortan sowohl um der Sicherheit als auch um des äußeren Ansehens der Zensuren willen unzulässig, sich anstatt der Prädikate der entsprechenden Nummern bei der Aussertigung der Zensuren zu bedienen.

5) Die tadelnden Prädikate im Betragen ad Nr. 4 und 5 mussen auf der Zensur motivirt werden. Eine solche Motivirung (bezw. eine Erinnerung und Warnung) ist auch schon bei dem dritten Prädikate empsehlenswerth. Ebenso ist anzurathen, daß tadelnde Prädikate über Fleiß und Ausmerksamkeit durch eine aussührlichere

Bemerkung erläutert werden.

6) Die Ertheilung des dritten Prädikates ("genügend") in den Leiftungen am Ende des Klassenkursus bezeichnet die Reise zur Bersetzung, und giebt dem Schüler Ansprüche darauf, wenn sie durchgängig in den bei der Versetzung in Betracht kommenden Gegenständen (d. h. mit Ausschluß der technischen und der fakulztativen Unterrichtsgegenstände und des Turnens) ertheilt worden ist. Die erfolgte Versetzung oder Nichtversetzung ist auf der Zensur anzugeben.

7) Es ist zulässig, in einzelnen Fächern für die verschiedenen Seiten des Unterrichtes mehrere Zensuren der Leistungen zu ertheilen, wie dies insbesondere in den fremden Sprachen geschieht, indem zwischen Poesie und Prosa, zwischen Komposition und Exposition, zwischen Grammatik, Stil und Lektüre, oder zwischen mündlichen und schriftlichen Leistungen unterschieden wird. Jedoch empfiehlt sich eine weiter gehende Theilung als die Zweitheilung nicht, und es muß jedenfalls eine Gesammt-Zensur über die Leistungen eines jeden Faches entweder unmittelbar zu ersehen sein, oder ausdrücklich hinzugefügt werden, wobei ebenfalls die Zwischenstusen auszuschließen sind.

8) Nach vorstehenden normativen Bestimmungen ist überall bei der Anschaffung neuer Zensuren-Formulare oder «Bücher zu verfahren. Es ist wünschenswerth, daß bis zum Ostertermin 1880

das einheitliche Verfahren in der Proving hierin erreicht sei.

## C. Abgangszeugnisse.

Mit Beachtung und in Uebereinstimmung mit den Ministerials-Berfügungen vom 9. Mai 1826 und vom 28. August 1862 versordnen wir hiermit Folgendes in Betreff der Abgangszeugnisse:

1) Für jeden abgehenden Schüler ist ein Abgangszeugniß zu konzipiren und festzustellen, auch wenn in einzelnen Fällen die Ausstellung desselben von dem Schüler nicht verlangt wird oder die Aushändigung der Ausfertigung nicht möglich ist.

2) Das Konzept ist vom Ordinarius der Klasse mit zu unter=

zeichnen.

3) Auf dem Abgangszeugnisse muß die Dauer des Aufentshaltes auf der Schule und in der Klasse, aus welcher der Schüler abzeht, angegeben sein, (event. mit Angabe des Aufnahme-Termines) und es muß zu ersehen sein, ob derselbe zur oberen oder unteren

Abtheilung der drei oberen Klassen gehörte.

4) Auf den Abgangszeugnissen sind, sowie auf den Zensuren, die Rubriken Betragen, Fleiß (und Ausmerksamkeit) und Leisstung en, und zwar die beiden ersteren je durch GesammtsBeurstheilung, die Leistungen durch Zensirung in jedem einzelnen Fache, zu zensiren. Hierbei sind fortan die für die Zensuren künftig geltenden Prädikate zu benußen; jedoch ist es zulässig und wünschenswerth, daß die Zeugnisse über Betragen und Fleiß sich nicht auf das bloße Prädikat beschränken, sondern durch genauere Charakterissirung ein klares Urtheil über den Schüler und sein Schulleben möglich machen. Jedenfalls müssen tadelnde Zeugnisse über das Betragen motivirt sein.

5) Die Angabe der durchgenommenen Lehrpensa ist für gewöhnlich unnöthig, jedoch nicht unzulässig, sobald sie in einzelnen

Fällen münschenswerth erscheint.

6) Auf die Beurtheilung der Leiftungen im Verhältniß zu den

Forderungen der betreffenden Klasse (d. h. auf die Beurtheilung seiner Reife oder Nichtreife für die nächsthöhere Klasse) darf der Umstand, ob der Schüler auf eine andere Lehranstalt oder zu einem bürgerlichen Berufe übergehen zu wollen erklärt, keinen Einfluß haben.

7) Das Abgangszeugniß, welches am Ende oder gegen Ende des Jahreskursus ausgestellt wird, muß einen Vermerk über die Reife oder Nichtreife für die nächsthöhere Klasse, bezw. über die geschehene oder versagte Versetzung unter Angabe des Datums des darauf bezüglichen Konferenzbeschlusses enthalten.

#### D. Bersetungen.

1) Als Bedingung der Versepung hat die Direktoren-Kon= ferenz (in Resolution 2) richtig hingestellt, daß der Schuler sich, um versett zu werden, das Klaffenpensum angeeignet haben muffe, und hat diese Bedingung richtig dahin limitirt (Ref. 4), daß "ein Schüler auch bei lückenhaftem Wissen in einzelnen Fächern noch versett werden kann, wenn angenommen werden darf, er werde auf der nächftfolgenden Stufe dem Unterricht mit Nugen folgen und das Fehlende nachholen können." Aus dieser Bedingung ergiebt sich auch, weshalb (nach Ref. 1) "die Versetzung in der Regel nur am Schlusse eines Schuljahres oder eines Semesters erfolgen kann;" denn nur unter ganz besonderen Umständen wird es vorkommen, daß ein Schüler, der mitten im Semefter versetzt wird, dem Unterricht auf der nächsthöheren Stufe zu folgen im Stande ist, selbst wenn er die früheren Eucken ausgefüllt hat. Am ehesten ist dies in den oberen Rlassen möglich und zulässig, wenn verschiedene Abtheilungen zusammen unterrichtet werden. Aus der Eimitation der Reife ergiebt sich die Grenze der (in Res. 3) statuirten "Kompensation schwächerer Leistungen in einzelnen Fächern durch mehr als genügende Leiftungen in anderen Fächern." Die Konferenz hat es unterlassen, eine genaue Abwägung des Kompensations-Werthes der einzelnen Fächer anzustellen, und auch wir sehen davon ab, ein= gehende Vorschriften in diesem Punkte zu machen. Denn wir nehmen an, daß die Lehrerkollegien bei gewissenhafter Erwägung jedes einzelnen Falles an der Hand der in Resolution 4 gegebenen Norm das Richtige finden werden. Es ergiebt fich beispielsweise aus jener Limitation, daß weder der völlige Ausfall eines sogenannten Hauptfaches, noch die jahrelange Vernachlässigung eines sogenannten Nebenfaches durch bessere Leistungen in anderen Fachern kompenfirbar sind.

2) In Betreff der Ermittelung der Versepungs-Reise hat die Konferenz (in Res. 5) die Vornahme von Versepungs-Prüspungen dem Dirigenten der Anstalt anheimgestellt. Auch wir des schränken uns für jest darauf, schriftliche und mündliche Verssepungs-Prüfungen in den einzelnen Fächern als einen wichtigen

Faktor zur genauen und gerechten Ermittelung der Reife zu be=

zeichnen und deren Anwendung zu empfehlen.

3) In Betreff der Beschlußfassung über die Versehung genehmigen wir (nach Res. 7), daß es von der Frequenz der Anstalt abhängig gemacht werde, ob zu den Versehungs-Ronferenzen alle Lehrer der Anstalt oder nur die betreffenden Klassenlehrer zugezogen werden. Es ist in der Ordnung, daß bei den Abstimmungen über die Versehung ein Votum nur dem Direktor und den unterrichtenden Lehrern mit Ausschluß der Lehrer des Singens und Turnens, jedoch mit Einschluß der Lehrer der Kalligraphie und des Zeichnens in denjenigen Klassen, wo diese Gegenstände obligatorisch sind, gebühre. Bei richtigem Versahren und gründlicher Erwägung aller Umstände ist nicht zu befürchten, daß durch die Gleichstellung aller unterrichtenden Lehrer bei dem Votum der überwiegende Einsluß des Ordinarius, soweit er berechtigt ist, zum Schaden der Sache vershindert werde sich geltend zu machen.

4) Es entspricht der Wichtigkeit der Sache und der Würde der Konferenz, daß ein einmal nach eingehender Erwägung gefaßter Beschluß über die Versetzung (nach Res. 10) unwiderustlich sei (vorbehaltlich der Korrektur nachgewiesener faktischer Irrthümer); andernseits liegt es in den Pflichten gegen die Eltern und die Schüler begründet, daß die Lehrer Schülern mit lückenhaftem Wissen in einzelnen Fächern die Möglichkeit gewähren, diese Lücken während der Ferien auszufüllen und dies durch eine Prüfung nach den Ferien zu beweisen. Es kann deshalb (nach Res. 11) der Beschluß in gezeigneten Fällen, d. h. wo die Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß der Schüler bei gutem Willen sich die Versetzungsreise während der Ferien erwerben könne, die nach den Ferien ausgesetzt werden. Diese Form der sogenannten selbstwerständlich auf wenige Fälle zu beschränkenden Nachversetzung ist derzenigen, wo vor den Ferien ein

bedingter Beschluß gefaßt wird, vorzuziehen.

5) Endlich verordnen wir hiermit (gemäß Res. 12), daß ein Vierteljahr vor dem Termine der Versetzung die Eltern derjenigen Schüler, welche bis dahin geringe Aussicht auf Erlangung der zur Versetzung nöthigen Reife haben, davon benachrichtigt werden. Dies entspricht der Verpflichtung der Schule, dem Zusammenwirken von

Schule und Haus entgegen zu kommen.

Die Dirigenten der Lehranstalten werden nicht versäumen, die Lehrer daran zu erinnern, daß sie verpflichtet sind, das Versetungs-Geschäft mit um so größerer Genauigkeit, Unparteilichkeit und pada= gogischer Weisheit zu vollziehen, je selbständiger und unkontrolir= barer ein jeder von ihnen gerade hierbei ist. Selbstverständlich ist es hierbei, daß die in §. 5. der Direktoren=Instruktion für die Provinz Sachsen vom 2. Mai 1867 den Direktoren (Rektoren) in Bezug auf Konferenz-Beschlüsse zuerkannte Ermächtigung auch für die Versepungs-Konferenzen in Kraft bleibt.

Königliches Provinzial-Schul-Rollegium.

An die Perren Direktoren und Rektoren ber Gymnasien, Progymnasien, Realschulen und höheren Bürgerschulen ber Provinz Sachsen.

134) Dispensation vom Turnunterrichte nach erfolgter Impfung.

Berlin, ben 18. Juni 1878.

Obwohl im Allgemeinen angenommen werden kann, daß revaccinirte Schulkinder mährend der Zeit der Entwicklung und Abheilung der Impfblattern zu den Turnübungen nicht herangezogen werden, so nehme ich doch Veranlassung, noch besonders darauf aufmerksam zu machen, daß diese Dispensation auf die Dauer von 14 Tagen von der Vollziehung der Wiederimpfung an gerechnet, zu ertheilen sei.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

sämmtliche Königs Provinzial-Schussollegien, sämmtliche Königs. Regierungen, die Königs. Konfistorien ber Provinz Hannover und ben Königs. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. II. 9266.

M. 3324.

135) Riederlandisches Schulmittel-Museum.

Berlin, den 19. Juli 1878.

Bu Amfterbam ist in dem Niederländischen Schulmittel-Museum gegen Ende v. J. eine ständige Ausstellung für Unterrichtsmittel eröffnet worden.

Dic Königlich Niederländische Regierung wünscht auch in diesseitigen Kreisen die Ausmerksamkeit auf diese Ausstellung hingelenkt zu sehen. Der Königlichen Regierung übersende ich daher 2 Eremplare des von dem Vorstande des Museums veröffentlichten Prospektes mit der Veranlassung, demselben durch Abdruck in Ihrem Amtsblatte und auf sonst geeignet erscheinende Weise in Ihrem Verwaltungsbezirke thunlichst Verbreitung zu verschaffen.

In dem nachsten hefte des Centralblattes für die Unterrichts-

verwaltung wird der Prospett gleichfalls abgedruckt werden.

An die Königl. Regierungen ber Provinzen Sachsen, Schleswig-Polstein, Westfalen, Deffen-Nassau, Rheinprovinz und an die Königl. Regierung zu Sigmaringen. Abschrift und 1 Exemplar des Prospektes erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur weiteren Veranlassung bezüglich der höheren Unterrichts=Anstalten und der Seminare.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An

die Königl. Provinzial-Schultollegien zu Magbeburg, Riel, Münster, Raffel, Koblenz.

In gleichem Sinne ist an die Königlichen Konsistorien und an das Könige liche Provinzial-Schulkollegium der Provinz Hannover verfügt.

Abschrift theile ich Ew. Excellenz zur gefälligen Kenntnisnahme und Erwägung ergebenst mit, ob etwa die Blinden-, Taubstummen2c. Anstalten noch besonders auf den in 1 Exemplar angeschlossenen Prospekt aufmerksam zu machen sein werden.

In Vertretung des Herrn Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten Sydow.

An

bie Herren Ober-Prästdenten ber Provinzen Sachsen, Schleswig-Holstein, Westfalen, Pessen-Nassau, Rheinprovinz, Hannover.

U. III. 10910.

#### Prospett.

Das niederländische Schulmittel=Museum, im Industriepalaste am 24. Dezember 1877 eröffnet, hat den Zweck, das niederländische Schulwesen weiter zu entwickeln und dessen Blüthe zu befördern. Es sucht dieses Ziel zu erreichen durch ständige, oder durch zeitzweilige längere Ausstellungen von Unterrichtsmitteln, von Gegensständen, Apparaten und Zeichnungen, die sich auf Schulbau, Schulzeinrichtung und Schulhygiene beziehen, von Lehrbüchern, und weiter alles dessen, was mit dem Unterrichtswesen in Beziehung steht und sich zur Ausstellung eignet.

Als Schulmittel Museum umfaßt es den Elementarunterricht, sowohl der Volksschule als der gehobenen Stadtschule, ferner die Mittelschule und das Symnasium, wie auch alle Fachbildungs = Ansstalten: Militär = Akademien, Seemannsschulen, landwirthschaftliche Schulen, Handwerkerschulen, Blinden= und Taubstummen=Institute,

Anstalten für Idioten, 2c.

Die Ausstellung besteht aus folgenden Abtheilungen:

1) Pläne, Abbildungen und Modelle von Schulgebäuden, Einrichtungen der Schulhpgiene, Bentilation, Heizapparate, 2c.

2) Modelle und Zeichnungen von Schulmöbeln.

3) Tabellen, Safeln, Gegenftanbe und Bucher fur bie Frobelicule.

4) Cabellen, Rarten, Atlanten, Globen ze. für den geographischen und geschichtlichen Unterricht.

5) Motelle, Schreib- und Zeichenvorlagen; Modelle aus dem Gebiete ber bildenden Runfte überhaupt.

6) Abbildungen, Bandtafeln, Apparate und Gegenstände für den naturmiffenschaftlichen Unterricht.

7) Medelle, Apparate und Wertzeuge für den Unterricht im Junen.

8) Photographische, stereoftopische und andere Abbildungen für Unsterrichtszwecke.

9) Lehr- und Schulbucher, Schulgerathschaften fur alle Zweige bes Unterrichtes im Bereiche bes Mufeums.

10, Anleits und Lehrmittel für Frobelanftalten, Blinden-, Taubftummenanftalten, 2c.

11) Unterrid tomittel für handwerlerschulen, landwirthichaftliche Ansitalten, Seemannsichulen, Rriegsschulen, ic.

12) Plane, Beichreibungen und Modelle neuer Erfindungen auf bem Unterrichtsgebiete.

13) Mufterarbeiten von Schulern.

Aufar duich Ausstellungen, zu benen Mitglieder, Stifter und Beisteueinde freien, das Publikum gegen einen geringen Eintrittspreis Zugang bat, wird der Vorstand des Museums durch Mitteilungen und Berichte über die wichtigsten Vorfälle und etwaige Veränderungen die Aufmerksamkeit des Publikums auf die ausgestiellten Gegenttande zu lenken suchen. Auch wünscht er mit dem Museum Zusammenkunfte zu verbinden, in welchen Vorträge über besonders wichtige Gegenstände der Ausstellung, oder über pädago-

gifche Fragen gehalten werden.

Der Berftand will auf biefe Weise bas Museum zu einem Centralpunfte nachen, in welchem alle biejenigen, welche fich ausichlichted ober vorzugeweise mit ber Berftellung von Lebr. und Bultenutteln fur ben Unterricht, von Schulmobeln, ober mit bem Lau von Edattofalen ic. beschäftigen, eine geeignete und billige Gelegend it finden, einerseits ihr Erzeugniß, ihre Ansichten, Urtheile und Plage betagnt ju machen, andererfeits auch die praftifchen Beburinife fanten zu lernen, um dieselben im Interesse ihrer Arbeit muglich ju bermerthen. Deshalb darf fich das Museum nicht auf Die Grengut, Des Inlandes beschränken, sondern muß alles in feinen Peteid) zieben, was schon im Auslande Erfolg hatte und in die Pratis aberg fahrt murde. Also wird jeder in dem dargebotenen reichen Bubait. Des Mufeums zahlreiche Puntte gur Bergleichung finden and fich in ben Stand gefest feben, Sehler und guden in dem eigenen Wirfungetreise zu beseitigen, resp, auszufüllen, mabrend die durch die Seffentlichkeit hervorgerufene unparteiliche Ronturreng ein kräftiger Sporn für den Unternehmungsgeift sein wird, seine

Erzeugnisse immer mehr zu vervollkommnen.

Gewiß wird durch das Museum das Gute und Bessere schneller als auf jede andere Beise bekannt werden; alle Interessenten, Gemeindebehörden, Korporationen, die Schulen zu errichten und zu unterhalten haben, werden sich vorzugsweise an das Museum wenden, um da aus den besten Erzeugnissen des In- und des Auslandes eine

geeignete Bahl zu dem billigsten Preise zu treffen.

Nichts kann also den Industriellen zurückhalten, seine Artikel dem Museum entweder schenkungsweise, oder auf kürzere oder längere Zeit leihweise zum Gebrauche zu überlassen; die Bekanntheit, die er dadurch seinem Fabrikate gewährt, kann ihm nur nützen, und wird die Mühen und Kosten der Einsendung reichlich ersetzen. Allerdings übernimmt das Museum nicht den Verkauf der ausgesstellten Gegenstände; aber nichts hindert die Einsender, den Namen einer Person oder Firma hier anzugeben, welche in dieser Beziehung als ihr Bevollmächtigter auftreten und ihre Interessen wahrnehmen kann.

Unter Berücksichtigung dieser Punkte glaubt der Vorstand die Bedingungen, unter welchen Gegenstände zur Ausstellung zugelassen werden, so weit als möglich stellen zu sollen:

a. die ausgestellten Gegenstände sind :

1) durch Ankauf oder Schenkung erworbenes Eigenthum des Mu-

seums, 2c.

**\* \* \* \*** • • •

2) Eigenthum der Einsender, welches zeitweilig, doch wenigstens auf 3 Monate, leihweise dem Museum zum Gebrauche überlassen wurde.

b. Die Einsendung der durch Schenkung dem Museum abgesgetretenen Gegenstände kann zu Lasten des Museums erfolgen. Die Gegenstände bleiben so lange ausgestellt, als der Vorstand dies für zweckniäßig erachtet.

c. Die Einsendung zeitweilig, zum Zweck der Ausstellung überlassener Gegenstände und Sammlungen erfolgt auf Rechnung der Einsender, welche die Kosten für Berpackung so wie Her= und Rück-

fracht zu tragen haben.

d. Betreffs der Rücksendung der Gegenstände wird von Seiten des Museums für gehörige Verpackung Sorge getragen: die Gefahr der Her= und Rücksendung trägt der Einsender.

e. Verficherung gegen Brandschaden während ber Dauer ber

Ausstellung kommt auf Rechnung des Museums.

f. Irgend welche Rosten der Ausstellung, Auslagen für geleistete Dienste, für Auskunft, oder für Bemühungen des Vorstandes im Interesse der Einsender werden nicht in Rechnung gebracht.

g. Der Vorstand wird soviel als möglich Beschädigungen vorzubeugen suchen; Untersuchung und Prüfung unter Beaufsichtigung des Vorstandes ist jedoch erlaubt, falls nicht von dem Eigenthümer bei der Einsendung das Gegentheil ausdrücklich bedungen worden.

h. Alle Einsendungen unter a. und b. erfolgen unter der Adresse: "Nederlandsch Schoolmuseum, Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam"; beiliegen muß ein Verzeichniß der Gegenstände der Einssendung in duplo nach unten folgendem Schema, in welchem von jeder Rummer, so weit dies nöthig erscheint, eine deutliche Beschreisbung gegeben wird, unter Angabe der Bedingungen, unter welchen die Einsendung stattsindet, und der Adresse des Einsenders.

Eine der eingesandten Versendungsliften wird von dem Vorsstande unterzeichnet und geht nach Prüfung der Sendung als Em-

pfangsbescheinigung an den Ginsender zurud.

i. Verlangt wird, daß die Gegenstände mit gedruckten Etiquetten, welche Namen und Preis derselben enthalten, versehen find.

Amfterdam, Februar 1878.

Der Vorstand: Dr. D. van Lankeren Matthes, Präsident. A. van Otterloo, Sekretair.

Artikel für das Niederländische Schulmittel-Museum, ständige Ausstellung für Unterrichtsmittel, zu Amsterdam.

| Rummer. | Name<br>unb<br>Beschreibung. | Dea | a. Richt im Sandel.<br>Werth.<br>b. Handelsartifel;<br>Preis u. Abreffe. | b. Zum Gebranch Aberlassen;<br>auf wie lange? | Anmerkungen |
|---------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|---------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

136) Rurze Mittheilungen.

Termin zur Abhaltung bes pabagogischen Kursus für evangelische Theologen am Seminar zu hilchenbach.

(Centrbl. pro 1877 Seite 233 - IX. 2.)

Der Anfangstermin des bei dem evangelischen Schullehrer-Seimnar zu Hilchenbach alljährlich abzuhaltenden pädagogischen Kursus für evangelische Theologen ist vom laufenden Jahre ab von Montag nach Quasimodogeniti auf den dritten Montag des Monats August verlegt worden.

ad U. III. 2225.

137) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrer= Bildungsanstalt.

(Centrbl. pro 1877 Seite 337 Rr. 129.)

Berlin, den 7. Juni 1878. In dem Kursus der Königlichen Turnlehrer Bildungsanftalt zu Berlin während des Winters 1877/78 haben nachgenannte Leherer das Zeugniß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

- 1) Cafter, Elementar = und Zeichenlehrer, jest am Gymnasium zu Elberfeld,
- 2) Chuchra, Elementarlehrer zu Gehsen, Kreis Johannisburg,

3) Conrad, degl. zu Graudenz,

- 4) Ferlmann, degl. zu Ennigerloh, Rreis Bedum,
- 5) Haack, degl. zu Wangerau, Kreis Graudenz, 6) Heint, Seminar-Hülfslehrer zu Dillenburg,

7) hing, Seminarlehrer zu Dramburg,

8) Holzlöhner, Seminar-Hülfslehrer zu Angerburg,

9) Frmer, Lehrer an der Vorschule des Gymnasiums zu Jauer,

10) Kapler, degl. zu Walbenburg,

- 11) Robley, Gymnasiallehrer zu Zullichau,
- 12) Köppen, Elementarlehrer, z. 3. zu Berlin,

13) Kosch, degl. zu Ratibor,

14) Meinhold, degl., z. 3. zu Herzberg a. Harz,

15) Menzel, Seminar-Hülfslehrer zu Steinau a. d. D.,

16) Mohr, degl. zu Uetersen,

17) Moldenhauer, ordentlicher Lehrer am Friedrich = Wilhelms-Gymnasium zu Köln,

18) Nahrwold, Elementarlehrer zu Hörter,

19) Paasch, Seminar-Hülfslehrer zu Osterburg, 20) Pfeiffer, Elementarlehrer zu Barmen,

21) Plätrich, begl. zu Brandenburg,

22) Rademacher, begl., z. 3. zu Soeft,

23) Rosen, Symnafial-Bulfslehrer zu Duffeldorf,

24) Schmidt, Wilhelm, jest Lehrer am Kaiserlichen Lyzeum zu Straßburg i. Els.,

25) Schröter, Elementarlehrer, z. 3. zu Berlin,

26) Steinwender, Gymnasiallehrer zu Marienburg,

27) Umbach, Elementarlehrer, bisher zu Reppen, Rreis Sternberg,

28) Vollmer, Seminarlehrer zu Wunftorf,

29) Wiese, Seminar-Hülfslehrer zu Köslin,

30) Wirges, Elementarlehrer zu Bochem, Landfreis Köln,

31) Bronsty, Gymnasiallehrer zu gandsberg a. d. 2B.,

32) Zimmermann, Elementarlehrer zu Rhein, Kreis Lögen, und 33) Ininsti, degl. zu Gnesen.

Eine beschränkte Befähigung zur Ertheilung des Turnunter= richtes hat in demselben Kursus erlangt:

34) Dr. Saß, Gymnafiallehrer zu Plon.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Königlichen Turnlehrer=Bildungsanstalt ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Bekanntmachung.

U. III. 9526.

138) Befähigungszeugnisse aus den Turnlehrerinnen= Prüfungen im Frühjahre 1878.

(Centrbl. pro 1878 Seite 38 Mr. 18.)

Berlin, den 3. Juli 1878.

In den in dem Monate Mai d. J. abgehaltenen Turnlehrerinnen-Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

1) Benicken, Lehrerin zu Mordhausen,

2) Bernhardi, Sophie, zu Standemin bei Belgard i. Pomm.,

3) Brehmer, Lehrerin zu Berlin,

4) Le Clerc, degl. daselbst,

5) Cochius, Gemeindeschul-Lehrerin daselbft,

6) Diedide, Therese, zu Wittenberg,

7) Dippe, Anna, zu Tilsit,

8) Dreist, Handarbeitslehrerin aus See-Buctow i. Pomm., jest zu Prenzlau,

9) Duchftein, degl. zu Berlin,

10) Edhardt, Hedwig, zu Graudenz, 11) Fröhlich, Gemeindeschulelehrerin zu Berlin,

12) Gehrte, Lehrerin daselbst,

Gerth, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst. 13)

14) Gegler, Lehrerin daselbft,

15) Göße, Handarbeitslehrerin daselbst,

16) Granpow, Bertha, zu Seehausen i. d. Altm., 17) Grünewald, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 18) Hahnrieder, Theone, zu Meserip,

19) Hartung, Lidy, aus Erfurt, jest zu Arnstadt i. Thrg.,

20) bin be, Glife, ju Berlin, 21) hummitich, Emma, Rindergartnerin bafelbft, 22) Summitich, Anna, degl. dafelbft, 23) Rarges, Lehrerin dafelbft, 24) Reffel, Sandarbeitelehrerin dafelbit, 25) Rna Cebwig, bajelbit, 26) Rolberg, Martha, geb. hempel, zu Siettin, 27) Kracow, Cehrerin zu Berlin, z. 3. in Weimar, 28) Kraufe, bagt au Berlin, 29) Krebs, aug. bujelbft, 30) Rruger, Debwig, gu Rordhaufen, 31) Sabnot, Behrerin zu Berlin, 32) gamp, begl. gu Riel, 33) Lang, Glifabeth, zu Graubenz, 34) Lange, Lehrerin zu Berlin, 35) Lemte, Diga, aus Berlin, jest zu Rulm a. b. Beichfel, 36) Leonhardy, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 37) Lingner, begl. bajelbft, 38) Ludide, Julie, ju Balle a. b. S., 39) Daad, Sophie, gu Berlin, 40) Meyer, Marie, ju Bittftod in ber Oftpriegnis, 41) Müller, Rlara, Sandarbeitslehrerin und Rindergartnerin zu Berlin, 43) Muller, Anna, Sandarbeitelehrerin dafelbit, 42) Muller, Marie, ju Bahrensdorf bei Boigenburg a. d. Elbe, Großherzogth. Medlenburg-Schwerin, 44) Rajort, Sandarbeitelebrerin gu Berlin, 45) Pidert, Lehrerin daselbst, 46) Pohlmann, degl. zu Tilfit, 47) Pufdel, Sandarbeitelehrerin zu Rordhaufen, 48) Dupte, begl. gu Berlin, 49) Rahme I, Gemeindeichul-Lehrerin bafelbit, 50) Ribbach, Glife, gu Mordhaufen, 51) Riedel, Glife, gu Ruftrin, 52) Rolle, Sandarbeitelehrerin gu Berlin, 53) Rother, Bernhardine, gu Rawitich, 54) Sandau, Gemeindeschul-Lehrerin gu Berlin, 55) Soulge, Sandarbeitelebrerin dafelbft, 56) Soumann, degl. zu Sildesheim, 57) Steinbrud, Gemeinbeidul-Bebrerin gu Berlin, 58) Surel, handarbeitslehrerin daselbst, 59) Textor, Lehrerin daselbst, 60) Ungewitter, Gemeindeschul-Lehrerin baselbit, 61) Unruh, Bedwig, daselbft, 62) von Ufebom, Lehrerin dafelbft,

63) Boltmann, Sandarbeitelehrerin gu Berlin.

64) Bedbe, Cehrerin dafelbft,

65) Berther, Blanta, ju Rordhaufen, 66) Bormann, Lehrerin gu Berlin,

67) Bimmermann, Sandarbeitelebrerin bafelbft, 68) Boogmann, begl. dafelbft,

69) Buder, Bertha, Lebrerin bafelbft.

In denselben Prüfungen hat das Zeugniß beschränkter Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichts an Dladdenichulen erlangt:

70) Buder, 3da, Lehrerin zu Berlin.

Ueber ben Grad der Befähigung geben die von der Prufungstommiffion ausgestellten Beugniffe Austunft.

> Der Minifter ber geiftlichen ic. Ungelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

Belanntmachung.

U. III. 10296.

139) Bedingungen der Aufnahme in das Seminar für Lehrerinnen und Erzieherinnen zu Dofen.

Die Aufnahmeprufung in bas Ronigliche Geminar fur Lehrerinnen und Erzieherinnen zu Pofen findet in diesem Jahre am Montag, den 5. Auguft, Morgens 8 Uhr, in dem Zeichenfaale ber Buifenftiftung ftatt und ift eine mundliche und ichriftliche. Afpirantinnen baben fich vorber bei bem Direttor ber Anftalt mundlich oder fdriftlich zu melben unter Ginreichung:

1) eines Beugniffes über sittliche Unbescholtenheit,

2) eines folden über ben bis dabin erhaltenen Unterricht,

3) eines Tauf- und Ronfirmationeicheines,

4) eines Gefundbeite Atteftes, welches von dem betreffenden Rreis = Phyfitus nach bem Erlag vom 7. Juli 1840 ausgeftellt ift.

5) eines Revaccinationsicheines,

fi) eines mit guter Sanbichrift geschriebenen felbstandig abgefaften Lebenslaufes.

Bur Aufnahme wird bas jurudgelegte fechszehnte Lebensjahr verlangt.

Un Bortenntniffen werben im Allgemeinen Die Leiftungen einer guten boberen Maddenichule gefordert :

1) In ber Religion:

a. von ben Evangelischen:

Befannticaft mit ber beiligen Geschichte alten und neuen Teftamente und ibres Schauplages.

Die Aspirantin muß befähigt sein, die bekanntesten biblischen Geschichten frei, im Anschlusse an die Ausdrucksweise der Bibel zu erzählen und über den religiösen und sittlichen Inhalt derselben Ausstanft zu ertheilen. Dieselbe muß ferner den Katechismus mit den Erklärungen nach Wort= und Sachinhalt beherrschen, die wichtigsten Belegstellen aus der heiligen Schrift, sowie passende Liederverse auswendig wissen und Beispiele aus der biblischen Seschichte zu denselben angeben können.

Sie muß über den Inhalt der einzelnen Bücher der heiligen Schrift eine allgemeine, über das 1. Buch Mose, die Psalmen, die vier Evangelien, die Apostelgeschichte eine etwas genauere Auskunft zu ertheilen im Stande sein. Sie muß die Hauptsachen von der Restormationsgeschichte wissen und etwa 20 geistliche Lieder inne haben, in den Inhalt derselben eingeführt sein, sie mit guter Betonung und mit gutem Ausdruck vortragen, sowie über die Verfasser Rechens

icaft geben können.

#### b. von ben Ratholischen:

Bekanntschaft mit den heiligen Thatsachen alten und neuen Testaments im Anschluß an die Fassung eines guten Historienbuches, Kenntniß des Schauplages derselben, Uebung im Auffinden der in den Erzählungen enthaltenen Glaubens = und Sittenlehren, Jahl, Eintheilung, Hauptinhalt der biblischen Schriften; wortgetreue Kenntniß des größeren Diözesankatechismus, Verständniß seines Inshaltes. Auch muß die Aspirantin mit den Diözesan= und den vorzüglichsten Schupheiligen der Kirche in ihrem Leben und Wirken, sowie mit den Gebeten bekannt sein, deren Verrichtung katholischen Christen geboten ist.

## 2) Im Deutschen:

Aspirantin muß lautrichtig, logisch richtig und fließend vom Blatte lesen und über das Gelesene Rechenschaft geben können. Sie muß die Hauptarten der Poesie an Proben aus den deutschen Klassistern kennen gelernt haben und einige Gedichte (insbesondere Balladen) von Goethe Schiller, Uhland, Rückert u. s. w., die ihrem Verständnisse zugänglich sind, auswendig wissen, mit Verständniss und gutem Ausdrucke sprechen und über ihren Inhalt Auskunft geben können. Sie muß im Anschlusse an ein gutes Lesebuch in die wichtigsten Ersicheinungen der deutschen Literaturgeschichte (besonders des 18. Jahrsbunderts) eingeführt sein. Ferner muß Aspirantin Kenntnis der Worts, Wortbildungs und Saplehre haben und die einzelnen Regeln aus mustergültigen Beispielen deduziren können.

Sie muß orthographisch und grammatisch richtig schreiben und Aussätze, deren Stoff ihr gegeben ist, oder in ihrem Anschauungekreise

liegt, fertigen können.

## 3) Im Frangösischen:

Aspirantin muß genaue Kenntniß der Formenlehre und Syntax bis einschließlich der Lehre vom Subjunktiv (also etwa Plötz, Schulzgrammatik bis §. 55.) besitzen. Sie muß diesen Besitz durch korrekte mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus dem Deutschen in das Französische nachweisen. Sie muß endlich mit korrekter Aussprache einen leichteren französischen Schriftsteller lesen und übersetzen können.

## 4) Im Englischen:

Sicherheit der Formenlehre und Syntax etwa nach dem Umsfange von Plate, Theil I. Korrektes Lesen und Verständniß eines leichteren Schriftstellers.

## 5) Im Rechnen:

Gewandtheit und Sicherheit im Ropfrechnen, Vertrautheit mit der Weise des Tafelrechnens innerhalb der vier Spezies mit unbenannten und benannten Zahlen, mit ganzen Zahlen, mit gemeinen und Dezimalbrüchen an Exempeln aus der Regel-de-tri (Stoff also etwa nach Stubba einschließlich Heft 5). Gründliche Kenntniß des Maß- und Gewichtsspstems.

## 6) In der Geschichte:

Renntniß der wichtigen Thatsachen aus der alten, mittleren und neueren Geschichte. Speziellere Kenntniß der preußischen Geschichte.

## 7) In der Geographie:

Die Hauptbegriffe aus der mathematischen Geographie, allgemeine Kenntniß der Erde und der Erdtheile, spezielle Kenntniß Europas, speziellste Deutschlands nach physischer und politischer Beziehung.

## 8) In den Naturwissenschaften:

Kenntniß wichtiger Repräsentanten aus den drei Naturreichen, sowie der wichtigsten physikalischen Gesetze.

## 9) Im Zeichnen:

Einige Uebung im Freihandzeichnen, dokumentirt durch eine zur Prüfung mitzubringende Zeichnung.

## 10) In der Musik:

#### a. 3m Rlavierspiel:

Genaue Kenntniß der Durtonleitern und ihr fließendes Spiel durch vier Oktaven hindurch unter besonderer Berücksichtigung des richtigen Fingersates. Die Kenntniß sämmtlicher Notenwerthe, Pausen, sicheres Notenlesen, Bekanntschaft der gebräulichsten musikaslischen Fremdwörter.

#### b. In ber Theorie ber Musit:

Die Kenntniß der Intervallenlehre, sichere Bekanntschaft mit der Lehre von den # en und ben, die Kenntniß der Vorzeichen sämmtlicher Durtonleitern, sowie dieser selbst. Kenntniß der Dursund Moldreiklänge, sowie der Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Dur und Mol.

#### c. 3m Gefange:

Aspirantin muß eine Reihe vorgespielter Tone sicher nachsingen können.

Mangel an musikalischer Fertigkeit schließt zwar nicht von der Aufnahme ins Seminar, wohl aber von der Theilnahme am Klavierunterricht aus.

Für Wohnung und Beköstigung haben die Zöglinge der Anstalt selbst zu sorgen. Die Wahl der Pensionen unterliegt der Bestätigung des Direktors, der übrigens auf Wunsch gern geeignete Familien

nachweist.

Das Honorar, welches für die Zeit des zweijährigen Unterrichts 288 Mark beträgt, kann denjenigen Zöglingen, welche ein Dürftigskeits-Attest beibringen, auf 180 Mark ermäßigt und unter der Besdingung gestundet werden, daß sie sich verpflichten, in den ersten beiden Jahren nach ihrer Entlassung jede von dem ProvinzialsSchulkollegium und dem Direktor für annehmbar erachtete, und ihnen überwiesene Stelle in der Provinz Posen anzunehmen und jenes Honorar in den ersten drei Jahren nach ihrer Entlassung in jährlichen Raten zu 60 Mark an die Kasse der Anstalt zu zahlen. Posen, den 17. Mai 1878.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium.

140) Verfahren bei Unabkömmlichkeits=Erklärung der Lehrer an mehrklassigen Volksschulen, Begründung der Anträge.

(Centrbl. pro 1876 Seite 574 Mr. 236.)

In Verfolg meines Erlasses vom 4. Oktober 1876 — U. 5166. M. 3998. —, die Unabkömmlichkeit der militärdienstpflichtigen einzeln stehenden Lehrer 2c. betreffend, bestimme ich hinsichtlich der im militärischen Verbande stehenden Lehrer mehrklassiger Volkschulen unter Bezugnahme auf die deutsche Wehrordnung vom 28. September 1875 Theil II., Kontrol=Ordnung §. 21., daß die Anträge der Provinzialbehörden auf Unabkömmlichkeits=Erklärung solcher Lehrer allsährlich vor Ablauf der Monate Oktober und April

bei mir zu stellen sind. Bezüglich der Begründung der Anträge wird bemerkt, daß ich

1878.

Berlin, den 18. Juni 1878.

die Unabkömmlichkeit der Lehrer an mehrklassigen Volksschulen in ihren Schulämtern nur dann bescheinigen kann, wenn ein unabweißliches Bedürfniß vorliegt. Ob Letteres stattsindet, läßt sich in dem einzelnen Falle nur bei Berücksichtigung sämmtlicher obwaltenden Verhältnisse beurtheilen. Wenn deshalb von der Aufstellung allgemeiner Gesichtspunkte nach dieser Richtung abgesehen werden muß, so ist doch jedenfalls daran festzuhalten, daß Lehrer an einer solchen Schule nur dann für unabkömmlich zu erachten sind, wenn eine Verschmelzung der bestehenden Schulklassen nicht angängig ist und keine Lehrkräste vorhanden sind, bezw. übrig bleiben, welchen die Ertheitung des Unterrichtes, wenn auch unter einer mäßigen Verstürzung der Lehrstunden in den einzelnen Klassen, deren Fortbestehen nothwendig erscheint, für die Dauer der Mobilmachung vertretungs-weise übertragen werden kann.

Die einzelnen Fälle, in denen die Anerkennung der Unabkömmlichkeit geboten erscheint, sind in einer dem S. 21. a. a. D. als Schema A. beigefügten Liste aufzuführen und wird meinerseits nach Prüfung derselben das Weitere veranlaßt werden. Gemäß S. 21. 1. c. sind in die von der Königlichen Regierung den Provinzials General-Kommandos einzureichenden Listen die Lehrer an mehrklassigen

Volksschulen nicht aufzunehmen.

Die Königliche Regierung hat hiernach fortan zu verfahren.

An fämmtliche Königl. Regierungen.

Abschrift erhält das Königliche Könsistorium zc. zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 8246.

141) Prüfungsordnung für Lehrer und Vorsteher an Taubstummenanstalten.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium übersende ich ein Exemplar der heute von mir erlassenen Prüfungs-Ordnung für Lehrer und Vorsteher an Taubstummenanstalten. Dieselbe tritt gemäß §. 24. mit dem 1. Januar 1879 in Kraft, somit von diesem Tage

ab an Stelle der bisher geltenden Bestimmungen.

Den Herrn Ober-Präsidenten der Provinz habe ich heute ersucht, wegen Veröffentlichung dieser Prüfungs-Ordnung, insbesondere wegen Abdruckes derselben in den Amtsblättern Anordnung zu treffen, auch die seinerseits zu ernennenden zwei Mitglieder der Prüfungskommission für Taubstummenlehrer (§. 3, 3.) dem Königslichen Provinzial Schulkollegium demnächst namhaft zu machen. Ich werde darauf Bedacht nehmen, daß Demselben die Taubstummensanstalt, an welcher die Prüfungen in der dortigen Provinz stattzussinden haben (§. 4.), demnächst bezeichnet werde.

Es bleibt dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium über= lassen, zur Ausführung der Ihm durch diese Prüfungs=Ordnung

zugewiesenen Obliegenheiten das Erforderliche anzuordnen.

Von dem anberaumten Prüfungstermine (§. 5.) erwarte ich bis zum 1. Dezember des vorhergehenden Jahres Anzeige, und nach Beendigung jeder Prüfung sehe ich der Einsendung der im letten Absate des §. 12. bezeichneten Schriftstücke entgegen.

Begen Erhebung und Verwendung der Prüfungsgebühren wird

befondere Berfügung ergeben.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An sammtliche Ronigliche Provinzial-Schulkollegien.
U. III. 7497.

Berlin, ben 27. Juni 1878.

Ew. 1c. übersende ich ein Exemplar der heute von mir erlassenen Prüfungs-Ordnung für Lehrer und Vorsteher an Taubstummenanstalten zur gefälligen Kenntnisnahme und mit dem ergebensten Ersuchen, wegen Veröffentlichung derselben in der dortigen Provinz, insbesiondere wegen Abdruckes in den Amtsblättern Anordnung treffen und soweit erforderlich dem Herrn Landesdirektor noch besondere Mitztheilung zugehen lassen zu wollen. Zu diesen Zwecken sind weitere — metallographische Abdrucke ergebenst beigefügt.

Ew. 2c. wollen die Ihrerseits nach Anhörung des Landesdirektors zu ernennenden Mitglieder der Prüfungskommission für Taubstumsmenlehrer (§. 3. Nr. 3.) dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium aljährlich zeitig namhaft machen, auch mir bis Anfang November d. J. gefälligst diejenige Taubstummenanstalt in Vorschlag bringen, an welcher für die dortige Provinz die Lehrerprüfung abzuhalten

sein wird (§. 4).

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien habe ich diejenige Verfügung gerichtet, von welcher ein Abdruck ergebenst beigefügt wird.

Falt.

An sammtliche Königliche Herren Ober-Präsidenten. U. III. 7497.

#### Prüfungs=Ordnung fur Lehrer und Borfteher an Tanbstummenanstalten.

I. Prufung ber Bebrer.

§. 1.

Die Befähigung zur Anstellung als Lehrer an Taubstummenauffalt a wird durch Ablegung der Prüfung für Taubstummentehrer erworben.

§. 2,

n dieser Prüfung werden zugelassen: wertiche, Kandidaten der Theologie oder der Philologie, sowie with die Itsschullehrer, welche die zweite Prüfung bestanden, sich wied it is zwei Jahre mit Taubstummenunterricht beschäftigt haben ind uit über ihre bisherige ordnungsmäßige Führung auszuweisen vermagen.

§. 3.

b und re Kommission gebildet. Dieselbe besteht

1 dem Kommissarius des Provinzial=Schultollegiums als Vorich idem. Entsendet der Minister einen Kommissar, so gebührt biebem der Vorsis,

2 mis dem Direktor ber Anstalt, an welcher die Prüfung stattfindet, in sie zwei ordentlichen Lehrern an Taubstummenanstalten. Sie in einem Oberpräfidenten ernannt, nachdem der Landesbirektor mit winem Gutachten über sie gehört worden ist.

§. 4.

Die Prüfung findet an einer Taubstummenanstalt statt. Der Unter atsminister bestimmt nach Anhörung des Oberpräsidenten Die Austalt.

8, 5,

- Provinzial-Schulkollegium sest jährlich einen Termin für Pratung an und veröffentlicht denselben durch das Amteblatt. Bon bem anberaumten Termine ist dem Minister Anzeige zu
- Or Candesdirektor ist befugt, der Prüfung beizuwohnen. Bon bem Vorsigenden kann auch andern Personen der Zutritt gestattet worden

Die Melbung gur Prufung geschieht bei bem Provinzial-

Drielben find beigufügen:

1 sin ielbstgefertigter Lebenslauf, auf dessen Titelblatt der vollstundige name, der Geburtsort, das Alter, die Ronfession und augenblickliche Amtsverhältniß des Bewerbers anzugeben ist;

2) die Zeugnisse über die bisher empfangene Schul- oder Univerfitätsbildung sowie über die bisher abgelegten Prüfungen;

3) ein Zeugniß über die bisherige Thätigkeit des Bewerbers im

Taubstummenunterrichte;

4) ein amtliches Führungszeugniß;

5) ein von einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten Arzte ausgestelltes Zeugniß über normalen Gesundheitszustand.

#### §. 7.

Die Prüfung ist eine theoretische — schriftliche und mündliche — und eine praktische.

#### §. 8.

Unmittelbar nach seiner Meldung erhält der Bewerber von dem Provinzial = Schulkollegium ein Thema aus dem Gebiete des Taub stummenbildungswesens, dessen Bearbeitung er binnen längstens sechs Monaten mit der Versicherung einzureichen hat, daß er keine anderen als die von ihm angegebenen Hülfsmittel benutzt habe.

#### §. 9.

Die mündliche Prüfung, welche vor der gesammten Kommission abgelegt wird, verbreitet sich über alle Lehrgegenstände des Unter=richtes und der Erziehung der Taubstummen im Vergleiche mit dem Unterrichte der Vollsinnigen; über die eigenthümliche Anschauungs=, Dent = und Ausdrucksweise der Taubstummen, über Geschichte und Literatur der Taubstummenbildung, über die Lehrmittel und über die spezielle Methode des Unterrichtes in der Aussprache, im Absehen und in der Gesprächsführung.

Außerdem haben diejenigen Bewerber, welche noch keine Lehr= amtsprüfung bestanden haben, nachzuweisen, daß sie in den obliga= torischen Lehrgegenständen des Seminarunterrichtes mit Ausnahme der Musik, des Zeichnens, des Schreibens und des Turnens die durch den Normallehrplan für das Seminar bestimmten Kenntnisse

gewonnen haben.

#### §. 10.

Die praktische Prüfung besteht in Ablegung zweier Lehrproben in verschiedenen Gegenständen und Klassen.

### §. 11.

Ueber die Ergebnisse der Prüfung in den einzelnen Gegen= ständen wird ein Protokoll geführt.

Die Leistungen werden mit den Prädikaten sehr gut, gut,

genügend, nicht genügend, beurtheilt.

Nach dem Gesammtergebnisse der Prüfung ift zu entscheiden, ob dem Bewerber die Befähigung als Taubstummenlehrer zu ertheilen oder zu versagen sei.

#### §. 12.

Auf Grund der bestandenen Prüfung erhält der Bewerber ein Zeugniß, welches seinen Namen, sowie seine Personalien, die Art seiner Vorbildung, das Urtheil über die schriftliche Arbeit und die Leistungen in den einzelnen Prüfungsgegenständen, sowie über die abgelegten Lehrproben enthält.

In ein Gesammtprädikat werden die Zensuren nicht zusammen=

gefaßt.

Abschrift des Zeugnisses, das Prüfungsprotokoll sowie die schriftlichen Arbeiten werden dem Minister eingereicht.

#### II. Prüfung der Vorsteher.

#### §. 13.

Die Befähigung zur Anstellung als Vorsteher von Taubstummen= anstalten wird durch Ablegung der Vorsteherprüfung erworben.

#### §. 14.

Zu dieser Prüfung werden nur solche Bewerber zugelassen, welche die Prüfung für Taubstummenlehrer bestanden haben und als solche mindestens fünf Jahre im Taubstummenunterrichte thätig gewesen sind.

#### §. 15.

Die Prüfung findet in Berlin ftatt.

#### §. 16.

Die Prüfungskommission besteht:

1) aus dem Kommissarius des Ministers als Vorsipendem,

2) aus einem Mitgliede des Provinzial-Schulkollegiums,

3) aus dem Direktor der Königlichen Taubstummenanstalt in Berlin, und

4) aus zwei von dem Minister zu ernennenden Mitgliedern.

#### §. 17.

Die Meldung zu dieser Prüfung geschieht unter Beifügung der im S. 6. Nr. 1 bis 4 bezeichneten Zeugnisse bei dem Provinzialschulkollegium, welches dieselben mit gutachtlicher Aeußerung dem Minister einreicht.

§. 18.

Die Prüfung ist eine theoretische — schriftliche und mündliche — und eine praktische.

#### §. 19.

Der Bewerber hat unter Klausur binnen vier Stunden eine Uebersepung aus der englischen und eine aus der französischen Literatur des Taubstummenunterrichts anzusertigen. Der Gebrauch des Wörterbuchs ist gestattet.

#### §. 20.

Bei der mündlichen Prüfung, welche vor der gesammten Kommission abgelegt wird, hat der Bewerber nachzuweisen, daß er die in der Erziehung und im Unterrichte der Taubstummen zur Answendung kommenden pädagogischen und didaktischen Grundsäße zu entwickeln vermöge. Er muß mit dem gegenwärtigen Standpunkte der Ohrenheilkunde, mit den wichtigsten Erscheinungen aus dem Gebiete der Akustik und den Hauptlehren der Anatomie und der Physiologie der Sinness und Sprachwerkzeuge, sowie mit allen Sprachgebrechen, wie Stottern, Stammeln, Lispeln u. s. w. in dem Maße vertraut sein, welches für die erfolgreiche Ertheilung und Leitung des Taubstummenunterrichts erfordert wird.

§. 21.

In der praktischen Prüfung hat der Bewerber seine Befähigung zur Ausbildung von Taubstummenlehrern durch einen Lehrvortrag darzulegen. Die Aufgabe dazu wird vierzehn Tage zuvor ertheilt.

Für den Lehrvortrag ist eine schriftlich ausgearbeitete Disposition

einzureichen.

**§**. 22.

Ueber die Ergebnisse der Prüfung in den einzelnen Gegen= ständen wird ein Protokoll geführt.

Die Leiftungen werden mit den Pradikaten sehr gut, gut,

genügend, nicht genügend, beurtheilt.

Nach dem Gesammtergebnisse der Prüfung ist zu entscheiden, ob dem Bewerber die Befähigung als Vorsteher an Taubstummenanstalten zu ertheilen oder zu versagen sei.

§. 23.

Auf Grund der bestandenen Prüfung erhält der Bewerber ein Zeugniß, daß er zur Leitung einer Taubstummenanstalt befähigt sei.

In ein Gesammtprädikat werden die Zensuren nicht zusammen=

gefaßt.

Abschrift des Zeugnisses, das Prüfungsprotokoll und die schrift= lichen Arbeiten werden dem Minister eingereicht.

#### III. Shlußbestimmungen.

§. 24.

Die gegenwärtige Prüfungs-Ordnung tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft.

§. 25.

Jeder Bewerber hat vor dem Eintritt in die Prüfung eine Gebühr von 12 Mark zu erlegen.

Berlin, den 27. Juni 1878.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Falk

ad U. III. 7497.

# V. Volksschulwesen.

142) Gesammt . Ueberficht über den Stand der aus Staatsfonds unterstüsten Fortbildungsichulen im Marg 1877.

|                        |                                                 |                                                                       | Øф                 | ber<br>ulbe-                           |                       | Babl<br>ber        |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Mr.                    | Drt.                                            | <b>Q</b> reis                                                         | Orto<br>obli<br>ri | burch<br>fatut<br>gato<br>ch.<br>Nein. | Riaffen.              | Lebrer.            | Schaler.               |
|                        | Regierungsbez:                                  | irf Rönigeberg.                                                       |                    |                                        |                       | 1                  |                        |
| 1.<br>2.<br>3.         | Pr. Holland<br>Königsberg<br>Wemel<br>Summe ber | Pr. Holland<br>Königsberg<br>Wemel<br>Schulen — 3.                    | 1                  | 1                                      | 2 2 3                 | 7 5                | 56<br>99<br>80         |
|                        | Regierungebegi                                  | rt Gumbinnen.                                                         |                    | ,                                      |                       | 1                  | ·<br>                  |
| 4.<br>5.<br>6.<br>7.   | Infterburg<br>Loepen<br>Lyd<br>Schirwindt       | Infterburg<br>Loepen<br>Lod<br>Pilltallen                             | 1<br>1<br>1<br>1   | . •                                    | 6<br>2<br>2<br>2<br>2 | 9 4 4 2            | 250<br>62<br>80<br>26  |
|                        |                                                 | Schulen = 4.                                                          | 1                  | ·                                      |                       | 1                  |                        |
| 8.<br>9.<br>10.<br>11. | Danzig<br>Elbing<br>Warienburg<br>Reuftadt      | ezirt Danzig.   Danzig   Elbing   Marienburg   Neuftadt   Shulen = 4. | i                  | 1 1 1 .                                | 5<br>3<br>3<br>2      | 12<br>12<br>6<br>2 | 120<br>93<br>123<br>78 |
|                        | Regierungsbeziri                                | Marienwerder.*)                                                       |                    |                                        |                       | }                  | ĺ                      |
|                        | Va                                              | cat.                                                                  | 1                  |                                        | 1                     | İ                  |                        |
|                        | Stadtbegit                                      | rt Berlin.*)                                                          |                    |                                        |                       |                    | <u> </u>               |
|                        | Va                                              | cat.                                                                  |                    |                                        |                       |                    |                        |

<sup>\*)</sup> Fortbilbungefculen, welche aus Staatsfonds unterfittht werben, finb in bem Begirte nicht vorhanden.

|             |                     | <u>.</u>                         | SQ.                 | ber<br>ulbe-<br>burch    |             | Zahl<br>ber |           |
|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Rr.         | Ort.                | Rreis.                           | Orte<br>oblig<br>ri | statut<br>gatos<br>Hein. | Rlaffen.    | Lehrer.     | Shiler.   |
|             |                     |                                  | 3a.                 | neem.                    |             |             | 6         |
|             | Regierungsbez       | irt Potsbam.                     |                     |                          |             |             | U         |
| 12.         | Charlottenburg      | Charlottenburg                   | •                   | 1                        | <b>3°</b> , | 8           | 90        |
| 13.         | Brandenburg         | Brandenburg<br>Stadtkreis        | 1                   | •                        | 8           | 9           | 369       |
| 14.         | Angermunde          | Angermunde                       | 1                   | •                        | 2           | 3           | 95        |
| 15.         | Osterburg           | do.                              | 1                   | •                        | 2           | 4           | 72        |
| 16.         | Pantow              | Nieder-Barnim                    | 1                   | •                        | 2           | 4           | 38        |
| 17.         | Eberswalde          | Ober-Barnim                      | 1                   | •                        | 4           | 8           | 92        |
| 18.         | Freienwalde         | do.                              | 1                   | •                        | 2           | 2           | 84        |
| 19.         | Storkow<br>Rathenow | Beekkow=Storkow<br>Westhavelland | 1 1                 | •                        | 2<br>5      | 2<br>10     | 29<br>178 |
| 20.<br>21.  | Friesack            | do.                              | 1                   | •                        | 2           | 4           | 82        |
| 21.<br>22.  | Strasburg U./M.     | Prenzlau                         | 1                   | •                        | 2           | 1           | 110       |
| 23.         |                     | Jüterbog - Lucken-               | li                  |                          | 4           | 11          | 151       |
| 20.         | Successing          | walbe                            |                     |                          | *           | * *         | 101       |
| <b>24</b> . | Kyriß               | Oft=Priegnip                     | 1.                  | 1                        | 1           | 2           | 60        |
| <b>25</b> . | Nowaweb             | Teltow                           | 1                   |                          | 2           | 2           | 75        |
| <b>26.</b>  | Belzig              | Zauch=Belzig                     | 1                   |                          | 2           | 2           | 73        |
| 27.         | Werder              | do.                              | 1                   |                          | 1           | 2           | 48        |
|             | Summe der C         | Schulen = 16.                    |                     |                          |             |             |           |
|             | Regierungsbezirk    | Frankfurt a./D.                  |                     |                          |             |             |           |
| 28.         | Cottbus             | Cottbus                          | 1                   |                          | 6           | 4           | 350       |
| <b>29</b> . |                     | Crossen                          | ] .                 | 1                        | 2           | 2           | 85        |
| 30.         |                     | Sorau                            | 1                   |                          | 2           | 4           | 114       |
| 31.         |                     | Frankfurt a./D.                  | 1                   |                          | 14          | 15          | 603       |
| <b>32</b> . | Guben               | Guben                            | 1                   |                          | 8           | 8           | 353       |
| <b>33</b> . |                     | Landsberg a./W.                  | 1                   |                          | 5           | 5           | 220       |
| 34.         |                     | Calau                            | !                   | 1                        | 2           | 3           | 35        |
| 35.         |                     | Lebus                            | 1                   | •                        | 2           | 3           | 61        |
| 36.         |                     | Cottbus                          | 1                   | •                        | 2 7         | 4           | 42        |
| 37.         | _                   | Sorau                            | 1                   | •                        | 1           | 10          | 197       |
|             | l Summe der         | Schulen = 10.                    | 1                   | I                        | ı           | 1           |           |

<sup>\*)</sup> resp. 4 und 2 und zwar im Deutschen 3 Klassen, im Rechnen 4 Klassen, in Geometrie 3 Klassen, im Zeichnen 2 Klassen.

|                                 | ,                                                     |                                                                             | So               | ber<br>ulbe-<br>burch    |                       | Zahl                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Nr.                             | Ort.                                                  | <b>R</b> rei 6.                                                             | Orts<br>oblining | ftatut<br>gatos<br>Hein. | Rlaffen.              | Lebrer.                | S. Aler.                              |
|                                 | <b>R</b> egierungsbe                                  | girk Stettin.                                                               | 040              | 3.000                    |                       |                        |                                       |
| 38.<br>39.                      | Greiffenberg i./P.                                    | Greiffenberg i./P.<br>Randow                                                | •                | 1                        | 2 2                   | 2<br>4                 | 20<br>58                              |
| 1                               | Regierungsb                                           | ezirk Cöslin.                                                               |                  |                          |                       |                        |                                       |
| 40.<br>41.<br>42.               | Falkenburg<br>Pölzin<br>Schievelbein<br>Summe der C   | Dramburg<br>Belgard<br>Schievelbein<br>Schulen = 3.                         | 1<br>1<br>1      | •                        | 2 2 2                 | 2 4 2                  | 72<br>69<br>106                       |
|                                 | Regierungsbeg                                         | irk Stralfund.                                                              |                  | 1                        |                       |                        |                                       |
| 43.<br>44.<br>45.               | Franzburg<br>Lassan<br>Greifswald<br>Summe der        | Franzburg Greifswald bo. Schulen = 3.                                       | 1 1 .            | 1                        | 1<br>2<br>2           | 2<br>3<br>6            | 22<br>39<br>75                        |
|                                 | Regierungs!                                           | bezirk Pofen.                                                               |                  |                          |                       |                        | !<br>!                                |
| 46.<br>47.                      | Rawitsch<br>Reisen<br>Summe der                       | Kröben<br>  Fraustadt<br>Schulen = 2.                                       | 1 1              | •                        | 1                     | 6                      | 180<br>25                             |
|                                 | Regierungsbez                                         | irt Bromberg.                                                               |                  |                          |                       |                        | 1                                     |
| 48.                             | Samotschin<br>Summe der                               | Rolmar i./P.<br>Schulen = 1.                                                | 1                | •                        | 1                     | 2                      | 44                                    |
|                                 |                                                       | girt Breslan.                                                               |                  |                          |                       |                        |                                       |
| 49.<br>50.<br>51.               | Herrnstadt<br>Dels<br>Poln. Wartenberg<br>Summe der E | Guhrau<br>  Del8<br>  Wartenberg<br>Schulen = 3.                            | 1 1 1            |                          | 2<br>4<br>2           | 4 4 6                  | 36<br>  160<br>  70                   |
|                                 | Megierungsbi                                          | zirk Liegnis.                                                               |                  | ;<br>                    |                       |                        | !                                     |
| 52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56. |                                                       | Görlig<br>Hirschberg<br>Hoperswerda<br>Liegnig<br>Löwenberg<br>Schulen = 5. | 1 1 1 1          | 1                        | 2<br>3<br>2<br>7<br>2 | 1<br>8<br>4<br>11<br>6 | 60<br>171<br>78<br>290<br>71          |

|                                               |                                                                                                             |                                                                       | <b>6</b> d            | ber<br>ulbe-                            |                                   | Zahl<br>ber                        |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr.                                           | Ort.                                                                                                        | Rreis.                                                                | Orte<br>obli<br>ri    | burch<br>Natut<br>gato<br>sch.<br>Nein. | laffen.                           | Lebrer.                            | Shiler.                                   |
|                                               | Regierungsbezi                                                                                              | rk Magdeburg.                                                         |                       |                                         |                                   |                                    |                                           |
| 57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.               | Stendal Salzwedel Reuhaldensleben Bismark Egeln Summe der                                                   | Stendal Salzwedel Neuhaldensleben Stendal Wanzleben Schulen = 5.      | 1<br>1<br>1<br>1      | 1                                       | 3 2 2 1 3                         | 3<br>2<br>2<br>2<br>4              | 183<br>45<br>101<br>45<br>95              |
|                                               | Regierungsbezi                                                                                              | irt Merfeburg.                                                        |                       |                                         |                                   |                                    |                                           |
| 62.<br>63.<br>64.<br>65.                      | Merseburg<br>Ermöleben<br>Zeit<br>Herzberg<br>Summe der E                                                   | Merseburg<br>Mansfelder Seetr.<br>Zeitz<br>Schweinitz<br>Schulen = 4. | 1<br>1<br>1<br>1      | •                                       | 3<br>2<br>8<br>6                  | 3<br>4<br>12<br>7                  | 100<br>80<br>310<br>240                   |
|                                               | Regierungsb                                                                                                 | ezirk Erfurt.                                                         | )<br>                 |                                         |                                   |                                    |                                           |
| 66.<br>67.<br>68.                             | Ellrich<br>Nordhausen<br>Benshausen<br>Summe der E                                                          | Nordhausen<br>do.<br>Schleusingen<br>Schulen = 3.                     | 1<br>1<br>1           | •                                       | 2<br>17<br>1                      | 3<br>24<br>2                       | 20<br>780<br>55                           |
|                                               | Regierungsbez                                                                                               | irk Soleswig.                                                         |                       |                                         |                                   |                                    |                                           |
| 69.<br>70.<br>71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75. | Hufun<br>Apenre<br>Schles<br>Reumünster<br>Kiel<br>Eckern<br>Flensk<br>Summe der                            | abe<br>Swig<br>Riel<br>Kiel<br>förbe<br>Surg                          | ·<br>·<br>·<br>·<br>1 | 1 1 1 1 . 1                             | 3<br>2<br>3<br>7<br>14<br>3<br>12 | 4<br>6<br>6<br>6<br>15<br>11<br>10 | 84<br>49<br>89<br>61<br>435<br>105<br>200 |
| į                                             | Landdroftei                                                                                                 | Pannober.                                                             |                       | •                                       |                                   |                                    |                                           |
| 76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.        | Diepholz, Flecken<br>Hameln<br>Lauenstein, Flecken<br>Lemförde, Flecken<br>Nienburg<br>Uchte<br>Summe der E | Hameln<br>Hameln<br>Diepholz<br>Nienburg<br>do.                       | 1<br>1<br>1<br>1      | 1 1                                     | 1<br>2<br>1<br>2<br>3<br>1        | 2<br>6<br>1<br>2<br>3<br>1         | 18<br>93<br>29<br>19<br>81<br>20          |

|             |                  |                      | S d   | ber<br>ulbe-    |             | Zahl<br>ber |           |
|-------------|------------------|----------------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
|             | Drt.             | Rreis.               | Drie  | durch<br>statut | n.j         | .:          | <b>.</b>  |
|             |                  |                      | oblig | gato.           | Rlaffen.!   | Lehrer.     | Schiller. |
| Nr.         |                  |                      |       | Nein.           | <b>36</b> 1 | સ           | 8         |
|             | Lauddroftei      | Silbesheim.          | 1     |                 |             |             | <br> <br> |
| 82.         | Alfeld           | Marienburg           | 1     | •               | 3           | 1           | 63        |
| 83.         | Altenau          | Bellerfeld           | 1     | •               | 2           | 2           | 27        |
| <b>84</b> . | St. Andreasberg  | Bellerfeld           | 1     | •               | 2           | 5           | 86        |
| 85.         | Clausthal        | Bellerfeld           | 1     | •               | 3           | 5           | 149       |
| 86.         | Einbeck          | Einbeck              | 1     | i<br>1 •        | 3           | 3           | 101       |
| 87.         | <b>Göttingen</b> | Göttingen            | 1     |                 | 3           | 7           | 204       |
| 88.         | Goslar           | Liebenburg           | 1     | •               | 2           | 5           | 121       |
| 89.         | Herzberg         | Osterode             | 1     | •               | 2           | 5           | 90        |
| 90.         | Hildesheim       | Hildesheim           |       | 1               | 2           | 3           | 83        |
| 91.         | Lauterberg       | Osterode             | 1     | •               | 2           | 3           | 60        |
| 92.         | Moringen         | Einbeck              | 1     | •               | 1           | 3           | 30        |
| 93.         | Münden           | Göttingen            | 1     | •               | 2           | 4           | 78        |
| 94.         | Northeim         | Einbeck              | 1     | •               | 3           | 5           | 71        |
| 95.         | Osterode         | Osterode             | 1     | •               | 3           | 5           | 87        |
| 96.         | Peine            | Hildesheim           | 1     | •               | 3           | 4           | 98        |
| 97.         | Sarstedt         | bo.                  | 1     |                 | 2           | 2           | 33        |
| 98.         | Uslar            | Einbeck              | 1     | •               | 2           | 3           | 86        |
|             | Summe der C      | Schulen = 17.        | 1     |                 |             | !           |           |
|             | Landbroftei      | _                    |       |                 |             | '<br>! -    |           |
| 99.         | Burgdorf         | Celle                | 1     | •               | 1           | 1           | 50        |
| 100.        | Celle            | Celle                | 1     | •               | 4           | 4           | 107       |
| 101.        | Lüneburg         | Lüneburg             | 1     |                 | 4           | 10          | 189       |
| 102.        | Uelzen           | Uelzen               | 1     | •               | 2           | 5           | 128       |
| 103.        | Soltau           | <b>Fallingbostel</b> | 1     |                 | 2           | 3           | 45        |
| 104.        | Wittingen        | Gifhorn              | 1     | •               | 2           | 2           | 44        |
| 105.        | Dannenberg       | Dannenberg           | 1     |                 | 1           | 1           | 35        |
| 106.        | Gifhorn          | Gifhorn              | 1     | •               | 2           | 3           | 40        |
| 107.        | Harburg          | Harburg              | 1     | •               | 4           |             | 170       |
| 108.        | Walsrode         | Fallingbostel        | 1     |                 | 2           | 1           | 41        |
|             | Summe der C      | Schulen = 10.        |       |                 | <b>'</b>    | 1           | 1         |
|             | Landdroft        | ei Stade.            |       |                 |             | <u> </u>    |           |
| 109.        | Bremervorbe      | Stader Geeft         | 1     | •               | 2           | 2           | 44        |
| 110.        | Burtehude        | do.                  | 1     |                 | 3           | 5           | 57        |
| 111.        | Stade            | bo.                  | 1     | .               | 3           | 4           | 149       |
| 112.        | Verden           | Verden               |       | 1               | 2           | 3           | 40        |
| 1           | Geestemunde      | Lehe                 | 1     | 1 1             |             |             | 109       |
|             | Summe ber E      | Schulen = 5.         |       |                 |             |             |           |

|              |               | •                  | SO   | ber<br>1lbes<br>burch |          | Zahl<br>ber |             |
|--------------|---------------|--------------------|------|-----------------------|----------|-------------|-------------|
|              | Ort.          | Areis.             | Drif | fatut<br>ato-         | H.       | <b>.</b>    | ۳.          |
| m.           |               |                    | ris  | ф.                    | Klaffen. | Lehrer.     | Shiler.     |
| 98r.         |               |                    | 3a.  | Nein.                 | 65       | Ğ.          | <u> </u>    |
|              | Lauddrostei   | Osnabráð.          |      |                       |          |             |             |
| 114.         | Bramsche      | Berfenbrud         | 1    | •                     | 2        | 5           | 72          |
| 115.         | Lingen        | Lingen             | 1    | •                     | 3        | 6           | 145         |
| 116.         |               | Melle              | 1    | •                     | 1        | 4           | 34          |
| 117.         |               | Meppen             | 1    | •                     | 2        | 4           | 35          |
| 118.         | Denabrud      | Donabrud           | 1    | •                     | 11       | 11          | <b>4</b> 66 |
| Ì            | Summe der ©   | Schulen = 5.       |      |                       |          |             |             |
|              | Lauddroft     | ei Auric.          |      |                       |          | }           |             |
| 119.         | Aurich        | Aurich             | 1    | •                     | 4        | 10          | 122         |
| 120.         | Gfens         | do.                | 1    | •                     | 5        | 6           | 62          |
| 121.         | Emden         | Emden              | 1    | •                     | 4        | 7           | 121         |
| 122.         | Norden        | Emden              | 1    | •                     | 4        | 4           | 143         |
| 123.         |               | Leer               | 1    | •                     | 4        | 10          | 151         |
| 124.         | Beener        | l Leer             | 1    | •                     | 4        | 4           | 53          |
|              | Summe der     | Schulen = 6.       | ŀ    |                       |          |             |             |
|              | Regierungsb   | ezirk Minben.      |      |                       |          |             |             |
| 125.         | Minden        | Minden             | 1    |                       | 5        | 8           | 158         |
|              |               | Schulen = 1.       |      |                       |          |             |             |
|              | Regierungsbe  | zirt Arusberg.     |      |                       |          |             |             |
| <b>126</b> . | <b>Bochum</b> | Bochum             |      | 1                     | 4        | 7           | 116         |
| 127.         | Witten        | do.                |      | 1                     | 4        | 7           | 207         |
| 128.         | _ · ·         | Iserlohn           | 1    |                       | 3        | 7           | 122         |
| 129.         |               | Siegen             |      | 1                     | 8        | 9           | 340         |
| 130.         |               | Hamm               | 1    | •                     | 4        | 9           | 254         |
| 131.         | Hattingen     | Bochum Landfreis   | 1    | •                     | 1        | 2           | 109         |
|              | Summe der     | Schulen = 6.       | İ    |                       |          |             |             |
|              | Regierungs    | bezirk Kaffel.     |      |                       |          |             |             |
| 132.         | Niedenstein   | Friplar            | 1    |                       | 2        | 2           | 16          |
| 133.         |               | Hanau              | 1    |                       | 2        | 6           | 75          |
| 134.         |               | Hofgeismar         | 1    | •                     | 1        | 2           | 40          |
| 135.         | Shlüchtern    | Schlüchtern .      | 1    | •                     | 2        | 2           | 42          |
| 136.         | Großalmerode  | <b>Wipenhausen</b> | 1    |                       | 1        | 2           | 38          |
|              | Summe der C   | Schulen = 5.       | 5    |                       | l        | i           | ļ           |

| yır          | , 1                                     | 1 0                   | Ift ber Schulbe-<br>tach birch<br>ob ante<br>tith<br>In Neta | F . 3 | Babi |     |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
|              | Megierungsbez                           | irt ABiesbaben,       |                                                              |       |      |     |
| 137.         | Battenberg                              | Biebenfept            | 1                                                            | - 1   | Ī    |     |
| 1.48         | Biebirch                                | Landfr, Ableobaden    | 1 .                                                          |       | .5   | 1.5 |
| Losti        | Bicbenfept                              | Pickertopf            | . 1                                                          |       | Š    | 131 |
| 1401         |                                         | Landi, Ilicanden      | 1                                                            |       | * 2  |     |
| 141          | Breidenlad)                             | Bicbentepf            | 1                                                            |       | .*   | 18  |
| 132          |                                         | Huterfannus           | . 1                                                          |       | 2    | -   |
| . 10         |                                         | Mbengan               | 1 .                                                          |       | 1    | (   |
| 141          | Orenberg                                | Derfannus             | . 1                                                          |       |      |     |
| 145          | Debru                                   | Unterlabit            | . 1                                                          |       |      |     |
| 146          | Die;                                    | če,                   | ] ,                                                          |       | -    | 2 Y |
| 147          | Tillenburg                              | Till                  | 1                                                            |       | 1    | 2   |
| 148          | Vinneridenbam                           |                       | 1                                                            |       | 1    | 1_  |
| 149          | Epptein                                 | Chertaunus            | 1                                                            |       | 4    | ė   |
| 150          | Alčisbim                                | Landle Aftiegbaben    |                                                              |       | - 5  | 1.8 |
| 151          | (%, i) enbeum                           | Ивсиции               | 1                                                            |       |      | 1 - |
| 152          | Ollabenbach                             | Distriction           |                                                              |       | .3   | *   |
| 155          | Orenspinier                             | Huterwetterma.2       | 1 ;                                                          |       |      | î   |
| 154          | padrabina                               | Spermed rotals        | 1                                                            |       |      |     |
| 1 15         | patamar                                 | Secretar              | 1                                                            |       |      | +1  |
| 150          | 25 ct bet ii                            | Tid .                 | 1 ,                                                          |       | 2    |     |
| 157          | Seque                                   | Yandh, 280 shabin     | +                                                            |       | 1    | 1 2 |
| 158          | Soperm                                  | 100                   | 1                                                            |       | 1    | A 6 |
| 153          | moltanner.                              | Unterlabi             | 1                                                            |       | 4    | ~   |
| 160          | 38 tein                                 | Unterfaunus           |                                                              |       | *    | 1.5 |
| 161          | Ruberg                                  | Huter after           | . 1                                                          |       |      |     |
| 163          | Röngstein                               | That mine             |                                                              |       | -,   |     |
|              | Y. Edwarbach                            | Unterfrance           | 1                                                            |       |      | 11  |
| [64]<br>[65] | Yunburg<br>Mentabaur                    | Unic, labit           | 11                                                           |       | 1    | 23> |
| 100          | Martin                                  | Untermetterwald       | 1                                                            |       | -1   |     |
| 1 = 1        | Natarten                                | Untroba<br>Untriaunus | 1                                                            |       | t t  | 7 1 |
| 165          | Materidiae                              | ll dertanne           | 1 1                                                          |       | 1    | 4 I |
| 16.0         | Dleibrichen                             | Unterlabn             | 1                                                            |       | 1    | -   |
| 100          | Dbeibedytabt                            | Spertaums             | 1                                                            |       | )    | , , |
|              | Dertabuftein                            | Rheinzau              |                                                              |       | 5    | 1-) |
| [72]         |                                         | Deerfamus             | 1 '                                                          |       | 6    | 15  |
|              | - L L L L L L L L L L L L L L L L L L L | T COUNTRICATED        |                                                              |       | 1)   | 1 ' |

| Nr.                                                                                                  | Ort.                                                                                                                                        | Areis.                                                                                                                                                    | Sch<br>Such<br>Orte<br>obli<br>ri | ber<br>ulbe-<br>burch<br>flatut<br>gato-<br>[ch.<br>  Nein. | Klaffen.                        | Lehrer. 29 K               | Schaller.                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186. | Rennerod Rüdesheim Schierstein Schwanheim Soden Sonnenburg Usingen Vilmar Weilburg Weilmünster Westerburg Wiesbaden Winkel Wieges Summe der | Dberwefterwald Rheingau Landfr. Wiesbaden do. do. do. Dbertaunus Dberlahn do. do. Dberwefterwald Stadtfr. Wiesbaden Rheingau Unterwefterwald Shulen = 50. | 1<br>1                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                         |                                 | 2 3 5 3 2 3 3 4 4 4 14 3 1 | 55<br>92<br>123<br>71<br>55<br>44<br>86<br>107<br>120<br>58<br>42<br>563<br>114<br>48 |
| 187.                                                                                                 | <b>Regierungsbe</b><br>Weßlar<br>Summe der E                                                                                                | Weglar                                                                                                                                                    | 1                                 |                                                             | 3                               | 6                          | 140                                                                                   |
| 188.<br>189.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.                                                 | Altendorf<br>Altendorf<br>Rorbeck<br>Steele<br>Lennep<br>Langenberg                                                                         | irt Düsseldorf.  Essen Landfreis do. do. do. Sennep Mettmann Mülheim a./R. Schulen = 7.                                                                   |                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     | 2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>2<br>4 | 9 6 8 5 4 5 8              | 33<br>75<br>14<br>58<br>80<br>138<br>39                                               |
| 195.<br>196.<br>197.<br>198.<br>199.<br>200.                                                         | Cardorf<br>Godesberg<br>Wesseling<br>Brühl                                                                                                  | bezirk Köln. Bonn bo. bo. Cöln Land Euskirchen Mülheim                                                                                                    | 1<br>1                            | 1 1                                                         | 1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2      | 1<br>3<br>2<br>3<br>3<br>1 | 17<br>56<br>14<br>120<br>55<br>29                                                     |

| _                                    |                                                                |                                                            |                                |               |          |             |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------------|
| Nr.                                  | Drt.                                                           | Kreis.                                                     | Schi<br>fuch<br>Ortei<br>oblig | datut<br>atos | Riaffen. | Bahl<br>ber | Schüler.                   |
| 201.<br>202.<br>203.                 | Giegburg                                                       | Sieg<br>Sieg<br>do.                                        |                                | 1<br>1<br>1   | 1 1 1    | 1 3 1       | 40<br>35<br>11             |
| 204.<br>205.<br>206.<br>207.<br>208. | Oberpleis<br>Rurenberg<br>Stielborf<br>Rauschenborf<br>Eindlar | bo. do. do. do. Bipperfürth chulen = 14.                   |                                | 1 1 1 1 1     | 1 1 1 2  | 1 1 1 1 4   | 18<br>20<br>18<br>21<br>28 |
| 209.<br>210.                         | Regierungs<br>Offenbach a./Gl.<br>Ottweiler<br>Summe der       | Ottweiler                                                  | 1 1                            | •             | 3 2      | 5<br>4      | 23<br>56                   |
| 211.                                 |                                                                | ezi <b>rt Aachen.</b><br>Schulen = I.                      |                                | 1             | 2        | 4           | 71                         |
| 212.<br>213.                         | Sigmaringen                                                    | f Gigmaringen.<br>Sigmaringen<br>Hechingen<br>Schulen = 2. | 1                              | •             | 2 2      | 5           | 55<br>40                   |

Summarische Uebersicht über den Stand des Fortbildungsschulwesens in den einzelnen Regierungs- (Landdroftei-) Bezirken im März 1877.

| Prov       | ing |      | Soulen. | Shiller. |     |    |   |     |
|------------|-----|------|---------|----------|-----|----|---|-----|
| I. Proving | D   | ftpr | eu      |          |     |    | 3 | 235 |
| Ronigsberg |     | •    | •       | :        | :   | :  | ĭ | 418 |
|            |     |      |         | © i      | ımı | me | 7 | 653 |

| Provingen.                        | (% Auto | ~ x.0      |
|-----------------------------------|---------|------------|
|                                   | Coulen. | Ediller.   |
| II. Proving Westpreußen.          |         |            |
| Danzig                            | 4       | 414        |
|                                   |         |            |
| Summe                             | 4       | 414        |
| 111. Proving Brandenburg.         |         |            |
| Potsbam                           | 16      | 1646       |
| Frankfurt a. D                    | 10      | 2060       |
| Summe                             | 26      | 3706       |
| IV. Proving Pommern.              |         |            |
| Stettin                           | 2       | 78         |
| Citalfund                         | 3       | 247        |
|                                   | 3       | 136        |
| Summe                             | 8 [     | 461        |
| V. Proving Pofen.                 |         |            |
| Posen                             | 2       | 205        |
|                                   | 1       | 44         |
| Eumme                             | 3       | 249        |
| VI. Proving Schlesien.            |         |            |
| Bredlau                           | 3       | 266        |
| Oppela                            | 5       | 670        |
| Summe                             | 8 1     | 936        |
| VII. Proving Sachsen.             |         |            |
| Magdeburg                         | 5       | 4.00       |
| Merfeburg                         | 4       | 469<br>730 |
| Erfurt                            | 3       | 855        |
| Summe                             | 12      | 2054       |
| VIII. Proving Schleswig-Solftein. |         |            |
| Schleswig                         | 7       | 1023       |
| IX. Proving Sannover.             |         |            |
| Hannover                          | 6       | 260        |
| Sildesheim                        | 17      | 1467       |
| Stade                             | 10      | 849<br>399 |
| Donabrud                          | 5       | 752        |
| Aurich                            | 6       | 652        |
| Summe                             | 49      | 4379       |
| 1878.                             | 26      |            |

| Prov                          | ingen.     |                                         | Shulen.                                              | Schfiler.  |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| X. Proving                    | Mestuk     | alen.                                   |                                                      |            |
|                               |            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                      | _          |
| Münster<br>Minden             | • •        | • • •                                   | 1                                                    | 158        |
|                               | • •        | • • •                                   | 6                                                    | 1148       |
| Arnsberg                      | • •        | · · · · ·                               |                                                      |            |
|                               |            | Summe                                   | 7                                                    | 1306       |
| XI. Proving &                 | dessen = A | daffau.                                 |                                                      |            |
| Raffel                        |            |                                         | 5                                                    | 211        |
| Wiesbaden                     |            |                                         | 50                                                   | 5028       |
|                               | •          | Summe                                   | 55                                                   | 5239       |
| XII. Rh                       | linganasi  |                                         |                                                      |            |
| •                             | dinprovi   | <b></b>                                 |                                                      | 140        |
| Roblenz                       | • •        | • • • •                                 | 1 7                                                  | 140        |
| Düsseldorf                    | • •        | • • •                                   | 1 14                                                 | 437<br>482 |
| Köln                          | • •        | • • • •                                 | 14                                                   |            |
| Trier                         | • •        | • • • •                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 79<br>71   |
| Aachen                        | • •        |                                         |                                                      | 71         |
|                               |            | Summe                                   | . 25                                                 | 1209       |
| XIII. Hol                     | enzoller   | n.                                      | [                                                    |            |
| Sigmaringen .                 | • •        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2                                                    | 95         |
| Recapit                       | ulation.   |                                         |                                                      |            |
| Provinz Oftpreu               | iken .     |                                         | 7                                                    | 653        |
| - Westpre                     |            | • • •                                   | 4                                                    | 414        |
| = Brande                      |            |                                         | $2\overline{6}$                                      | 3706       |
| = Pomme                       |            |                                         | •                                                    | 461        |
| = Posen.                      |            |                                         | 8<br>3<br>8                                          | 249        |
| - Schlefi                     |            |                                         | 8                                                    | 936        |
| = Sachsei                     |            |                                         | 12                                                   | 2054       |
|                               | lade giv   | ftein                                   | 7                                                    | 1023       |
| = Hannor                      |            | • • •                                   | 49                                                   | 4379       |
| = Westfal                     |            |                                         | 7                                                    | 1306       |
|                               | Nassau     |                                         | 55                                                   | 5239       |
| - Beffen                      |            | •                                       |                                                      |            |
| Rheinprovinz .                |            |                                         | 25                                                   | 1209       |
| Rheinprovinz . Hohenzollern . | • •        | • • •                                   | 25<br>2                                              | 1209<br>95 |

143) Bedeutung und Gebrauch des Divisionszeichens (:).

Duffeldorf, den 3. Dezember 1877.

In den Schriften aller Mathematiker und demgemäß auch in dem Unterrichte der höheren Schulen ist seit Leibniß der Quotient a:b mit dem Bruche  $\frac{a}{b}$ , der Quotient 4:12 mit  $\frac{4}{12}$  oder  $\frac{1}{3}$  gleichwerthig, während in dem Betriebe des Nechenunterrichts mancher

Elementarschulen der Quotient 4: 12 = 3 geset wird.

Da hieraus bei dem in unserem Bezirke nicht seltenen Ueberstritt von Elementarschülern in höhere Lehranstalten, in Fortbildungs-schulen und Fachschulen für die Fortführung des mathematischen Unterrichts unnöthige Schwierigkeiten entstehen, so wollen Sie Ansordnung treffen, daß auch in den Ihrer Aufsicht unterstellten Volksschulen und gehobenen Schulen von Ostern t. J. ab die oben ansgegebene Bezeichnung des Duotienten  $(4:12=\frac{4}{12})$  zur Einführung kommt.

Königliche Regierung, Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen.

An die fämmtlichen herren Kreisschulinspektoren und bie Stadtschulinspektionen.

144) Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte in streitigen Bausachen bei vereinigten Schul- und Küsterhäusern.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsftreitsache

der Kirchengemeinde zu Rostin, vertreten durch den Gemeindes Kirchenrath, Beklagten und Berufungsklägerin,

wider

den Rittergutsbesitzer Dr. Weiß daselbst, Kläger und Berufungsbeklagten,

hat das Königliche Dberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 26. Juni 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Berufung der Beklagten die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Soldin vom 2. März 1878 zu bestätigen, die Feststellung des Kostenpunktes aber, einschließ= lich dersenigen des Werthes des Streitgegenstandes, der endsgültigen Entscheidung vorzubehalten.

#### Grünbe.

In Rostin ist eine Reparatur des Daches des Küster= und Schulhauses ausgeführt worden. Der Rittergutsbesißer und Patron Dr. Weiß will die Rosten für Holz, Kalk und Steine tragen, verslangt aber die Aufbringung der übrigen Rosten von der Kirchensgemeinde. Er erhob deshalb Klage bei dem Kreisausschusse des Kreises Soldin. Die durch den Gemeindes Kirchenrath vertretene Kirchengemeinde setze dieser auf Grund des S. 135. X. Nr. 3 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 den Einwand der Unzustänstigkeit des Kreisausschusses entgegen. Letterer erkannte jedoch unter Bezugnahme auf S. 78. des Zuständigkeitsgesess vom 26. Juli 1876 (Gesepsammlung Seite 297) unterm 2. März 1878:

daß der von dem Gemeinde=Rirchenrathe von Rostin er= hobene Einwand der Inkompetenz des Kreisausschusses zuruck= zuweisen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte auf Grund des S. 83. Absat 4 des das Verwaltungsstreitverfahren betreffenden Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Gesetze Sammlung Seite 375) die Berufung

eingelegt.

Dieselbe führt auß: Der S. 78. des Zuständigkeitsgesesses könne dem S. 135 X. 3. der Kreisordnung nicht widersprechen und sei dahin auszulegen, daß die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte sich nur auf solche an Küster= und Schulhäusern auszusührenden Vauten erstrecke, welche Schulzwecken dienen. Sie beruft sich für diese Aufsfassung auf den Artikel 23 Nr. 2 des Gesetzes vom 3. Juni 1876 (Gesetz-Sammlung 1876 Seite 125) und die Cirkular-Verfügung des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegen-heiten vom 10. September 1877 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung Seite 244), aus denen zu entnehmen sei, daß die Rezgelung streitiger Küstereibausachen den Konsistorien gebühre.

Der Antrag der Beklagten geht dahin, das Konsistorium zur Entscheidung der vorliegenden streitigen Küstereibausache für zustän-

dig zu erflären.

Der Kläger hat dem widersprochen und seiner Seits darauf hingewiesen, daß der §. 135. X. der Kreisordnung durch den §. 175. des Zuständigkeitsgesets vom 26. Juli 1876 ausdrücklich aufgehoben und der §. 78. des letteren Gesetzes für die Zuständigkeit der Ber-waltungsgerichte allein maßgebend sei.

Der Berufung konnte feine Folge gegeben werden.

Die Beklagte irrt, wenn sie annimmt, die Regelung streitiger Kirchen=, Pfarr= und Küstereibausachen stehe den kirchlichen Behörden, den Konsistorien zu; diese gebührt vielmehr den Staatsbehörden, in den Provinzen den Regierungen, in Berlin dem Polizei-Prässidenten.

(§. 3. der Verordnung vom 27. Juni 1845 — Gesetz-Samm= lung Seite 440. —

Artikel 23 Nr. 2 des Gesetzes vom 3. Juni 1876 — Gesetz-

Sammlung 1876 Seite 125. —

Artikel 4 der Allerhöchsten Verordnung vom 9. September 1876 — Geset=Sammlung Seite 395. —

Artikel III. der Allerhöchsten Verordnung vom 5. September

1877 — Gesetz-Sammlung Seite 215 —).

Ein Anderes besagt auch nicht der Cirkular-Erlaß des Ministers geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten vom 10. September 1877 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung Seite 244), wenn er den Konsistorien die Aufsicht über die Unterhaltung firchlicher Gebäude "vorbehaltlich der Bestimmung im Artikel 23 Nr. 2 des Gesets vom 3. Juni 1876" Die Regierung wurde daher zuständig sein, wenn es sich um einen ausschließlichen Küstereibau handelte. Ein solcher Fall liegt jedoch hier nicht vor, da die Schule mit der Rufterei verbun= den ist. Für streitige Bausachen in denjenigen Fällen, wo das Schulhaus zugleich die Rüsterwohnung enthält, hat der Gesetzgeber im Geltungsbereiche der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die Ressort-Verhältnisse anders geregelt, als für die rein kirchlichen Das Zuständigkeitsgesetz vom 26. Juli 1876 (Gesetz-Sammlung Seite 297), welches den §. 135. X. der Kreisordnung ausdrucklich aufhebt, — auf den Sinn und die Bedeutung des letteren kommt es daher nicht weiter an — beruft im §. 78. zur interimistischen Entscheidung dieser Sachen statt der Regierungen und in höherer Instanz des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal = Angelegenheiten die Verwaltungsgerichte. haben in diesen Fällen die Obliegenheiten der Staatsbehörden nach Artikel 23 Nr. 2 des Gesetzes vom 3. Juni 1876 mahrzunehmen und zwar ohne Unterschied, ob die Kosten des Baues im einzelnen Falle den kirchlichen oder den Schulinteressenten zur Last fallen, wie dies in dem Erkenntnisse des unterzeichneten Gerichtshofes vom 30. Mai 1877 (Entscheidungen Band II. Seite 216)\*) und in dem Rekursbescheide des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten vom 27. April 1878 (Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung Seite 312) des Weiteren ausgeführt ist.

Der Kreisausschuß hat sich daher mit Recht zur Entscheidung der vorliegenden streitigen Küsterei- und Schulbausache für zustän=

dig erachtet.

Die Festsetzung des Kostenpunktes war der endgültigen Entsscheidung vorzubehalten, da zur Zeit noch nicht feststeht, wer als

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 368.

unterliegender Theil im Sinne bes S. 72. bes Gefetes vom 3. Juli 1875 (Wefets-Sammlung Seite 375) angufeben ift.

Urfandlich unter dem Siegel bes Königlichen Oberverwaltungsgerichtes und ber verordneten Unterschrift.

> (L. S.) Perfius.

21 R. G. I. 687.

145) Berleihung ber Rechte einer juriftischen Person im Ressort der Unterrichts-Berwaltung.

(Centrbl. pro 1877 Seite 665 Rr. 219.)

Die Rechte der juriftischen Person sind verlieben worden durch Allerhöchfte Orbre

1. vom 9. November 1877 bem Evangelifchen Baifenbaus-Bereine

für ben Rulmer Rreis ju Rulm, Regierungsbezirt Marienwerber, 2. vom 12. Dezember 1877 der Beuerhaus. Stiftung für Bittwen und Baifen der evangelischen Mitglieder der Schullehrer-Wittmenfaffe gu Dortmund (f. a. nachfteh. G. 406 Rr. 146,1),

3. vem 25. Marg 1878 ber Stiftung gur Unterftunung unbemittetter Schuler bes Luifenstädtischen Gomnaftume ju Berlin (f. a. nachfteb. Seite 407 Rr. 146,0),

4. vom 25. Marg 1878 bem Bereine für bie bobere Cochtericule

ju Bodum, Regierungsbegirt Arneberg,

5. von 3. April 1878 bem ifraelitifchen Studien Beforberunge-

Bereine für Dit- und Beftpreußen,

6. bem 27. April 1978 ber Gurtraud und Mnna Schmits'ichen Maifenftiftung zu Mulheim a. d. Ruhr (f. a. nachsteb. G. 407 Mr. 146,11).

7. vom 27. April 1878 dem Bereine für evangelische Rleinkinber-

ichnien zu Duffelborf.

Juwendungen im Reffort der Unterrichte-Berwaltung, welchen die landesherrliche Genehmigung ertheilt morben ift.

(Centrbl. pro 1877 Seite 666 Dr. 220.)

1. Die Frau Justigrath Beuerhaus zu Dortmund hat ein Yegat von 3000 Mart gu einer Stiftung behufs Unterftupung ber Wittmen und Baifen ber evangelischen Mitglieder ber Schullebrer- Wittwenkasse zu Dortmund ausgesett (f. a. porfteb. Seite 406 Mr. 145,2).

Der Rentner Windmöller zu Lengerich im Kreise Tedlenburg hat der evangelischen Schulgemeinde Wechte sein Kolonat daselbst im Werthe von 13,650 Mark vermacht.

Der Fürstbischöfliche Konsistorialrath a. D. Juppe zu Breslau hat die katholische Waisenanstalt zur heiligen Hedwig daselbst zu seiner Erbin eingesett. Das der Anstalt zufallende Ver=

mögen beläuft fich auf 67,307 Mark.

Die Frau Gräfin Grabowska zu Grylewo im Kreise Wongrowit hat der Schulgemeinde Grylewo das Kruggrundstück daselbst nebst Acker und Wiese im Werthe von zusammen 5000 M. zu einem Schulhause, sowie einen Zuschuß von jährlich 330 Mark zum Lehrergehalte testamentarisch zugewend et.

Der z. 3. zu Streatham bei London wohnende R. A. von Hoffmann hat dem Vereine deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen zu Berlin die Summe von 17,000 Mark geschenkt.

Die Frau Gräfin Marie zu Solms geb. von Raven hat der Waisen= und Schulanstalt zu Bunzlau zur Gründung

einer Freistelle ein Kapital von 6000 Mark geschenkt.

Der Dr. phil. Borgfeldt zu Königsberg i. Prß. hat ein Vermögen von ca. 41,000 Mark — unter Vorbehalt des lebenslänglichen Nießbrauches seitens seiner Chegattin — der Universität daselbst zur Gründung von Stipendien für Studirende der philo= sophischen Fakultät vermacht.

Dem Hampel'schen Waisenhause zu Leobschütz hat die Wittwe des Stifters (Centrbl. pro 1877 Seite 667 Nr. 220,12), Frau Bäckermeister Hampel geb. Hoppe eine ihr gehörige Hausund Gartenbesitzung daselbst im Werthe von 42,000 Mark gegen Zahlung von nur 12,000 Mark eigenthümlich überlassen, somit dem

Waisenhause eine Zuwendung von 30,000 Mark gemacht.

Bei dem Luisenstädtischen Gymnasium zu Berlin ist durch Beiträge der Lehrer und Schüler (2600 Mark) und durch Schenkung des Zimmermeisters Besse daselbst (1400 Mark) ein Kapital von 4000 Mark zur Gründung einer Stiftung zur Unterstützung unbemittelter Schüler des Gymnasiums gesammelt worden (s. a. vorsteh. Seite 406 Nr. 145,8).

Der Sanitätsrath Dr. Ficker zu Liegnit hat der Uni= versität zu Breslau seine medizinische Bibliothek sowie die Summe von 6000 Mark zu Stipendien für einen Studirenden der Medizin

und für einen Randidaten der Medizin vermacht.

Die Rentnerin Fräulein Gertraud Schmits zu Mül= heim a. d. Ruhr hat mit Grundstücken, Kapitalien und Bergwerks= turen zu dem im Jahre 1873 auf 150,000 Thaler ermittelten Werthe eine "Gertraud und Anna Schmits'sche Waisenstiftung zu Mülheim a. d. Ruhr" gegründet, welche vorzugsweise zur Auf-nahme von Kindern aus der größeren evangelischen bezw. refor= mirten Gemeinde daselbst bestimmt ist (s. a. vorsteh. Seite 406 Nr. 145,6).

12. Die Frau Landrath und Regierungs-Rath Ulrici zu

Berlin hat der National=Galerie daselbst 12 Bilder vermacht.

13. Chemalige Schüler des Gymnasiums zu Duisburg und der bei dieser Anstalt angestellt gewesene Professor Köhnen haben mit einem Kapital von 5500 Mark ein "Köhnen-Stipendium" zur

Unterstützung von Primanern des Gymnasiums gegründet.

14. Die Geschwister Grimm haben der Universität zu Berlin zur Begründung einer "Grimm-Stiftung" die Summe von 6600 M. in Werthpapieren mit der Bestimmung übereignet, daß der Zinsensertrag zu Preisen für Arbeiten aus dem Gebiete der neueren deutschen Literaturgeschichte und der modernen Kunstgeschichte, daneben auch ein Theil desselben für die nächsten 15 Jahre auf den Ankauf und die Vertheilung der Volksausgabe der Grimm'schen Märchen für im Auslande lebende Deutsche verwendet werde.

15. Die Wittwe des Kommerzienraths Krister geb. Knittel

zu Waldenburg im Regierungsbezirke Breslau hat

a. der evangelischen Schulgemeinde Waldenburg ein Legat von

6000 Mark, und

b. der katholischen Schulgemeinde Waldenburg ein Legat von gleichfalls 6000 Mark ausgesetzt.

16. Die verwittwete Frau Geheime Registrator Schallenfeld

geb. Paul zu Berlin hat

a. der Stubbe=Stiftung daselbst zur Unterstützung hülfsbedürftiger Lehrerinnen ein Legat von 6000 Mark, und

b. der deutschen Pestalozzi-Stiftung zu Pankow bei Berlin ein

Legat von 6000 Mark zugewendet.

17. Die verwittwete Frau Geheime Sanitätsrath Hammer geb. Hackebeil zu Berlin hat der Universität daselbst die Summe von 5900 Thlrn = 17,700 Mark zur Gründung eines Stipendiums für einen Studirenden der Medizin vermacht.

18. Der Universität zu Kiel ist zur Erinnerung an die Einsweihung des neuen Universitätszebäudes daselbst eine von Einwohnern der Herzogthümer Schleswig-Holstein und Lauenburg durch Sammslungen aufgebrachte, für erkrankte Studirende der Universität bestimmte Summe von 4600 Mark zugewendet worden.

19. Der Rentier Crämer zu Köln a. Rh. hat der Verssorgungsanstalt für arme verwaiste ober verlassene Kinder aus der evangelischen Gemeinde zu Köln die Summe von 6000 Mark geschenkt.

# Bersonal=Beränderungen, Titel= und Ordens=Berleihungen.

#### A. Behörden.

Zu Kreis=Schulinspektoren sind ernannt worden im Regierungsbezirke Gumbinnen: der Pfarrer und kommissar. Kreis=Schulinspektor Sternkopf zu Insterburg,

Posen: die kommissar. Rreis = Schulinspektoren Gymnasiallehrer Büttner zu Schroda und Gymnasial=Hülfslehrer Heckert

zu Wreschen,

Oppeln: der Gymnasiallehrer und kommissar. Kreis-Schulinspektor Dr. Braxator zu Rybnik,

Minden: die kommissar. Kreis-Schulinspektoren Lehrer Dr. Ernst

zu Buren und Rektor Je nepky zu Minden,

Düsseldorf: die kommissar. Kreis=Schulinspektoren Pfarrer Wind= rath zu Lennep und Rektor Wilh. Cremer zu Mors.

Es ist verliehen worden dem Superintendenten und Pfarrer Dr. Gebauer zu Medenau im Kreise Fischhausen der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleise,

dem Kreiß=Schulinspektor, Superintendenten und Oberpfarrer Gamper zu Marklissa im Kreise Lauban der Rothe

Adler=Orden vierter Rlasse,

dem Konsistorialrath, Superintendenten und Oberpfarrer Taube zu Bromberg, sowie dem Superintendenten Giese zu Iakobshagen im Kreise Saapig der Königl. Kronen - Orden dritter Klasse,

dem Superintendenten Lengerich zu Demmin das Kreuz der

Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern.

#### B. Universitäten, 2c.

Dem Privatdozenten in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin, praktischen Arzt Dr. &öhlein ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Abtheilung vom Großherzogl. Sächsischen Hausorden der Wachsamkeit oder vom weißen Falken ertheilt,

dem ordentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Universität zu Götstingen, Konsistorialrath Dr. Schöberlein die Stelle und der Titel eines Abtes zu Bursfelde, dem ordentl. Profess. Dr. Wagenmann in derselben Fakult. der Charakter als Konsistorialrath, und dem ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. dersselben Univers. Hofrath Dr. Grisebach der Charakter als Gesteiner Regierungsrath verlieben, dem ordentl. Profess. Dr. Boht in der philosoph. Fakult. derselben Univers. der Königl. Kronens Orden dritter Klasse verlieben,
bei der Univers. zu Halle dem ordentl. Profess. Dr. Ernst Meier

in der jurift. Fakult. der Rothe Adler-Orden vierter Klasse ver= lieben, — dem Privatdozenten Dr. Hollander in der medizin. Fakult. das Prädikat "Professor" verliehen. — dem ordentl. Pro= fest. in der philosoph. Fakult. und Direktor des landwirthschaftl. Instituts Dr. Kühn, und dem außerordentl. Profess. Dr. Freytag in derselben Fakult. zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Großherzogl. Medlenburgischen Hausorden der Wendischen Krone die Erlaubniß ertheilt,

der Gymnafial-Dberlehrer Erich Haupt zu Treptow a. d. Rega ist zum ordentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Univers. zu Riel

ernannt,

die Privatdozenten Dr. Burow und Dr. Jul. Caspary in der medizin. Fakult. der Univers. zu Königsberg sind zu außer= ordentl. Professoren in derselben Fakultät ernannt worden.

Bei der Königl. Bibliothek zu Berlin ist der Kustos Dr. Rose zum Bibliothekar ernannt worden.

Dem Lehrer, Maler Crola an der Kunstakademie zu Düsseldorf ift das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

# C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Ellendt am Friedrichs-Rollegium zu Rönigsberg i. Oftprg., Dr. Nate am Luisenstädt. Gymnas. zu Berlin,

Ottomar Müller, zugleich Konventual, am Pädagogium zum

Rloster Unser Lieben Frauen zu Magdeburg,

Dr. Capelle und Dr. Bruns am Lyzeum I. zu hannover, und

Dr. Genz am Gymnas. zu hamm.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Friese am Französ. Gymnas. zu Berlin,

Dr. Hoffmann und Dr. Fischer am Kölnischen Gymnas. zu Berlin,

Dr. Bölke am Sophien-Gymnas. zu Berlin,

Dr. Sanneg am Gymnas. zu Luckau,

zu Anklam, und Güngel

Dr. Karl Müller am Matthias=Gymnas. zu Brestau.

Am Gymnasium zu Fürstenwalde sind der Progymnas. Lehrer Dr. hubatich aus Trarbach sowie der Oberlehrer Bimmer= mann und der ordentl. Lehrer Dr. Siegfried von dem bisheri= gen Progymnas. zu Fürftenwalde als Oberlehrer angestellt,

der Progymnas. Lehrer Dr. Dolega zu Kempen ist als Oberlehrer an das Gymnas. zu Wongrowit berufen worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Thorn der Gulfslehrer Dr. Horowig,

Ju Berlin, Askan. Symnas., der ordenkl. Lehrer und Adjunkt Dr. Röhl vom Joachimsthalsch. Symnas. daselbst, und der Schula. Kandid. Dr. Althaus,

zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., der ordentl. Lehrer

Dr. Shiche vom Friedrich=Wilh. Gymnas. zu Posen,

zu Berlin, Friedrich=Wilhelms=Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Naumann,

Berlin, Joachimsthalsch. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Schneider vom Humboldts-Gymnas., sowie die Schula. Kanbidaten Dr. Nausester und Lensch, zugleich als Abjunkten,

zu Berlin, Königsstädt. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Lengnick vom Gymnas. zu Charlottenburg,

zu Berlin, Leibnig=Gymnas., der Lehrer Dr. Lohsee vom Kadettenhause zu Berlin,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., der Schula. Kandid. Jost,

zu Charlottenburg die ordentl. Gymnasiallehrer Dr. Basedow aus Eberswalde und Dr. Hübner-Trams zu Spandau, sowie der Schula. Kandid. Dr. Jenkner,

zu Eberswalde die Schula. Kandidaten Dr. Wichmann und

Feiertag,

zu Guben der Schula. Kandid. Strümpfler,

zu Küstrin . . . Dr. Beng,

aus Bromberg und der Schula. Kandid. Dr. Regel,

zu Spandau der Lehrer Lierse aus Waren in Mecklenburg, zu Wittstock der ordentl. Lehrer Dr. Lehmann vom Pädagog.

zu Putbus,

zu Greifswald der Hülfslehrer Dr. Hugo Müller,

zu Köslin = Dr. Suhle,

zu Neustettin der Schula. Kandid. Wille,

zu Putbus, Pädagog., der Schula. Kandid. Ringeltaube, zugleich als Adjunkt,

zu Stettin, Marienstists-Gymnas., die Gymnas. Lehrer Dr. Em. Walter aus Köslin und Dr. Graßmann aus Pyriz,

zu Stolp der Progymnas. Lehrer Farne aus Schlawe,

zu Treptow a. d. R. der Schula. Kandid. Dörks,

du Arnsberg der ordentl. Lehrer Gruchot und der Hülfslehrer Dr. Führer vom Gymnas. zu Münster,

zu Attendorn der Lehrer Schäfer von der höheren Handels= lehranstalt zu Breslau,

zu hamm der bulfelehrer Schumacher,

zu Koesfeld der ordentl. Lehrer Dr. Ruhe vom Gymnas. zu Arnsberg,

Bu Redlingshausen ber Gulfelehrer Bormann, und Bu Renwied ber Schula. Randid. Robbe.

Bei bem Progymnasium zu Reumart i. Beftprg. ift der Oberlehrer Scotland zum Rettor ernannt und der kathol. Religions= lehrer Schapte zum Oberlehrer befordert,

Die Babl des Realprogymnafiallehrers Dr. Gode ju Diebenhofen

jum Reftor bes Progymnaf. ju Dalmeby beftatigt,

om Progymnas. ju Schlawe ber Bulfelehrer Dr. Soppe als orbentl. Lebrer angestellt worden.

Die Wahl des Rettors Wiegand an der bisherigen boberen Burgerschule zu Bodenheim im Regierungsbezirke Kassel zum Direktor derselben, zu einer Realschule zweiter Ordnung erhobenen Anstalt ist bestätigt worden.

Bu Sherlehrern find befördert worden die ordentlichen Sehrer Dr. Symons an der Friedrichs-Realfcule zu Berlin,

Dr. Schirmer an der Konigsstädtischen Realfch. zu Berlin, Dr. Proble und Dr. Friedr. Wilh. Deper an der Luisenstadt. Realfch. zu Berlin,

Dr. Riebl an ber Realfd, ju Bromberg,

Dr. Wilh. Richter bei der Realsch, am Zwinger zu Breslau, und Merbmeyer an der Realsch. 2. Ordnung zu Magdeburg.

Randid. Dr. Welten,

Bu Stettin, Realich. 2. D., ber Realich. Lehrer Dr. Rolisch aus Potsbam.

au Sagen ber Gulfelehrer Dr. Schlag, au Nachen ber Schula. Randid. Greve.

Un ber höheren Burgerichule ju Pillau ift ber Schula. Ranbib. Dr. Reinhardt ale Oberlehrer angeftellt,

an ber Albinusichule ju Cauenburg a. d. Gibe ber ordenti. Lebrer Dr. Gunther jum Oberlehrer beforbert;

ale ordentliche Lehrer find angestellt worden an der boberen Burgerichule

an Riefenburg i. Beftprf. der Schula. Randid. Solt, gu Rroffen der Gewerbefcul-Lehrer Jagow aus Krefeld,

Dr. Engel,

Bu Bolgaft ber Gulfelebrer Birth,

Dr. Bolgendorf,

gu Bubenideib ber tommiffar. Bebret Gudelanb,

ju Brubl ber Schula. Ranbid. Boll,

au Dusseldorf der Realsch. Lehrer Masberg daselbst und der Schula. Randid. Rambte, der Glementarlehrer Deußen, zu Köln au gangenberg = Poblig,

zu Solingen der Lehrer Grafe.

#### D. Schullehrer=Seminare, 2c.

Dem Seminar-Direktor Rehr zu Halberstadt ist der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen,

der Reftor Wieacker an der höheren Bürgersch. zu hofgeismar zum Seminar-Direktor ernannt und demselben das Direktorat bes Schullehrer-Seminars zu Schlüchtern verliehen;

am Schull. Seminar zu homberg ist der ordentl. Lehrer Dr.

Schmidt zum ersten Gehrer befördert,

am Schull. Seminar zu Kornelymünster der kommissarische Leh=

rer Dr. Wimmers als erster Lehrer angestellt,

den ordentl. Lehrern Musikdirektor Held und Jänicke an dem Schull. Seminar zu Halberstadt der Königl. Kronen = Orden vierter Rlaffe verliehen,

der ordentl. Seminar= und Musiklehrer Erwin zu Friedrichshoff in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Osterode

versett worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schullehrer=Seminar zu Baldau der Seminar-Bulfelehrer Fischer aus Raralene, zu Drossen -Grahmann aus Dras nienburg,

zu Bederkesa = Reitemeyer aus Alfeld,

zu Rüthen der kommissarische Lehrer Wilms,

ju homberg der Lehrer Fidenwirth aus Rotenburg a. F.,

zu Reuwied der provisor. Lehrer hoffmann, zu Kempen der Lehrer Ogurkowski aus Kulm,

zu Odenkirchen der Schula. Kandid. Freundgen, und

zu Wittlich der Mittelschul-Lehrer gofer aus Zulpich sowie der Lehrer Rosenberg von der höh. Bürgersch. zu Dusseldorf. Am Schull. Seminar zu Kreuzburg ist der Hülfelehrer Schütt=

ler zum ordentl. Lehrer befördert worden.

Als Hulf8-Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar

zu Pilchowis der Lehrer Ender aus Poniengus, zu Delipsch = Renz aus Liebenwerda, zu Hannover = = Bogel aus Northeim

zu Alfeld der Präparandenlehrer Dageförde daselbst,

zu homberg der kommissarische Gulfelehrer Rohlmann aus Beißenfels.

Es haben erhalten den Königl. Kronen=Orden vierter Klasse:

Rudolph, evang. Lehrer und Küster zu Großsena, Krs Naumburg; den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

August, evang. Lehrer zu Hohenwalde, Krs Marienburg,

Baron, kathol. erster Lehrer und Organist zu Groß Zyglin, Krs Tarnowiß,

Deußen, tathol. Lehrer zu Duren,

Finger, evang. Lehrer und Kantor zu See, Krs Rothenburg Ob./Laus.,

Frant, evang. Lehrer zu Minden i. Westfal., Grosse, degl. und Organist zu Liebenwerda,

Hahn, evang. Kirchschullehrer und Organist zu Schönbruch, Kre Friedland in Ostprß.,

Hedler, evang. Lehrer und Küster zu Domnitz im Saaltreise, Helbing, evang. Schulrektor zu Treffurt, Krs Mühlhausen,

Krüpfeldt, evang. Distrikts = Schullehrer zu Wentdorf, Krs Oldenburg,

Nagel, kathol. erster Lehrer zu Kamberg im Untertaunuskreise, Nitsche, evang. Lehrer und Organist zu Sprottau,

Petersen, evang. Lehrer zu Grömit, Kre Oldenburg, und

Senftleben, evang. Lehrer zu Kusser, Krs Freistadt;

das Allgemeine Ehrenzeichen:

Hofmann, evang. Lehrer und Kirchendiener zu Reddehausen, Kre Marburg, und

Knocke, evang. Eehrer, Organist und Küster zu Langenholtensen, Kre Einbeck.

# Ansgeschieden ans dem Amte.

#### Geftorben:

der Kreis-Schulinspettor Dr. Niedenführ zu Ratibor,

die ordentlichen Professoren Geheim. Medizinalrath Dr. Bartels in der medizin. Fakult. der Univers. zu Kiel, und Dr. Lehrs in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg,

der Lehrer an der mit der Akademie der Künste zu Berlin verbundenen Kunst= und Gewerkschule, Professor Schüpe,

der Direktor des Marienstifts=Gymnafiums Dr. Heydemann zu Stettin,

die Gymnasial Dberlehrer Dr. Pfefferkorn zu Reustettin und Profess. Dr. Rump zu Koesfeld,

die ordentlichen Lehrer Dr. Linke am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin und Mischke am Gymnas. zu Gnesen, und der Realschul-Oberlehrer Dr. Fock zu Stralsund.

In den Ruhestand getreten:

der Rektor der Landesschule zu Pforta, Profess. Dr. Herbst,

der Gymnafial=Direktor Dr. Seidel zu Bochum,

der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Lipsius zu Luckau, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

bie Gymnasial=Oberlehrer Dr. Jentsch zu Freienwalde, Hart zu Hadersleben, und Profess. Dr. Oppel zu Frankfurt a. Main,

der Oberlehrer Dr. Adler an der Realschule am Zwinger zu Breslau.

der Gewerbeschul=Direktor und Realschul=Oberlehrer Hartmann zu Trier,

der Lehrer Hobirk an der höheren Bügersch. zu Rhendt, und der Seminarlehrer Dagott zu Waldau.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

der Geheime Regierungs= und vortragende Rath Bosse im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten,

der ordentl. Lehrer Ziemke am Gymnas. zu Stolp, und

der ordentl. Lehrer Dr. Kienig=Gerloff an der Friedrichs= Realschule zu Berlin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt zc.

der ordentl. Gymnasiallehrer Beder zu Wittstod,

der ordentl. Lehrer Dr. Oberbeck an der Sophien-Realschule zu Berlin und Dr. Knörich in der Realsch. 2. Ordnung zu Stettin, und

der Seminarlehrer Lippert zu Droffen.

Auf seinen Antrag entlassen:

der geistliche Inspektor Profess. Besser am Pädagogium U. E. Fr. zu Magdeburg.

# Inhaltsberzeichniß des Juni- und Juli-Heftes.

- 115) Geschichtliche Darstellung bes Berfahrens ber preußischen Unterrichtsverwaltung bei Einrichtung ber Bollsschulen in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung S. 321.
- 116) Unzulässigleit der Unabkömmlichkeits-Erklärung militärpflichtiger Beamten, die nicht etatsmäßig angestellt sind S.341. 117) Bezeichnung der Quartale des Rechnungsjahres S. 341. 118) Erkäuternde Bestimmungen zum Gesetze über Umzugskosten der Staatsbeamten S. 342. 119) Nachlaß der Superrevision der Anschläge über kleine Reparaturen an Orgelwerken S. 344.
- 120) Berleihung eines Medaillons nebst Kette an die Universität zu Halle S. 345. 121) Bestätigung der Rektorwahl bei der Univers. zu Halle S. 345. 122) Aftrophysikalisches Observatorium dei Potsdam, Auszug aus dem Berwaltungsberichte pro 1877 S. 345. 123) Schleswig-Holsteinisches Museum vaterländischer Alterthümer zu Kiel S. 352. 124) Preisaufgabe der Beneke'schen Stiftung zu Göttingen S. 361. 125) Universitäts-Bauten: Beamte stür Prüfung der Bauanschläge, des sich sie kalkulatorischen Festsetungen S. 361. 126) Bestätigung der Wahl des Präsidenten und des Stellvertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin S. 362. 127) Berleihung der Friedensklasse des Ordens pour le mérite S. 362.
- 128) Ertheilung von Privatunterricht durch Mitglieder der Reiseprüfungs-tommission an Prilsungsaspiranten. Bestimmungen über Meldung zc. der Extraneer S. 363. 129) Bedingungen sür Zulassung zur Lehramtsprüsung S. 364. 130) Nothwendigkeit des Rechweises der Reise im Hebräischen seitens der Studirenden der Theologie vor Beginn des Univers. Studiums S. 365. 131) Verschiedenheit der Klausurarbeiten der Extraneer und der Abiturienten in der Maturitätsprüsung S. 366. 132) Borträge und Schaustellungen Fremder in höheren Lehranstalten S. 367. 133) Bersahren dei Aufnahme zc. der Schiller sowie dei Extheilung der Zeugnisse S. 318. 134) Dispensation vom Turnunterrichte nach erfolgter Impsung S. 374. 135) Niederländisches Schulmittel-Museum S. 374.
- 136) Zeit für den pädagogischen Kursus evangelischer Theologen am Semisnar zu Hildenbach S. 378. 137) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrer-Bildungsanstalt S. 379. 138) Degl. aus der Turnlehrerinnen- Prüsung im Frühjahr 1878 S. 380. 139) Bedingungen der Aufnahme in das Lehrerinnen20. Seminar zu Posen S. 382. 140) Berfahren bei Unabkömmlichkeits-Erklärung der Lehrer an mehrklassigen Bolksschulen, Begründung der Anträge S. 385.

   141) Prüsungsordnung sür Lehrer und Borsteher an Taubstummenanstalten
  S. 386.
- 142) Nachweisung über ben Stand des Fortbildungsschulwesens im Monat März 1877 S. 392. 143) Bedeutung und Gebrauch des Divisionszeichens (:) S. 403. 144) Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte in streitigen Bausachen bei vereinigten Schul- und Kusterhäusern S. 403.
- 145) Berleihung ber Rechte einer juristischen Person S. 406. -- 146) Zu- wendungen im Ressort ber Unterrichtsverwaltung S. 406.

Bersonaldronit S. 409.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

Me 8. u. 9. Berlin, ben 30. September

1878.

147) Ausstellung von Zeichnungen der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblicher Unterrichtsanstalten.

(Frühjahr 1878.)

Um die gegenwärtig im provisorischen Ausstellungsgebäude hiersselbst stattsindende Ausstellung von Arbeiten der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblicher Unterrichtsanstalten für die Hebung des Zeichenunterrichts an den verschiedenen Schulen möglichst nutbar zu machen, haben die Herren Minister der geistzlichen, Unterrichtszund Medizinal-Angelegenheiten und für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten eine Beurtheilung der ausgestellten

Arbeiten durch Sachverständige eintreten lassen.

Bei der Begutachtung der Uedungen im Freihandzeichen und der Versuche im Entwerfen kunstgewerblicher Gegenstände haben sich die Herren: Geheimer Ober-Regierungs-Rath Dr. Schneider und Geheimer Ober-Regierungs-Rath Dr. Schone im Kultus-Ministerium, der Geheime Ober-Baurath Giersberg und der Geheime Regierungs-Rath Lüders im Handels-Ministerium, der Direktor der Königlichen Kunstschule, Professor Gropius, der Professor Dr. Herber, der Direktor der Unterrichtsanstalt des Deutschen Gewerbemuseums, Professor E. Ewald, der Bildhauer Susmann-Hellborn, der Lehrer am Deutschen Gewerbemuseum Baumeister Elis, der Zeichenlehrer H. Troschel und der Gemeindeschullehrer Hoffmann betheiligt.

Dieselben haben das unter Nr. I. hierunter abgedruckte Gut=

achten erstattet.

An der Beurtheilung der ausgestellten Arbeiten, welche dem Gebiete des geometrischen, architektonischen und Baukonstruktions= 1878.

Zeichnens und des Bauentwerfens angehören, haben sich die Herren: Geheimer Ober=Baurath Giersberg, die Professoren Gropius und Herzer, der Professor Windler an der Königlichen Bausafademie, der Direktor der Königlichen Baugewerkschule zu Nienburg, Baurath Rhien, die Baumeister Böckmann und Open, der Maurermeister Jänicke, alle in Berlin, und der Lehrer an der Allgemeinen Gewerbeschule in Hamburg, Schlotte, betheiligt.

Das Gutachten dieser Kommission ist unter Nr. II. abgedruckt. Endlich haben sich der Beurtheilung der Arbeiten auf dem Gebiete des Maschinenzeichnens folgende Herren unterzogen: der Geheime Ober Baurath Schwedler im Handelsministerium, der Direktor der Königlichen Gewerbe-Akademie, Geheimer Regierungs-Rath Prosessor Reuleaur, der Geheime Bergrath Dr. Webding im Handelsministerium, der Prosessor an der Königlichen Gewerbe-Akademie, Fink, der Königliche Obermaschinenmeister Gust, der technische Direktor der Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Kaselowsky, der Ober-Ingenieur und Vorstand des technischen Büreaus der Borsig'schen Lokomotivsabrik, Larenz, der Direktor der Maschinenbau-Anstalt von A. Borsig in Berlin-Moabit, Schulz, der Direktor der Maschinenfabrik "Eyclop", Mehlis, der Eivil-Ingenieur Beitmeyer und der Prosessor.

Der unter Nr. III. abgedruckte Bericht hat die Billigung der

Majorität dieser Kommission gefunden.

#### I.

Die Kommission fühlt sich gedrungen, zunächst Euren Ercellenzen ihren lebhaften Dank für die Veranstaltung der Ausstellung, welche hinsichtlich der Vollständigkeit des Ausgestellten und der Uebersicht-lichkeit ihrer Anordnung unseres Wissens hier von keiner ähnlichen Ausstellung erreicht worden ist, gehorsamst auszusprechen.

Durch die bereitwillige Betheiligung der Allgemeinen Gewerbeschule zu Hamburg hat die Ausstellung an Interesse und Bedeutung

erheblich gewonnen.

Wir haben geglaubt bei Erfüllung des uns unterm 27. Mai cr. ertheilten ehrenvollen Auftrages davon absehen zu sollen, die Leistungen einzelner Schüler oder auch nur jede einzelne Schule besonders und namentlich zu erwähnen. Wir nehmen an, daß es für diesmal genügen wird, diejenigen für die Hebung des Unterrichts im Freihandzeichnen und kunstgewerblichen Zeichnen an den ausstellenden Preußischen Anstalten uns am wichtigsten scheinenden Punkte hervorzuheben und im Allgemeinen auf diejenigen Mängel und Irrthümer aufmerksam zu machen, welche uns besonders aufgefallen sind.

Dieses Verfahren scheint uns um so mehr angezeigt zu sein, als wir nicht verkennen können, daß die Nennung der einzelnen

Schule eine sorgfältigere und detaillirtere Untersuchung, als sie bei der Kurze der uns zu Gebote stehenden Zeit möglich gewesen ist, nothwendig gemacht haben wurde, um Lob und Tadel in jedem Falle sorgfältig abzuwägen. Aber selbst dann, wenn die Zeit hierfür aus= reichend gewesen wäre, hätten wir taum anders verfahren dürfen, wenn wir nicht außer Acht lassen wollten, unter welchen Umftanden Die Ausstellung zu Stande gekommen ist oder richtiger die ausge= stellten Arbeiten gezeichnet sind. An Fleiß haben es Lehrer wie Schüler durchgehends nicht fehlen lassen, und es ist auch verschiedentlich ein Fortschritt besonders in der Auswahl der Vorlagen und deren Wiedergabe bemerkbar, aber an manchen Orten ist die Vor= bildung der Cehrer von Anfang an eine ungenügende gewesen oder es hat der Mangel einer sachgemäßen Beauffichtigung des von ihnen ertheilten Unterrichts, und die Schwierigkeit fich und ihre Methode weiter auszubilden dahin geführt, daß die Leistungen vieler Orten der auf das Freihandzeichnen verwandten Zeit und Mühe nicht ent= Es dürfen übrigens die Schwierigkeiten nicht verkannt werden, welche vielen Schulen aus den Mängeln oder dem ganglichen Fehlen des Zeichenunterrichts an den von ihren Schülern früher besuchten Schulen oder daraus erwachsen, daß sie — wie die gewerblichen Zeichenschulen, mehrere Kunft =, Gewerbe = und Bauhandwerker = Schulen und die Fortbildungsschulen — Schüler der verschiedensten Vorbildung zu jeder Zeit, auch mitten im Kursus Aus den ausgestellten Zeichnungen ift nicht selten er= sichtlich, daß der Dirigent der einzelnen Schule nicht im Stande ift, die Befähigung und die Methode des den Unterricht im Frei= handzeichnen ertheilenden Lehrers und die Leistungen der Schüler zu beurtheilen und auf den Lehrer einzuwirken. Es ist dies besonders bei einzelnen Gewerbeschulen bemerkbar und ein Uebelstand, der kaum zu beseitigen sein dürfte. Um so nothwendiger wird es sein, von Zeit zu Zeit eine sachverständige Revision des Unterrichts eintreten zu lassen und für diese und die Ertheilung des Unterrichts im Frei= handzeichnen selbst durch Aufstellung von Lehrplänen eine gemein= schaftliche Bafis zu schaffen. Gine Wiederholung der jest stattfindenden Ausstellung etwa von 3 zu 3 Jahren, eine eingehende Prüfung des Ausgestellten, welche dann auch mehr auf die Einzelheiten als diesmal möglich und zwedmäßig gewesen ist, eingehen müßte, verbunden mit einer Zusammenberufung einer größeren Anzahl der Lehrer, würde nicht zu entbehren sein. Endlich wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß an manchen Schulen noch veraltete Lehrmittel im Gebrauch find, mahrend dieselben, wie uns bekannt ift, im Besitze von Euren Ercellenzen ihnen überwiesener besserer Vorlagewerke find.

Mehrfach fehlt es den Sehrern an der unerläßlichen Einsicht von den Zielen, welche der Unterricht verfolgen muß und es herrscht daher auch keine Klarheit über den einzuschlagenden Weg. An die

Stelle jener Einficht tritt dann der unbestimmte Bunsch, die Schüler nur "Schönes" zeichnen zu lassen, ohne daß der Lehrer auch im Stande ware, Schönes und Unschönes von einander zu unterscheiden. Daneben macht sich besonders in denjenigen Schulen, in welchen Erwachsene, die bereits prattisch beschäftigt sind, Abends und Sonn= tags im Zeichnen unterrichtet werben, die Reigung bemerklich, ledig= lich ben Schülern selbst die Auswahl des zu zeichnenden Gegenstandes zu überlaffen, sei es, um dieselben in der Schule festzuhalten, sei es, weil der Lehrer das für den Ginzelnen Zweckmäßige selbst auszu= wählen nicht im Stande ift. Bisweilen wird man versucht zu glauben, daß die Absicht des Lehrers darauf gerichtet gewesen ist, seine Schüler besonders durch Aquarelliren zu unterhalten oder durch derartige und andere über das Können der Schüler hinausgehende Uebungen das Ansehen der Schule in den Augen Urtheilsloser zu Die Folge von alle diesem ist, daß bei der Mehrzahl der Schulen, jeder Schüler Zeichnungen der verschiedensten Art angefertigt hat. Die geschmacklosesten Ornamente im migverstandenen Rococostil wechseln ab mit wirklich antiken, romanischen, gothischen, und Renaissance=Drnamenten oder denjenigen, was dafür ausgegeben wird, da, wie schon bemerkt ist, vielfach nicht einmal die besseren im Besitz der Schulen befindlichen Vorlagewerke benutt werden. Statt deren find durchaus ungenügende altere Werke, zum Theil französischen Ursprungs, nach wie vor vorzugsweise und bisweilen ausschließlich im Gebrauch. Die Zeichnungen nach Gips laffen nicht selten erkennen, daß es dem Schüler noch an der nothigen Sicherheit in der Auffaffung und hier unerläglichen genauen Wiedergabe der Größenverhaltniffe und der Stellung der einzelnen Theile zu einander, und außerdem an dem Verständniß für die Beleuchtungserscheinungen wie an der Fähigkeit fie darzuftellen, noch in hohem Grade fehlt.

Als ein auffallender Mangel in der Methode mancher Lehrer muß hervorgehoben werden, daß in den auf Tonpapier nach Gips ausgeführten Zeichnungen der Lokalton des Papiers nicht oder unvoll-

ständig benutt worden ist.

Die Kommission glaubte für die bezüglich der Ertheilung des Unterrichts im Freihandzeichnen an den an der Ausstellung betheiligten Schulen ihres Erachtens zu erlassende Instruktion als leitendes Prinzip den Sat aufstellen zu müssen, daß im Allgemeinen nur nach plastischen Vorlagen gezeichnet werden darf, gute und sorgfältig ausgeführte Abbildungen von plastischen Gegenständen nur soweit zu benutzen sind, als erforderlich ift um die Art und Weise der Darsstellung zu erlernen. Die Kommission muß dabei aber zugleich hervorheben, daß die Schulen gegenwärtig weder mit den für die Anfänger im Zeichnen unentbehrlichen Wandtaseln mit guten Flachmustern, noch mit einer Stusenfolge plastischer, mit den einfachsten Körpern beginnender Gegenstände ausgestattet sind. Die Schulen

werden für den Zeichenunterricht nicht blos mit Holzkörpern und zahlreicheren und besseren Gipsabgussen, als sie jest besigen, sondern auch mit Gegenständen verschiedener Art, sei es dauernd, sei es zeit= weilig, aus kunftgewerblichen Sammlungen zu versehen sein. Lehrer wird bei der Auswahl der dem einzelnen Schüler zu gebenden Aufgaben und der von ihm zu verlangenden Darftellungsweise seine kunftige oder die schon von ihm eingenommene Lebensstellung berud= fichtigen muffen. Es versteht sich von selbst, daß dann auch Uebungen im Schattiren nur gedachter Aufgaben, durch welche die Schüler einer Schule zur Anfertigung von sorgfältig und effektvoll ausgeführten, aber durchaus ungenügenden Zeichnungen nach Gips vorbereitet worden sind, nicht mehr vorkommen werden. Die strenge Auswahl und die Vermehrung der Cehrmittel, die durchgreifende Beseitigung der noch vorhandenen veralteten und unbrauchbaren Vorlagen und regelmäßige Beaufsichtigung des Unterrichts werden auch der unverständigen Benutzung in riefigen Dimensionen angefertigter Gipsabguffe von einzelnen Theilen des menschlichen Antliges ein Das Zeichnen nach Gipsabguffen wird in der Regel Ende machen. an den Gewerbeschulen, den gewerblichen Zeichenschulen und den Runftschulen, mit Ausnahme der eine besondere Stellung einnehmenden Runftschulen zu Berlin und Breslau, für welche hier andere Erwägungen Plat greifen, auf das Zeichnen von plastischen Ornament= formen zu beschränken sein. Zeichnungen nach Röpfen, nach großen Figuren im Relief oder im Runden, und gar nach anatomischen Figuren, wie sie, zum Theil in der mangelhaftesten Art, fast von allen Schulen ausgestellt sind, werden nur besonders begabte Schüler ausnahmsweise anfertigen dürfen.

Die Schulaufsicht wird auf die Innehaltung dieser Grenze strenge halten muffen, da die Ausstellung zeigt, daß manche Lehrer, denen der Maßstab auch für das eigene Können allmälig verloren gegangen ist, nur zu sehr geneigt sind, die Schüler ftatt des Orna= ments antike Köpfe 2c. zeichnen zu lassen. Die vornehmlich an einer Schule als Vorbereitung für das Zeichnen von Köpfen in sehr auß= gedehntem Maße bemerkte Anwendung der bekannten Dupuis'schen Modelle hat vielfaches Bedenken erregt. Insbesondere werden die auf den Abend: und Sonntags-Unterricht beschränkten Unterrichtsan= stalten sich davor zu huten haben, ihren Schülern auf dem Gebiete des Gipszeichnens wie des Entwerfens weit über die Grenzen ihres Könnens und ihrer Vorbildung liegende Aufgaben zu stellen. Diese Schulen werden ihre Hauptaufgabe darin sehen mussen, ihre dem Gewerbestande angehörigen Schüler, je nach ihrem Beruf, zunächst in den für fie wichtigen Gebieten des linearen und geometrischen Zeichnens und in der Auffassung und Darstellung von körperlichen Gegenständen und Ornamenten beziehungsweise von Flachmustern, Bährend fast in allen Gewerbeschulen mit der Feder auszubilden.

ober mit Tusche und dem Pinsel oder in Wasserfarben Landschaften, Blumen, sogar ganze Stilleben, meist in höcht ungenügender Weise angesertigt werden, vermißt die Kommission sast überall die für eine korrette und einsache Darstellung überhaupt sehr nüpliche und für einige Gewerbe völlig unenthehrliche Wiedergabe von Gipsabgüssen in Aquarellfarben mit abgesetzen Lönen und aufgesetzen Lichtern in Deckfarbe. Die vereinzelt auftretende Bestrebung, den Zeichenunterzicht, sowohl das Linearzeichnen wie das Freihandzeichnen ganz in Abhängigkeit vom gothischen Stil zu bringen, können wir weder für eine Gewerbeschule, noch für eine gewerbliche Zeichenschule als zweckmäßig oder auch nur gelungen bezeichnen.

#### II.

Die in Veranlassung des Königlichen Handels-Ministeriums und des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zusammengetretene Kommission hatte die Ausstellung von Arbeiten der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblicher Unterrichts-Anstalten — soweit es sich um geometrisches, architektonisches und Baukonstruktionszeichnen und um Bauentwerfen handelt — einer eingehenden Beurtheilung zu unterwerfen.

Die Beurtheilung hat sich in 4tägigen Konferenzen, gegenüber der großen Masse des angehäuften Stoffes hinsichtlich der zur Beurstheilung kommenden Schulen eine gewisse Beschränkung auferlegen müssen, insofern nicht alle Anstalten, sondern nur fünf derselben eine

speziellere Burdigung gefunden haben.

Es muß ferner vorausgeschickt werden, daß das Urtheil, welches im Nachstehenden über einzelne Unterrichtszweige der betreffenden Schulen gefällt wird, lediglich auf der Beobachtung einer gewissen Durchschnittsleistung beruht, während im Einzelnen Vieles je nach den Verhältnissen größeres Lob resp. Tadel verdient haben würde.

- 1. a. Die hamburger Gewerbeschule,
  - b. die gewerblichen Vorschulen, und
  - c. die Schule für Bauhandwerker.

Von vorstehend genannten Anstalten dienen a. und b. demselben Zwecke, indem die Vorschulen b. lediglich für den Besuch der Fach-

klassen in a. vorbereiten.

Während ein großer Theil der Bestrebungen der Allgemeinen Gewerbeschule auf Gebieten liegt, die der vorstehend spezifizirten Beurtheilung nicht unterliegen und demzufolge diese eine verhältnißmäßige Zeit auf vorbereitende Zeichen-Disziplinen verwenden müssen, tritt die Hamburger Schule für Bauhandwerker in eine gewisse Konkurrenz mit den Baugewerkschulen der Preußischen

Monarchie. Bon dieser Schule insbesondere redend, muß zunächst eine sehr wissenschaftliche und gründliche Behandlung der darstellenden Geometrie hervorgehoben werden. Dieselbe hat eine Vorbereitungsstufe durch Linearzeichnungen und erweist gute Resultate, welche indessen vielleicht einen größeren Zeitaufwand beanspruchen, als hiers für im Allgemeinen den Bau-Gewerkschulen gewährt werden kann.

Die Art des Zeichnens anlangend, so wird als wünschenswerth erkannt, die Strichführung, namentlich der Linien, die dasjenige bezeichnen, "was ist" gegenüber den Hülfslinien, etwas energischer

zu halten.

Die Bauzeichnungen der IV. Klasse lassen vermuthen, daß man es im Wesentlichen mit Kopien zu thun hat, im besten Falle mit einer Fortsührung angefangener Motive. Auch hier wäre es vieleleicht am Plaze, von vornherein der Ausbildung eines festen und derben Striches eine größere Neigung zuzuwenden.

In den oberen Klassen ist durch die Ausstellung selbst eine hinreichende Entwickelung der Baukonstruktionslehre zwar nachgewiesen, indessen zeigen sich in den später folgenden Entwürfen konstruktive Mängel oder erscheint mindestens eine diesem Zweige nicht hinreichend

zugewendete Aufmerksamkeit.

Bas die künstlerische Ausbildung und Ausstattung der selbste ständigen Entwürfe der obersten Klassen anbelangt, so ist es schwer, angesichts des Programms für die wirklich hervorragenden und in formaler Beziehung sehr entwickelten Leistungen, den richtigen Maß=

stab der Beurtheilung zu finden.

Die Vorbildung für solche Leistungen ist nach dem vorliegenden gedruckten Unterrichtsplan nicht zu erwarten, vielmehr genügt der ertheilte ästhetische Unterricht augenscheinlich nur für die einfachsten Entwickelungen der Kunstformen. — Es dürfte hier der Fall vorsliegen, daß von mehreren Schülern ein Unterricht außer der Schule, wozu sich in Hamburg wohl Gelegenheit bietet, benutzt worden ist.

#### 2. Baugewerkschule zu Nienburg a. 28.

Hinsichtlich des Umfangs und der Gründlichkeit der vorgetrasgenen darstellenden Geometrie besteht eine gewisse Verwandtschaft mit der vorgenannten Hamburger Schule, indessen muß hier dem Bestenken Raum gegeben werden, daß Nienburg, um so mehr als der darstellenden Geometrie noch ein besonderes Linearzeichnen vorhergeht, auf diese Disziplinen mehr Zeit verwendet

1) als die für solche Anstalten knapp bemessene Zeit wünschenswerth macht, und

2) als absolut nothwendig ift.

Die Methode des Unterrichts in der darstellenden Geometrie, nach welcher außer angehängten großen Tafeln auch die Entwickelung

der Figuren daneben in anderen Lösungen vom Lehrer gezeichnet

wird, wird als zweckentsprechend anerkannt.

Dieselbe Gründlichkeit herrscht auf dem Gebiete des Konstruktionszeichnens. Große schwarze Tafeln mit weißen Konturen werden beim Vortrage benutt. Der Schüler kopirt ins Stizzenbuch mit eingeschriebenen Maaßen und überträgt nachher selbstständig auf sein Zeichenbrett.

Das erzielte Resultat ist eine große Summe wirklich brauchsbaren Materials mit entsprechenden Maaßen, womit den Handwerksmeistern auch ohne Besitz besonderer Werke eine seste Grundlage für spätere Praris gegeben ist. — Gegenüber der so außerordentlich auszgedehnten und gründlichen Behandlung der erwähnten Disziplinen, tritt nun das eigentliche Projektiren in sehr bescheidener Weise auf. Während in Klasse III. und II. noch von keiner selbstständigen Arzbeit die Rede ist, zeigt diese Thätigkeit in Klasse I. große Schwanzungen zwischen 1 und 4 Projekten, indessen ist als durchschnittlich die Zahl 2 anzusehen.

Es begründet sich dieser relativ geringe Erfolg durch die Gebundenheit, die bis dahin den Lehrstoff beherrscht hat und die Befangenheit, mit der die ersten freieren Schritte unternommen werden.

Sehr verftändiger Weise halten nun aber die gelieferten Projekte (mit Ausnahmen, von denen noch die Rede sein wird) streng den Boden fest, auf welchem die genoffene Ausbildung sich mit Sicherheit bewegen kann und zeigen das lobenswerthe Streben, in gesunder Ausbildung des einfachen Holz- und Steinbaues die Aufgabe zu lösen. hierbei muß indessen, wie eigentlich bei der gesamm= ten dargestellten Thätigkeit der Schule, der Wunsch ausgedrückt werden, daß dem zeichnerischen Ronnen, der Strichführung eine etwas vermehrte Aufmerksamkeit zugewendet wird und der Schüler hinsichtlich der Anordnung der Blätter an eine größere Freiheit gewöhnt wird. Alle Schattenlinien an Konstruktionen, Grundrissen zc. dürften besser vermieden und durch einen gleichmäßig kräftigen Strich Ein besonderes Bedenken, welches sich gegen die erset werden. neuerdings aufgenommene Formenlehre (Klasse I. und II.) richtet, darf nicht zurückgehalten werden. Es erscheint bedenklich, den dafür jest eingeführten Rahmen festzuhalten, der einerseits zu weit und andererseits zu eng ist:

zu weit, als die gezeichneten Stilübungen, namentlich aber die sehr unerfreulichen Entwürfe für das erzielte Resultat zu viel

der kostbaren Zeit kosten;

zu eng, als das damit erschlossene Gebiet ein, für praktische

Resultate viel zu sehr begrenztes ift. —

Im Großen und Ganzen erscheint es angänglich, die vorbereistenden Disziplinen, namentlich Linearzeichnen und darstellende Geometrie so weit einzuschränken, daß damit Raum gewonnen wird,

schon am Ende des II. Semesters eine kleine Aufgabe selbstständig arbeiten zu lassen und somit für die im III. Halbjahr zu erstreben= den praktischen Resultate besser vorgebildete Schüler zu erhalten.

Es erscheint erwünscht, den stillstischen Zeichenunterricht lediglich auf die Anleitung zu beschränken, die beim Entwerfen selbst, bezüg= lich Entwickelung der einfachen Holz= und Steinformen gegeben wer= den kann; dafür aber mehr Zeit zur Bearbeitung selbstständiger Pro= jekte zu gewinnen.

#### 3. Die städtische Bauschule zu Edernforde.

Bei dieser Schule tritt, im Gegensaße zu Nienburg, ein erheblicher Umfang der selbstständigen Thatigkeit der Schuler im Ent= werfen in die Erscheinung; die Zeit dazu wird gewonnen durch die Beschränkung des Umfangs der gezeichneten darstellenden Geometrie, vor allen Dingen durch den 4-halbjährigen Rursus, der im Wesent= lichen der Thätigkeit im Entwerfen zu Gute kommt und nachdem im dritten Gemefter die einfachsten Bauwerke vorangegangen sind, in der That gestattet, die Aufgaben im 4ten Halbjahre weiter zu Eine auffällige Erscheinung ift die mit Vorliebe geübte parallel perspektivische Darstellung der Baukonstruktionen. Es kann deren Rüplichkeit sowohl in Richtung der konstruktiven Klarheit als in der Uebung im Zeichnen nicht in Abrede geftellt werden, indeffen scheint doch das Maag der Zweckmäßigkeit insofern überschritten, als ein großer Theil der Blätter in ihrer perspektivischen Darstellung absolut nichts weiter lehrt, als den Horizontalschnitt der Körper vor die Augen zu führen.

Die im Rahmen der Konstruktionen versuchten formalen Ausbildungen in Farbe und Form sind sehr gut, und weitere Ausbildung sehr zu empfehlen; dagegen dürfte die reine Formenlehre, wie sie in den Zeichnungen ersichtlich wird, wenn auch mit anerkennenswerthem Geschick geleitet, doch das nothwendig der Bauschule gesteckte Ziel überschreiten, und nicht den erwarteten Nupen gewähren, der die

aufgewendete Zeit rechtfertigt.

#### 4. Städtische Baugewerkschule zu Hörter a. d. 28.

Bei dieser Schule tritt das Bestreben hervor, die vorbereitenden Disziplinen des Linearzeichnens und der darstellenden Geometrie auf

das äußerst geringste Maaß zu reduziren.

Das Linearzeichnen beschränkt sich lediglich auf einige Strichsübungen und erfolgt die Uebung darin an den fortschreitenden Aufsgaben der darstellenden Geometrie selber. Während der wissenschaftsliche Umfang der gelehrten darstellenden Geometrie in der That als bis zur äußerst zulässigen Grenze beschränkt erscheint, ist andererseits durch die Arbeiten der Schüler als erwiesen zu betrachten, daß die Uebung im rein geometrischen Linearzeichnen (worauf z. B. in Ham=

burg erhebliche Zeit verwendet wird) sehr wohl durch die Zeichnensübung in der darstellenden Geometrie selbst zu ersepen ist, ohne Nachtheile im Gefolge zu haben.

Eine besondere Beachtung verdient das Bestreben der Schule zu Hörter, tiefer in das Wesen der Formen = und Stillehre einzudringen, als dies die meisten anderen Schulen beabsichtigen, und die

Wege, die zu diesem Behufe eingeschlagen werden.

Während die meisten Schulen dies Gebiet für das lette Semester aufschieben, beginnt Hörter die stillstischen Uebungen bereits in der untersten III. Klasse und zwar nicht, wie dies bei kunsthistorischem Unterricht naturgemäß erscheint, von innen heraus, sondern quasi von außen heran, indem Haus-Skelette mit besonders charakterisirten und zeichnerisch geübten Stäben, Kehlen, Karniesen (!!) in ihren verschiedenen Funktionen bekleidet werden. Es soll nicht verkannt werden, daß diese Uebungen im Zeich nen der Prosile großeu Maaßstades vortresslich zu wirken vermögen, insofern sie rechtzeitig durch eine gründliche kunstwissenschaftliche Bildung unterstüßt werden können.

In hörter tritt eine solche von sehr beschränktem Umfange aber erst in der I. Rlasse ein und es liegt die Besürchtung nahe, daß damit aus dem Rugen eine Gefahr wird, die darin besteht, daß der Schüler mit einem großen Apparat von Stilformen in die Welt geht, ohne deren rechte geistige Verarbeitung, daß er sich in Folge dessen Verlaufe seines fachlichen Lebens sodann jeder Aufgabe gewachsen glaubt und auf diese Weise entweder Mißerfolge erntet, oder, was schlimmer ist, die Zahl der bedauerliche fünstlerische Robbeit zur Schau tragenden Bauwerke vermehrt, anstatt in richtiger Entwickelung seines Vildungsganges, durch weise Beschränkung, in der besten Weise süldungsganges, durch weise Beschränkung, in seiner Entwickelung von innen heraus thätig zu sein. Nachahmensund empsehlenswerth, namentlich für die Schulen mit knapp zugesmessener Zeit sind die sogenannten Schnellentwürfe in Skizzen.

Dieselben haben den Vorzug, den Schüler an rasche Disposistionen zu gewöhnen und ihn von dem zeichnerischen Apparat unab-

hängiger zu machen.

Die in Hörter eingeführten Meisterprüfungen zeigen in den vorsliegenden Resultaten relativ bedeutende Leistungen. Durchweg erscheinen aber die Programme zu hoch gegriffen und daher (wie nicht anders zu erwarten) die Arbeiten in stilistischer Beziehung, wenn auch erstaunliche, so doch keine recht erfreulichen Resultate. Das einfachste städtische oder ländliche Wohnhaus, wenn dasselbe wirklich vollendet gut durchgearbeitet ist und in seinen Kunstformen eine gesunde Uedung guter Bildungsprinzipien zeigt, ist unendlich werthvoller, sowohl als Zeugniß für die Tüchtigkeit, dann als Uedung für den jungen Meister — als reiche Kirchen, die neben großem Formen-

reichthum dennoch zeigen, daß das innerliche Verständniß für das eigentliche Wesen der betreffenden Kunstformen und deren logische Entwickelung nur sehr mangelhaft vorhanden ist. Die Durchsicht der Mappen zeigte bei den mit demselben Namen bezeichneten Arbeiten Kontraste, die, da die Absicht der Täuschung nicht vorausgesetzt wers den kann — für die sachverständige Kritik unerklärlich bleiben.

## 5. Städtische Baugewerkschule zu Idstein.

Die darstellende Geometrie, welche die 2 untersten der 4 Kurse begleitet, während sie im dritten Semester ausfällt und in der Oberstlasse in ihrer Anwendung auf Perspektiv= und Schattenkonstruktionen sich wieder einführt, ist nach den ausgelegten Heften in ihrem wissenschaftlichen Gange befriedigend; unvollkommen dagegen und mit geringer Liebe behandelt in der zeichnerischen Ausführung, so daß die Darstellung der meisten Kurvenschnitte u. s. w. völlig karziktirt erscheint. Es scheint die Absicht vorzuherrschen, die Zeichensühung durch das sogenannte Baukonstruktionszeichnen nach Vorlagen zu erseßen.

Zugegeben, daß der Zweck sich erreichen ließe, so zeigen doch die ausgelegten Mappen dieser kopirten Konstruktionen, daß die Arsbeiten zu mechanisch betrieben werden, ohne Hinweis auf die konsstruktiv wichtigen Momente und so mindestens die parallel gehende Absicht, dem Schüler neben zeichnerischer Fertigkeit auch konstruktives Wissen zu geben, in bedenklicher Weise durch die Ausführung ders

selben beeinträchtigt wird.

Die Baukonstruktionslehre hat in Idstein ein sehr reichhaltiges Programm und es ist wohl der Massenhaftigkeit des gegebenen Stoffes zuzuschreiben, daß die zeichnerische Ausführung auffallend

bescheiden ausfällt.

Während ein verhältnißmäßig geringer Theil der Zeit auf das Detail der Konstruktionen verwendet wird, strebt man dahin, den Schüler eigentlich nach jedem Kurse in gewissem Sinne abgangs- sähig zu machen. Die Möglichkeit, in wöchentlich 2 Stunden der untersten Klasse in einem Semester alle Steinverbände, Bogen und Gewölbe, Feuerungsanlagen, steinerne Treppen, Verankerung, Eindeckung der Dächer, Fundirungen, einfache Gerüste (N. B. u. s. w.) zu lehren, muß sachverständigerseits absolut bestritten werden.

Die späteren Rurse kommen nicht auf die einfachen Konstruktionen zurück, sondern beschäftigen sich eingehend mit allen Aufgaben

der Bauführung, den Hülfsmaschinen u. s. w.

Unzweifelhaft ist alles dies sehr erwünscht, nur scheint es ders jenigen Basis zu ermangeln, die eine gründliche konstruktive Borsbildung allein verleihen kann.

Daß alle Zeichnungen, welche diesen Unterrichtszweigen folgen, ziemlich mangelhaft ausfallen, kann unter solchen Verhältnissen nicht

befremben. Man darf die nicht genügend gründliche Behandlung der grundlegenden Fächer in Idstein ebenso wie die geringe Mühe, welche auf die zeichnerische Vollendung der darstellenden Geometrie verwandt wird, umsoweniger gutheißen, als in späteren Kursen ein ganz unverhältnismäßiger Zeitauswand auf Dinge verwendet wird, die den eigentlichen Zielen einer Baugewerkschule ferner liegen sollen.

Hierher gehört vor allen Dingen das Aquarelliren von Land=
schaften, welches nach den ausgelegten Mappen in erheblichem Um=
fange getrieben wird und dadurch die Hauptsache des betreffenden Programmtitels — das Ornamentzeichnen in ungebührlicher

Beise beeinträchtigt.

Ebenso erscheint die Durchführung von Stillehre, Formenlehre, Kunstgeschichte durch 3 Kurse mit wöchentlich 3 resp. 5 und 4 Stunsten, angesichts der 2 Stunden Baukonstruktionslehre in 3 Kursen für die aufgezählten Konstruktionen des Maurers als ein absolutes, nicht wohl zu vertheidigendes Mißverhältniß.

Die Arbeiten der übrigen an der Ausstellung betheiligten Schulen haben, wie erwähnt, nicht speziell geprüft werden können. Es
glaubt die Rommission jedoch hervorheben zu müssen, daß, um für
das Praktische ausreichende Resultate zu geben, der auf das Baugewerbe bezügliche Theil des Unterrichts in den Fachklassen der reorganisirten Gewerbeschulen jedenfalls einer Umgestaltung bedürftig ist. Dierüber sowie über die Frage, ob nicht vielleicht in Betracht der
den Schülern an diesen Anstalten in der Regel abgehenden praktischen Vorbildung die Aushebung dieser Abtheilung allgemein sich
empsiehlt, erhebt sich eine längere Debatte, deren Inhalt über das
hier zu behandelnde Thema hinausgreift.

## Allgemeines.

Nachdem die vorgenannten Schulen im Einzelnen aus den vorliegenden Resultaten wie vorstehend beurtheilt waren, trat die Rommission in die Diskussion der Gesammtresultate ein und beschäftigte sich zunächst mit der Frage, auf welche Weise die gewonnenen Ueberzeugungen am besten nusbar zu machen seien.

Während einerseits die periodische Wiederholung der Ausstels lungen befürwortet wird, um an der Hand derselben die betreffenden Vorstände auf Mängel und Vorzüge aufmerksam zu machen, wird andererseits vorgeschlagen, die besseren Arbeiten auf allen Gebieten vervielfältigen zu lassen und den sämmtlichen Instituten zugänglich

zu machen.

Der Schwerpunkt einer korrigirenden Wirksamkeit wird ferner in einer thunlichst genauen Abgrenzung der einzelnen Disziplinen und Festestellung der betreffenden Minima und Maxima gefunden; die Beseitigung einzelner Auswüchse, welche die Ausstellung zeige, und die wesents

lich ihren Grund in einer falschen Vertheilung der so knapp bemefsenen und daher weise zu benußenden Zeit findet, wird empfohlen.

Endlich wird noch die Aufstellung eines Normal=Schulplans befürwortet, wozu die Arbeiten der Kommission die Grenzen des zu

Erreichenden in den einzelnen Fächern bezeichnen sollen.

Im Allgemeinen fanden die nachstehenden Grundsätze im Prinzip Zustimmung und dürften einer Diskussion mit den Vorständen sämmt= licher einschlägiger Lehranstalten noch zu unterbreiten sein.

#### 1. Borbereitendes Beichnen.

Im Rahmen des Lehrplanes einer Baugewerkschule erscheint es nicht erforderlich, der zeichnerischen Uebung in der darstellenden Geometrie noch eine besondere Linearzeichen-Uebung voranzuschicken, vielmehr ist als erwiesen anzusehen, daß die fortschreitenden Uebungen an der darstellenden Geometrie selber diesen Zeichenunterricht zu ersesen vermögen. Am wenigsten geeignet ist dazu das mechanische und gedankenlose Kopiren von Konstruktionszeichnungen.

#### 2. Darftellende Geometrie.

Der wissenschaftliche Umfang derselben ist so weit zu begrenzen, als es die Rücksicht auf die spätere Anwendung dieser Disziplin irgendwie gestattet. Ein über das z. B. in Hörter gelehrte Maaß

um Giniges hinausgebendes Material dürfte ausreichen.

Das Zeichnen der darstellenden Geometrie ist gleichzeitig als Zeichen=Uebung überhaupt zu betreiben. Es ist von vorn herein auf die Erzielung eines kräftigen derben Striches hinzuarbeiten. Der Maaßstab der Zeichnungen ist im Allgemeinen größer zu halsten und die sehr zeitraubenden punktirten Linien sind völlig zu versmeiden. Am vortheilhaftesten erscheint es, die Striche nach ihrer Bedeutung lediglich durch Ausführung in verschiedenen Farben zu geben, wofür ein allgemeines System leicht zu sinden ist.

Zeitraubende zart getuschte Schattengebung auf runden Körpern sind als zwecklos zu beseitigen. Bei ebenen Flächen genügen zwei

Schatten,

ein Lokalschatten, ein Schlagschatten.

Bei gekrümmten Flächen möglichst wenige unverwaschen einander gesetzte Tone, deren Ränder gerade am besten erkennen lassen, wie weit der Schüler das Wesen der Schattenbildung beobachtet hat.

Die Perspektive ist durch eine außerst einfache Methode zu lehren, welche nur geringe Zeit kostet und den Schüler befähigt, sich selber weiter zu helfen.

#### 3. | Bautonstruttions = Lehre.

Die Grenzen derselben durch Beschreibung zu ziehen, ist nicht wohl möglich. Auf alle Fälle muß dieselbe aber durch aus gründ=

lich sein und wenn thunlich, dem Schüler eine Menge praktisch

brauchbare Materialien liefern.

Eine Methode, wie die z. B. in Nienburg geübte — mit Be= nutung von Modellen — scheint nicht unzweckmäßig. Wieder= holungen sind thunlichst zu vermeiden, veraltete komplizirte Dach= verbände zc. sind aus dem Lehrplan zu entfernen, dagegen ist Gewicht auf die Erweiterung des Unterrichts auf einfache Eisenkonstruktionen und deren Prinzip zu legen. Eine Ausdehnung auf alle der Bau= Aussührung angehörende Hülfskonstruktionen, wenigstens durch Vor= trag und Stizzen bis an die mögliche Zeitgrenze, kann nur empfohlen werden.

#### 4. Formen = und Stil-Lehre.

Bei der äußerst geringen Zeit, welche die Baugewerkschulen diesem Zweige der Baukunst widmen konnen, muß nothwendiger= weise vermieden werden, zu weit auszugreifen und Gebiete kulti= viren zu wollen, für welche in der Regel selbst die für das akade= mische Studium bestimmte Zeit für den Durchschnittsschüler kaum hinreicht. Das große Gebiet der Kunstformen architektonischer Stile wird dem Schuler taum anders als in einem knappen Auszuge im Wege eines gründlichen Anschauungs-Unterrichts an der hand eines furzen Abrisses der Runstgeschichte erschlossen werden können, indem man ihm die prägnantesten Beispiele in möglichst guten und deut= lichen Vorlagen, wenn möglich Modellen, zur Anschauung bringt. Es wird nicht daran zu denken sein, den Schüler durch eine hinreichende Uebung in diesen Formen zu einer sachgemäßen freien Ber= wendung derselben heranzubilden. Soweit als möglich muß bier der Unterricht im Freihandzeichnen, welcher wesentlich auf diese Seite bin zu richten ift, zu Gulfe kommen.

Es dürfte auch schon recht viel gewonnen sein, wenn der Schüler auf diese Weise so weit geschult wird, daß er vor mißbräuchlicher, mißverstandener Anwendung von Architekturformen geschüßt
ist. Die Gewandtheit, welche derselbe sich aneignen muß, um einsache Gebäude in ihrer Façade und ihrer Innen-Architektur richtig
zu profiliren, dürfte am besten dadurch gewonnen werden, daß man
den Schüler anhält, sämmtliche Details von einfachen Bauwerken,
zumeist der von ihm selbst entworsenen, in natürlicher Größe zu
profiliren und zwar unter Zuhülfenahme dersenigen Borlagen —
Modelle und Zeichnungen — welche ihm beim Anschauungs-Unter-

richt erklärt worden sind.

Die Anfertigung eines Façaden = Spstems im Maakstabe von etwa 1:50 sollte der Profilirung womöglich jedesmal vorausgehen.
— In der Anwendung der Detailformen sollte der Schüler vor Allem auf die Entwickelung derselben durch rationelle konstruktive Berwendung der Materialien hingewiesen werden, als ein Gebiet,

auf dem er vermöge seiner Vorbildung es selbst dem kunstgebildeten Architekten gleich zu thun am ehesten in der Lage ist, um auf diese Weise den Sinn für naturgemäße Einfachheit da zu erwecken, wo eine jugendliche Phantasie sich bekanntlich mit Vorliebe in unverstandenen, phantasievollen Dekorationsstücken zu ergehen liebt.

Obgleich das Ornamentzeichnen nicht zu denjenigen Gegenstänsten gehört, zu deren Beurtheilung wir aufgefordert worden sind, wollen wir an dieser Stelle doch nicht unerwähnt lassen, daß der Schüler nur in den allerseltensten Fällen in den Fall kommen dürfte, reichere Ornamente selbst zu entwerfen — eine Kunst, die in der rechtmäßig zugewiesenen Zeit unmöglich gelehrt und gelernt wers den kann.

Da indeß auch den Handwerkern zuweilen die Aufgabe zufallen wird, ihre Aussührungen mit freien Ornamenten zu dekoriren, so ist es von höchster Wichtigkeit, daß die Borlagen für das Freihand = und Ornamentzeichnen mit Sorgfalt, mehr wie dies bisher geschehen, gewählt werden als ein Hauptmittel, den Kunstsinn des Schülers nach Möglichkeit zu bilden. Dabei wollen wir nicht unterlassen, hier zu bemerken, wie es sich uns aufgedrängt hat, daß auch für diese Disziplin der Architekt, nicht der Maler, der geborene Lehrer für den Bauhandwerker ist.

Hiermit wollen wir jedoch der Entwickelung der Talente keisneswegs entgegentreten. Es scheint uns indeh besser, daß ihr Drang zum Fortschreiten bei ihnen zwar angeregt, zugleich aber durch den Hinweis gezügelt werde, daß derselbe auf Grund der auf der Bausgewerkschule zu erwerbenden tüchtigen praktischen Bildung mit dem Hülfsmittel der Weiterbildung auf den Ateliers, beziehungsweise der Benuhung des akademischen Studiums sich zu den höchsten Zielen hindurch zu arbeiten, sehr wohl im Stande ist, anstatt sich in unverstandenen Produktionen zu ergehen, die leicht zur Verkennung der eigenen Ausbildung führen.

#### 5. Entwerfen von Gebäuden.

Das vorstehend weiter ausgeführte Prinzip hat seine volle An=

wendung auf den Unterricht im Entwerfen.

Es erscheint zulässig, auch bei den Baugewerkschulen mit 3 Klasssen schon am Ende des zweiten Kursus einige kleine Arbeiten selbstständig machen zu lassen, um damit die Befangenheit und den Zeitsverlust zu vermindern, die sich beim Herantreten der Schüler an Selbstthätigkeit immer herausstellen.

Zweckmäßig ist die Einrichtung von Schnellentwürfen in Stizzen. Dagegen ist unzweifelhaft, daß die Baugewerkschulen in ihrer jetzigen Verfassung bei höchster Anstrengung von Schülern und Lehzern nicht Architekten für reich durchgebildete Bauanlagen, wie z. B. große Kirchen und dergleichen bilden können. Wenn durch einzelne

der vorliegenden Projekte diese Behauptung in Frage gestellt zu sein scheint, so wäre es wichtig, in diesen Fällen speziell den Bildungssang und die Befähigung des Schülers zu prüfen. Wir stehen nicht an zu behaupten, daß sich herausstellen wird, daß entweder die Schüler die Gelegenheit gefunden haben, außer dem Kursus der Schule sich die über das gewöhnliche Maaß gehende Fertigkeit anzuseignen oder daß eine geschicktere fremde Hand mehr als eigentlich erlaubt und für den Schüler gut ist, an den Projekten ein Uebriges gethan hat.

Außerdem dürfen wir bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, daß bei einer größern Anzahl mit architektonischem Aufwande ausgestatteter Entwürfe der konstruktive Theil so mangelhaft ausgesfallen ist, daß es fast scheint, als sei auf Kosten des Unterrichts in der Konstruktion der im Formen- und Farbenwesen in unzulässiger

Beise bevorzugt worden.

Dem gegenüber erscheint es zweckmäßig:

1) Die Entwürfe auf einfachere Objekte zu beschränken und darauf zu halten, daß nicht ein leeres schwulstiges Formenwesen einer naturgemäßen, dem Wesen des Materials und der Konstruktion entsprechenden Ausbildung vorgezogen werde.

2) Sich damit zu begnügen, die Façaden durch eine korrekte Behandlung mit einem Schattenton oder durch Schraffirung

in die plastische Erscheinung zu rufen.

3) Die Konstruktion in allen auch den untergeordneten Einzelsbeiten klar und richtig darzustellen, namentlich aber auch alle für die Ausführung nöthigen Maaße einschreiben zu laffen.

Jedes ausgearbeitete Projekt sollte füglich so beschaffen sein, daß solches unmittelbar auf der Baustelle verwendet werden könnte.

Als Resultat ihrer Wahrnehmungen schien den Unterzeichneten hiernach eine nicht unwesentliche Umgestaltung des Unterrichtswesens an den Baugewerks zc. Schulen, soweit sie die ihnen zur Begutsachtung unterstellten Disziplinen betrifft, geboten und beschließen dieselben, eine solche Sr. Excellenz dem Herrn Handelsminister in vorangedeuteter Weise angelegentlichst zu empfehlen.

Die Kommission ist der Ansicht, daß die Frage, welche Beränsterungen im Lehrplan der Baugewerkschulen — deren Unterstützung, Beaufsichtigung und Vermehrung wir übrigens angelegentlichst emspfehlen — vorzunehmen sein müßten, zunächst einer Konferenz von Lehrern preußischer und auswärtiger Baugewerkschulen unter Zus

ziehung von Männern der Praxis vorzulegen sein wird.

#### III.

Der Herr Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts-

und Medizinal-Angelegenheiten haben mittelst Restripts vom 27. Mai d. J. eine aus Lehrern der technischen Hochschulen und Männern der Praxis zusammengesette Rommission berufen und derselben die Aufgabe gestellt, die in dem hiesigen provisorischen Kunst-Ausstellungs-Gebäude ausgelegten Arbeiten der Schüler einer größeren Zahl mittlerer und niederer gewerblichen Unterrichts-Anstalten, soweit es sich um das Maschinenzeichnen handelt, einer besonderen Beurtheislung zu unterwerfen.

Diese, unter dem Vorsitz des Herrn Geheimen Oberbauraths Schwedler zusammengetretene Kommission hat vorerst den Gesichts= punkt näher besprochen, von welchem aus die Beurtheilung dieser Art Zeichnungen, wie der Methode des Zeichnens selbst zu erfolgen hat.

Im Vergleich zu den mitausgestellten Arbeiten der Schüler versschiedener Kunstschulen wie den architektonischen Arbeiten der Separatsabtheilung für Bauwesen in den Gewerbeschulen, ist der Standpunkt, von dem aus dieselbe geschehen muß, ein zweifellos verschiedener.

Bei dem künstlerischen Zeichnen kommt es in erster Einie darauf an, die Gegenstände in möglichst vollendeter, dem Auge wohlthuender Schönheit und Naturwahrheit darzustellen. Die Zeichnung des Künstlers soll ein Bild sein, das den Eindruck, den die gezeichneten Gegenstände in der Natur machen, auf dem Papier wiedergiebt.

Ebenso liegt es in dem Bestreben des Architekten, in der äußeren Darstellung eines Gebäudes, einer inneren Dekoration 2c. künstlich den Eindruck zu erwecken, den der projektirte Gegenstand dem Auge nach der Ausführung machen wird oder ein schon bestehender auf den Beschauer ausübt. Es ist hier die Anwendung von Farben, das Abtönen und Schattiren in Farben, Tusche oder Bleistist — die Malerei — die Benutung von Licht = und Schattenlinien, wie das perspektivische Zeichnen eine unerläßliche Bedingung.

Anders ift es mit dem speziellen Maschinen-Zeichnen.

Bei den hier behandelten Gegenständen kommt es höchst selten auf äußere Schönheit, vielmehr auf möglichste Einfachheit in der Formengebung behufs leichterer Darstellung der oft schwer zu bearbeistenden Materialien in der Praxis, namentlich aber auf eine richtige dem Zweck entsprechende Konstruktion an.

Die Maschinenzeichnungen sind in der Mehrzahl in Einien auß= gedrückte Resultate vorangegangener Berechnungen resp. gewonnener

Erfahrungerefultate.

Ist es dem Künstler oder Architekten demnach Mittel zum Zweck, seine Zeichnung in schöner äußerer Form zu gestalten, so soll der Zeichenlehrer für Maschinenwesen hingegen seinen Schüler nicht durch derartige, seinem Berufe unnütze und viel Zeit raubende Arbeiten ermüden, ihn vielmehr an eine möglichst einfache und verständniß-volle Darstellung des gewählten Gegenstandes gewöhnen.

Der Gegenstand selbst soll ferner in seiner Beschaffenheit nicht

1878.

so komplizirt sein, daß dem Schüler das Verständniß für denselben abgeht, z. B. nicht in Vorbildern großer Maschinenanlagen oder Maschinen bestehen, deren mechanischer Zusammenhang demselben noch vollkommen unbekannt ist, und wobei die zu leistende Arbeit mithin auf ein geistloses Kopiren von Vorlagen hinausläuft.

Die manuelle Geschicklichkeit des mechanischen Zeichnens, die sich ein Schüler bei solchen Arbeiten erwirbt, kann derselbe ebensogut an einfacheren Objekten erlangen, die er begreift und bei deren Darsstellung er zugleich die Regeln der Konstruktion kennen lernt, somit

einen nachhaltigen Rugen für sich und seinen Beruf gewinnt.

Von diesem Gesichtspunkte aus beurtheilt, bietet die Ausstellung leider viel Verurtheilungswerthes sowohl betreffs- der Methode des Zeichnens, als in Hinsicht der zur Darstellung gewählten Objekte.

Mit rühmlicher Ausnahme weniger Schulen, deren Bestrebunsen und Leistungen Anerkennung verdienen, sind die Lehrer sichtlich bemüht gewesen, ihre Schüler mit der Ansertigung von Zeichnungen zu beschäftigen, die in ihrer äußeren Erscheinung dem Auge wohlsgefällig sind, ohne zu berücksichtigen, daß bei der geringen Stundenzahl des Zeichenunterrichts oft Monate fast nuglos mit der Ansfertigung solcher Bilder verloren gehen, die für den späteren, praktischen Beruf der Schüler oder für ihre Fortbildung auf einer höheren technischen Lehranstalt so gut wie gar keinen praktischen Werth haben.

Sehr häufig bestehen diese Zeichnungen sogar nur in der Darstellung von äußeren Ansichten einzelner größerer Maschinen, bei denen es auf der Hand liegt, daß dem Schüler das Verständniß für deren Konstruktion noch vollkommen fehlen muß, und daß er dasselbe schwerlich während der langen, mühevollen Arbeit erlangt

haben kann.

Andere Blätter, die im Duerschnitt einzelne Theile der Konftruktion selbst näher angeben, sind gerade in diesen Punkten sicht-

lich vernachlässigt, oft sogar unrichtig behandelt.

Viele der Blätter wiederum, welche die eigentlichen Elemente des Maschinenbaues enthalten und dem Schüler in allen Details, vermöge des ihm ertheilten Unterrichts, volltommen klar sein können und sollen, beweisen, daß der Schüler das behandelte Objekt nicht vollkommen begriffen und darzustellen gewußt hat oder nach falschen Vorbildern resp. Angaben arbeitete.

Der Hauptgrund des Uebelstandes ist wohl darin zu suchen, daß der Zeichenunterricht vielfach in die Hände von nur bautechnisch gebildeten Lehrkräften gelegt ist resp. in solche, denen eine genügende maschinentechnische Vorbildung, wie die Kenntniß der Ansprüche,

welche die Praxis an den jungen Techniker stellt, mangelt.

Es ist hiernach eine besondere Sorgfalt in der Auswahl der bezüglichen Lehrkräfte angelegentlichst zu empfehlen.

Ferner drängt sich ber Kommission das Gefühl auf, als sehle es den Schulen an geeigneten, dem Zweck und den Bedürfnissen der Schüler entsprechenden Vorlagen resp. Hülfsmitteln zum Unsterricht.

Don der zweifellos sachgemäßen Ansicht ausgehend, daß die Schüler der maschinentechnischen Abtheilung auf den Gewerbeschulen, mögen sie nach Abgang von der Schule noch eine höhere technische Lehranstalt besuchen oder direkt in die Prazis übertreten, mit den Ansprüchen, die der spätere, praktische Beruf an sie stellt, resp. mit dessen Bedürfnissen bekannt gemacht werden sollen, hält es die Kom=mission als Resultat ihrer Beobachtungen und in Folge der ihr gestellten Aufgaben für angemessen, den hohen Ministerien die Herausgabe eines geeigneten Vorlagewerks für das maschinentechnische Zeichnen an den Gewerbeschulen zu empfehlen.

Dasselbe hätte in erster Linie die Elemente des Maschinenwesens zu enthalten, wie z. B. die Konstruktion der Schrauben, Bolzen, Stifte, der Niete und Nietverbindungen, des Lagers, Riemscheiben, Räder, Ketten, Kettenhaken, der Zapfen, Wellen, Kuppelungen, Stangen und Kreuzköpfe der Ventile, Kolben, Stopsbüchsen zc. zc. Endlich die Zusammenstellung dieser Theile zu einfachen Maschinen, wie z. B. zu Pumpen, Winden, Krähnen, Spripen, einfachen

Dampfmaschinen und Dampfteffeln.

Da eine jede größere Maschine aus einer größeren oder gerinsgeren Zahl dieser Elemente zusammengesett ist und deren Anwensdung sich stetig in den verschiedensten Formen wiederholt, so ist eine genaue Kenntniß der Details und ihrer Konstruktions = Verhältnisse für den Schüler von dauerndem Werth, er nimmt mit der einzgehenden Kenntniß derselben etwas wirklich Rupbringendes, ein ihm später sehr werthvolles Material in sich auf, welches er bei der bisherigen Art des Zeichnens nicht erwirbt.

Die praktischen Erfahrungen ergeben häufig, daß ein Schüler mit sonst guten, technischen Vorkenntnissen und einer vollkommen genügenden Fertigkeit im Zeichnen, gänzlich unerfahren ist in der richtigen Darstellung der einfachsten Elemente des Maschinenwesens.

Der Unterricht, soweit er auf diesen Schulen gegeben wird, genügt aber vollkommen, den Schüler mit den Prinzipien der Kon=

struktion dieser Details vertraut zu machen.

Bur Erleichterung des Unterrichts und des Verständnisses würde es sich empfehlen, auf den Blättern, bei denen der Gegenstand dies geeignet macht, die Konstruktionsmaßregeln resp. Formeln der Berechnung mit zu bemerken.

Die Vorlagen selbst sollten zugleich in der, in der Praxis gebräuchlichen Methode des Zeichnens hergestellt werden, d. h. für Maschinentheile in einfachen, der Größe des Gegenstandes entsprechenden, scharfen Linien, jedoch mit in Farben angelegten Querschnitten. Wo es zur größeren Deutlichkeit erforderlich scheint, können die Außenkonturen der in Ansicht gezeichneten Gegenstände zweckmäßig von schmalen, mit dem Pinsel aufgetragenen Streifen in Materialsfarben umrändert werden.

Licht= und Schattenlinien, wie das Tuschen ober Malen von Rundungen und Schatten, sind auf das äußerst geringste Maaß zu beschränken und sind insonderheit nur bei den komplizirteren, zussammengestellten Zeichnungen zur Erhöhung der Deutlichkeit anzuswenden.

Bu besonderen Zwecken ist bei Zeichnungen in kleinerem Maaß=
stabe, wie solche z. B. für Zwecke der lithographischen Vervielfälti=
gung in den technischen Bureaux gefertigt werden, das Schraffiren
der Querschnitte beziehentlich auch einzelner runder Formen in beschränkterem Maaße zu üben.

Die Vorlagen sollten zugleich, wie es in der Praxis üblich ist, mit Mittel= und Maaklinie, wie mit eingeschriebenen Maaken verssehen sein, um den Schüler an eine richtige Behandlung, wie an die in Maak ausgedrückten Größenverhältnisse der gezeichneten Gegen=

stände zu gewöhnen.

In dem Unterricht selbst muß jedoch das nur mechanische Ropiren oder die Uebertragung der Zeichnung in einen veränderten Maaßstab möglichst vermieden werden. Es soll dem Schüler vielemehr die Aufgabe gestellt werden, einen ähnlichen Gegenstand, für den die Konstruktions Grundbedingungen gegeben sind, mit Benutzung der Vorlage selbst zu entwerfen.

Hiernach bestimmt es sich naturgemäß, daß dem Schüler nur solche Aufgaben gestellt werden, die er nach dem empfangenen Un=

terricht zu lösen resp. zu verstehen vermag.

Eine Trennung des Zeichenunterrichts oder eine Verschiedenheit in der Folge und in der Wahl der zu zeichnenden Gegenstände zwischen den Schülern, die später eine höhere Lehranstalt besuchen und denen, die direkt in die Praris eintreten, ist nur in so weit erforderlich, als die letzteren einen eingehenderen Unterricht in der Maschienenzeichnen speziell gewidmeten Stunden haben. Die Differenz in der Zahl der Stunden, die dem Schüler hier geboten werden, bewirkt in sich ein weiteres, zugleich schnelleres Fortschreiten der letzteren in der Kenntnis und Bearbeitung der ihnen für das spätere Leben so wichtigen Maschinen-Details, während den ersteren das auf diese Weise folgerichtig Gelernte bei ihrem späteren Studium eine wesentliche Erleichterung gewährt und für das weitere Verständniß eine gute Grundlage bildet.

Bei den Schülern, die aus der Fachklasse direkt in die Praxis übertreten, ist dem Lehrer noch insbesondere zu empfehlen, in der Wahl und Folge der zu zeichnenden Gegenstände auf den speziellen Beruf Rudficht zn nehmen, den die Schüler für ihre spätere Lebens=

stellung gewählt haben.

Betreffs der Art, wie ein solches Werk hergestellt werden soll, hält die Kommission es für empfehlenswerth, die zur Vorlage bestimmten Konstruktions-Details resp. einfache Maschinen, bewährten

Mustern guter Ausführung der Praxis zu entnehmen.

Einem Gesuch an die besseren Maschinenfabriken Deutschlands um Einsendung geeigneter Muster-Konstruktionen für besagten Zweck würde zweifelloß gern Folge geleistet werden und ist zu erwarten, daß dieselben die zur Verfügung gestellten Zeichnungen auf Wunsch auch in der Größe und in der Art der Behandlung einsenden werden, die bei dem eventuellen Gesuch zur einheitlichen Herstellung des besagten Werkes als wünschenswerth oder erforderlich zu erkennen gegeben wird.

Einer aus Lehrern und Männern der Praxis, ähnlich der gegene wärtigen, zu ernennenden Kommission würde es dann ein Leichtes sein, die besten und zweckentsprechendsten Konstruktionen zur Zusam= menstellung dieses, für unsere technische Jugend wichtigen und sicher

jegensreich wirkenden Vorlagewerkes auszuwählen.

Ferner ist die Beschaffung von Modellen dieser Details, wie kleiner Maschinen, angelegentlichst zu empsehlen. Das richtige Versständniß für Formen und Dimensionen wird hierdurch wesentlich gefördert, und ist es überdem sehr wichtig für den späteren Veruf, die Schüler auch in der praktischen Aufnahme solcher Details oder

Maschinen zu üben.

Es würde zweckmäßig erscheinen, die Stunden des Freihandzeichnens, die in der Fachklasse zur Verfügung stehen, zur Aufnahme solcher Modelle zu benußen und die Schüler in dieser Weise an das Skizziren der Maschinen-Details aus freier Hand zu üben. Ferner kann in denselben Stunden das perspektivische Zeichnen und das Tuschen der Maschinen-Elemente, soweit es wünschenswerth erscheint und nicht bereits in den vorhergehenden Klassen gelegentlich der Projektions- und Schattenkonstruktionslehre gelernt ist — geübt werden.

In Uebereinstimmung mit den hier dargelegten Ansichten erlaubt sich die Kommission ferner bei den Hohen Ministerien den Antrag zu stellen, den S. 9. für das Linearzeichnen des Reglements für die Entlassungs Prüfung bei den Königlichen Gewerbeschulen de dato 21. März 1870 dahin zu ändern, daß der Schluß des Sapes:

"als auch perspektivisch korrekt darzustellen und nach den gründlich aufgefaßten Elementen der Schattenkonstruktion sauber abzutuschen und zu koloriren"

als mit den Bedürfnissen der Praxis nicht im Einklang stehend ents sprechend gemildert werde.

Zu diesem Gutachten III. ist ein Votum abgegeben worden, welches mit dem Bemerken ebenfalls zum Abdrucke gebracht wird, daß dasselbe demnächst den Gegenstand eingehender Verathung der betreffenden Kommission bilden soll und in Folge derselben die Frage nach der bei dem Zeichnen und Entwersen von Maschinen auf Geswerbeschulen zu befolgenden Methode ihren Abschluß sinden wird.

Berlin, den 18. Juni 1878.

Im Berfolg Euer Erzellenz hoher Verfügung vom 8. d. M. beehre ich mich, über die im provisorischen Runft = Ausstellungs= Gebäude zur Schau gestellten Schülerzeichnungen, soweit fie dem Gebiete des Maschinenzeichnens angehören, ganz gehorsamst meine Ansicht auszusprechen. Hervorgegangen aus Schulen, welche neben der Vorbildung für das Maschinenwesen auch diejenige für eine Reihe anderer Fächer zur Aufgabe haben, sind diese Zeichnungen meines Erachtens nicht ganz außer Berbindung mit denjenigen aus anderen Fachrichtungen zu beurtheilen. Sie haben mit denselben das gemein, daß sie vermöge ihres realen Inhaltes den Schüler in sein Fach einführen, insbesondere ihn mit einer Reihe typischer Details bekannt machen sollen, sodann das, daß der betreffende Unterricht den Schüler mit guten Darftellungsweisen, welche den zur Anschauung zu bringenden Gegenständen angepaßt sind, vertraut zu machen bestimmt ift. Diese beiden Aehnlichkeiten geben sehr weit, indem durchweg die Richtigkeit der Zeichnung, das Rezeptive des Unterrichtes oder das analytische Verständniß einer Reihe von Details den Grundzug zu bilden hat, während die erfinderische oder synthetische Thätigkeit des Zeichners fast ganz auszuschließen ist; diese lettere kann erst dann auszubilden begonnen werden, wenn die Renntniß der Formen und der Darftellungsweisen zum sicheren Eigenthum des Schülers geworden ift. Indem hiernach die verschiedenen Richtungen der an den gewerblichen Mittelschulen zu behandelnden Zweige des Zeichenunterrichts von einem gemeinsamen Duellpunkte ausgehen, ift es naturgemäß, daß die Zeichenschüler an mehreren Gattungen des Zeichnens gemeinsam betheiligt werden muffen, so dem darstellendegeometrischen, dem Freihandzeichnen und zum Theil dem topographischen Zeichnen. Bei fortschreitender Ausbildung trennen sich dann die Schüler allmählich mehr und mehr den besonderen Fachrichtungen nach und unterscheiden sich schließlich in den lettern Ausläufern des Unterrichtes erheblich von einander. Bahrend die Zeichnungen des Schülers für Kunst-Gewerbe und freie Runft in stets zunehmendem Mage sich den Gegenständen der freien Phantasieschöpfung einestheils, der Naturgebilde andererseits nabern, geben die des Maschinenzeichners mit zunehmender Bestimmtheit die Bahn, welche das Verstandesprodukt, als welches sich die Maschine darstellt, vorschreibt; ziemlich die Mitte zwischen beiden balt bas

Bauzeichnen. Ganz verlieren übrigeus die verschiedenen Richtungen nie die Gemeinsamkeit, indem auch am Objekt des künstlerischen Zeichnens vieles streng geometrische, an dem des Maschinenzeichnens manches der freien Formenschöpfung Angehörige bestehen bleibt. Ersteres im Ornament, letteres in den Formen der Gestelltheile und anderer, nicht durch kinematische Bedingungen beschränkter Theile, in welchen thatsächlich eine bei weitem größere Mannigfaltigkeit der

Formgebung herrscht, als der Laie anzunehmen geneigt ist.

Gbenso wie hinsichtlich der Objekte gehen auch hinsichtlich der Darstellungsweise die Richtungen allmählich auseinander, insbesondere muß das Maschinenzeichnen schließlich bei einer bestimmten straffen Darstellungsweise anlangen, in welcher für den Sachverständigen trop einer außerordentlichen Sparsamkeit an Darstellungsmitteln Dinge deutlich wiedergegeben werden, welche oft von sehr zusammengesehter Form sind. Der Schüler muß hier lernen, räumliche Gebilde, die er auf dem Zeichenpapier in schlichten Linien darstellt, räumlich zu sehen, sie aus der Zeichnungsebene heraus wie körperlich geworden, herauszulesen. Ihn hierzu zu befähigen, ist eine der schwierigsten Aufgaben, welche der Unterricht im Maschinenzeichnen zu lösen hat, eben weil er zulest auf die einfachsten Darstellungsmittel angewiesen ist.

Nicht selten wird nun von Beurtheilern übersehen, daß weder der Weg zu der stark abstrakten Formenwelt der Gegenstände des Maschinenwesens, noch derjenige zu ihrer abstrakten Darstel= lungsweise ein gerader sein kann, sondern einmal über die konfreten Gebilde, die uns näher liegen als die Maschine, und dann über diejenigen Darstellungsweisen gehen muß, welche durch Hervorhebung der raumlichen Gestaltung, sowie der Farbe, dem Vorstellungs= vermögen zu Gulfe kommt. Durch Ausführen schattirter und gefärbter Zeichnungen wird der Schüler befähigt, un= schattirte, ungefärbte deutlich räumlich zu sehen; seine Phantafie, wenn durch diese Uebungen angeregt und befähigt, belebt die dem Laien leer scheinenden Umrifformen mit Schlag= und Rorper= schatten, Licht und Farbe. Es zeigt sich sehr oft bei Maschinen= zeichnern und ift begreiflich, daß solche, welche im Schattiren und Malen der Zeichnungen sicher geworden sind, alsdann auch in der allereinfachsten Darstellung mit blogen Umriflinien das Höchste leiften. An Parallelen auf bem Gebiete des fünstlerischen Zeichnens fehlt es nicht.

Schattirte Zeichnungen sind übrigens im praktischen Maschinenswesen keineswegs ganz ausgeschlossen. Zunächst wird hie und da vom Maschinen-Fabrikanten gefordert, Projektzeichnungen vorzulegen, welchen durch Schattirung und Färbung eine besondere Anschaulichskeit gegeben sein muß; sodann erfordern die sehr zahlreichen Versöffentlichungen von Maschinen-Zeichnungen in technischen Journalen schattirte Zeichnungen; endlich ist neuerdings das Patentamt mit seis

nen Vorschriften hinzugekommen, benen zufolge die Haupt-Exemplare der Zeichnungen mit Strichen schattirt sein mussen, während bei den Neben Exemplaren die (leichtere) Schattirungsweise mit Pinsel und Farbe angewandt werden soll. Die Zahl der schattirten Zeichnungen, welche das Kaiserliche Patentamt jährlich empfängt, ist nach den bisherigen Erfahrungen auf 15- bis 20000 zu schäpen. Zeichner derselben sind fast ausschließlich die jüngeren Maschinentechniker. Die Nothwendigkeit, für diese Zeichnungen Schattirung zu fordern, ist nicht nur aufs Lebhafteste in den Konferenzen der Mitglieder des Patentamtes hervorgehoben worden, sondern hat in dem noch weit mehr mit Sesuchen überschütteten amerikanischen Patentamte zu fortwährender Verschärfung der betreffenden Vorschriften geführt; die Forderung der Andringung von Schattenlinien und Schattirung des Kunden steht dabei obenan.

Aus allem diesem geht hervor, daß die Gewerbeschulen die Aufgabe haben, für das gebundene Zeichnen nicht bloß die Darstellung mit einfachen Linien, sondern auch die mit Schattirung sowohl durch Striche als durch Farben zu lehren. Beim Zeichenunterricht lassen sich diese verschiedenen Darstellungsweisen in geordneter

Beise aneinander anschließen.

Aufgabe des Gewerbeschul-Direktors wird es sein, die Zusammensgehörigkeit der verschiedenen Zweige des Zeichenunterrichts nicht aus dem Auge zu verlieren und darauf zu achten, daß das Besondere sich stets als aus allgemeinen Prinzipien abgeleitet ersweist, da andernfalls die Gefahr nahe tritt, daß der Unterricht in

eine Art von Abrichtung übergeht.

Betrachtet man von dem hier entwickelten Gesichtspunkte aus die Maschinen-Zeichnungen der Ausstellung, so sindet man, daß dieselben Fehler neben Tugenden, erstere wohl in vorwiegendem Maaße sich zeigen, daß jedoch Kähigkeiten an den Tag gelegt sind, welche bei angemessener Anleitung befriedigende Leistungen ergeben können. Von keiner der ausstellenden Schulen kann man sagen, daß sie ihre Aufgabe im gebundenen Zeichnen eigentlich gelöst habe, während manche in der einen oder anderen Richtung Anerkennens-werthes, theilweise sehr Gutes geleistet haben. Fast überall herrscht Unklarheit über das zu erstrebende Ziel und deshalb Unsicherheit in den zu demselben hinführenden Schritten.

Es ist irrig anzunehmen, daß der Unterricht im gebundenen Zeichnen vielsach in die Hände von nur "bautechnisch" gebildeten Lehrern gelegt sei; unsere Gewerbeschulen haben durchweg für das Maschinenzeichnen Kräfte angestellt, welche sich für das Maschinen-wesen ausgebildet haben, die aber tropdem die Aufgabe, als Lehrer für Maschinenzeichnen zu wirken, nicht gelöst haben. Ich habe in verschiedenen früheren Berichten an Eure Erzellenz bereits auf

diesen Uebelstand aufmerksam gemacht. Wenn von einer "Schuld" hieran gesprochen werden darf, so kann dieselbe wohl kaum ganz den Direktoren der Gewerbeschulen zur Last gelegt werden, da die Obersleitung deren Anträgen auf Anstellung der betreffenden Lehrer ihre Zustimmung nicht vorenthalten hat; auch diese Oberleitung ist zu entschuldigen, insofern die große Aufgabe der Reorganisation der Gewerbeschulen eine solche Mannigfaltigkeit von Forderungen gestellt hat, daß Unrollkommenheiten in der Befriedigung einzelner derselben wohl kaum vermeidbar waren.

Zwei Kategorien von Lehrern für Maschinenzeichnen find an

unseren Gewerbeschulen zu finden.

Wiederholt sind als solche junge Männer angestellt worden, welche nicht für das Lehrfach ausgebildet, in der Maschinen= praxis aber nicht so glücklich waren, passende Stellungen zu finden und deshalb ihre erworbenen Renntnisse an Gewerbeschulen zu verwerthen gesucht haben; es liegt darin nicht etwa gleichzeitig ein Grund anzunehmen, daß sie sich in besonders hohem Grade in ihren Fach= studien an der technischen Hochschule ausgezeichnet hatten. Ohne die geringste Anleitung zum Lehren, oft auch mit unzureichendem eigenen Können, standen diese Leute urplöplich vor der Aufgabe, Lehrer für das wie oben entwickelt schwer zu übersehende Fach zu sein. sie in dieser Lage thaten, war das Verkehrteste, was geschehen konnte: fie benugten ihre Studienzeichnungen von der Gewerbe-Akabemie, die zu ganz anderen Zwecken und in ganz anderer Auffassung als sie an die Gewerbeschule paßt, hergestellt, auch oft mangelhaft ausgeführt waren (da bei dem völlig freigegebenen Studium der polytechnischen Hochschulen der Professor einen entscheidenden Einfluß auf das Schlußresultat jeder Uebungsarbeit nicht haben kann) als Vorlagen! Sie glaubten gewöhnlich, damit etwas ganz Besonderes, Ungewöhnliches zu leisten, indem sie scheinbar die Schüler so früh schon in Dinge eingeweiht hatten, welche unter anderen Verhaltnissen denselben viel, viel spater zugänglich geworden wären. Thatsächlich war ihr Unterricht, wie ich nicht erst zu beweisen brauche, ganz von Grund aus falsch.

Die zweite Kategorie der Lehrer für Maschinenzeichnen ist diesjenige, welche aus dem Staats-Gramen für Gewerbschullehrer hervorgegangen ist. Auch die Leistungen dieser Lehrer lassen vielsach zu wünschen übrig; auch bei ihnen kamen Fehler ähnlich den soeben gerügten vor. Thatsache ist zunächst, daß solchen Lehrern das Maschinenzeichnen übertragen worden ist, welche die Lehrerprüfung für Mathematik und Mechanik, nicht aber die für Zeichnen ab-

gelegt baben.

Renner des betreffenden Studienganges wissen, daß die Prüsfungskandidaten für Mathematik und Mechanik, nachdem sie anfangs eine allgemeinere Richtung genommen, sich auf diese Fächer beschränken,

wenn sie zu der Einsicht gelangt sind, daß sie es im Zeichnen nicht weit bringen können (andernfalls sie nämlich die Zeichenlehrer-Prüsung gleichzeitig ablegen). Diesen Lehrern aber wird, wenn sie einsmal an der Gewerbeschule angestellt sind, gelegentlich und weil man denkt, es werde schon gehen, dennoch der Unterricht im gebundenen Zeichnen übertragen, wenn etwa gerade eine Lücke entstanden ist; und nun tritt die oben geschilderte Sachlage wiederum ein; wie

sollte es anders zu erwarten sein?

Selbst aber der für Zeichnen geprüfte Lehrer entspricht oft nicht den Erwartungen, welche man zu stellen berechtigt ist, und zwar weil er keinen besonderen Unterricht im Maschinenzeichnen, son= dern nur denjenigen allgemeinen mitgemacht hat, welcher für die Maschinenfachleute bestimmt ist. Wird hier abermals gefragt, wem die Verantwortung hierfür zufalle, so muß ich darauf hinweisen, daß ich seit zehn Jahren, d. i. so lange, als mir die Leitung der Röniglichen Gewerbe - Atademie übertragen ift, vergeblich die Abstellung dieses Uebelstandes erstrebt habe. Es fehlt an der Anstalt die Ab= theilung für Lehramts-Randidaten. Meine Anträge auf deren Errichtung sind wiederholt abgelehnt worden, so warm ich sie zu befürworten gesucht habe. Erft in den letten Jahren hat das hohe Ministerium denselben eine geneigtere Aufmerksamkeit geschenkt, indem eine solche Abtheilung in den Verfassungs-Entwurf des Polytechnikums aufgenommen worden ift.

Die Abtheilung für Lehramts = Randidaten wird Ginrichtungen enthalten muffen, vermöge deren der Kandidat über das fünftig von ihm zu lehrende Pensum eine vollständige Anweisung erhält; er muß lernen, in welcher Reihenfolge, in welchem Umfange und in welcher Art er den Unterricht zu ertheilen haben wird. Seine Prufungs= arbeit muß meines Erachtens einen mehr oder weniger vollständigen Cyllus von solchen Blattern umfassen, welche seinen fünftigen Schulern als Aufgaben oder Borlagen dienen konnten. In einer mit "gut" zu zenfirenden Prüfungsarbeit müßten diese Blätter tadellos sein. Dies gilt von jeder Art des gewerblichen Zeichenunterrichtes und ift für das Freihandzeichnen ebenso wichtig, wie für das Maschinen= zeichnen und Bauzeichnen. Für das Freihandzeichnen ist durch die vom Gewerbemuseum ausgehenden Vorlagensammlungen zwar schon viel Vorzügliches geschehen; dennoch habe ich mich in unseren wie außerpreußischen Gewerbeschulen wiederholt überzeugt, daß auch bier die Lehrer ohne besonderen Hinweis und ohne besondere vorgangige Anleitung ihre Aufgabe durchschnittlich nicht zu bewältigen vermögen.

An dieser Stelle muß noch zur näheren Erläuterung hervorsgehoben werden, daß die Prüfungskommission für das technische Lehre amt in einem inneren Zusammenhang mit der Königlichen Gewerbes Akademie nicht steht. Der Direktor der Anstalt ist nicht Mitglied dieser Kommission, und ist gänzlich ohne Ginfluß auf deren Thätigs

keit, selbstverständlich auch außer jeder Berantwortung für die Lei= ftungen der Prüfungskandidaten, da ihm die für deren Ausbildung

nothwendigen Einrichtungen nicht gewährt worden sind.

Wenn meine Randbemerkung zum anliegenden schriftlichen Rom= missionsbericht auf S. 5 darauf hinweist, daß besondere Sorgfalt sowohl in der Ausbildung als in der Auswahl der bezüglichen Lehrfräfte angelegentlichst zu empfehlen sei, so habe ich damit ganz gehorsamst darauf hingedeutet, daß eine vollständig sachgemäße Ausbildung der Lehrer für Maschinenzeichnen bis dahin bei uns nicht stattfindet, und ferner auf den oben erwähnten Umstand, daß man wiederholt als Zeichenlehrer solche Personen ausgesucht und bestätigt hat, welche für das Fach nicht vorbereitet maren.

Ich halte es nicht für ausführbar, die von mir seit vielen Jah= ren erkannte, beklagte und vorgetragene Zeichenlehrer = Angelegenheit in kurzer Zeit zu reformiren. Dringend kann ich Gurer Erzellenz nur nach wie vor die Einrichtung der Lehramtskandidaten=Abtheilung an der Königlichen Gewerbe-Atademie empfehlen. Die Zeichenlehrer an den Gewerbeschulen lassen sich weder mit einem Schlage beseitigen, noch auch, wenn man dies konnte, durch ganz geeignete Krafte fofort ersepen. Was sich aber thun läßt, ist, sie zu instruiren, und zwar einestheils durch wiederholte gründliche Visitation und sodann durch die schon vor Jahresfrist von mir beantragte hinausgebung eines Vorlagewerkes, welches:

1) die für den Unterricht empfehlenswerthen Darstellungsweisen nach geordneten, bestimmt von einander geschiedenen Methoden oder

Manieren angiebt,

2) vermöge seines realen Inhaltes einen Kursus der üblichen Maschinen-Elemente umfaßt.

Bu empfehlen ist die Aufnahme folgender Manieren:

1) Reine Umriffe,

2) Umrisse mit Farbenräntelung, Räntelungsmanier,

3) Anwendung von Lokalfarben mit abgestuften Tonen (in Deutsch= land "französische Manier", von den Franzosen "manière allemande" genannt),

4) Schraffiren der Rundungen mit Strichen unter Anwendung von

Schattenlinien,

5) Schraffiren mit Farbenstreifen (nicht zu verwechseln mit Rr. 3.) fog. Streifenmanier,

6) Ganz farbige Darstellung mit Verwaschung der Tone.

Dem Lehrer ist vorzuschreiben, wie weit oder wenig weit er in den einzelnen Manieren zu gehen hat. In der Regel ist Nr. 6. für Gewerbeschulen hinsichtlich des Umfangs zurückzudrängen, kann unter Umftänden auch sogar weggelassen werden. Streng ift auf Inne= baltung der in jeder einzelnen Manier zur Anwendung kommenden Verfahrungsweise zu halten, also darauf zu achten, daß nicht ver=

schiedene Manieren mit einander gemischt werden. Der Manieren Durcheinander auf der Ausstellung gegenüber der fast soldatischen

Maniereneinheit in Fankreich ist überaus lehrreich.

Um möglichst deutlich hinsichtlich meiner obigen Vorschläge zu fein, erlaube ich mir, einige Zeichnungen von Studirenden der Roniglichen Gewerbe-Atademie I. und II. Semesters unter Rückerbit= tung vorzulegen. An der Gewerbe - Akademie wird für die nicht genügend Vorbereiteten im I. und II. Semester ein besonderer vierstündiger Kursus im Maschinenzeichnen gegeben; in demselben wer= den die Manieren Nr. 2. bis 6. (Nr. 1. wird als bekannt voraus= gesett) gelehrt. Dies geschieht nicht nach Vorlagen, sondern nach der von mir vor 10 Jahren eingeführten Methode des "Atempozeichnens" (der Lehrer zeichnet unter fortwährender Erklärung seines Verfahrens an die große mit Zeichenpapier bespannte Wandtafel streng in der zu lehrenden Manier einen durch Stizze und eventuell Modell gegebenen Gegenstand auf; die Studenten zeichnen a tempo in entsprechend fleinerem Maßstab, aber nach demfelben Berfahren, den Gegenstand auf ihre Zeichenbretter. Der neueste amerikanische Bericht aus dem Science and Art Department hebt unsere Methode als the most remarquable thing and worth of note and imitation hervor).

Ginige Bemerkungen zu den vorgelegten Blättern seien gestattet. Manier Nr. 2. Umrisse mit Farbenräntelung. 11 Blätter. Diese Manier ift diejenige, welche das anliegende Gutachten als die einzige zulässige empfiehlt, nicht ohne Zumischung einiger Runftgriffe, welche zwar für das Büreau praktisch, für den Unterricht aber nicht empfehlenswerth sind. Die Räntelung ist als eine partielle Bemalung anzusehen, sie wird nach strengen Regeln ausgeführt, so daß sie über die Form der Gegenstände einen ziemlich weit gehen= den Aufschluß giebt, z. B. stets erkennen läßt, ob ein Rörper durch einen anderen hindurchgeschoben sei. Diese Manier ist von mir nicht ohne große Dube von 1864 bis 1869 an die Stelle der an der Königlichen Gewerbe = Atademie üblichen alteren Manieren eingeführt worden; ihre Verbreitung in Berliner Maschinen = bau-Anstalten ist wesentlich durch die Gewerbe-Akademie eingeführt beziehungsweise befördert worden. Zeichnungen (wie überhaupt 18 von der ganzen hier vorgelegten kleinen Sammlung) sind nur in Bleistift ausgeführt. Wer ent= werfen will, muß lernen, mit außerster Sauberkeit seine Striche aufs Brett zu bringen, sich selbst also stets zu überwachen. Diese Art der Behandlung läßt sich in den Gewerbeschulen nicht wohl anwenden, da fie schwierig ist und eine große Verstandesreife voraussett, sie wird auch von mir nicht für dieselben empfohlen; für das höhere Studium, die Ausbildung des entwerfenden Ingenieurs ist sie dagegen sehr fruchtbar.

In der Wahl der Materialfarben wird abgewechselt, dem Studenten viel Freiheit gelassen, vor allem derselbe aber darauf hingewiesen, harmonische Farben anzuwenden und Ungleichmäßigkeiten,

sowie schreiende Farbentone zu vermeiden.

Dies macht natürlich viele Schwierigkeiten, weil es Selbstthätig. keit des Gernenden erfordert; die Uebertragung des Berfahrens nach unten, an die Gewerbeschulen, die durch die jungen Lehrer ausgeübt worden ist, hat aber Verwirrung und Verirrung hervorgerufen. An der Gewerbeschule muß eine bestimmte Vorschrift, ein festes gemein= sames Schema hinsichtlich der zu benupenden Lokalfarben herrschen; erft an der polytechnischen Schule kann dem jungen Manne die Freiheit gegeben werden, seinem Geschmacke zu folgen, welch letterer aber zugleich durch Lehre und Beispiel gebildet werden muß. unseren Gewerbeschulen dürfen nach meiner Ansicht, wenn ihr Zeidenunterricht geordnet sein wird, nur Zeichnungen von einerlei Be= handlung in jeder der vorzuschreibenden Manieren hervorgehen. Zwei der vorgelegten Blätter zeigen noch, wie nach Stizzen gearbeitet wird, ein Verfahren, deffen Pflege in den Konferenzen der Beur= theilungs = Rommission wiederholt empfohlen wurde; hier ist dem Zeichnenden aufzugeben, zuerft die (dem Blatt angeheftete) Stizze dem darzustellenden Objekt zu entnehmen, mas der Professor ebenfalls auf einer Nebentafel thut, und nach dieser Stizze sodann die Zeichnung auszuführen, nachdem das Modell entfernt worden ist.

Manier Nr. 3. Lokalfarben mit abgestuften Tönen, 11 Blätter. — Hier sind die vorstehenden Bemerkungen wegen der Materialfarben ebenfalls zu beachten, die Verschiedenheit der Blätter gleichen Inhalts ist von Interesse. Bemerken muß ich, daß die beisden Blätter Nr. 1. (Bohrknarre) eine für die Gewerbeschule unzuslässige Manierenmischung zeigen, indem in der Schattirung des Stades die zu Manier Nr. 6. gehörige Anwendung der Komplesmentärsarbe im Resser stattgefunden hat. Nebenbei sei darauf hinsgewiesen, daß die Eintragung der Mittellinien und Maßlinien, die Einschreibung der Maße und die Auftragung der Ueberschriften sorgsfältig gepslegt wird, wie auf den Blättern durchweg zu erkennen ist. Ich lege Nachdruck darauf, den Grundsaß festzuhalten und einzuprägen, daß eine Arbeit in allen Einzelheiten gleich sorgfältig durchserschut werden wösse um auf zu sein

geführt werden muffe, um gut zu sein.

Manier Nr. 4. Schräffirung mit Strichen unter Ausschluß jeder Färbung, 8 Blätter. — Dieselben sind zum Theil recht gut ausgeführt.

Manier Nr. 5. Schattirung mit Farbenstreifen, 5 Blätter. — Diese Manier ist schwieriger zu erlernen, als sie scheint, ist aber ungemein lehrreich, und wenn einmal dem Zeichner recht zu eigen geworden, sehr zum Schnellarbeiten geeignet. Die eigentliche Forderung ist, daß nur ein einziger Farbenton und nur

ein einmaliges Neberfahren der schmalen Fläche mit dem Pinsel genügen soll; es sind in den Vorjahren theilweise vortreffliche derartige Zeichnungen an der Anstalt gefertigt worden; in diesem Jahre hat die Manier wegen der Strichschraffur etwas zurücktreten müssen.

Das Lehrreiche beruht wesentlich darin, daß die Farbenstreisen bei strenger Behandlung den sogenannten Aequiluzenten — Linien von gleicher Beleuchtung — nachgeführt werden; die Manier läßt demzufolge die in der beschreibenden Geometrie gewonnenen Kenntsnisse zur Verwerthung kommen und veranlaßt den Arbeitenden, unsausgesetzt sich deutliche räumliche Vorstellungen von dem darzustellens

ben Gegenstande zu machen.

Manier Nr. 6. Ganz farbige Darstellung, 6 Blätter.
— Diese zeigen wiederum das Hervortreten der Selbstständigkeit des Lernenden in der Wahl der Farben, Tiefe der Tone, weicherer oder härterer Behandlung. Die Erfahrungen an der Anstalt zeigen, daß Manier Nr. 6. nicht die schwierigste ist, obwohl sie es zu sein scheint. Es ist wiederholt versucht worden, sie Nr. 5. voranzustellen, und mit Erfolg. In diesem Jahre ist sie indessen wieder in die letzte Linie gestellt worden.

Im Allgemeinen muß ich noch hervorheben, daß alle die vorgelegten Blätter in sehr kurzer Zeit gefertigt sind. Der Student muß bei dem Atempozeichnen, um überhaupt mitzukommen, so schnell zu arbeiten suchen, als der Professor, bezw. dieser muß seine Arsbeitsschnelligkeit entsprechend mäßigen. Biele Zeichnungen werden in einer Doppelstunde ganz fertig; von anderen gilt dies von der Bemalung, indem das Blatt in den Umrissen fertig in die Borlesung gebracht wird. Ueberhaupt ist die Schnelligkeit des Zeichnens, die an der Gewerbe-Akademie durch die Atempo-Methode erzielt worden ist, größer als die, welche irgendwo erreicht worden ist. Die Anssicht, daß auf farbige Blätter nothwendig sehr viel Zeit verwendet werden müsse, ist deshalb hier nicht stichhaltig.

Nichtsbestoweniger empfehle ich, wie schon oben gesagt, nur in beschränktem Maße die Anwendung der 6. Manier an den Gewerbe-

foulen.

Es kann noch in Frage kommen, ob denn die ältere Manier des Schattirens mit Tusche, das eigentliche sogenannte Tuschen, ganz wegfallen müsse, obwohl es in dem Reorganisationsplan von 1870

eine nicht unbedeutende Rolle spielt.

Das Tuschen ist als Vorübung sehr werthvoll, es fällt aber in die Uebungen für die darstellende Geometrie insbesondere den Abschnitt von der Schattenlehre, wo es völlig ausreichend geübt werden kann und eine vorzügliche Einleitung zum eigentlichen Maschinenzeichnen abgiebt.

Bei Abfassung der Vorlagensammlung wird noch ein Gesichtspunkt festzuhalten sein, welcher in den Kommissions-Verhandlungen nicht zur Besprechung gekommen ist, daß nämlich der Schüler gegen das Ende seiner Ausbildungszeit hin mehr und mehr Zeichnungen in kleinerem Maßstab anfertigen soll. Die Dimension der gezeichneten Figur soll zu der zunehmenden Fertigkeit des Lernenden gleichsam im Verhältniß des Chiasmus stehen. Er muß lernen, welche leichten Modisikationen seine Versahrungsweisen erleiden müssen, wenn die Naturgröße der Zeichnung mehr und mehr verslassen wird. Für diesenigen Schüler, welche an die technische Hochsichte übergehen, kann dieser letzte Schritt erst an der Hochschule selbst gethan werden.

Der Direktor der Königlichen Gewerbe-Akademie Geheimer Regierungs-Rath Reuleaur.

An den Königlichen Staats, und Minister für Handel, Gewerbe u. öffentliche Arbeiten Herrn Maybach, Erzellenz.

# l. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

148) Zusammensetzung der Prüfungskommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amts zu Königsberg.

(Centrbl. pro 1878 Geite 135 Mr. 55.)

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 15. März d. I. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Symnasiallehrer am Friedrichs-Kollegium zu Königsberg i. Pr., Dr. Baumgart, an Stellé des auf seinen Wunsch ausgeschiedenen Symnasial-Oberlehrers, Professors Dr. Cholevius, zum Mitgliede der Kommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandi-daten des geistlichen Amts daselbst für die Zeit dis zum 31. März 1879 ernannt worden ist.

Berlin, ben 17. September 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

Befanntmachung.

G. I. 7482.

149) Berrechnung der Portobeträge u. s. w. in Staats= dienstangelegenheiten.

Berlin, den 17. August 1878.

Die Königliche Regierung 2c. erhält hierneben beglaubigte Abschrift eines Beschlusses des Königlichen Staats Ministeriums vom 24. v. M., durch welchen der §. 8. Abs. 1. des Regulativs über die geschäftliche Behandlung der Postsendungen in Staatsdienstangelegens heiten vom 28. November 1869 deklarirt wird, zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An sämmtliche Königl. Regierungen, Konfistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Kuratorien 2c.

G. III. 2632.

#### Befdluß.

Berlin, den 24. Juli 1878. Der S. 8. Absat 1. des Regulative über die geschäftliche Behandlung der Postsendungen in Staatsdienst = Angelegenheiten vom 28. November 1869, wonach die Verrechnung der gezahlten Porto= beträge im Resort der Juftizverwaltung nach Anleitung des Etats bei den darin ausgebrachten betreffenden Titeln, in den übrigen Refforts dagegen unter einem neu zu bildenden, nach dem Titel "zu fächlichen Ausgaben" einzuschaltenden Titel mit der Bezeichnung: "Porto und sonstige Frachtgebühren für dienstliche Sendungen" und zwar als Mehr=Ausgabe über den Etat erfolgen soll, wird hierdurch dahin deklarirt, daß unter diesem letteren Titel außer den auf den= selben nach S. 4. des Regulativs über die geschäftliche Behandlung der Telegramme in Staatsdienst-Angelegenheiten vom 30. Juni 1877 zu übernehmenden, von Königlichen Behörden und einzeln stehenden Königlichen Beamten für Telegramme in Staatsdienst = Angelegen= beiten zu entrichtenden Geldbeträgen fortan nur noch

1) das Postporto, und zwar dieses ohne Ausnahme, soweit es von der Verwaltung baar oder in angekauften Marken direkt bezahlt

wird, und

2) die Frachtgebühren für solche nicht mit der Post bewirkte Packetssendungen, welche durch Zusammenlegung der dienstlichen Korresspondenz oder durch Versendung von Akten, Drucksachen und Formularpapier zwischen Vehörden und Beamten in Anwendung der Vorschriften im §. 6. des Regulativs vom 28. November 1869 entstehen,

zu verrechnen, daß dagegen

die Ausgaben an sonstigen Fracht- und Transportkosten denjenigen Ausgabetiteln jeder Verwaltung, welche die Beschaffungskosten der transportirten Gegenstände zu tragen haben, zuzuweisen sind.

Eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses ist sämmtlichen Hessortministern, mit Ausschluß des dabei nicht betheiligten Herrn Justizministers, mitzutheilen, um hiernach das Erforderliche für ihre Ressorts anzuordnen.

Rönigliches Staats-Ministerium.

Otto Graf zu Stolberg. Falk. Friedenthal. Graf zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.

St. M. 1458.

150) Ausschluß besonderer Bergütungen für die Besors gung des den Schulinspektoren obliegenden amtlichen Schreibwerks.

Berlin, den 29. Juli 1878.

Bei Rücksendung der Anlage des Berichts vom 24. v. M. ersöffne ich der Königlichen Regierung, daß ich nicht in der Lage bin, den Schulinspektoren im dortigen Verwaltungsbezirk besondere Versgütungen in Rücksicht auf das ihnen obliegende amtliche Schreibs

wesen zu gewähren oder überhaupt in Aussicht zu stellen.

Besondere Büreaueinrichtungen für Schulinspektoren sind als ein praktisches Bedürfniß nicht anzuerkennen. Im Allgemeinen wolle die Königliche Regierung bei Ihren Anordnungen darauf sehen, daß das Schreibwerk der Kreis-Schulinspektoren, welche eine größere Zahl von Schulen zu beaufsichtigen haben, thunlichst beschränkt werde, und deshalb auf thunlichste Verminderung umfangreicher schriftlicher Berichterstattungen der Kreis-Schulinspektoren hinwirken.

Abgesehen hiervon kann den Kreis-Schulinspektoren eine Erleichterung in der Besorgung des unvermeidlichen Schreibwerks und in den Kosten, welche letteres verursachen kann, dadurch gewährt werden, daß die Königliche Regierung diesen Beamten für häusig wiederkehrende Berichterstattungen, z. B. Schulrevisions-Berichte, Schulrevisions-Protokolle 2c. geeignete Formulare zufertigt und die Kosten für diese Formulare aus Ihrem Bedürfnißsonds bestreiten läßt.

Bei derartigem Verfahren dürfte es ebenso wie in anderen Regierungsbezirken auch im dortigen Verwaltungsbezirk ferner ausführbar sein, daß die Kreis-Schulinspektoren ohne besondere Vergütung das ihnen obliegende amtliche Schreibwerk leisten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die Königs. Regierung in R. U. IV. 6775. 115) Zeitpunkt für die Anzeigen von den Genehmiguns gen zur Anwendung des beschränkten Submissions= verfahrens zc. bei fiskalischen Bauten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 21 unb Seite 221.)

Berlin, den 18. Juli 1878.

Die Herren Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und der Finanzen haben an die Behörden ihrer Ressorts unter dem 19. v. M. die beifolgende Cirkular-Verfügung,

betreffend die Anzeigen von allen zur Anwendung des besichränkten Submissionsverfahrens ober der Verdingung aus

freier Sand ertheilten Ausnahme-Genehmigungen,

erlassen.

In Abanderung meiner Cirkular-Verfügung vom 5. Dezember 1874 — G. III. 6578 — bestimme ich, daß die beiliegende Versfügung auch für das diesseitige Ressort, soweit Fiskus bei den Kosten betheiligt ist, für die Folge in Anwendung zu treten hat.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

theilten Ausnahme-Genehmigungen für die Folge halbjährlich, anftatt

san fämmtliche Königs. Regierungen, Landbrosteien, Konsistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Kuratorien, 2c. 2c. G. III. 7016.

Berlin, den 19. Juni 1878.
In Abänderung unseres (an die Königliche Regierung zu Stralsfund gerichteten, der Königlichen Regierung zc. zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung mitgetheilten) Erlasses vom 18. Februar 1874 (III. 21885 H. M., II. 22551 F. M.) wird hierdurch bestimmt, daß die Anzeigen von allen zur Anwendung des beschränkten Submissionsversahrens oder der Verdingung aus freier Hand er-

vierteljährlich erstattet werden.

Der Minister für Handel, 2c. Manbach.

Der Finanz-Minister. Hobrecht.

An

sämmtliche Königl. Regierungen (excl. Stralsund), und Landbrofteien und die Königl. Ministerial Bantommission hierselbst 2c.

III. 3632 **H. M.** 

II. 10203, III. 6919 F. SR.

# Il. Universitäten, 2c.

152) Bestätigung der Wahlen von Rektoren und Dekanen an Universitäten 2c.

(Centrbl. pro 1877 Seite 441; pro 1875 Seite 556 Rr. 186, 7.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 28. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Regierungsraths Dr. Zeller zum Rektor der Universität Berlin für das Studienjahr 1878/79 zu bestätigen geruht.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten

find bestätigt worden durch Berfügung

1) vom 21. August d. J. die Wahlen des Prosessors Dr. Bücheler zum Rektor, sowie der Prosessoren Dr. Bender, Dr. Menzel, Geheimen Justizraths Dr. von Stinging, Geheimen Medizinalraths Dr. Pflüger und Dr. Neuhäuser zu Dekanen der evangelischetheologischen, der katholischehologischen, der juristischen, der medizinischen und der philosophischen Fakultät der Universität zu Bonn für das Studienjahr 1878/79,

2) vom 20. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Medizinalraths Dr. Spiegelberg zum Rektor der Universität zu

Breslau für das akademische Studienjahr 1878/79,

3) vom 23. Juli d. I. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Justizraths Dr. Dove zum Prorektor der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. September 1878 bis dahin 1879,

4) vom 17. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Mannkopff zum Rektor der Universität zu Marburg für

das Amtsjahr 1878/79,

5) vom 20. August d. J. die Wahlen des ordentlichen Professors Dr. Schwane zum Rettor, sowie des Professors Dr. Hartsmann zum Detan der theologischen und des Professors Dr. Ritschke zum Detan der philosophischen Fakultät der Atademie zu Münster für das Studienjahr 1878/79, und

6) vom 5. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Bender zum Rektor des Lyceum Hosianum zu Brauns= berg für den Zeitraum vom 15. Oktober 1878 bis dahin 1881.

153) Uebersicht über die Zahl der Lehrer an den Unis zu Braunsberg im (Centrbl. pro 1878

|                |                                  | Eva:<br>gif              | Evangelisch - theolo-<br>gische Fakultät. |                            |                 | Ratho<br>gisch           | lisch-tie Fati             | heolo-<br>ıltät. | Juristische<br>Fakultät. |                      |                            |                 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Univerfitäten 2c.<br>zu          | orbentliche Professoren. | Honorar-Professoren.                      | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten.  | orbentliche Professoren. | Honorar-Brofessoren. | außerorbentl. Profefforen. | Privatbozenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslan        | 7<br>6<br>6              | 2 . 1                                     | 5<br>1                     | 3 2 1           | - 4<br>5                 | <u>-</u>                   | <del>-</del> 1   | 9<br>9<br>6              | 1 .                  | 533                        | 3               |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen<br>Greifswald<br>Halle | 6<br>5<br>6              |                                           | 2<br>5                     | 2 . 2           | 111                      | 111                        | 111              | 9<br>5<br>6              | •                    | 1 1                        | 4               |
| 7.<br>8.<br>9. | <b>R</b> iel                     | 4<br>5<br>6              |                                           | 1 1 .                      | 2               | 1 1                      | 111                        | 111              | 5<br>6<br>6              | •                    | 11                         | 1               |
| 10.<br>11.     | Münster<br>Brannsberg .          |                          | <u>-</u>                                  | <u>-</u>                   | _               | 5 4                      | 1                          | 2                | -                        | _                    | _                          | <del>-</del>    |
|                | Summe                            |                          | 3                                         | 15                         | 12              | 18                       | 3                          | 4                | 61                       | 1                    | 15                         | 14              |
|                |                                  | 81                       |                                           |                            |                 | 25                       |                            |                  | 91                       |                      |                            |                 |

<sup>1)</sup> Angerbem 1 lesenbes Mitglied ber Mabemie ber Biffenschaften.

<sup>2)</sup> Der Lehrer ber neueren Sprachen ift orbentlicher Professor in ber philosophischen Fakultät.

versitäten, ber Atabemie ju Munfter und bem Engeum Commer. Semefter 1878.

Seite 200 97t. 76.)

| PRO S                    | Mebizinifche Philosophische<br>Fatultät. Fatultät. |                 |                          |                      |                            | Bufammen.       |                          |                      |                           |                 | Sprach.,<br>Interricht,<br>tunde. | Beidnen,<br>rnen. |                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| orbentliche Professoren. | außerorbentl. Professoren.                         | Privatbozenteu. | orbentliche Profefforen. | Ponorar Brofefforen. | außerorbentl. Profefforen. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | Donorar-Brofefforen. | aufierorbentl. Professor. | Privatbozenten. | aberhaupt Dogenten.               |                   | Berfonal filt ben Unterricht<br>Stemographie, Dufit, Beichn<br>Fechten, Reiten, Turnen. |
| 12<br>9<br>8             | 18<br>5<br>13                                      | 43<br>9<br>12   | 37°)<br>27<br>26         | 1 1                  | 32<br>15<br>9              | 30<br>8<br>9    | 65<br>55<br>51           | 4                    | 60<br>25<br>24            | 79<br>20<br>34  | 208<br>100<br>101                 | 2<br>17<br>2      | 4 3 4                                                                                   |
| 12<br>8<br>10            | 8<br>5<br>6                                        | 7<br>6<br>6     | 33<br>19<br>23           | i<br>:               | 14<br>6<br>14              | 20<br>4<br>15   | 60<br>37<br>45           | 1                    | 25<br>12<br>26            | 33<br>10<br>25  | 119<br>59<br>96                   | 2                 | 6<br>3<br>7                                                                             |
| 7<br>9<br>10             | 5<br>8<br>4                                        | 5°7<br>10<br>5  | 91<br>26<br>20           | :                    | 2<br>9<br>5                | 10<br>7<br>6    | 37<br>46<br>49           | •                    | 8<br>19<br>10             | 16<br>17<br>16  | 61<br>82<br>68                    | 2 .               | 5<br>5                                                                                  |
| <del>-</del>             | _                                                  | _               | 14<br>4                  | :                    | 6                          | 1               | 19<br>8                  |                      | 7                         | 4               | 30<br>10                          | :                 |                                                                                         |
| 85                       | 72<br>260                                          | 103             | 250                      | 3                    | _                          | 112             | 465                      | 7                    | 217                       | 245             | 934                               | 11                | 39                                                                                      |

<sup>3)</sup> Außerbem werben von einem praftischen Arzte Borlefungen in ber Babnbeilfunde gehalten.

154) Uebersichten über die Zahl der Studirenden auf Lyzeum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1878

## I. Summarische

|                |                               | Evangelisch:<br>theologische<br>Fakultät. |               |                 | Ratholisch-<br>theologische<br>Fakultät. |               |           | Juriftische<br>Fatultät. |               |                   |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Mr.            | Univerfität 2c.<br>zu         | Preußen.                                  | Richtbreußen. | zusammen.       | Preußen.                                 | Richtpreußen. | zufammen. | Preußen.                 | Nichtpreußen. | zusammen.         |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin                        | 134<br>62<br>53                           | 16<br>8       | 150<br>70<br>53 | 103<br>56                                | - 2           | 105<br>56 | 791<br>287<br>368        | 97<br>25<br>1 | 888<br>312<br>369 |
| 4.<br>5.<br>6. | (höttingen<br>Greifswalb      | 77<br>55<br>185                           | 17<br>1<br>18 | 94<br>56<br>203 | 1 1 1                                    | i 1 1         | 111       | 225<br>88<br>114         | 84<br>1<br>11 | 309<br>89<br>125  |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel<br>Rönigsberg<br>Marburg | 34<br>40<br>56                            | 2 . 4         | 36<br>40<br>60  |                                          | 111           | 111       | 21<br>174<br>74          | 828           | 29<br>176<br>82   |
| 10.<br>11.     | Münster<br>Braunsberg         | -                                         | -             | -               | 101<br>11                                | 15<br>•       | 116<br>11 | - 1                      | 1 1           | -                 |
|                | Smme                          | 696                                       | 66            | 762             | 271                                      | 17            | 288       | 2142                     | 237           | 2379              |

den Universitäten, der Akademie zu Münster und dem im Sommer=Semester 1878.

Seite 202 Nr. 77.)

## Uebersicht.

|          | ebizinif<br>jatultät |           | _        | losophi<br>fatultä |                 | Gesammtzahl<br>ber immatrikulirten<br>Studirenben. |               |           | um Besuche<br>berechtigt.                | Ganzen<br>Theil.                       |
|----------|----------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Preußen. | Richtpreußen.        | zusammen. | Preußen. | Richtpreußen.      | zufammen.       | Preußen.                                           | Nichtpreußen. | zusammen. | Außerbem find zum<br>ber Borlesungen ber | Mithin nehmen im<br>an ben Borlesungen |
| 283      | 63                   | 346       | 970      | 215                | 1185            | 2178                                               | 391           | 2569      | 1762                                     | 4331                                   |
| 143      | 11                   | 154       | 337      | 85                 | 422             | 932                                                | 131           | 1063      | 35                                       | 1098                                   |
| 174      | 4                    | 178       | 561      | 23                 | 584             | 1212                                               | 28            | 1240      | 10                                       | 1250                                   |
| 80       | 34                   | 114       | 363      | 108                | 471             | 745                                                | 243           | 988       | 21                                       | 1009                                   |
| 213      | 22                   | 235       | 125      | 20                 | 145             | 481                                                | 44            | 525       | 9                                        | 534                                    |
| 105      | 12                   | 117       | 369      | 100                | 469             | 773                                                | 141           | 914       | 30                                       | 944                                    |
| 69       | 23                   | 92        | 71       | 24                 | 95              | 195                                                | 57            | 252       | 12                                       | 264                                    |
| 109      | 26                   | 135       | 309      | 6                  | 315             | 632                                                | 34            | 666       | 5<br>6                                   | 671                                    |
| 87       | 23                   | 110       | 174      | 24                 | 198             | 391                                                | 59            | 450       | 6                                        | 456                                    |
|          |                      | _         | 196<br>6 | 10                 | <b>206</b><br>6 | 297<br>17                                          | 25            | 322<br>17 | 10                                       | 332<br>17                              |
|          |                      |           | 6        | •                  | 6               | 17                                                 | •             | 17        | •                                        | 17                                     |
| 1263     | 218                  | 1481      | 3481     | 615                | 4096            | 7853                                               | 1153          | 9006      | 1900                                     | 10906                                  |

## Erläuterungen.

1. Der Ab- und Zugang vom Winter-Semester 1877/78 jum Sommer-Semester 1878 ergiebt sich aus folgender Tabelle:

|            | Im<br>Winter-<br>Semester<br>18 <sup>77</sup> / <sub>78</sub> wa-<br>ren imma-<br>trifulirt |      | <b>Es</b> find<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Sommer-<br>Semester<br>1878 sind<br>hinzu-<br>getommen | Mithin Sesammtzahl ber immatri- kulirten Stu- birenben im Sommer-Se- mester 1878 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2834                                                                                        | 944  | 1890                                   | 679                                                          | 2569                                                                             |
| Bonn       | 869')                                                                                       | 213  | 656                                    | 407                                                          | 1063                                                                             |
| Breslau    | 1253                                                                                        | 282  | 971                                    | 269                                                          | 1240                                                                             |
| Söttingen  | 9227                                                                                        | 280  | 642                                    | 346                                                          | 988                                                                              |
| Greifswald | 4623)                                                                                       | 107  | 355                                    | 170                                                          | 525                                                                              |
| Palle      | 870*)                                                                                       | 234  | 636                                    | 278                                                          | 914                                                                              |
| Riel       | 2467                                                                                        | 92   | 154                                    | 98                                                           | 252                                                                              |
| Königsberg | 6679                                                                                        | 121  | 546                                    | 120                                                          | 666                                                                              |
| Marburg    | 4217                                                                                        | 131  | 290                                    | 160                                                          | 450                                                                              |
| Münster    | 305*)                                                                                       | 70   | 235                                    | 87                                                           | 322                                                                              |
| Brannsberg | 17                                                                                          | 1    | 16                                     | 1                                                            | 17                                                                               |
| Summe      | 8866°)                                                                                      | 2475 | 6391                                   | 2615                                                         | 9006                                                                             |

<sup>1)</sup> einschließlich von 10 nachträglich Immatrifulirten.

|            |                | 7           |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|------------|----------------|-------------|----|-----------------------------------------|
| 2)         | begi.          | ,, 13       | ** | •                                       |
| 3)         | begi.          | ,, 2        | ,, | "                                       |
| 4)         | begi.          | ,, 16       | ** | "                                       |
| 5)         | begi.          | ,, 4        | "  | N                                       |
| 6)         | begi.          | ,, 12       | "  | "                                       |
| 7)         | begi.          | ,, 6        | •  | "                                       |
| 8)         | begi.          | ,, 2        | ,, | "                                       |
| 9)         | _              | = 65.       |    | •••                                     |
| $\sigma_j$ | b <b>e</b> gl. | <b>=</b> w. | ** | **                                      |

- 2. Es beträgt die Zahl der in den philosophischen Fakultäten als immatrikulirt aufgeführten Preußen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche zur Zeit noch nicht für reif erklärt find (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar teine Maturitäts-Prufung bestanden haben (§. 36 bafelbft):

|              | Preußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. |   | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>der Reife (§. 36<br>des Regl.) | Zu-<br>sammen |
|--------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Berlin       | 849                                      | 4 | 117                                                       | 970           |
| Bonn         | 292                                      |   | 45                                                        | 337           |
| Breslan      | 492                                      | 1 | 68                                                        | 561           |
| Göttingen    | 312                                      |   | 51                                                        | 363           |
| Greifswald   | 102                                      |   | 23                                                        | 125           |
| Halle        | 265                                      |   | 104                                                       | 369           |
| <b>R</b> iel | 64                                       |   | 7                                                         | 71            |
| Königsberg   | 280                                      |   | 29                                                        | 309           |
| Marburg      | 124                                      |   | 50                                                        | 174           |
| Minster      | 194                                      |   | 2                                                         | 196           |
| Brannsberg   | 6                                        |   |                                                           | 6             |
| Summe        | 2980                                     | 5 | 496                                                       | 3481          |

- 3. Bu Berlin boren außer ben immatritulirten Studirenben bie Borlesungen: 1) nicht immatrifulationsfähige Preußen und Richtpreußen, welche von bem Rektor jum Boren ber Borlesungen zugelassen worben sind . 90 2) Studirende ber militärärztlichen Bildungs-Anftalten . 188 278 und find zum Boren ber Borlesungen außerdem berechtigt: 1) Studirende ber Ban-Alabemie 826 2) Studirende ber Berg-Atabemie 108 3) Studirende ber Gewerbe-Atabemie **530** 4) Eleven bes landwirthschaftlichen Lehrinftituts, welche im Befite bes Berechtigungsscheines jum einjährigen Militar-14 dienste stud 5) Remunerirte Schiller ber Aabemie ber Kinste 6 1484 = 1762.
- 4. Unter ben Immatrikulirten ber philosophischen Fakultät befinden sich in Bonn 48 Preußen und 8 Nichtpreußen, zusammen 56 Studirende, welche der landwirthschaftlichen Akademie zu Poppelsborf angehören.

## IL Immatrifulirte

|                                                                                   |                            |                     |                 |                                            | Berl                                     | in.                                  |                                   |                     |                       |                            |                           |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                   |                            |                     | nad             | ) ber                                      | Fati                                     | ıltät                                |                                   |                     |                       |                            |                           |              | nac                 |
| Provinzen,                                                                        | ſφe                        |                     |                 |                                            | phile                                    | qqol                                 | ische                             |                     |                       | ſφe                        | <b>≱</b> e                |              |                     |
| Lanbestheile.                                                                     | evangelisch - theologische | juriftische         | mebizinische    | Philofophie, Philologie<br>nnb Gefchichte. | Dathematif unb Ratur-<br>wiffenfchaften. | Ramerallen und Land-<br>wirihichaft. | Pharmagie und gabn-<br>heitfunbe. | zusammen.           | Summe.                | evangelisch + theologische | katholisch - theologische | juriftische  | mebizinifce         |
| Ostpreußen                                                                        | 3<br>6<br>54               | 31<br>79<br>218     | 13<br>22<br>106 |                                            | 14<br>17<br>117                          | 1<br>2<br>4                          | 2<br>1<br>16                      | 41<br>64<br>355     | 88<br>171<br>733      | -                          | <br> -<br> -              | 2<br>5<br>10 | <u>-</u>            |
| Pommern                                                                           | 34<br>7<br>3               | 76<br>111<br>71     | 29<br>36<br>22  | 69<br>53<br>58                             | 23<br>19<br>27                           | -<br>-<br>1                          | 9<br>6<br>7                       | 101<br>78<br>93     | 240<br>232<br>189     | 1 -                        | <u>-</u>                  | 4<br>-<br>8  | 4                   |
| Sachsen                                                                           | 14<br>                     | 77<br>5<br>19       | 19<br>3<br>3    | 49<br>10<br>16                             | 30<br>2<br>12                            | <u>-</u>                             | _<br>2<br>6                       | 79<br>14<br>34      | 189<br>22<br>57       |                            | 1<br>-<br>-               | 2<br>3<br>4  | 1<br>2<br>1         |
| Westfalen                                                                         | 6<br>-<br>5<br>1           | 50<br>16<br>38<br>— | 15<br>2<br>13   | 21<br>11<br>19                             | 14<br>8<br>26<br>-                       | 1<br>-<br>1<br>-                     | 4<br>1<br>5<br>—                  | 40<br>20<br>51<br>— | 111<br>38<br>107<br>1 | 19<br>1<br>41<br>—         | 12<br>90<br>—             |              | 29<br>2<br>103<br>— |
| Summe II.<br>Davon find im Sommer,<br>Semester 1878 imma-<br>trikulirt worden . : | 134<br>42                  | 791<br>189          | 283<br>68       | 592<br>151                                 | 309<br>99                                |                                      | <b>59</b>                         | 970<br>275          | 2178<br>574           | 62<br>37                   | 103<br>25                 |              | 143<br>45           |

- 2. Es beträgt die Zahl der in den philosophischen Fakultäten als immatrikulirt aufgeführten Preußen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche zur Zeit noch nicht für reif erklärt find (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar teine Maturitäts-Prüfung bestanben haben (§. 36 baselbst):

|            | Preußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Preu-<br>ßen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>der Reife (§. 36<br>des Regl.) | Zu-<br>fammen. |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 849                                      | 4                                                                             | 117                                                       | 970            |
| Bonn       | 292                                      |                                                                               | 45                                                        | 337            |
| Breslau    | 492                                      | 1                                                                             | 68                                                        | 561            |
| Göttingen  | 312                                      |                                                                               | 51                                                        | 363            |
| Greisswald | 102                                      |                                                                               | 23                                                        | 125            |
| Halle      | 265                                      |                                                                               | 104                                                       | 369            |
| Riel       | 64                                       |                                                                               | 7                                                         | 71             |
| Königsberg | 280                                      |                                                                               | 29                                                        | 309            |
| Marburg    | 124                                      |                                                                               | 50                                                        | 174            |
| Münster    | 194                                      |                                                                               | 2                                                         | 196            |
| Braunsberg | 6                                        | •                                                                             | •                                                         | 6              |
| Summe      | 2980                                     | 5                                                                             | 496                                                       | 3481           |

3. Zu Berlin boren außer ben immatritulirten Stubirenben bie Borlesungen: 1) nicht immatrikulationsfähige Preußen und Richtpreußen, welche von dem Rektor jum Boren ber Borlesungen zugelassen worden find . . 90 2) Studirende ber militärärztlichen Bildungs-Anstalten . 188 278 und sind zum Boren ber Borlefungen außerdem berechtigt: 1) Stubirenbe ber Bau-Atabemie 826 2) Studirende ber Berg-Atademie 108 3) Studirenbe ber Gewerbe-Atabemie 530 4) Eleven des landwirthschaftlichen Lehrinstituts, welche im Befite bes Berechtigungsicheines jum einjährigen Militardienste sind 14 5) Remunerirte Schüler ber Aabemie ber Klinste 1484 = 1762.

4. Unter ben Immatrikulirten ber philosophischen Fakultät befinden sich in Boun 48 Preußen und 8 Nichtpreußen, zusammen 56 Studirende, welche der landwirthschaftlichen Akademie zu Poppelsborf angehören.

|                                                                               |                            |                     |                  | (                                        | Bötti                                    | ngen                                |                                   |                    |                     |                          | (                 | Breife             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                               |                            |                     | nad              | h be                                     | r Fa                                     | lultä                               | t                                 |                    |                     |                          | na                | h ber              |
| Provinzen,                                                                    | ίφe                        |                     |                  |                                          | þþi                                      | polop                               | hisch                             |                    |                     | φe                       |                   |                    |
| Lanbestheile.                                                                 | evangelisch - theologische | juriftische         | mebizinifce      | Philophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dethematif unb Ratur-<br>viffenschaften. | Ramenellen und genb-<br>Derbichaft. | Phermagie und Babu-<br>beilfunbe. | zusammen.          | Summe.              | evangelisch-theologische | juriftische       | mebizinische       |
| Ostpreußen                                                                    | 1 -1                       | 5<br>3<br>16        | <br> -<br> <br>1 | 1 2 1                                    | -4                                       |                                     | <u> </u>                          | 1<br>2<br>5        | 7<br>5<br>23        | 1<br>2<br>5              | 2<br>7<br>10      | 1<br>23<br>10      |
| Pommern                                                                       | <u>-</u>                   | 8<br>4<br>7         | <del> </del>     | 3<br>-                                   | 1<br>2<br>2                              | -                                   | 1 -                               | 5<br>2<br>2        | 14<br>7<br>9        | 39<br>3<br>—             | 35<br>5<br>7      | 28<br>30<br>51     |
| Sachsen                                                                       | 4<br>1<br>64               | 5                   | _                | 6                                        | 7                                        |                                     | 1<br>1<br>18                      | 29<br>14<br>254    | 62<br>20<br>486     | 1 1 -                    | 5                 | 4<br>2<br>2        |
| Westfalen                                                                     | 1<br>3<br>1                | 20<br>17<br>10<br>1 | 3                | 13<br>2<br>2<br>-                        | 11<br>11<br>5<br>-                       | -                                   | 3<br>-<br>1<br>-                  | 28<br>13<br>8<br>- | 53<br>36<br>22<br>1 | 3 -                      | 15<br>-<br>1<br>- | 32<br>1<br>28<br>1 |
| Summe II.<br>Davon find im Sommer-<br>Semester 1878 imma-<br>trikulirt worden | 77<br>29                   | 225<br>91           | 80<br>22         | 167<br>55                                | 156<br>44                                | 15                                  | <b>25</b>                         | 363<br>106         | 745<br>248          | 55<br>20                 | 88                | 213<br>44          |

| wald.                                     |                                          |                                     |                                   |                                                                     | 1                  |                          |              |              | ,                                          | Halle                                  | •                                    |                                   |                    |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Fatul                                     | tät                                      |                                     |                                   |                                                                     |                    |                          |              | nach         | ber                                        | Fatul                                  | tät                                  |                                   |                    |                     |
|                                           | phi                                      | lojopi                              | jische                            |                                                                     |                    | φe                       |              |              |                                            | phil                                   | ofophi                               | ſфe                               |                    |                     |
| Phiofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien und Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmazie unb Babu-<br>heilfunde. | zusammen.                                                           | Summe.             | ebangelisch-theologische | juriftische  | mebizinische | Philofophte, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wifenicaften. | Ramerallen und Land-<br>wirthschaft. | Pharmagle und Babu.<br>heitfunde. | zusammen.          | Summe.              |
| 2<br>6<br>8                               | <br> -<br> <br> <br> <br>                | <br> -<br> -                        | 3 2                               | 2<br>9<br>15                                                        | 6<br>41<br>40      | 1 21                     | 6<br>-<br>11 | 2<br>4<br>8  | 2<br>2<br>23                               | <u>-</u>                               | 4<br>4<br>9                          | _<br>2<br>4                       | 6<br>8<br>42       | 15<br>12<br>82      |
| 47<br>2<br>4                              | 13<br>2<br>3                             | <br> -<br> -                        | 6 1 -                             | 66<br>5<br>7                                                        | 168<br>43<br>65    | 8<br>5<br>13             | 8<br>4<br>9  | 8<br>4<br>5  | 7<br>1<br>9                                | 1<br>4<br>6                            | 4<br>13<br>12                        | 1 1 -                             | 13<br>19<br>27     | 37<br>32<br>54      |
| 8<br>1<br>1                               | 1 -                                      | <br> -<br> -                        | 2 1 1                             | 11<br>2<br>2                                                        | 21<br>5<br>5       | 113<br>1<br>1            | 67<br>-<br>1 | 56<br>-<br>4 | 111<br>1<br>2                              | 64<br>—                                | 26<br>2<br>5                         | $\frac{6}{1}$                     | 207<br>3<br>8      | 443<br>4<br>14      |
| 2<br>2<br>-                               | <br> -<br> <br> -                        | -                                   | 1 -                               | $\begin{array}{ c c } \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline - \end{array}$ | 52<br>1<br>33<br>1 | 4<br>2<br>16<br>—        | 5<br>1<br>2  | 5<br>9<br>—  | 10<br>1<br>6<br>—                          | -<br>2<br>3<br>-                       | 5<br>4<br>3<br>—                     | 2<br>-<br>-<br>-                  | 17<br>7<br>12<br>— | 31<br>10<br>39<br>— |
| 83                                        | 25                                       | -                                   | 17                                | 125                                                                 | 481                | 185                      | 114          | 105          | 175                                        | 86                                     | 91*)                                 | 17                                | 369                | 773                 |
| 35                                        | 9                                        |                                     | 7                                 | 51                                                                  | 152                | 50                       | 49           | 28           | 55                                         | 26                                     | 20")                                 | 5                                 | 106                | 233                 |

<sup>\*)</sup> Thatfächlich nur Studirende ber gandwirthschaft.

|                                                                               |                            |              |            |                                           | Ric                                      | d.                                   |                                   |           | `           |                            | æ              | önigs         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                                                                               | -                          |              | nad        | j ber                                     | : Fal                                    | ultāt                                | ·                                 |           |             |                            | na             | h ber         |
| Provinzen,                                                                    | ğ                          |              |            |                                           | phil                                     | osopi                                | hische                            |           |             | 免                          |                |               |
| Lanbestheile.                                                                 | evangelisch - theologische | juristische  | mebizimfce | Philosphie, Philosogie<br>und Geschichte. | Rethematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien und gand-<br>wirthichaft. | Pharmagie und gabn-<br>belitunbe. | zusammen. | Eumme.      | evangelisch - theologische | juriftische    | mebizinifie   |
| Oftpreußen<br>Westreußen<br>Branbenburg                                       | <br> -<br> -               | -<br> -<br>1 | 1 -2       | -<br>3                                    | -<br>1<br>-                              | -<br>-                               | 111                               | 13        | 1<br>1<br>6 | 35<br>1<br>1               | 136<br>25<br>2 | 85<br>16<br>1 |
| Pommern                                                                       | _<br>_<br>_                | 1 1          | 1 2 2      | 2<br>2<br>2                               | <u>-</u>                                 | 1 1                                  |                                   | 2 3       | 3<br>5<br>6 | 1 -                        | 4 4 2          | 3<br>1<br>2   |
| Sachsen                                                                       | 34<br>—                    | 18<br>—      | 50<br>6    | 44                                        | 9                                        | <u>1</u>                             | -<br>2                            | 54<br>3   | 156<br>9    | 1 1                        |                | 1<br>-<br>-   |
| Westfalen                                                                     | -<br>-<br>-                |              | 1 -        | -<br>-<br>1<br>-                          | 1 -1 -                                   |                                      | 111                               | 1 -2 -    | 5<br>1<br>2 |                            | -<br>-<br>1    |               |
| Summe II.<br>Davon find im Sommer-<br>Semester 1878 imma-<br>trikulirt worden | 34                         | 21<br>12     | 69         | 54                                        | 14                                       | 1                                    | 2                                 | 71        | 195<br>56   | 40                         | 174<br>37      | 109           |

| berg.                                     |                                         | -                                    |                                   |                |                  |                            |               |                | 5                                          | Rarb                                    | arg.                                 |                                   |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Faful                                     | tät                                     |                                      |                                   |                |                  |                            |               | nad            | ) ber                                      | Faiul                                   | tăt                                  |                                   |                      |                      |
|                                           | phil                                    | dqola                                | ische                             |                |                  | fφe                        |               |                |                                            | phi                                     | ίσγορί                               | ifce                              |                      |                      |
| Philosopie, Philosogie<br>anb Geschichte. | Dathematif und Rafur-<br>wesenschaften. | Ramerallen und ganb.<br>wirthichaft. | Phermagie und Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.      | Summe.           | evangelisch . theologische | juriftische   | mebiziniste    | Philosophie, Philologie<br>und Geschichte. | Dethematit und Ratur-<br>wifenschaften. | Ramerallen und Land-<br>wirthichaft. | Phermagie und Bahn-<br>hellfunbe. | zusammen.            | Summe.               |
| 147<br>24<br>2                            | 75<br>14<br>1                           | 9 1                                  | 12<br>3<br>-                      | 243<br>42<br>4 | 499<br>84<br>8   |                            | 1<br>3        | 3<br>1<br>8    | <br>-3                                     | - 2                                     | 111                                  | 1 1 1                             | -<br>-<br>5          | 3<br>2<br>16         |
| 2<br>2<br>5                               | -<br>2<br>1                             | _<br>_<br>_                          | 1 1 -                             | 3<br>5<br>6    | 12<br>11<br>10   | 1<br>-<br>1                | 1<br>1<br>2   | 4 2 3          | $\frac{1}{3}$                              | -<br>2                                  | 111                                  | 1                                 | 1<br>1<br>5          | 7<br>4<br>11         |
| 1 1                                       |                                         | _<br>_<br>_                          | <br> -<br> -                      | 1 1            | 2<br>1<br>1      | 2<br>-<br>-                | 4 -3          | 3<br>3<br>1    | 6<br>-<br>4                                | 3<br>1<br>1                             | i 1 1                                | 1<br>-7                           | 10<br>1<br>12        | 19<br>4<br>16        |
| 1 2                                       | -                                       | _<br>_<br>_                          | <br> -<br> -                      | 1 2 -          | -<br>1<br>3<br>- | 6<br>44<br>2               | 14<br>38<br>7 | 14<br>31<br>14 | 5<br>49<br>8<br>—                          | 7<br>33<br>6<br>—                       | 1111                                 | 8 19 4                            | 20<br>101<br>18<br>— | 54<br>214<br>41<br>— |
| 188                                       | 93                                      | 11                                   | 17                                | 309            | 632              | <b>5</b> 6                 | 74            | 87             | 79                                         | 55                                      |                                      | 40                                | 174                  | 391                  |
| 34                                        | 16                                      | 2                                    | 7                                 | 59             | 119              | 15                         | <b>36</b>     | 32             | 25                                         | 19                                      | _                                    | 13                                | 57                   | 140                  |

|                                                                    |                           | M                                          | linste                              | <b>3</b> ,     |        | Bre                     | nus                         | berg.        |                            |                         |                   | (                | <b>B</b> efam                            | mtzal                                   | )[                                    |                                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                    | no                        | ich b                                      | er F<br>tät                         | <b>a</b> -     |        | nach<br>Fafi            | ber<br>ultät                |              | <del>-</del>               |                         | ī                 | ia <b>ch</b> t   | er F                                     | afultä                                  | it                                    |                                   |                   |                    |
| Provinzen,                                                         | ģe                        | iq<br>¢                                    | hilofo<br>hifa                      | e .            |        |                         | ifol. 10                    |              | φe                         | ٩                       |                   |                  |                                          | philo                                   | [op\$                                 | ische                             |                   |                    |
| Lanbestheile.                                                      | tatholisch - theologische | Philofophle, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathemail und Ratur-<br>wisenschen. | zusammen.      | Summe. | fatholifd - theologifde | philosop.: Philos., Philol. | Summe.       | evangelisch - theologische | tatholisch theologische | juriftische       | medizinische     | Philosphie. Philologie<br>und Gefdichte. | Methematif unb Raiur-<br>wisenschaften. | Remeralten und ganb.<br>wirthfichaft. | Pharmagie und Babu-<br>beiffunde. | zusammen.         | Aberhaupt.         |
| Oftpreußen .<br>Westpreußen<br>Branbenburg                         | 2 -                       | 1                                          | 1 1                                 | 1              | 3      | 9 2                     | 5 1 -                       | 14<br>3<br>- | 41<br>10<br>86             | 11<br>5<br>2            | 192<br>139<br>292 | 110<br>75<br>140 | 102                                      |                                         | 7                                     | 14<br>11<br>26                    | 160               | 669<br>389<br>977  |
| Pommern .<br>Posen<br>Schlesten                                    | 111                       | 1 1 1                                      |                                     | 111            | 1 1    |                         | <u> </u>                    |              | 86<br>23<br>56             | -<br>3<br>47            | 149<br>205<br>327 | 79<br>111<br>201 | 110                                      | 39                                      | 15                                    | 20<br>19<br>36                    | 202<br>183<br>565 | 516<br>525<br>1196 |
| Sachsen Schleswig                                                  | 3                         | 2                                          | _                                   | 2              | 5      |                         | -                           | -            | 135<br>37                  |                         | 181<br>31         | 93<br>60         |                                          |                                         | 30<br>4                               |                                   |                   |                    |
| Hannover .<br>Westfalen .<br>Hessen-Nassau                         | 10<br>61<br>2             | 85<br>6                                    | 27<br>27<br>3                       | 10<br>112<br>9 | 173    |                         | 1 1                         | -            | 66<br>39<br>51             | 10<br>62<br>14          |                   | 103              | 150                                      |                                         | 14                                    | 19                                | 337<br>261<br>181 | 62t<br>615<br>367  |
| Rheinprovinz<br>PohenzoUern                                        | <b>23</b>                 | 47                                         | 14                                  | 61<br>—        | 84     | <b>-</b>                | <del></del>                 | _            | 65<br>1                    | 113                     | 255<br>1          | 172<br>1         | 206                                      | 122                                     | 16<br>—                               | <b>30</b>                         | 37 <b>4</b><br>—  | 979<br>3           |
| Summe II. Davon find im Sommer- Semester 1878 immatrifusirt worden | 101<br>29                 | 150<br>38                                  | 46<br>17                            | 196<br>55      |        | 11                      | 6                           |              | 696<br>221                 |                         |                   | 1263<br>315      |                                          |                                         |                                       | 246<br>73                         | 3481<br>953       | 785)<br>222:       |

III. Immatrifulirte Richt = Preußen.

|                                                          |                     |              |             | }                                         | Berlin               | t.                                  |                                  |              |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                          |                     |              | nac         | ber                                       | Fatul                | ät                                  |                                  |              |                    |
|                                                          | ſφe                 |              |             |                                           | þþi                  | losopi                              | jische                           |              |                    |
| Lanb.                                                    | evangeltheologische | juriftishe   | mebizinifce | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefcichie. | Rathematif u. Ratur- | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthfchaft. | Pharmagie u. Babu-<br>beilfunbe. | zufammen.    | Summe.             |
| 1. Nebrige Reichsländer.                                 |                     |              | <u> </u>    |                                           |                      |                                     |                                  |              |                    |
| Anhalt                                                   | •                   | 7<br>1<br>2  | 1           | 6 1                                       | 2<br>2               | •                                   | •                                | 6<br>3<br>2  | 14<br>5<br>4       |
| Braunschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen               | •                   | 10<br>3      | 2           | 7<br>3<br>2                               | 4 1                  |                                     | •                                | 11<br>4<br>2 | 23<br>9<br>2       |
| Hamburg                                                  | •                   | 2<br>2       | 1<br>1      | 3<br>- 3<br>1<br>1                        | 4<br>6               | •                                   | 1                                | 7<br>9<br>2  | 10<br>11<br>3<br>2 |
| Lübed                                                    | 2                   | 1<br>10<br>2 | 1<br>4<br>2 | 3<br>21<br>3                              | 1<br>4<br>1          | •                                   | •                                | 4<br>25<br>4 | 6<br>39<br>10      |
| Olbenburg<br>Renß                                        | i<br>•              | 7<br>1<br>6  | 2 . 2       | 3<br>3                                    | 1 6                  |                                     | 1                                | 4<br>10      | 14<br>1<br>18      |
| Sachsen, Großherzogthum<br>, Perzogthümer<br>Schwarzburg | 1 1                 | 1<br>11<br>5 | 2<br>2<br>1 | 2<br>6<br>4                               | 2 2 2                |                                     |                                  | 4<br>8<br>6  | 8<br>22<br>13      |
| Walbeck                                                  | i                   | i            | i           | <b>2</b><br>·                             | 1                    | :                                   | •                                | 2            | 2<br>4             |
| Summe III. 1.                                            | 7                   | 72           | 25          | 74                                        | 40                   |                                     | 2                                | 116          | 220                |
| 2. Sonstige vormals zum b                                | entsche             | n Bu         | ib geh      | örige                                     | '<br>Länd            | er.                                 |                                  |              |                    |
| Desterreich, cisleithanische<br>Länder                   | . :                 | •            | 3           | 9                                         | 3                    | <b>1</b>                            | •                                | 13           | 16                 |
| Summe IU. 2. für fic.                                    |                     |              |             |                                           |                      |                                     |                                  |              |                    |

|                                                           |                    | <del></del>         |             |             | 801                                        | nu.                                     |                                     |                                  |              |              |                       | <del>_</del>        |             | Bre <b>s</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                           |                    |                     | na          | of t        | er {                                       | fatul                                   | (tät                                |                                  |              |              |                       |                     | nad         | ber          |
|                                                           | ξφε                | क्                  |             |             |                                            | philo                                   | joph                                | ifce                             |              | ,            | (de                   | φe                  |             |              |
| Eanb.                                                     | wangeltheologifche | fathol theologifche | juriftische | mebizinifce | Philosopie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathemailt u. Rainr-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmajie u. Babn-<br>heilfunde. | zusammen.    | Summe        | evangel. theologische | tathol theologifche | juriftische | mediziniste  |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                  |                    |                     |             |             |                                            |                                         |                                     |                                  |              |              |                       |                     |             |              |
| Anhalt                                                    | •                  | •                   | 1<br>3      | 1<br>2      | •                                          | 1<br>2                                  | 1 .                                 | •                                | 2<br>2<br>1  | 4 7          | •                     | •                   | •           | :            |
| Braunschweig<br>Bremen                                    | •                  | •                   | 3           | •           | 4<br>2                                     | •                                       | •                                   | 1                                | 1<br>4<br>2  | 1 7 2        | •                     | •                   | •           |              |
| Hamburg                                                   | :<br>1             |                     | 3<br>1      | 2           | 5                                          | 3<br>3<br>1                             | 2                                   | •                                | 3<br>10<br>1 | 6<br>14<br>1 |                       | •                   | •           | •            |
| Litbect                                                   | •                  |                     | 2<br>1      | •           | 1<br>2                                     | •                                       |                                     | •                                | 1<br>2       | 3            | •                     | •                   | •           | •            |
| Olbenburg                                                 | •                  | •                   | 1 .         | •           | 3<br>1                                     | 1                                       | •                                   | •                                | 4<br>2       | 5<br>·<br>2  | •                     | •                   | •           | •            |
| Sachsen, Großherzogthum<br>", Herzogthümer<br>Schwarzburg | •                  | •                   | 2           | •           |                                            | •                                       | 1                                   | 1                                | 2<br>1       | 4            | •                     | •                   | •           | •            |
| Walbed                                                    | •                  | •                   | 1           | •           |                                            | •                                       | •                                   |                                  | •            | 1            | •                     | •                   |             | •            |
| Summe III. 1.                                             | 1                  | 1,                  | 18          | 5           | 19                                         | 12                                      | 5                                   | 2                                | <b>3</b> 8   | 63           | •                     | •                   |             |              |
| 2. Sonstige vormals zum b                                 | ents               | hen                 | Sup         | ib g        | cþör                                       | ige :                                   | Läul                                | er.                              |              |              |                       |                     |             |              |
| Desterreich, cisseithanische Länber                       |                    | !<br>!              | • ;         | •           | •                                          | •                                       | •                                   | •                                | •            | •            | •                     | •                   |             | 3            |
| Summe III. 2. für fic.                                    |                    |                     |             |             |                                            |                                         |                                     |                                  |              |              |                       |                     |             |              |

| len.                                       |                    |                                     |                                   |           |        |                       |            |              | •                                         | Götti:                                 | tgen.                               |                                  |              |               |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Fahil                                      | tät                |                                     |                                   |           |        |                       |            | na           | ch ber                                    | Fatu                                   | <u> </u>                            |                                  |              |               |
|                                            |                    | iqejoj                              | ijce                              |           |        | <u>\$</u>             |            |              | Ī                                         |                                        | lojopi                              | þifæ                             |              |               |
| Philipphie, Phila-<br>logie in Geschichte. | Rethment u. Retur- | Ramerulien u. ganb-<br>wirthichaft. | Phermajie m. gağın-<br>belitunde. | zusammen. | Summe. | evangel -theologifche | jurifiisse | mebizinifche | Phinfephie, Phile-<br>logie u. Gefchafte. | Mathemail n. Ratur-<br>wilfenfchaften. | Rameralien u. banb.<br>mirthfchaft. | Pharmate n. 3afer-<br>briffnabe. | jufammen.    | Summe.        |
| :                                          |                    | •                                   | 1                                 | 1         |        |                       | 1 2        | •            | •                                         | . y                                    |                                     | :                                | 1 2          | 1<br>3<br>3   |
| •                                          | 1                  |                                     | :                                 | 1         | •      | 7                     | 7<br>11    | 8 2 1        | 10<br>4<br>1                              | 11<br>i                                | 1 2                                 | :                                | 33<br>6<br>3 | 45<br>20<br>3 |
| :                                          |                    | :<br>  :                            |                                   |           |        | 28 .<br>}             | 9<br>3     | 3            | 3                                         | 1 3                                    |                                     | :                                | 5<br>9       | 16<br>3<br>5  |
| •                                          |                    |                                     |                                   | •         | •      | 1                     | 3 9        |              | 3 3                                       | 1 1                                    | 1                                   | :                                | 3<br>4<br>4  | 7<br>13<br>6  |
| :                                          | :                  | -                                   | 1                                 | 2         | g      | :                     | 12         | 1            | 5<br>9                                    | 2                                      |                                     | :                                | 7            | 19<br>7       |
| i                                          | :                  | :                                   | <b>1</b>                          | 1 1 .     | 1 1    | i                     | 4<br>2     | 2<br>1       | ·<br>7                                    | 1                                      | :                                   | -                                | 18           | 7<br>12       |
| :                                          | :                  | :                                   |                                   |           | :      | :                     | 1 1        | :            | 1 .                                       | i                                      | :                                   | i                                | 1 2          | 9<br>3        |
| 2                                          | 1                  |                                     | 3                                 | 6         | b      | 12                    | 70         | 17           | 41                                        | 27                                     | 4                                   | 3                                | 75           | 174           |
| 3                                          | <br> <br>  .       |                                     |                                   | 4         | 6      |                       | 4          | .            | 9                                         |                                        |                                     | !<br>  .                         | 3            | 7             |
|                                            | ì                  | <br> <br>                           | <u>r</u>                          |           | -      |                       |            |              |                                           | ,<br>                                  |                                     |                                  |              |               |

|                                                          |                     |            |              | G                                          | reifs                                   | walb                                | •                                |            |             |                     |             |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                          |                     |            | nad          | ber                                        | Fal                                     | ultät                               |                                  |            |             |                     | •           | nac          |
|                                                          | (de                 |            |              |                                            | phil                                    | ofop                                | bische                           |            |             | foe                 |             |              |
| E a n b.                                                 | evangeltheologifche | juriftifce | mebizinische | Philosopie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathemaill u. Rainr-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmajie n. Babn-<br>heilfunde. | zusammen.  | Summe.      | evangeltheologifche | juriftische | mebizinische |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                 |                     |            |              |                                            |                                         |                                     |                                  |            |             |                     |             |              |
| Anhalt                                                   | :                   |            | 1            | •                                          | •                                       |                                     | •                                | •          | 1           | 9                   | 7           | 2<br>·       |
| Brannschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen               | . 1                 |            |              | 1                                          | 1                                       | •                                   | i                                | 2<br>1     | 2<br>1<br>• | 1                   |             | 1<br>•       |
| Hamburg<br>Deffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmold       | ·<br>{:             | •          | i<br>i       |                                            | 1                                       | •                                   | •                                | 1 1        | 1<br>1      |                     | •           | 1            |
| Lübed                                                    | •                   |            | 1 4 2        | 5                                          | •                                       | •                                   | •                                | 5          | 1<br>9<br>2 | •                   | •           | •            |
| Oldenburg<br>Reuß                                        | •                   | •          | 1<br>5       | 1                                          | •                                       | •                                   | i                                | 1 . 2      | 2<br>7      | 1 .                 | 2           | 1<br>1<br>2  |
| Sachsen, Großherzogth.<br>", Perzogthümer<br>Schwarzburg | •                   | •          |              | •                                          | 1                                       | •                                   | •                                | <b>1</b> · | 1 .         | •                   | 1           | •            |
| . Walbeck                                                | •                   | •          | •            | 1                                          | •                                       | •                                   | •                                | 1          | 1           | •                   | •           | •            |
| Summe III. 1.                                            | •                   | •          | 16           | 10                                         | 3                                       | •                                   | 2                                | 15         | 31          | 11                  | 10          | 8            |
| 2. Souflige vormals zum                                  | bent                | den        | Bur          | d ge                                       | <b>þö</b> rig                           | ge Li                               | inder                            | •          |             |                     |             |              |
| Desterreich, cisseithanische gänber                      | •                   | •          |              | •                                          | •                                       | . j                                 |                                  | •          | •           |                     | •           | ·            |
| Summe III. 2. fftr fic.                                  |                     |            |              |                                            |                                         |                                     |                                  |            |             |                     |             |              |

| Hane.                                      | •                                       |                                     |                                  |              |                  |                     |            |              |                                             | Riel.                                   |                                     |                                  |           | _           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| der F                                      | afultä                                  | it                                  |                                  |              |                  |                     |            | nach         | der F                                       | akultä                                  | t                                   |                                  |           |             |
|                                            |                                         | osoph                               | ische                            |              |                  | ίφε                 |            |              |                                             |                                         | osoph                               | ische                            |           |             |
| Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailt u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmajie u. Bahn-<br>heilfunbe. | zusammen.    | Summe.           | evangeltheologifche | juriftishe | mebizinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wissenschaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmagle u. Bahn-<br>heilfunde. | zusammen. | Summe.      |
| <b>10</b> :                                | 4                                       | 3 1                                 | <b>2</b>                         | 19<br>1      | 37<br>1          | 1 :                 |            | 1<br>2       | :                                           | i<br>i                                  |                                     |                                  | 1         | 1<br>2<br>3 |
| •                                          | :                                       | 5 . 1                               |                                  | 1            | 6<br>1<br>1      | :                   | •          | 2            |                                             | •                                       |                                     |                                  | •         | 2           |
| 1                                          | 3                                       | 2<br>·<br>·<br>1                    | 1                                | 3<br>3<br>1  | 3<br>4<br>1<br>1 |                     |            | 2            | 1 .                                         | 5                                       |                                     |                                  | 6         | 8<br>•<br>• |
| 3<br>2                                     | 1                                       | 3                                   | 1 .                              | 8<br>3       | 8<br>3           |                     |            | 2            |                                             | 3                                       |                                     |                                  | 3         | 5           |
| 3<br>1<br>2                                | 1 1                                     | 1 . 9                               | ·<br>  i                         | 4<br>2<br>13 | 6<br>3<br>17     | 1                   | 2 . 1      | 5<br>3       | 6                                           | 4                                       |                                     |                                  | 10        | 18<br>4     |
| 3<br>5                                     | 1 1                                     | 4                                   |                                  | 1<br>8<br>5  | 2<br>8<br>5      |                     | ·<br>  i   |              |                                             | 1 1                                     | :                                   |                                  | 1<br>i    | 1 . 2       |
| •                                          |                                         |                                     | :                                | :            | :                |                     | :          |              | :                                           |                                         |                                     | •                                |           | :           |
| 30                                         | 12                                      | 31                                  | 5                                | 78           | 107              | 2                   | 5          | 17           | 7                                           | 15                                      | •                                   |                                  | 22        | 46          |
| •                                          |                                         | 3                                   |                                  | 3            | 3                |                     | •          | •            |                                             |                                         |                                     |                                  |           |             |
|                                            |                                         |                                     |                                  |              |                  |                     |            |              |                                             |                                         |                                     |                                  |           |             |

|                                                      |                     |           |             | Ω                                          | önig                                   | Sberg                              | 3.                               |           |               |                    |              |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                                      |                     |           | nad         | ber ber                                    | Fal                                    | ultät                              |                                  |           |               |                    | <del> </del> | паф         |
|                                                      | iğ.                 |           |             |                                            |                                        |                                    | hilche                           |           |               | iste               |              |             |
| 2 anb.                                               | evangeltheologische | jurifilde | mebizinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemailt u. Raiur-<br>wiffenicaften. | Rameraften u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmajie u. Zabn-<br>hellfunde. | zusammen. | Summe.        | evangeltheologifce | juristiche   | medizinifae |
| 1. Uebrige Reichelander.                             |                     |           |             |                                            |                                        |                                    |                                  |           |               |                    |              |             |
| Anhalt                                               | •                   | •         | •           | •                                          | •                                      | •                                  | •                                | •         | •             | •                  | •            | 1           |
| Braunschweig                                         |                     | •         | •           | •                                          | •                                      | •                                  | •                                |           | •             | •                  | •            | 1           |
| Hamburg                                              |                     | •         | •           |                                            | •                                      | •                                  | •                                | •         |               | 1                  | 2            | 2<br>1<br>1 |
| Libed                                                |                     | •         | 1           | 1                                          | •                                      | •                                  | •                                | 1         | 2             | •                  | 1            | 2<br>3<br>• |
| Olbenburg                                            |                     | •         |             | •                                          | •                                      | •                                  | •                                | •         | :             | 1<br>·             | 1            | 4           |
| Sachsen, Großherzogth. ,, , Herzogthümer Schwarzburg |                     | •         | •           | 1 .                                        | •                                      | •                                  | •                                | · 1 ·     | <b>1</b><br>• | •                  | 3            | 4           |
| Walbeck                                              |                     | •         |             |                                            | • •                                    | 1                                  | •                                | i         | 1             | •                  | •            | •           |
| Summe III. 1.                                        | •                   | •         | 1           | 2                                          | •                                      | 1                                  | •                                | 3         | 4             | 2                  | 7            | 19          |
| 2. Souftige vormals jum                              | bent                | i den     | Bui         | ib ge                                      | <b>þöri</b> g                          | ge Li                              | inder                            | •         |               |                    |              |             |
| Desterreich, cisleithauische Länder                  |                     | •         |             | •                                          | •                                      | •                                  | •                                | •         | •             |                    | •            | 1           |
| Summe III. 2. für fic.                               |                     |           |             |                                            |                                        |                                    |                                  |           |               |                    |              |             |

| Marb                                       | urg.                                    |                                     |                                  |                  |                  |                    | 9                                          | Rünste                                 | r.        |                | Brannsberg. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| ber F                                      | akultät                                 | ,                                   |                                  |                  |                  | na                 | t ber                                      | Fatul                                  | tät       |                |             |
|                                            |                                         | losoph                              | iste                             |                  |                  | Ąe                 | ph                                         | losoph                                 | ische     |                |             |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemailf u. Ratur-<br>wissenschaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmazie u. Bahn-<br>hefffunde. | zufammen.        | Summe.           | tatholtheologische | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | zufammen. | Summe.         | •           |
| 1                                          | •                                       | •                                   | 1                                | 1<br>1           | 2<br>1           | •                  | •                                          | •                                      | •         |                | •           |
| •                                          | 1<br>:                                  | •                                   | •                                | 1<br>•           | 2<br>·           |                    | 1 .                                        | •                                      | 1<br>•    | 1<br>•         | • •         |
| 1<br>1<br>2                                | •                                       | •                                   | 2 .                              | 3<br>1<br>2<br>1 | 3<br>4<br>5<br>2 | •                  | •                                          | •                                      |           | •              | • •         |
| 1                                          | 1                                       | •                                   |                                  | 2                | 2<br>6           | •                  |                                            |                                        | •         | •              | •           |
| 1                                          | •                                       | •                                   |                                  | 1<br>•           | 6                | 14                 | 7                                          | 1 .                                    | 8         | <b>22</b><br>: | • •         |
| ;<br>1                                     | 3                                       | •                                   | 2                                | 6                | 13               | :                  |                                            |                                        | •         | •              | •           |
| 1 .                                        | •                                       | •                                   | 2                                | 3                | 3                | :                  | :                                          |                                        | •         | •              | •           |
| 9                                          | 6                                       | •                                   | 7                                | 22               | 50               | 14                 | 8                                          | 1                                      | 9         | 23             | •           |
| •                                          | •                                       | •                                   | ٠                                | •                | 1                | ٠                  | <u> </u>                                   | •                                      | •         | •              | •           |

|                                                                | L                   |                       |               |               | @efe                                       | ammtz               | ahl                |                   |               |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                                |                     |                       |               | паф           | ber :                                      | Fafult              | ät                 |                   |               | T              |
| 9 4                                                            | fde                 | 3                     | 1             | 1             |                                            | þi                  | hilofo             | phildo            | t             |                |
| ¥ а п в.                                                       | evangeltheologifche | lathol - theologifice | juriftifde    | mebizinifde   | Philofophie, Philo-<br>logie # Beichichie. | Durbemairf u Rafur- | Ramerallen E ganb. | Pharmaile a Babn- | gufammen.     | Gumme.         |
| . Uebrige Reichelander.                                        |                     |                       |               | 1             | i                                          | i                   |                    | 1                 | <del>i</del>  | 1              |
| Anhalt<br>Baben<br>Baiern                                      | 10                  | i                     | 14<br>3<br>8  | 3<br>4<br>5   | 17 2                                       |                     | 1                  | 3                 | 10            | 56<br>17<br>19 |
| Braunschweig                                                   | 7 2                 | :                     | 17<br>17      | 19<br>6<br>1  | 19<br>11<br>5                              | 1                   | 6 2                |                   |               | 81<br>40<br>8  |
| Damburg<br>Deffen, Großberzogthum .<br>Lippe-Detmold Chaumburg | 2<br>2<br>} .       | :                     | 14<br>3<br>5  | 3<br>6<br>6   | 9<br>9<br>5                                |                     | 2 2                | 3                 | 25            | 47<br>36<br>22 |
| Labed<br>Medlenburg-Schwerin<br>"Strelit                       | 1 2                 | :                     | 6<br>21<br>4  | 4<br>14<br>4  | 5<br>36<br>8                               | 10<br>2             | 1<br>3<br>1        | i                 | 8<br>50<br>11 | 19<br>85<br>21 |
| Olbenburg<br>Reuf                                              | <b>4</b><br>:       | 14                    | 22<br>1<br>13 | 13<br>1<br>13 | 29<br>1<br>10                              | 9<br>1<br>9         | 1 . 9              | :                 | 39<br>2<br>32 | 92<br>4<br>58  |
| ", Großherzogthum<br>", Berzogthumer .<br>Schwarzburg          | 1<br>1<br>2         | :                     | 2<br>20<br>8  | 2<br>8<br>2   | 3<br>11<br>17                              | 5<br>7<br>4         | 5                  | 1<br>3            | 9<br>26<br>21 | 14<br>65<br>33 |
| Balbed                                                         | i                   | :                     | 2 2           | i             | 5                                          | •                   | i                  | 2                 | 7             | 9 8            |
| Summe III. 1.                                                  | 35                  | 15                    | 182           | 108           | 202                                        | 117                 | 41                 | 24                | 384           | 794            |
| Couftige bermale jum ben                                       | t <b>já</b> tu      | Buni                  | gehi          | rige !        | Läube                                      | t.                  |                    |                   |               |                |
| Defterreich, eisleithanische Canber                            |                     | . 1                   | 4             | 6             | 14                                         | 3                   | 5                  | 1                 | 23            | 33             |
| Summe III. 2, fpr fic.                                         | <u></u>             | 1                     |               | -             | 1                                          |                     | 1                  |                   |               | <del></del>    |

|                                                                                       |                       |               |              |                                             | Berli                                   | l.                                 |                                  |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                       |                       |               | nach         | ber F                                       | atultä                                  | it                                 |                                  |           |         |
|                                                                                       | íфe                   |               |              |                                             |                                         | losoph                             | ische                            |           |         |
| Lanb.                                                                                 | evangel.stheologische | juristische   | mebizinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralten u. ganb.<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babu-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.  |
| 3. Nebrige europäische Stac                                                           | rten.                 |               |              |                                             |                                         |                                    |                                  |           |         |
| Belgien                                                                               | •                     | 1             |              |                                             |                                         |                                    |                                  |           | 1       |
| Dänemark                                                                              |                       |               |              | 3                                           |                                         |                                    |                                  | 3         | 3       |
| Griechenlanb                                                                          |                       | 1             | 3            | ] .                                         |                                         |                                    |                                  |           | 4       |
| Großbritannien                                                                        | 1                     | i             |              | 2<br>3                                      | 5                                       | :                                  |                                  | 7         | 8<br>6  |
| Niederlande                                                                           |                       |               | 1            |                                             |                                         |                                    |                                  |           | 1       |
| Desterreichische nicht beut-<br>sche Länder                                           | 2                     | 10            |              | 15                                          |                                         |                                    |                                  | 15        | 27      |
| Portugal                                                                              |                       | . 4           |              |                                             |                                         |                                    |                                  | :         | 11      |
| Rumānien                                                                              |                       |               | 21           | 11                                          | 10                                      | 1                                  |                                  | 5<br>21   | 42      |
| Schweben und Rorwegen                                                                 |                       | 1             |              | 2                                           |                                         |                                    |                                  | 2         | 3       |
| Schweiz                                                                               | 1                     | 1 .           | 1 .          | 5                                           | 3                                       |                                    |                                  | 8         | 11      |
| Spanien                                                                               |                       |               | 1            |                                             |                                         |                                    |                                  |           | 1       |
| Türkei                                                                                | ·                     | 1             | •            | <u> </u>                                    | •                                       |                                    | •                                | ٠         | 1       |
| Summe III. 3.                                                                         | 5                     | 20            | 29           | 45                                          | 19                                      | 1                                  | •                                | 65        | 119     |
| 4. Anherenropäische Länder                                                            | •                     |               | 9            |                                             |                                         |                                    |                                  |           | 0       |
| Afrika                                                                                | 4                     | 3             | 2<br>4       | 12                                          | 8                                       | •                                  | •                                | 20        | 2<br>31 |
| Asten                                                                                 | •                     | <b>2</b><br>• | •            | 1                                           | •                                       | •                                  | •                                | •         | 2<br>1  |
| Summe III. 4.                                                                         | 4                     | 5             | 6            | 13                                          | 8                                       | •                                  | •                                | 21        | 36      |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Sommer-<br>Semester 1878 immatritu-<br>lirt worden | 16                    | 97            | 63           | 141                                         | 70                                      | 2                                  | 2                                | 215       | 391     |
| lirt worden                                                                           | 2                     | 34            | 15           | 28                                          | 25                                      | 1                                  |                                  | 54        | 105     |

|                                                                                        |                       |                   |             |              | 80                                          | nu.                                    |                                    |                                 |           |           |                       |                    |             | Brti        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                                        |                       |                   | na          | dy b         | er F                                        | acul                                   | tăt                                |                                 |           |           |                       |                    | nad         | h ber       |
| <b>9</b> 6                                                                             | ifce                  | фe                |             |              |                                             | phila                                  |                                    |                                 | -         |           | ifde                  | <b>de</b>          |             |             |
| Lanb.                                                                                  | evangel. theologifche | tatholtheologifde | juristische | mebizinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur<br>wiffenschaften. | Rameralten u. Land.<br>wirtbicaft. | Pharmajle u. Babn-<br>beifunbe. | zufammen. | Summe.    | evangel etheologische | tatholtheologifche | juristische | mebizinifce |
| 3. Uebrige europäische Si                                                              | aate                  | n.                |             |              |                                             |                                        |                                    |                                 |           |           |                       |                    |             |             |
| Belgien                                                                                | :                     |                   | •           | •            | 2                                           |                                        | •                                  | •                               | . 2       |           |                       | •                  | •           | •           |
| Griechenlanb                                                                           | 4                     |                   | •           | 1            | 3                                           | 9                                      | •                                  | •                               | 12        | 17<br>•   | •                     | •                  | •           | •           |
| Nieberlande                                                                            |                       | 1                 | 5           | 2            | ·                                           | 3                                      | 1                                  | 3                               | 7         | 15<br>1   |                       | •                  | •           |             |
| Portugal                                                                               | :                     |                   | i           |              | 5                                           |                                        | 1                                  | •                               | . 7       | . 1 7     | •                     | •                  |             | 1           |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                       | i                     |                   |             | •            | 1<br>3                                      | 1                                      |                                    | •                               | 4         | 1<br>5    |                       | •                  | •           |             |
| Spanien                                                                                | :                     |                   |             |              | 1                                           |                                        | •                                  | ٠                               | 1         | 1 .       |                       |                    |             |             |
| Summe III. 3                                                                           | 5                     | 1                 | 6           | 3            | 15                                          | 14                                     | 3                                  | 3                               | 35        | 50        |                       |                    | 1           | 2           |
| 4. Angerenropäische Lände                                                              | ı                     |                   |             |              |                                             |                                        |                                    |                                 |           |           |                       |                    |             |             |
| Afrila                                                                                 | 2                     |                   | 1           | 2            |                                             | 5                                      | •                                  | 1                               | 11        | 16        |                       |                    |             |             |
| Aften                                                                                  | •                     | •                 | •           | 1            | 1                                           | •                                      | •                                  | •                               | 1         | 2         |                       | •                  | •           | •           |
| Summe III. 4.                                                                          | 2                     | •                 | 1           | 3            | 6                                           | 5                                      | •                                  | 1                               | 12        | 18        |                       | •                  | •           | •           |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Som-<br>mer-Semester 1878 imma-<br>tritulirt worden | 8                     | 2                 | 25<br>12    | 11           | 40                                          | 31                                     | 8                                  | 6                               | 85<br>36  | 131<br>58 | •                     | •                  | 1           | 4           |

| lan.                                      |                                         |                                    |                                  |           |        |                     |             |              | Œ                                          | öttin                                  | gen.                                |                                  |           | <del></del> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Fatul                                     | tät                                     |                                    |                                  | -         |        |                     |             | nac          | <b>h</b> ber                               | Fatu                                   | Ität                                |                                  |           |             |
|                                           |                                         | ofoph                              | ische                            |           |        | <u>t</u>            |             |              |                                            | 1 4                                    | losopt                              | ische                            |           |             |
| Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Rathemailf u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn.<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juristische | mebizinische | Philosophe, Philo-<br>logie u. Befchichte. | Mathematil n. Ratue<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. ganb-<br>wirthfchaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.      |
| •                                         | •                                       |                                    | •                                |           | •      |                     |             | •            | 2                                          | 1                                      |                                     | •                                | 1<br>2    | 1<br>2      |
| 1                                         | •                                       |                                    | •                                | i<br>i    | i      | 2                   | 1 1         |              | 2<br>3                                     | 2                                      |                                     | •                                | 2<br>5    | 3<br>7<br>1 |
| •                                         |                                         |                                    |                                  | •         |        |                     |             | 1            | 1                                          | 1                                      |                                     | •                                | 2         | 3           |
| 5                                         | •                                       |                                    |                                  | 5         | 6      |                     |             |              |                                            |                                        |                                     |                                  | •         | •           |
| •                                         | •                                       |                                    |                                  | . 4       | 6      | :                   |             | •            | 1                                          |                                        |                                     |                                  | 2         | 2           |
| •                                         |                                         |                                    | •                                | •         |        | 2<br>2              | 1           | 1 1          | 1 1                                        | i<br>i                                 |                                     | 1                                | 2         | 3<br>6      |
| <u>.</u>                                  | •                                       | •                                  | •                                | i         | i      |                     | •           | •            | •                                          |                                        |                                     | •                                | •         | •           |
| 11                                        | •                                       | •                                  | •                                | 11        | 14     | 4                   | 3           | 3            | 11                                         | 6                                      | •                                   | 1                                | 18        | 28          |
| i                                         | 1                                       | •                                  | •                                | 2         | 2      | i                   | 1<br>6      | 2<br>11      | 1                                          | 9                                      | i                                   | i                                | 12        | 3<br>30     |
| •                                         | :                                       | •                                  |                                  | •         | •      | •                   | •           | i            | •                                          | •                                      |                                     | •                                | •         | i           |
| 1                                         | 1                                       | •                                  | •                                | 2         | 2      | 1                   | 7           | 14           | 1                                          | 9                                      | 1                                   | 1                                | 12        | 34          |
| 17                                        | 2                                       | ٠                                  | 4                                | 23        | 28     | 17                  | 84          | 34           | 55                                         | 42                                     | 6                                   | 5.                               | 108       | 243         |
| 2                                         | 1                                       |                                    | .                                | 3         | 3      | 7                   | 49          | 9            | 20                                         | 11                                     | 2                                   |                                  | 33        | 98          |

|                                                                                       |                     |             |             | G                                          | reifs                                  | wald                                | •                                |           |        |                     |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------------|
|                                                                                       |                     |             | nad         | h ber                                      | Fal                                    | ultät                               |                                  |           |        |                     |           | паф         |
|                                                                                       | ifde                |             |             |                                            |                                        | ρίορξ                               | isthe                            |           |        | iføe                |           |             |
| 2 a n b.                                                                              | evangeltheologifche | juristische | mebizinifce | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Rameralien u. gand-<br>wirthichaft. | Phermagie u. Babu-<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juristige | mebizinifce |
| 3. Uebrige enropäische Stat                                                           | iten.               |             |             |                                            |                                        |                                     |                                  |           |        |                     |           |             |
| Belgien                                                                               | •                   | •           |             |                                            | •                                      |                                     |                                  | •         | •      | •                   |           | •           |
| Griechenland                                                                          | •                   | •           | i           | :                                          | •                                      |                                     | 1                                | 1         | 2      | •                   |           |             |
| Rieberlande                                                                           |                     | 1           | 1           |                                            |                                        |                                     | •                                | •         | 2      | 7                   | 1         | •           |
| Portugal                                                                              | 1                   | •           | 1           | •                                          |                                        | •                                   |                                  | •         | 2      | :                   |           | 1           |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                      | •                   | •           | •           | •<br>•                                     | •                                      | •                                   |                                  | 2         | 2      |                     |           | •           |
| Spanien                                                                               | •                   | •           | •           | •                                          | •                                      | •                                   | •                                | •         | :      | :                   | •         |             |
| Summe III. 3.                                                                         | 1                   | 1           | 3           | 2                                          | •                                      | •                                   | 1                                | 3         | 8      | 7                   | 1         | 2           |
| 4. Anherenropäische Länder.<br>Afrita                                                 |                     |             |             |                                            |                                        | •                                   |                                  | •         |        |                     | •         |             |
| Amerika                                                                               |                     | •           | 3           | •                                          | 2                                      | •                                   | •                                | <b>2</b>  | 5      | •                   | •         | 2           |
| Australien                                                                            | <u> </u>            | •           | 3           | ·                                          | 2                                      | •                                   | •                                | 2         | 5      | •                   | •         | 2           |
|                                                                                       |                     | <u> </u>    |             | •0                                         |                                        | <u> </u>                            | 2                                |           |        |                     |           |             |
| Summe III. 1—4.<br>Piervon sind im Sommer:<br>Semester 1878 immatriku-<br>lirt worden | 1                   | 1           | 22<br>8     | 12<br>8                                    | 5                                      |                                     | 3                                | 20<br>9   | 18     | 18                  | 11        | 12<br>7     |

| Halle                                       |                                        |                                     |                                  |           | _      |                       |            |             |                                            | Rici                                   | •                                   |                                  |           |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| ber g                                       | atulti                                 | it                                  |                                  |           |        |                       |            | nad         | h ber                                      | Fatu                                   | ltät                                |                                  |           |        |
|                                             |                                        | losoph                              | ische                            |           |        | ifce                  |            |             |                                            |                                        | losopt                              | ische                            |           |        |
| Philosoptie, abilo-<br>logie u. Geschichte. | Mathematilu. Ratur-<br>wiffenschaften. | Remeralten u. Lanb-<br>wirthschaft. | Pharmagie u. Bahn-<br>beitfunbe. | zusammen. | Summe. | evangel.stheologische | juristiche | mebizinifce | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthfchaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe. |
| •                                           |                                        | 1 .                                 |                                  | 1 :       | 1      | •                     | 1          | 4           |                                            | 2                                      | •<br>•                              |                                  | 2         | 7      |
| 1                                           |                                        | 1 .                                 |                                  | 2         | 2      |                       | i<br>i     |             |                                            |                                        |                                     |                                  | •         | 1      |
| •                                           |                                        | 2                                   |                                  | 2         | 2      |                       |            |             |                                            |                                        |                                     |                                  | •         | •      |
| •                                           |                                        | 2                                   |                                  | 2         | 10     | ,                     |            |             |                                            |                                        |                                     |                                  | •         | •      |
| •                                           |                                        | 6                                   |                                  | 6         | 1 7    |                       |            |             |                                            |                                        |                                     |                                  | •         | •      |
| •                                           | •                                      | 2<br>•                              | •                                | 2         | 2<br>• |                       |            | i<br>i      | :                                          |                                        |                                     |                                  | •         | i      |
| •                                           | :                                      |                                     |                                  |           | :      |                       |            | •           |                                            | :                                      |                                     | •                                | •         | •      |
| 1                                           | •                                      | 14                                  |                                  | 15        | 25     | •                     | 2          | 5           |                                            | 2                                      |                                     |                                  | 2         | 9      |
| 2                                           |                                        | 2                                   | •                                | 4         | . 4    | •                     | 1          | i           | :                                          | :                                      | :                                   |                                  | •         | 1      |
| •                                           |                                        | •                                   | •                                | •         | 2      |                       |            | •           |                                            | :                                      | :                                   |                                  |           | •      |
| 2                                           |                                        | 2                                   | •                                | 4         | 6      |                       | 1          | 1           |                                            |                                        |                                     |                                  | •         | 2      |
| 33                                          | 12                                     | 50*)                                | 5                                | 100       | 141    | 2                     | 8          | 23          | 7                                          | 17                                     |                                     |                                  | 24        | 57     |
| 11                                          | 5                                      | 10                                  | 3                                | 29        | 45     |                       | 5          | 5           | 3                                          | 9                                      |                                     |                                  | 12        | 22     |

<sup>\*)</sup> Mit Ansnahme Eines thatsächlich nur Studirende ber Landwirthschaft.

| •                                                                                     |                       |                                       |             | Ri                                        | inigs                                 | berg.                               | •                                |           |         |                    |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|------------|-------------|
|                                                                                       |                       |                                       | nad         | h der                                     | Fat                                   | ultät                               |                                  |           |         |                    | •          | ned         |
|                                                                                       | ğ                     | ]                                     |             |                                           | phil                                  | osoph                               | ische                            |           |         | [фc                |            |             |
| Lanb.                                                                                 | evangel. theologifche | juriftifce                            | mebizinifce | Philosopie, Philo-<br>logie n. Gefcichte. | Dathematif u. Ratur<br>wiffenicaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmagle u. 3abn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe.  | evangeltheologifce | juriftifde | mebizinifce |
| 3. Uebrige europäische Stat                                                           | sten.                 |                                       |             |                                           |                                       |                                     |                                  |           |         |                    |            | <br> <br> - |
| Belgien                                                                               |                       |                                       | 1           | •                                         | •                                     | •                                   | •                                | •         | ·<br>1  | •                  | •          | •           |
| Griechenland                                                                          | :                     |                                       |             | •                                         | •                                     | •                                   | •                                | •         | •       |                    | •          | •           |
| Rieberlande                                                                           | <br> -<br> -          |                                       |             |                                           | 1                                     | •                                   |                                  | 1         | 1       | 1                  | •          | •           |
| Bortugal                                                                              | <br> -<br> -          | 2                                     | 24          |                                           | 1                                     |                                     |                                  | 2         | ·<br>28 |                    | •          | •           |
| Schweben und Rorwegen<br>Schweiz                                                      | :                     |                                       |             | :                                         | •                                     | •                                   | •                                | •         |         | :                  | •          | 1           |
| Spanien                                                                               | :                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | :           |                                           | •                                     |                                     | •                                | •         | •       | :                  | •          | •           |
| Summe III. 3.                                                                         | 1.                    | 2                                     | 25          |                                           | 2                                     | 1                                   |                                  | 3         | 30      | 2                  | •          | 1           |
| 4. Anherenropäische Länder                                                            | 1                     |                                       |             |                                           |                                       |                                     |                                  |           |         |                    |            | !           |
| Afrila                                                                                |                       |                                       |             |                                           |                                       | :                                   | :                                | •         | •       |                    | 1          | 2           |
| Asten                                                                                 | :                     |                                       |             | :                                         |                                       | •                                   |                                  | •         | •       | :                  | •          | :           |
| Summe III. 4.                                                                         | ·                     |                                       | •           |                                           | •                                     | •                                   | •                                | •         | •       |                    | 1          | 2           |
| Summe III. 14.<br>Hiervon find im Sommers<br>Semester, 1868 immatrikus<br>lirt worden | •                     | 2                                     | 26          | 2                                         | 2                                     | 2                                   |                                  | 6         | 34      | 4                  | 8          | 23          |

| Mar                                        | burg.                                  |                                     |                                  |           |        |                    | Ş                                          | Rünst                                  | er.       |        | Brannsberg. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| ber F                                      |                                        |                                     |                                  |           |        | na                 |                                            | Fatu                                   |           |        |             |
|                                            |                                        | ilosoph                             | 1                                | <u> </u>  |        | ğ                  | phi                                        | tofoph                                 | ische     |        |             |
| Philosophe, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematt u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralten u. Lanb.<br>wirthicheft. | Pharmajie u. Bahn-<br>heilfunbe. | zufammen. | Summe. | tatholtheologifche | Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathematil u. Ratur<br>wiffenschaften. | zusammen. | Summe. | ·           |
|                                            |                                        |                                     |                                  |           |        |                    |                                            |                                        | •         | •      | •           |
| •                                          | ٠                                      | •                                   | •                                |           | •      | •                  | 1                                          | •                                      | •         | •      | •           |
| i                                          |                                        |                                     | .<br>  .<br>  .                  | i         | 2      |                    |                                            | •                                      | •         | •      | •<br>•      |
| •                                          |                                        | .                                   |                                  |           |        |                    |                                            |                                        |           |        |             |
| •                                          | •                                      |                                     |                                  |           | 1      |                    |                                            |                                        | •         |        | •           |
| •                                          | :                                      |                                     |                                  |           |        | :                  | :                                          |                                        |           | •      | •           |
| 1                                          |                                        |                                     | •                                | 1         | 1      | •                  | ·                                          | •                                      |           | •      | •           |
| •                                          |                                        | •                                   | •                                | •         |        |                    |                                            | •                                      |           | •      | •           |
| •                                          |                                        |                                     |                                  | •         |        |                    |                                            | •                                      |           | •      | •           |
| 2                                          | •                                      | •                                   | •                                | 2         | 5      | •                  | •                                          | •                                      | •         | •      | •           |
| •                                          | •                                      |                                     | •                                | •         | 3      | 1                  |                                            | •                                      | 1         | . 3    | •           |
| •                                          | •                                      | •                                   | •                                | •         | •      | •                  | :                                          | •                                      |           | •      | •           |
| •                                          | •                                      | •                                   | •                                | •         | 3      | 1                  | 1                                          | •                                      | 1         | 2      | •           |
| 15                                         | 6                                      |                                     | 7                                | 24        | 59     | 15                 | 9                                          | 1                                      | 10        | 25     | •           |
| 3                                          | 3                                      |                                     | 4                                | 10        | 20     |                    | 3                                          |                                        | 3         | 3      |             |

|                                                                        |                     |                    |             |             | Gesa                                       | mmtza                                | þІ                                  |                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                        |                     |                    |             | nach        | ber g                                      | atultä                               | t                                   |                                  |              |              |
|                                                                        | ifde                | ž.                 |             |             |                                            |                                      | osoph                               | ische                            |              |              |
| Lanb.                                                                  | evangeltheologifche | fatholtheologische | juristische | mebizinifde | Philosophe, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Rathematil u. Ratur-<br>wiffenschen. | Rameraften u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie n. Bahn-<br>belifunde. | zusammen.    | ttberhaupt.  |
| 3. Nebrige enropäische Staat                                           | ten.                |                    |             |             |                                            |                                      |                                     |                                  |              |              |
| Belgien                                                                |                     |                    | 1 1         | 4           | ·<br>7                                     | 3                                    |                                     |                                  | 1<br>3<br>7  | 2<br>8<br>8  |
| Griechenland                                                           | 8<br>1              |                    | 1 2         | 3 2         | 11<br>3                                    | 16<br>1                              | i                                   | i                                | 2<br>29<br>4 | 7<br>40<br>7 |
| Nieberlande                                                            | 10                  | 1                  | 5<br>12     | 4 2         | 20                                         | 5                                    | 3                                   | 3                                | 12<br>23     | 22<br>47     |
| Portugal                                                               | i                   |                    | 5 3         | 4 47        | 4<br>22                                    |                                      | 1<br>8                              |                                  | 5<br>43      | 15<br>93     |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                       | 4                   | :                  | 1 2         | 3           | 11<br>·                                    | 5                                    | 2                                   | 1                                | 5<br>18      | 8<br>27<br>• |
| Spanien                                                                |                     |                    | · <b>1</b>  | 1           | 1 1                                        | •                                    | •                                   | •                                | 1            | 2 2          |
| Summe III. 3.                                                          | 24                  | 1                  | 36          | 73          | 87                                         | 43                                   | 19                                  | 5                                | 154          | 288          |
| 4. Angereuropäische Länder.                                            |                     |                    |             | •           |                                            |                                      |                                     |                                  | ı            |              |
| Afrita                                                                 | 7                   | i                  | 2<br>11     | 23          | 22                                         | 25                                   | 3                                   | ·<br><b>2</b>                    | 52           | 6<br>94      |
| Asien                                                                  | •                   | •                  | 2           | 3           | 1 1                                        | •                                    | •                                   | •                                | 1            | 6 2          |
| Summe III. 4.                                                          | 7                   | 1                  | 15          | 31          | 24                                         | 25                                   | 3                                   | 2                                | 54           | 108          |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Sommer-<br>Semester 1878 immotrifu. | 66                  | 17                 | 237         | 218         | 327                                        | 188                                  | 68                                  | 32                               | 615          | 1153         |
| Hiervon sind im Sommer-<br>Semester 1878 immatritu-<br>lirt worden     | 21                  | •                  | 107         | 56          | 99                                         | 64                                   | 18                                  | 8                                | 189          | 373          |

155) Preisaufgaben der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 457; pro 1876 Seite 471.)

Die Königliche Akademie der Wissenschaften hielt am 4. Juli ihre öffentliche Sitzung zur Feier des Leibnizischen Geburtstages.

2C. 2C.

Dann berichtete Gr. du Bois=Reymond über die Preisfragen der physikalisch=mathematischen Klasse. Aus den Mitteln der Steiner= Stiftung hatte die Akademie am Leibniztage 1876 folgende Preisfrage gestellt: "Um die Geometer zu eingehenden Untersuchungen über die Theorie der höhern algebraischen Raumkurven zu veranlassen, hat die Akademie beschlossen, zur Konkurrenz um den im Jahr 1878 fälligen Steinerschen Preis jede Arbeit zuzulassen, welche irgend eine auf die genannte Theorie sich beziehende Frage von wesentlicher Bedeutung vollständig erledigt." Diese Preisfrage ist ohne Beant= wortung geblieben; die Atademie halt es aber für angemessen, dieselbe unverändert zu erneuern. Die ausschließende Frist für die Ginsendung der Bewerbungsschriften, welche in deutscher, lateinischer und französischer Sprache verfaßt sein können, ift der 1. März 1880. Jede Bewerbungsschrift ift mit einem Motto zu versehen, und dieses auf dem Aeußern des versiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 1800 Mark erfolgt in der öffentlichen Sipung am Leibniztage im Juli 1880. Den Statuten der Steinerschen Stiftung gemäß hat ferner die Akademie den diesjährigen Preis derselben, um den sich kein Bewerber gefunden, dem Hrn. Theodor Repe, ordentlicher Professor an der Universität zu Straßburg, für seine ausgezeichneten Arbeiten auf dem Gebiete der reinen Geometrie zuerkannt.

Schon in der Leibnizsigung 1872 hatte die Akademie einen Preis von 100 Dukaten für eine neue eingehende chemische Untersuchung der stickstoffhaltigen Bestandtheile des Weizenmehls und des Roggenmehls, sowie der Veränderung geboten, welche der Weizen= kleber erfährt, wenn er in Gegenwart von Roggenmehl der Einwirkung des Wassers ausgesetzt wird. Auf diese Preisfrage war der Akademie am 1. März 1875 eine Beantwortung zugegangen, welche am Leibniztage desselben Jahres zur Beantwortung kam. Die eingesandte Preisschrift war eine fleißige Arbeit, der man alsbald ansah, daß der Verfasser mit Ernst und Liebe an die von ihm gewählte Aufgabe herangetreten war. Daß indessen die damals erzielten Resultate den von der Akademie geftellten Anforderungen nur einseitig und unvollkommen entsprachen, erkannte der Verfasser selbst in dem der Abhandlung beiliegenden Begleitschreiben mit aufrichtiger Bescheiden= heit an. Er glaubte aber, die vorhandenen Mängel beseitigen und die fühlbaren Eucken ausfüllen zu können, wenn ihm eine längere Frist bewilligt würde, und bat deshalb die Akademie, falls keine andere preiswerthe Arbeit eingelaufen sei, die Frage erneuern zu Die Atademie trug um so weniger Bedenken, dem Bunsche des Bewerbers zu entsprechen, als fie die Schwierigkeiten der Auf= gabe nicht unterschätzte und ihr das bereits Geleistete als Bürgschaft erschien, daß sich der Verfasser auf dem rechten Wege befinde, deffen weitere Verfolgung ihn mit großer Wahrscheinlichkeit zum Ziele zu Indem die Afademie unter Verdoppelung des führen verspreche. Preises die Preisaufgabe erneuerte, hat sie nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß es zumal die Beschränkung auf qualitative Versuche gewesen ift, welche den Verfasser jener Arbeit an der befriedigenden Lösung der Aufgabe gehindert hat, da bei der Untersuchung so ähn= licher Substanzen, wie sie im Weizen= und Roggenmehl vorkommen, welche sich überdies nicht krystallisirt erhalten lassen, entscheidende Erfolge nur auf quantitavem Wege erwartet werden konnen. diesem Jahre ift nun wiederum der Mademie rechtzeitig eine Beantwortung der Preisaufgabe eingesendet worden, welche, wie sich als= bald bei dem Einblick ergiebt und wie außerdem durch ein Begleit= schreiben des übrigens ungenannten Verfassers bestätigt wird, eine neue Bearbeitung des vor drei Jahren eingesendeten Aufsages ist. Die neue Beantwortung führt das Motto: "Toutes les matières albuminoïdes chauffées avec de l'hydrate de baryte entre 180° et 200 o fournissent de l'ammoniaque, de l'acide oxalique et de l'acide carbonique. Ces trois termes sont liés quantitativement entre eux de telle manière que l'on pourrait en expliquer l'origine par le dédoublement de proportions variables d'oxamide et d'urée. Schützenberger." Die Afademie ist nicht in der Lage, der neuen Bearbeitung den Preis zuzuerkennen. Der Verfasser hat die Andeutungen, welche die Akademie, die Lösung der Aufgabe betreffend, gemacht, nicht hinreichend beherzigt. Auch jest noch find mit wenigen Ausnahmen die Versuche qualitativ, und die Angaben entbehren daher der Schärfe und Sicherheit, welche eine vollendete Arbeit bezeichnen. Der Verfasser hat aber mit so großem Gifer an seiner Untersuchung gearbeitet und es sind namentlich gerade über das eigenthümliche Verhalten einer Mischung von Weizen- und von Roggenmehl gegen das Wasser — dessen Erforschung die Preisauf= gabe besonders betonte — so viele und eingehende Versuche mitgetheilt, daß die Akademie, obwohl sie die Arbeit als eine preiswürdige nicht anerkennen kann, mithin auch von der Krönung derselben ausdrucklich Abstand nehmen muß, gleichwohl beschlossen hat, dem Verfasser derselben die ausgesetzte Geldsumme zuzubilligen, einerseits als Anerkennung des bereits Geleifteten, andererseits um ihn aufzumuntern, die Untersuchung unter Mitberücksichtigung der zahlreichen, inzwischen angestellten Forschungen zu einem befriedigenden Abschluß zu führen. Der Zettel mit dem Motto: "Toutes les matières albuminoides etc.", welcher den Namen des Verfassers der in Rede stehenden

Abhandlung enthält, wird nach den Statuten uneröffnet aufbewahrt, und, wenn es der Verfasser verlangt, später eröffnet und der Name auf geeignetem Wege bekannt gemacht, im andern Falle aber dem Versasser auf Verlangen uneröffnet zurückgestellt, oder, wenn diese Zurücktellung nicht mittlerweile verlangt worden ist, in der nächsten Leibnizsitzung öffentlich verbrannt. Der Anspruch des Verfassers an die zuerkannt gewesene Summe ist aber erloschen, wenn er die Ersöffnung seines Zettels nicht bis zum letzen März 1879 verlangt hat.

Am Leibniztage des Jahres 1875 hat die Akademie, unter Hinzufügung der nothigen Erläuterungen, folgende Preisfrage geftellt: "In welchen Verbindungen findet sich der Kalk im Blute der Säugethiere und der Bögel? und wie geschieht der chemische Riederschlag seiner Salze in die Gewebe, namentlich in die Knochen?" - Es wird verlangt, daß diese Fragen durch experimentelle Unter= fuchungen an wachsenden Thieren beantwortet werden, wobei insbe= sondere der chemische Zustand des Blutes und der Knochen bei langdauernder Fütterung mit Phosphor und (getrennt davon) mit pflanzensauren Galzen genauer festzustellen ift. — Auf diese Preisfrage ist der Atademie keine Antwort zugegangen. Die Akademie erneuert sie daher unter denselben Bedingungen. Die ausschließende Frist für Einsendung der Preisarbeiten ift der 1. März des Jahres Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Motto zu versehen und dieses auf dem Aeußern des verfiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 100 Dukaten geschieht in der öffentlichen Sigung am Leibniztage 1881.

Hr. Curtius verkündete die von der philosophisch shistorischen Rlasse gestellte Preisfrage: "Es sind die sämmtlichen bei Schriftsstellern und auf Inschriften erhaltenen Zeugnisse über das Zollwesen der römischen Kaiserzeit zusammenzustellen und danach die einzelnen Zollsnien und Zollgebiete, ferner die Verwaltungsnormen des Zollswesens, insonderheit die Rompetenz der einzelnen Zollbeamtenklassen und das Verhältniß der Zollpächter zu den Kaiserlichen Kontrolebes

borben nach Möglichkeit klarzulegen."

Die Kommission der philosophisch shiftorischen Klasse für die Charlottenstiftung für Philosogie stellt folgende Aufgabe: "Ueberssichtliche Darlegung der Punkte, in denen sich die Komposition des Chorliedes der älteren attischen Tragödie bei Aeschplos von der der jüngeren bei Sophokles und Euripides unterscheidet."

Endlich wird über die Boppstiftung bekannt gemacht, daß die derselben zur Verfügung stehenden Mittel in gleichen Raten zu 900 Mark an den Hrn. M. E. Schröder in Dorpat und Hrn. Dr. H. Zimmer, Privatdozenten in Berlin, vertheilt worden sind.

Die näheren Mittheilungen erfolgen im Monatsbericht der

Röniglichen Alabemie.

156) Preisertheilung bei der Atademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1878 Seite 140 Dr. 60.)

In der am 3. August d. 3. stattgehabten öffentlichen Sitzung des unterzeichneten Senats ist das Ergebniß der drei in diesem Jahr von der Königlichen Akademie der Künste ausgeschriebenen Preisbewerbungen verkündet worden.

1) Der von Gr. Hochseligen Majestät dem König Friedrich Wilhelm III. gestistete, in diesem Jahr für das Fach der Geschichtsmalerei bestimmte große akademische Staatspreis ist dem Maler

Franz Heynacher aus Löbau in Westpr. zuerkannt worden.

2) Der Michael Beersche Preis erster Stiftung, nur für Bekenner jüdischer Religion und in diesem Jahr für das Fach der Malerei bestimmt, konnte dem einzigen Bewerber, welcher sich gemeldet, wegen Unzulänglichkeit der eingelieferten Arbeiten nicht ertheilt werden.

3) Zur Bewerbung um den Preis der zweiten Michael Beerschen Stiftung, für Bewerber ohne Unterschied des Bekenntnisses und in diesem Jahr für Rupferstecher bestimmt, hatte sich Niemand

gemeldet.

Berlin, den 7. August 1878.

Der Senat der Königlichen Afademie der Künste. In Vertretung: R. Becker.

Befanntmachung.

157) Vermehrung und Benutung von Universitätebibliotheken.

(Centrbl. pro 1877 Seite 280 Mr. 106.)

1. Königliche und Universitäts=Bibliothek zu Königs= berg i. Prg.

(Berichtsperiode: 1. Januar-1877 bis Ende März 1878).

Vermehrung. Durch Kauf, Tausch und Schenkung erfuhr der Bestand einen Zuwachs von

3454 Nummern mit 4154 Bänden und 2930 kleinen Schriften. Der Gesammtbestand der Bibliothek beläuft sich auf 164,190

Bande.

Eine besonders reiche, dankenswerthe Zuwendung ist der Bibliothek von der Wittwe des Philosophen Herbart gemacht worden,
welche für dieselbe ihr ca. 48,000 Mark betragendes Kapitalvermögen
mit der Beschräntung testamentarisch bestimmt hat, daß die Erbin
erst nach dem Ableben eines eingesetzten Rupnießers in den Genuß
der Zinsen eintritt (s. a. Centrbl. pro 1877 Seite 355 Nr. 141,42).

Benutung. Es wurden ausgeliehen vom 1. April 1877 bis Ende Marz 1878 20,755 Bande, davon 1663 Bande an Auswärtige.

2. Königliche und Universitäts=Bibliothet zu Breslau. (Berichtsperiode: I. Quartal 1877 und Etatsjahr 1877/78).

Bermehrung. Die Vermehrung des Bücherbestandes betrug in der Zeit von Anfang Januar 1877 bis Ende März 1878 durch Rauf, Tausch, Geschenke und Pflichteremplare:

4966 Nummern in 5965 Banden und 6264 kleine Schriften.

Benutung. An Einheimische wurden im ersten Quartal 1877: 8457 und vom 1. April 1877 bis Ende Marz 1878: 34,475 Bande (gegen 32,077 im Jahre 1876) ausgeliehen, an Auswärtige in bez. 81 und 258 Sendungen bez. 442 und 1525 Bande (gegen 1371 Bande in 222 Sendungen i. J. 1876). Auf dem Lesezimmer wurden nach annähernder Schäpung bez. 6000 und 23,000 Bande (gegen 21,000 i. J. 1876) benupt. An Handschriften wurden 49 Bande theils auf dem Lesezimmer benutt, theils an auswärtige Bi= bliotheken und Privatpersonen ausgeliehen.

Aus auswärtigen Bibliotheken murden für einheimische Benuter

59 Bande (darunter 15 Handschriften) entliehen.

### 158) Runftausstellung zu Bruffel.

Bu Bruffel findet vom 5. September d. 3. ab eine Ausstellung von Werken lebender belgischer und fremder Künstler statt.

Zugelassen werden Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Paftelle, Miniaturen, Email= und Porzellan=Malereien, Stulpturen, Cise= lirungen und Medaillen, Kupferstiche, Lithographien und auf die Baukunft bezügliche Werke; ausgeschlossen dagegen sind alle nicht eingerahmten Gemälde, Zeichnungen, Rupferstiche und Lithographien, sowie alle Gegenstände, welche sich schon auf einer der alle 3 Jahre

zu Bruffel stattfindenden Ausstellungen befunden haben.

Nachdem die Königlich Belgische Gesandtschaft zu Berlin den Wunsch ausgesprochen, daß der diesseitigen Künstlerschaft Kenntniß von der Ausstellung gegeben werde, ist von dem Herrn Reichskanzler die Veröffentlichung entsprechender Notizen im Reichs= und Staats= anzeiger Nr. 159 vom 9. Juli und Nr. 168 vom 19. Juli d. I. veranlaßt, und von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten den Königlichen Kunftakademien zu Berlin, Königsberg, Kassel und Düsseldorf Nachricht zum Zwecke der Verbreitung derselben in den Runftler-Rreisen gegeben worden.

159) Geschäftliche Behandlung der Gesuche um Untersstützung zur Ausbildung in den bildenden Künsten und in der Musit.

Berlin, den 27. August 1878. Die wachsende Zahl von Gesuchen um Gewährung von Unter-

Die wachsende Zahl von Gesuchen um Gewahrung von Unterstützungen zur Ausbildung in den bildenden Künsten und in der Musik, welche an mich gelangen, und die Beschränktheit der Mittel, welche für ihre Befriedigung zur Verfügung stehen, machen es unsmöglich, diese Gesuche auch ferner, wie bisher, sogleich nach ihrem Eingang und einzeln zu erledigen. Ich habe deshalb beschlossen, fortan nur halbsährlich einmal eine sachverständige Prüfung der jedesmal aufgesammelten Gesuche eintreten zu lassen, um alsdann auf Grund dieser vergleichenden Prüfung über die vorhandenen Mittel zu disponiren und über die Gesuche zu befinden. Als die Termine, an denen die Sammlung der Gesuche hier geschlossen versden soll, bestimme ich den 15. Februar und 1. Juni.

Die Königliche Regierung 2c. benachrichtige ich hiervon mit der Veranlassung, die Urheber von etwa eingehenden und an mich weiter zu befördernden Gesuchen von dieser Bestimmung in Kenntzniß zu sesen, die Gesuche selbst aber stets sobald als möglich an mich einzureichen, damit etwa erforderliche Rückfragen, Einforderung von Probearbeiten oder Aufforderungen zur Ablegung einer Prüfung rechtzeitig vor den oben für den Beginn der sachverständigen Prüfung angesesten Terminen ergehen können. Gesuche, welche nach Ablauf eines der bezeichneten Termine hier eingehen, oder bis zu demselben noch nicht mit den zur Beurtheilung erforderlichen Unter-

merden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

lagen versehen sind, werden bis zum nächsten Termin zurückgelegt

An sämmtliche Königliche Regierungen und an die Königlichen Landbrosteien.
U. IV. 2343.

# III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

160) Folgen des wiederholten Ausbleibens eines Lehr= amtstandidaten aus dem Termine für die mündliche Prüfung.

Berlin, den 5. August 1878. In Anerkennung der von Euer Hochwohlgeboren in dem Berichte vom 1. Juli d. J. dargelegten Nachtheile, welche einzelne Lehramtskandidaten durch willkürliches Berabsaumen des ihnen für die mündliche Prüfung angesepten Termines dem Geschäftsbetriebe der Prüfungstommission und den übrigen in der Prüfung besindlichen Kandidaten bringen, will ich die Prüfungskommission ermächtigen, der zweiten Vorladung eines Kandidaten zur mündlichen Prüfung die Erklärung beizufügen, daß eine etwaige Verhinderung des Kandidaten, zu dem sestgestellten Termine zu erscheinen, sofort nach Empfange der Borsladung dem Direktor der Prüfungskommission schriftlich anzuzeigen ist, und daß, sofern eine solche Anzeige nicht rechtzeitig erfolgt ist, ein Verabsaumen des angesepten Termines, abgesehen von dem Falle einer ärztlich bezeugten Verhinderung durch Krankheit, das Erlöschen der im Zuge begriffenen Prüfung zur Folge bat, also ein Prüfungszeugniß nur durch erneute Meldung und durch Wiederholung der gesammten Prüfung erworben werden kann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An den Direktor der Königl. Wissenschaftlichen Prüfungskommission, Herrn Dr. N. Hochwohlgeboren zu N. U. II. 1776.

161) Zahl der Unterrichtsstunden der Lehrer höherer Schulen, insbesondere an Realschulen, und wenn in den Vokationen keine Bestimmung getroffen ist; Erleichterungen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 457 Rr. 230.)

Berlin, den 8. Juli 1878. Die Verfügungen vom 13. Mai 1863 und vom 17. Juli 1873 bezüglich der Maximalzahlen der den Lehrern an höheren Schulen aufzutragenden wöchentlichen Lektionen sind, wie ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium auf Seinen Bericht vom 4. v. M. eröffne, nachdem dieselben auf besonderen Anlaß an einzelne Provinzial-Schulkollegien erlassen waren, zu dem Zwecke amtlich publizirt worden, damit diese Bestimmungen, beziehungsweise insofern es sich um Realschulen handelt, unter Aushebung der Bestimmung in den Erläuterungen zur Unterrichts- und Prüfungsordnung vom 6. Oktober 1859 III. Absaß 3, allgemein zur Ausschung gebracht werden, und es ist seitdem nach diesen Normen überall, namentlich in den Verhand-handlungen zur Herstellung des Normal-Etats verfahren worden.

Hiernach es ist nicht zulässig, daß in Vokationen eine Verpflichtung zu einer höheren, als der in jenen Verfügungen bezeichneten Zahl von Lehrstunden aufgenommen werde; es ist den städtischen Behörden unbenommen, die Verpflichtung der Lehrer an den von ihnen untershaltenen höheren Schulen durch die Vokationen ausdrücklich auf eine

geringere Stundenzahl zu beschränken: sofern aber die Vokationen über die Anzahl der Pflichtstunden nichts enthalten, so treten
selbstverständlich die allgemein geltenden Bestimmungen in Kraft.
Wenn es sich daher auch empsehlen mag, daß, um jedem Zweisel
vorzubeugen, entsprechend dem Erlasse des Königlichen ProvinzialSchulkollegiums vom — an den Magistrat der Stadt N., in die
Vokationen der an der dortigen Realschule 1. Ordnung neu anzustellenden Lehrer die Maximalzahl der Pflichtstunden ausgenommen
werde, so bedarf es doch seitens der bereits angestellten Lehrer nicht
einer ansdrücklichen Erklärung, daß der Direktor his zu 16, die Oberlehrer dis zu 22, die ordentlichen und wissenschaftlichen Hülfs-Lehrer
bis zu 24, die Elementarlehrer dis zu 28 wöchentlichen Lehrstunden
können herangezogen werden, sondern diese ihre Verpslichtung ergiebt
sich, eben weil die Vokationen keine ausdrückliche Bestimmung enthalten, aus den allgemein gültigen Normen.

Darauf Bedacht zu nehmen, daß von der Maximalgrenze der Verpflichtung nicht in solchen Fällen Gebrauch gemacht werde, wo dies in Folge großer Frequenz der betreffenden Klassen oder umsfangreicher Korrekturen oder des Gesundheitszustandes eines Lehrers zu einem Nachtheile für die Schule und die betreffenden Lehrer führen würde, ist, falls von der unterhaltungspflichtigen Behörde dieser Gesichtspunkt übersehen werden sollte, Sache der Königlichen

Aufsichtsbehörde.

Hiernach wolle das Königliche Provinzial = Schulkollegium das Lehrerkollegium der dortigen Realschule I. Ordnung in meinem Namen mit dem geeigneten Bescheide versehen.

Abschrift dieser Verfügung erhält gleichzeitig der Magistrat zur

Erledigung seiner Eingabe vom 13. Mai d. J.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. 11. 1562.

162) Frequenz der Gymnasial- und der Real-Lehranstalten im Winter-Semester 1877/78.

(Centralblatt pro 1878 Seite 172 Rr. 66.)

#### Vorbemerkung.

Bei kombinirten Lehranstalten, welche, in den unteren Klassen für die gymnasiale und die realistische Richtung vereinigt, erst in den folgenden Klassen, meist von Quarta an, nach diesen beiden Seiten sich trennen, lag in den bisherigen2statistischen Uebersichten eine gewisse Unvollständigkeit darin, daß die Schüler dieser gemein-

samen Klassen, je nach dem Hauptcharakter der betreffenden Lehr= anstalten, sämmtlich den Gymnasiasten oder den Realschülern zu= gerechnet waren. Diese Zahlen nach einem bestimmten Prozentsate der einen und der anderen Seite zuzutheilen, ist nicht möglich, sofern diese Ucbersichten nicht bloß ungefähr und durchschnittlich zu= treffende Angaben enthalten, sondern der einfache Ausdruck der Thatsachen sein sollen. Deshalb ist in den jetigen Frequenzübersichten kenntlich gemacht, für welche Zahl von Schülern noch nicht bestimmt werden kann, ob sie für den weiteren Verlauf ihrer Schulbildung den Gymnasiasten oder den Realschülern werden zuzurechnen sein. Demgemäß ist z. B. in der Frequenzübersicht der Gymnasien unter der Bezeichnung: "Davon sind Y" die Anzahl der in der Gesammt= zahl der Gymnasien bereits enthaltenen Schulen verzeichnet, welche in den unteren Klassen für gymnasialen und realistischen Unterricht ungetrennt sind, und die Anzahl der, ebenfalls bereits in der Ge= sammtzahl enthaltenen Schüler, welche noch nicht ben Gymnasiasten oder den Realschülern bestimmt zuzurechnen sind; dagegen sind unter der Bezeichnung "Außerdem Y" solche Anstalten verzeichnet, welche, ihrem Hauptcharakter nach Realschulen oder höhere Bürgerschulen, in ihren untersten Klassen für Gymnasiasten und Realschüler ge= meinsam find. Das gleiche Verfahren ist bei den Frequenzübersichten der übrigen Rategorien der höheren Schulen beobachtet. Wenn daher z. B. in der Gymnasialübersicht, 1. Ostpreußen in der Linie "Davon sind Y" 1 Anstalt und 156 Schüler verzeichnet sind, so sinden sich dem entsprechend in der Uebersicht der Realschulen 1. Ordnung in der Zeile "Außerdem Y" 1 Anstalt und 156 Schüler ver= zeichnet; oder in derselben Gymnasialübersicht, Provinz Brandenburg, entsprechen die in der Zeile "Davon sind Y" aufgezählten 5 Anstalten und 650 Schüler, die in den Frequenzlisten der Realschulen 1. Ordnung und der höheren Bürgerschulen verzeich= neten 4 + 1 Anstalten und 465 + 185 Schüler; ferner entspricht der in der Gymnasialübersicht, Rheinprovinz, unter "Außerdem Y" enthaltenen Angabe von 1 Anstalt und 158 Schülern die in der Frequenzübersicht der Realschulen 1. Ordnung in der Zeile "Davon find Y" sich findende Angabe. — Ein paar Fälle mangelnder Congruenz in dieser gegenseitigen Beziehung find theils durch den Um= stand veranlaßt, daß Anstalten eben in der Umgestaltung aus einer Kategorie in die andere begriffen sind, theils durch eine bei der ersten Durchführung schwer zu vermeidende Undeutlichkeit der Dri= ginalangaben. Für die Bedeutung der Gesammtübersicht find die fraglichen Fälle unerheblich; übrigens ist zu erwarten, daß in den folgenden Semestern volle Korrektheit sich herstellen läßt.

### I. General-Uebersicht von der Frequenz der

| 1.               | 2.<br>Provinzen.                  | 3.               |                      | 8                                | abl i             | 4.<br>er Lehr                                                 | er<br>er          |                                   | Gefa               | Gefammt-           |               |             |        |             |  |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|
| Laufenbe Rummer. |                                   | Aca.             |                      | n ber                            | Gy                | mnaffen.                                                      |                   | ģ į                               | Solu<br>Som<br>Sem | a) ant             |               |             |        |             |  |
|                  |                                   | Comnesser.       | Dber- und<br>Lebrer. | ë.                               | Lechnifde Lebrer. | beide<br>funter.<br>tien.                                     | ita.              | an ben mit benfelben ver burchen. | (8                 |                    | -,,           |             |        |             |  |
|                  |                                   | 一、一男の            | Set Set              | tetrer                           |                   | Ortsgeiftliche, weld<br>ben Retigionsunte<br>richt erthellen. | Probe-Randlbaten. |                                   | Gymnaffen.         | (dan fer           | <b>R</b> 1.   | <b>9</b> 1. | RI.    | Rí.         |  |
|                  |                                   | <b>Beb</b> [     |                      | Biffenfdeftliche<br>Bulfelehrer. |                   |                                                               |                   |                                   | •                  | in den Borschulen. | 1.            | il.         | ш.     | ıv.         |  |
|                  |                                   |                  | <b>#</b>             |                                  |                   |                                                               |                   |                                   | #                  | ŧ<br>v             |               |             |        |             |  |
| 1                | a. Oftpreufen .<br>Davon find Y') | 14               | 157                  | 17                               | 16                | 4                                                             | 9                 | 21                                | 4021               | 558                | 439           | 830         | 1187   | 709         |  |
|                  | b. Beftpreußen .<br>Davon finb Y  | 12               | 134                  | 8                                | 21                | 9                                                             | 10                | 17                                | 3090               | 299                | 320           | 603         | 856    | 547         |  |
| 2                | Brandeuburg . Debon find Y        | 34¹)<br>5        | 459                  | 56                               | 82                | -                                                             | <b>3</b> 6        | 80                                | 10593              | 2879               | 1006          | 1939        | 2954   | 1929        |  |
| 3                | Pommern Davon find Y              | 17               | 185                  | 31                               | 33                | 1                                                             | 3                 | 26                                | 4979               | 862                | 526           | 903         | 1330   | 933         |  |
| 4                | Pofen                             | 14               | 152                  | 15                               | 16                | 20                                                            | 11                | 13                                | 3845               | 417                | 387           | 676         | 1043   | 752         |  |
| 5                | Shlefien                          | <b>36</b> 2)     | 384                  | 32                               | <b>68</b>         | 48                                                            | 8                 | 28                                | 9502               | 870                | 1104          | 1803        | 2519   | 1759        |  |
|                  | Sadjen                            | 253)             |                      | 28                               | 52                | 10                                                            | 18                | 22                                | 67093)             | 602                | 791           | 1255        | 1635   | 1180        |  |
| 7                | Shleswig-Holftein<br>Davon find Y | 12<br>6          | 139                  | 8                                | 18                | -                                                             | 3                 | 14                                | 2020               | 555                | 218           | 296         | 446    | <b>26</b> 8 |  |
| 8                | Davon find Y                      | 20<br>6          | 197                  | 14                               | 30                | 4                                                             | 12                | 27                                | 4301               | 944                | 536           | 794         | 1037   | 674         |  |
| 9                | Besfalen Davon find Y             | <b>20</b><br>54) | 201                  | 25                               | 22                | <b>25</b>                                                     | 15                | 7                                 | <b>462</b> 6       | 265                | 652           | 920         | 1026   | <b>66</b> 7 |  |
| 10               | beffeu-Rafan .                    | 12               | 145                  | 15                               | 24                | 12                                                            | 11                |                                   | 2963               |                    | 387           | <b>6</b> 85 | 878    | 451         |  |
| 11               | Rheinproving .                    | <b>28</b> °)     | 314                  | 36                               | 53                | 25                                                            | 22                | 25                                | (6796<br>164°)     | 931}               | 721           | 11534)      | 16417) | 1077*;      |  |
|                  | Davon find Y<br>Außerdem Y        | 4                | •                    |                                  | •                 |                                                               | •                 | •                                 | •                  | •                  |               | •           | •      | •           |  |
| 12               | hobenjollern .                    | 1                | 9                    | _                                | 3                 | 1                                                             | _                 | -                                 | 104                | _                  | 13            | 21          | 18     | 20          |  |
|                  | Cumme                             | 245              | 2741                 | 285                              | 488               | 159                                                           | 158               | 280                               | 63713              | 9177               | 71 <b>6</b> 0 | 11878       | 16572  | 10066       |  |
|                  | Davon finb Y<br>Unferbem Y        | <b>31</b><br>1   | •                    | •                                | •                 | •                                                             | •                 | •                                 | •                  | •                  | •             | • (         | •      | •           |  |
| <b>C</b> 0       | Comnafium ju<br>rbach (Walded)    | 1                | 8                    | 1                                | 2                 | -                                                             | 1                 | -                                 | 111                | -                  | 27            | 22          | 46     | 12          |  |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet: Chmuafiel- unb Realfchaler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Bugang: Berlin, Rönigfabt. Comm., Eberemalbe, Surfenmalbe.

<sup>2)</sup> Bugang: Ronigebutte. 3) Bugang: Gangerhaufen.

<sup>4)</sup> excl. Dages.

<sup>5)</sup> Bugang: Renwieb.

<sup>6)</sup> Darunter 13 Goffler

<sup>7) - 45 - }</sup> ber Realabtheilung bes Gymnafiume in M. Glabbach. 8) - 36 -

# Shmnasien des Preußischen Staats sowie des Fürstenthums Walded und

| 6.                 |                                     |             |                               |             |                   |                                      |                          |                               |             | 7. Der Ronfession nach waren biefe |                   |                  |             |            |              |         |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|--------------|---------|--|--|--|--|
| Brequ              | Frequen; im Winter-Gemefter 1877/78 |             |                               |             |                   |                                      |                          |                               |             |                                    | Schiller (6a, 6b) |                  |             |            |              |         |  |  |  |  |
| ben G              | pmnefi                              | en.         | •                             |             | b) in             | ben B                                | orfhulen.                | auf 1                         | en Gp:      | maa                                | len               | in ben Borfdulen |             |            |              |         |  |  |  |  |
| <b>81.</b><br>V    | <b>R</b> í.<br>VI.                  | Ueberhaupt  | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>R</b> I. | RI.<br>II.        | <b>£</b> 1.<br>111.                  | Ueberhaupt.              | Darunter nen<br>Aufgenommene. | ebangelifd. | fatholifd.                         | Diffibenten.      | jübifa.          | evangelifd. | fatholifd. | Difftbeuten. | jābijā. |  |  |  |  |
| 758<br>68          | 734<br>88                           | 4657<br>156 | 636<br>7.1                    | 469<br>53   | 323<br>52         |                                      | 792<br>105               | 239<br>38                     | 3798        | 438                                | -                 | 421              | 692         | 17         | -            | 83      |  |  |  |  |
| 637<br>95          | 600<br>93                           | 3623<br>188 | 533<br>45                     | 279<br>58   | 147<br>51         | -                                    | 426<br>109               | 127<br>42                     | 2380        | 755                                | -                 | 488              | 299         | 47         | _            | 80      |  |  |  |  |
| 2181<br><i>360</i> | 2093<br>290                         |             | 1509<br>114                   | 1545<br>435 | 1921<br>490       | -                                    | 3466<br>925              | 587<br>135                    | 9995        | 284                                | +                 | 1823             | 2858        | 82         |              | 526     |  |  |  |  |
| 915<br>218         | 847<br>194                          | 5454<br>412 | 475<br>74                     | 553<br>129  | 516<br><i>163</i> | 1 -                                  | 1069<br>292              | 207<br>45                     | 5033        | <b>29</b> ¹)                       | -                 | 392              | 949         | 8          | -            | 112     |  |  |  |  |
| 748                | 782                                 | 4398        | 543                           | 417         | 217               | -                                    | 634                      | 217                           | 1999        | 1 <b>20</b> 1                      | 1                 | 1198             | 357         | 79         | _            | 198     |  |  |  |  |
| 1890               | 1937                                | 11012       | 1510                          | 518         | 354               | 201                                  | 1073                     | 203                           | 5526        | 3494                               | -                 | 1992             | 689         | 123        |              | 261     |  |  |  |  |
| 1164               | 1075                                | 7100        | 391                           | 307         | 331               | _                                    | <b>63</b> 8              | <b>36</b>                     | 6722        | 257                                | 5                 | 116              | 618         | 4          | -            | 16      |  |  |  |  |
| 438<br>234         | <b>467</b><br>270                   | 2135<br>504 | 115<br>25                     | 436<br>271  | 118<br>62         | 46                                   | 600<br>335               | 45<br>27                      | 2050        | 37                                 | -                 | 48               | 569         | 14         | 1            | 16      |  |  |  |  |
| 775<br>259         | 773<br><i>3</i> 07                  | 4589<br>566 | <b>28</b> 8                   | 521<br>223  | 338               | 180                                  | 1089                     | 95                            | 3667        | 765                                | -                 | 157              | 956         | 3t         | •            | 52      |  |  |  |  |
| 761<br>314         | 751<br><i>3</i> 03                  |             | 80<br>151<br>6                | 139<br>58   | 161<br>85<br>47   | <b>1</b> 2<br><b>49</b><br><b>49</b> | 406<br><b>273</b><br>154 | <i>58</i><br>8<br><i>3</i>    | 2396        | 2146                               | . 1 .             | 235              | 219         | 29         | . † .        | 25      |  |  |  |  |
| 399                | 391                                 | ,           | 228                           | -           | _                 |                                      | _                        | _                             | 2352        | 656                                | -                 | 183              | _           | _          | _            | _       |  |  |  |  |
| 1236               | 1378                                | 7206°)      | 246                           | 449         | 563               | _                                    | 1012                     | 81                            | 2754        | 4153                               | _                 | 299              | 490         | 465        | _            | 57      |  |  |  |  |
| 26 <b>8</b><br>83  | 292<br>75                           | 560<br>158  | <b>48</b><br>6                | 49<br>58    | 24<br>49          | _                                    | 73<br>107                | 6<br>15                       |             | :                                  | •                 | •                | •           | •          | :            | :       |  |  |  |  |
| 17                 | 20                                  |             | 5                             | _           |                   | -                                    | -                        | _                             | 14          | 94                                 | -                 | 1                | _           | _          | _            | _       |  |  |  |  |
| 11919              | 11848                               | 70343       | 6630                          | 5633        | 4913              | 476                                  | 11022                    | 1845                          | 48675       | 14309                              | 6                 | 7353             | 8696        | 899        | 1            | 1426    |  |  |  |  |
| 1816               | 1837                                | 3653        | 463                           | 1276        | 1050              | 73                                   | 2399                     | 354                           | .           | •                                  |                   |                  | •           |            | •            | .       |  |  |  |  |
| 83                 | 75                                  | 158         | 6                             | 58          | 49                | -                                    | 107                      | 15                            | •           | •                                  | •                 | •                | •           |            |              | •       |  |  |  |  |
| 19                 | 25                                  | 151         | 40                            | _           | _                 | -                                    | -                        | -                             | 136         | 1                                  | -                 | 14               | -           | _          | -            | -       |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Dabei 1 Souler griechifd-latholifder Roufeffion.

<sup>2)</sup> Darunter 94 Shuler ber Realabtheilung bes Gymnafiams ju DR. Glabbad.

der mit denselben organisch verbundenen Borschulen während bes

| 1.                                       | 2.               | Ð                | er Del        | 8<br>m a t<br><b>6</b> 4űl |                       | waren<br>6b)  |            | Gefammt - Abgang                |                        |               |     |                    |                                                           |                             |  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>3</b>                                 |                  | auf              | en Gy         | 13R-                       | in ben Bor-<br>foulen |               |            | a) ben                          |                        |               |     |                    |                                                           |                             |  |
| Remmer.                                  |                  | Inländer         |               |                            | Inlänber              |               |            | Ette.                           |                        | auf           |     |                    |                                                           |                             |  |
| Laufende R                               | Provinzen.       | ans b. Schulert. | von auswärts. | Auslanber.                 | aus b. Conlort.       | von auswärts. | Ansländer. | mit bem Maturitäts-<br>Zengniß. | andere Com-<br>naffen. | Proghmuaften. |     | al-<br>ilen<br>II. | ju Abgangebrefe<br>ungen berechtigte<br>pob. Bürgericulen | fonftige Stabt-<br>ichalen. |  |
| 1                                        | n. Ofpreußen     | 263 f            | 1992          | 44                         | 669                   | 117           | 6          | 83                              | 98                     | 11            | 24  | 3                  | 11                                                        | 23                          |  |
|                                          | b. Weftpreußen . | 1869             | 1704          | 50                         | 315                   | 106           | 5          | 54                              | <b>6</b> 8             | 1             | 21  | _                  | 4                                                         | 34                          |  |
| 2                                        | Brandenburg      | 9057             | 2943          | 102                        | 3282                  | 163           | 21         | 196                             | 340                    | 3             | 122 | 10                 | 23                                                        | 80                          |  |
| 3                                        | Pommern          | 3219             | 2190          | 45                         | 951                   | 116           | 2          | 125                             | 93                     | 2             | 38  | _                  | 26                                                        | 11                          |  |
| 4                                        | Pofen            | 2537             | 1777          | 74                         | 543                   | 88            | 3          | 62                              | 96                     | 1             | 13  | 3                  | 4                                                         | 25                          |  |
| 5                                        | Shleffen         | 6413             | 4526          | 73                         | 972                   | 100           | 1          | 133                             | 265                    | 3             | 57  | 1                  | 37                                                        | 93                          |  |
| 6                                        | Sahsen           | 4019             | 2822          | 259                        | <b>57</b> 0           | 63            | 5          | 200                             | 159                    | 7             | 46  | 4                  | 10                                                        | 41                          |  |
| 7                                        | Shieswig-holfein | 1202             | 736           | 197                        | 464                   | 78            | 58         | 50                              | 45                     | _             | 28  | 14                 | 50                                                        | 48                          |  |
| 8                                        | фанновет         | 2865             | 1603          | 121                        | 956                   | 63            | 18         | 140                             | 76                     | 3             | 70  | -                  | 40                                                        | 36                          |  |
| 9                                        | Weffalen         | 3028             | 1689          | 60                         | 257                   | 16            | _          | 214                             | 121                    | 2             | 61  | _                  | 3                                                         | 71                          |  |
| 10                                       | Deffen-Rafau     | 1841             | 1203          | 147                        | _                     | _             |            | 86                              | 94                     | _             | 11  | 1                  | 12                                                        | 9                           |  |
| 11                                       | Rheinproving     | 5145             | 1994          | 67                         | 959                   | 43            | 10         | 215                             | 198                    | 18            | 80  | 8                  | 58                                                        | 64                          |  |
| 12                                       | hohenzollern     | 71               | 37            | 1                          | _                     |               | -          | 7                               | 3                      | _             | _   | -                  | _                                                         | 2                           |  |
| •                                        | Samme            | 43897            | 25206         | 1240                       | 9940                  | 953           | 129        | 1565                            | 1656                   | 51            | 571 | 44                 | 278                                                       | 587                         |  |
| Gymnassum zu Corda (Walbed) 50 56 45 6 1 |                  |                  |               |                            |                       |               |            | 1                               |                        | -             |     | _                  | _                                                         |                             |  |

Binter - Soulfemeftere 1877/78.

|          | Olater   | -Semi       | rffer 1     | 377/7B    |                 |        |                  |               |               |                               |              |                 |                 |             |                   | 10.<br>Hilds                |
|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| ben      | Gyms     | effen       |             |           |                 |        |                  |               | .             | b) t                          | ian be       | n Dec           | fanle           | #           |                   | nk bes<br>inter-<br>wellers |
|          | \$10     | all berri   | veiter      | Deftu     | imud.           | ens    |                  | ١.            |               |                               | auf          |                 | . 8             |             | 68                | <i>111/18</i>               |
| bmd Teb. | #i.<br>L | <b>A</b> I. | at.<br>III. | at.       | <b>21</b><br>V. | #L     | in nuermittellem | Ueberhaupe.   | burd Lob.     | Symaaften unb<br>Progymanfen. | Reuf - Lebr. | fonitige Statt- | in unermittelle | Deberhaupt. | tu ben Comneffen. | in ben Berfifulen.          |
| 12       | 11       | 75          | 47          | 24        | 19              |        | -                | 646           | Б             | 117                           | 7            | 17              | _               | 146         | 4211              | 646                         |
| 6        | 16       | 43          | 57          | 25        | 12              | 8      | -                | 349           | 2             | 98                            | -            | 24              | -               | 119         | 3274              | 307                         |
| 17       | 43       | 204         | 161         | 72        | 65              | 32     | _                | 1369          | 9             | 494                           | и            | 106             | -               | 643         | 10734             | 2923                        |
| 10       | 10       | 71          | 54          | 46        | 33              | 16     | _                | 545           | ۱.            | 258                           | 3            | 11              | _               | 276         | 4900              | 796                         |
| 7        | 28       | 79          | 79          | 61        | 36              | 20     | -                | 519           | 1             | 114                           | 10           | 9               | _               | 134         | 8875              | 500                         |
| 20       | 66       | 175         | 197         | 105       | <b>5</b> 8      | 54     | -                | 1274          | 2             | 209                           | 9            | 29              | _               | 247         | 9738              | 625                         |
| 16       | 24       | 105         | 61          | 104       | 79              | 25     | -                | 901           | 1             | 190                           | 9            | 39              | _               | 240         | 6199              | 398                         |
| -        | 10       | 34          | 32          | <b>17</b> | 11              | 17     | _                | 356           | _             | 235                           | 2            | 43              | _               | 290         | 1779              | 320                         |
| 5        | 14       | 83          | 40          | 44        | 29              | 17     | -                | 597           | 1             | 344                           | 27           | 22              | - 1             | 394         | 3992              | 645                         |
| 9        | 38       | 122         | 88          | 70        | 84              | 34     | _                | 867           | l_,           | 106                           | _            | 15              | _               | 121         | 3910              | 152                         |
| 3        | 16       | 63          | 53          | 20        | 22              | 12     | _                | 402           | _             | _                             | _            | _               | _               | _           | 2780              | _                           |
| 8        | 54       | 120         | 134         | 114       | 119             | 120    | _                | 1360          | 7             | 215                           | 5            | 65              | _               | 292         | 5646              | 720                         |
| - ;      | -        | 3           | 3           | 3         | 3               | 1      | -                | 24            | - 1           | -                             | -            | -               | -               | -           | 85                | -                           |
| 113      | 330      | 1227        | 1034        | 705       | 529             | 362    |                  | 9002          | 33            | 2364                          | 116          | 379             |                 | 2592        | 61341             | 6130                        |
|          |          |             |             |           |                 | 10 e f | tanb             | am <b>6</b> 4 | ta ji t       | ed bor                        | hergeb       | enben           | Gem             | efferd      | 63713             | 9177                        |
|          | 1        |             | ] :         | 1         |                 | 97h    | thin i           | int E4        | lu <b>d</b> þ | es Wi                         | nter-6       | emeile          | ne 18           | 77/18       | 2372              | 1927<br>1047                |
| -        | -        | 1           | 2           | -         | 1               | 1      | -                | 12            | _             | _                             | -            | _               | _               | -           | 130               | _                           |
|          | ĺ        |             | -           |           |                 | Bef    | lentb (          | 12 E4         | ing b         | rf 291                        | hergeh       | emben           | 6rm             | efters      | 111               | -                           |
|          |          | Į           |             |           |                 | 1041   | thin d           | m 64          | ing b         | ed EDta                       | nier-G       | emeße           | r# 18           | 77,718      | 29                | -                           |

### II. General = Uebersicht

| 1.               | 2.             | 3.            |                                   | 8                                 | ahi b            | 4.<br>er Lebre                                                    | r                 |                                 | Gefai<br>freque           | mmt-<br>ng am          |          |             | Gefe        | t in in i- |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 1                |                | Proghmaaffen. | en                                | ten !                             | Progr            | mnefler                                                           | ].<br>            | benfelben ber-<br>in Boriculen. | Solu<br>Som<br>Som        | mer-                   |          |             | <del></del> |            |
| Pure s           | on             | m486          | orbent-<br>er.                    |                                   | ť                | velde<br>enter-                                                   | , i               | elben<br>erfen                  | 18                        | 77                     |          |             | a)          |            |
| Laufende Rummer. | Provinzen.     | Babl ber Pri  | Reftoren und orb<br>liche Lehrer. | Biffenichaftliche<br>Dulfelebrer. | Lecutide Lebrer. | Ortigeiftliche, welchi<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benf<br>bunbenen B   | in den Pro-<br>gymnaffen. | in ben Bor-<br>iculen. | ₽L<br>I. | <b>A1</b> . | <b>R</b> 1. | #1.<br>1V. |
| 1                | a Oppreußen .  | <b>2</b> ¹)   | 13                                | 2                                 | 2                | -                                                                 | _                 | 2                               | 174                       | 7                      | 1        | 24          | 79          | <b>60</b>  |
|                  | b. Weftpreußen | 4*)           | 23                                | 9                                 | 4                | 2                                                                 | _                 | 5                               | 540°)                     | 82 °)                  | -        | 46          | 143         | 108        |
| 2                | Branbenburg .  | 13)           | 6                                 | _                                 | 2                | _                                                                 | _                 | _                               | 104*)                     | ³)                     | -        | 12          | 20          | 25         |
| 3                | Pommern        | 3             | 18                                | 2                                 | 3                | 1                                                                 | _                 | 4                               | 418                       | 130                    | -        | 43          | 74          | 112        |
| 4                | Pofen          | 2             | 12                                | 1                                 | 3                | 2                                                                 | -                 | _                               | 261                       | 28                     | _        | 21          | 58          | 56         |
| 5                | Shleften       | <b>-4</b> )   | _                                 | _                                 | -                | -                                                                 | _                 |                                 | <b>-4</b> )               | <b>- 4</b> )           | _        | _           | -           | -          |
| 6                | Cadfen         | <b>3</b> 3)   | 13                                | 3                                 | 3                | 1                                                                 | _                 | 2                               | <b>323°</b> )             | 63                     | _        | 27          | 79          | 82         |
| 7                | hanusver       | 1             | 1                                 | _                                 | _                | _                                                                 | -                 | -                               | 39                        | -                      | _        | 13          | 29          | _          |
|                  | Auferbem Y *)  | 1             | •                                 | •                                 | •                | •                                                                 | •                 | •                               | •                         | •                      | •        |             | •           | 47         |
| 8                | Beffalen       | 3             | 13                                | _                                 | 3                | 4                                                                 | _                 |                                 | 169                       | -                      | _        | 29          | 56          | 24         |
| 9                | Rheinproving . | 156)          | 84                                | 15                                | 15               | 15                                                                | _                 | 1                               | 12694)                    | -                      | _        | 174         | <b>30</b> 0 | 249        |
|                  | Samme          | 34            | 183                               | 32                                | 35               | 25                                                                | _                 | 14                              | 3296                      | 310                    | _        | 389         | 838         | 716        |
|                  | Muferbem Y .   | 1             |                                   |                                   |                  | <b>j</b> . j                                                      |                   |                                 |                           |                        |          |             | <br>  • ;   | #7         |

<sup>\*)</sup> Das. Beiden Y bebeutet Comnafial- unb Realfduler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Bugang: Allenfein und Ronigeberg f. Fr. (Baifenhaus).

<sup>2)</sup> Bugang: Pelplin unb Comes.

<sup>3)</sup> Abgang: garpenwalbe; f. Gymnaffen.

<sup>4)</sup> Mbgang: Ranigebutte; f. Gymnafien.

<sup>5)</sup> Abgang: Cangerhaufen; f. Opmnaften.

<sup>6)</sup> Abgang: Reuwieb; f. Comnaften.

von ber Frequeng ber anerkannten Progymnafien bes Preußifchen Staats

| greq:    | neng t   | ti<br>m Winte | r-Gemej      | ler 1877/ | 78         |             |                               | T           | er <b>2</b> t i | fe [i        | 7.<br>Lon<br>üler | паф h<br>(ба, б | eren<br>b) | Mefe          | ı       |
|----------|----------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|---------|
| ben P    | roghma   | aften.        |              | 6         | ) in ben   | Borfdule    | :11.                          | enf b       | en Pres         | hma          | after             | in b            | 在 专        | ri <b>ģ</b> i | ilen.   |
| £L<br>V. | AL<br>VL | - haupt       | Derunter nen | #1.<br>1. | #1.<br>11. | Leberhaupt. | Darmiter neu<br>Anfgenommene. | reangelifd. | lathelifc.      | Diffibenten. | piteife           | evangeilfd.     | Tathotifd. | Diffibenten.  | Jübifd. |
| 67       | 92       | 322           | 148          | 13        |            | 13          | 6                             | 245         | 58              | _            | 19                | 13              | _          | -             | _       |
| 169      | 195      | 660           | 120          | 108       | 24         | 132         | 50                            | 207         | 361             | _            | 92                | 47              | 61         | -             | 24      |
| 25       | 25       | 107           | 3            | -         | -          |             | ~                             | 95          | -               | -            | 12                | _               | _          | _             | -       |
| 113      | 108      | 450           | 32           | 86        | 63         | 149         | 19                            | 404         | 4               | _            | 42                | 131             | _          | _             | 18      |
| 60       | 72       | 267           | 6            | 24        | . 8        | 32          | 4                             | 76          | 101             | ı            | 89                | 12              | 7          | _             | 13      |
| _        | _        | _             |              | -         | _          | _ '         | _                             |             | _               | -            |                   | _               | -          | <u> </u>      | _       |
| 67       | 70       | 345           | 22           | 32        | 37         | 69          | 6                             | 339         | 5               | _            | 1                 | 66              | 1          | _             | 2       |
| _        |          | 42            | 3            | _         | _          | _           |                               | 39          | 2               | i            | 2                 | <u> - i</u>     | _          | ļ _ ˈ         | -       |
| 43       | 37       | 127           | #            | 38        | .          | 38          |                               |             |                 | -            | ٠                 | ٠,              |            |               |         |
| 3t       | 38       | 178           |              |           | _          | _ :         | _                             | 31          | 130             | _            | 17                | _               | _          | -             | _       |
| 279      | 308      | 1310          | 42           | 21        | -          | 21          | 51                            | 346         | 910             | -            | 54                | 4               | 15         | -             | 2       |
| 630      | 908      | 3691          | 385          | 284       | 132        | 416         | 106                           | 1781        | 1571            | 1            | 329               | 273             | 84         | -             | 59      |
| 43       | 37       | 127           | 4            | 38        |            | 38          |                               | ١.          |                 |              |                   |                 |            |               | -       |

## und der mit denselben organisch verbundenen Borschulen während

| 1.               | 2.               | Der<br>b         | dein<br>efe G    | 8.<br>4 4 1<br>4 16 | nac<br>t (ba     | <b>,6</b> b)  |            |            |          |                        |                                                           |            |                 | Ge        | fam               | mt - A P                                                   | 444                       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| •                |                  |                  | ben Pi<br>unafte |                     | 80               | n ben         | en.        |            |          |                        |                                                           |            |                 |           |                   | a) be                                                      | n ben                     |
| Rummer           | Provinzen.       | Inla             | nber             |                     | Inl              | fuber         |            | Ru         | rins !   | olviri<br>ber v<br>Ala | ung bes<br>orhand.<br>He auf                              | 2          | RLIA            | d be      | T 91              | irung be<br>erhanda<br>afe auf                             | Rest.                     |
| Laufende Rummer. | probingen.       | ans b. Schulort. | bon ansbarts.    | Muslanber.          | ens b. Schulort. | ven auswärts. | Auslanber. | Sympafica. | ſф:<br>L | ilen<br>II.            | ju Abgangebruf-<br>ungen berechtigte<br>beb. Bürgerfoulen | Ohmaeficu. | anbere Progymn. | I.        | al-<br>len<br>IL. | ju Abgangeprüf-<br>ungen berechtigte<br>bbb. Bürgerichtlen | fonftige<br>Stabifchulen. |
| 1                | a. Ofpreußen .   | 192              | 128              | 2                   | 13               | _             |            | 2          |          | _                      | _                                                         | 2          | _               | 4         | _                 | -                                                          | 4                         |
|                  | b. Beftpreufen . | 262              | 395              | 3                   | 75               | 56            | 1          | _          | _        | _                      | _                                                         | 11         | 2               | 1         | _                 | _                                                          | 6                         |
| 2                | Branbenburg .    | 83               | 24               | _                   | _                | _             | _          | 2          |          | _                      | _                                                         | 4          | _               | -         | _                 | _                                                          | _                         |
| 3                | Pommern          | 297              | 152              | 1                   | 126              | 23            | _          | 4          | _        | _                      | _                                                         | 9          | 1               | -         | _                 | 1                                                          | 10                        |
| 4                | Vosen            | 153              | 110              | 4                   | 25               | 4             | 3          | 5          | _        | _                      | _                                                         | 17         | _               | _         | _                 |                                                            | 4                         |
| 5                | Shleften         | _                | _                | _                   | _                | _             | _          | _          | _        | _                      | _                                                         |            | _               | -         | _                 | -                                                          | _                         |
| 6                | Sadjen           | 157              | 183              | 5                   | <b>6</b> 0       | 9             | _          | 12         | 1        | _                      | _                                                         | 10         | _               | 4         | _                 | 1                                                          | 3                         |
| 7                | haunsver         | 25               | 17               | _                   | _                | _             | -          | 3          | _        | _                      | -                                                         | 3          |                 | 1         | _                 | -                                                          | -                         |
| 8                | Beffalen         | 104              | 73               | 1                   | -                | _             | _          | 3          | _        | _                      | _                                                         | 4          | _               | 1         | _                 | _                                                          | 1                         |
| 9                | Rheinproving     | 743              | 557              | 10                  | 20               | 1             | -          | 17         | _        | -                      | -                                                         | 50         | 6               | 21        | 5                 |                                                            | 11                        |
| '                | Gumme            | 2016             | 1630             | 26                  | 319              | 93            | 4          | 48         | 1        | _                      | _                                                         | 110        | 9               | <b>51</b> | 5                 | 2                                                          | 39                        |

bes Winter-Schulfemeftere 1877/78.

|            | 9.<br>Oluber | · Cım               | e <b>j</b> er 1 | 877/1B     |           |             |                            |              |           |                                |                           |               |                 |             | 10                       |                   |
|------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Pre        | ppmae        | ប៊ាំ <del>ខ</del> ព |                 |            |           |             |                            |              | _         | b) 1                           | on ber                    | t Ber         | dule            |             | Deftes<br>Golu           | b dm<br>Des       |
|            |              | jn e                |                 | riter C    | leftim.   |             | 609                        |              |           |                                | auf                       |               | E               |             | Beme<br>Seme<br>1877     | Rerd              |
| burch Lob. | #L           | RL<br>II.           | AC<br>III.      | st.<br>IV. | gr.<br>V. | RL<br>VI.   | pu swermittelten.<br>Bwed. | Rebrehaupt,  | burd Lob. | Connaften und<br>Proghmaniten. | Real - Lebr-<br>enfalten. | onftge Stabt. | p unermitteltem | Urberhaupt. | in ben Pro-<br>chmaffen, | in ben Borfdufen. |
| 1          | _ !          | 2                   | 3               | 3          | _         | 1           | _                          | 22           | _         | 1_                             |                           | _             |                 | _           | 300                      | 13                |
| _          | _            | 6                   | 9               | 10         | 8         | 7           |                            | 60           | _         | 24                             | _                         | 4             | _               | 28          | 800                      | 104               |
| _          | _            | 1                   | 3               | 4          | 2         | _           | _                          | 16           | _         | _                              | _                         | _             |                 | _           | 91                       | _                 |
| _          | _            | 4                   | 4               | 10         | 9         | 7           | _                          | 59           | _         | 96                             | _                         | 8             | 1446            | 44          | 39t                      | 105               |
| _          | _            | 1                   | 8               | 8          | 9         | 3           | 12)                        | 51           | _         | 16                             | _                         | 1             | _               | 17          | 216                      | 15                |
| -          | -            | _                   | _               | _          | -         | _           | -                          | _            | _         | _ '                            | _                         | _             | _               | _           | _                        | _                 |
| _          | _            | 9                   | 7               | 8          | 5         | _           | -                          | 60           | _         | 25                             |                           | 3             | _               | 28          | 265                      | 41                |
| _          | _            | 1                   | _               | _          | _         | _           | _                          | 8            | _         | _                              | _                         | -             | -               | _           | 34                       | _                 |
| _          | _            | 3                   | 4               | 5          | 4         | 7           | _                          | 33           | _         | _                              | _                         | -             | _               | _           | 145                      | _                 |
| 3          | -            | 31                  | 26              | 42         | 27        | 29          | 1                          | 269          | -         | -                              | -                         | -             | -               | _           | 1041                     | St.               |
| 4,         | _            | 80                  | 59              | 90         | 64        | 54          | 9                          | 578          | _         | 101                            | _                         | 16            | _               | 187         | 3109                     | 299               |
|            | ,            | 1                   |                 | 1          | ı         | I           |                            | rffank (     |           | •                              | Des to                    |               | Gemi            | ftere       | 3296                     | 310               |
|            |              |                     |                 |            |           | <b>37</b> ( | iii)                       | <b> 6</b> 41 | ing b     | es Wi                          | nter-G                    | emefte        | rs 187          | T/TO        | went                     | der.              |
|            |              |                     |                 |            |           |             |                            |              |           |                                |                           | -             |                 |             | 193                      | 11                |

<sup>1)</sup> in ein Sonllebrer-Geminer.

## III. General - Ueberficht

| 1.         | 2.                               | 3.          | <u> </u>                     |                                | . 4.0.4        | 4.                                                         |                   |                                   | 5.<br>Gefau          |                     |            | <del></del>    |            |             |
|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 1          |                                  |             |                              |                                |                | er Lehr                                                    |                   | <u> </u>                          | frequen<br>Baluf     | s des               |            |                | 6          | famui-      |
| Ber.       |                                  | rica        | 41                           | a ben                          | Rea            | lfdulen.                                                   |                   | Ė.,                               | Com:                 | ner-                |            |                | - \        |             |
| Rummer.    | Provinzen.                       | Realfdulen  | 2 pi                         | •                              | نو ا           | velde<br>enter-                                            | É                 | \$ 10 m                           | 187                  |                     |            |                | <b>a</b> ) | anf bes     |
| Laufenbe S | <b>*</b>                         | Babl ber Re | ren, Ober- u<br>fice Lebrer. | Bifenidafilide<br>Dalfelebrer. | nifche Lebrer. | sterffliche, welche<br>Rollgionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | mit benfelben i<br>enen Borfdulen | der Real.<br>Spalen. | ben Bor-<br>foulen. | Ri.        | <b>2</b> 1.    | Ri.        | A1.         |
|            |                                  | 8           | Diveltoren, orbentliche      |                                | 3              | 3 m                                                        | grob              |                                   | ¥ 5                  | £ .                 | 1.         | 11.            | III.       | IV.         |
|            | <u> </u>                         |             |                              | l                              |                | 1                                                          |                   |                                   | <u> </u>             | <del></del>         | A          | . 88           | ealid      | ulen        |
| 1          | a. Ofpreußen Y                   | 5           | 50                           | 7                              | 9              | 1 -                                                        | •                 | 5                                 | 1452                 | 188                 | 117        | 280            | 414        | <b>29</b> 6 |
|            | b. Weftpreußen .<br>Angerbem . Y | 4           | 51                           | 6                              | 8              | 4                                                          | •                 | 4                                 | 1340                 | 121                 | 81         | 198            | 311        | 281         |
| 2          | Branbenburg .<br>Mußerbem . Y    | 14          | 171                          | 25                             | 36             | 1                                                          | 13                | 33                                | 51 <b>33</b>         | 1183                | 293        | 847            | 1547       | 1044        |
| 3          | 1                                | 4 2         | 41                           | 5                              | 6              | -·<br>•                                                    | 1                 | 5                                 | 1147                 | 150                 | 90         | 219            | 340        | 246         |
| 4          | Pofen                            | 4           | 52                           | 5                              | 9              | 6                                                          | 2                 | 9                                 | 1200                 | 292                 | <b>6</b> 5 | 169            | 342        | 267         |
| 5          | Shieflen                         | 9           | 102                          | 12                             | 21             | 13                                                         | 11                | 9                                 | 2486                 | 267                 | 176        | 433            | 539        | <b>46</b> 1 |
| 6          | 1                                | 6           | 86                           | 8                              | , 22           | 7                                                          | l •               | 9                                 | 2754                 | 355                 | 168        | 393            | 718        | 591         |
| 7          | Seleswig-polfein<br>Auferbem . Y | 2 2         | -                            | -                              |                | _                                                          | ! -               | -                                 | 218                  | -                   | 32         | 5 <del>9</del> | 78         | <b>5</b> 5  |
| 8          | Dannover                         | 11')        |                              | 17                             | 19             | 2                                                          | 4                 | 15                                | 30 <b>6</b> 8¹)      | 6431)               | 274        | 510            | 934        | 556         |
|            | Davon finb Y<br>Augerbem . Y     | 3           |                              | •                              |                |                                                            | !:                |                                   | :                    | •                   | •          | •              |            | 47          |
| 9          |                                  | 9           | 81                           | 15                             | 10             | 9                                                          | 6                 | _                                 | 2036                 | 12                  | 141        | 422            | 644        | 390         |
|            | Davon find Y<br>Augerbem . Y     | 1 4         | :                            | :                              |                | !:                                                         |                   |                                   | •                    | •                   |            | •              | •          | •           |
| 10         | heffen - Raffan .                | 4           | 63                           | 13                             | 6              | 2                                                          | 6                 | 16                                | 1505                 | 585                 | 99         | 236            | 466        | 253         |
| 11         | Rheinproving .<br>Davon find Y   | 12          | 168                          | 14                             | 26             | , 15                                                       | 7                 | 16                                | 3660                 | 650                 | 206        | 652            | 961        | 614         |
|            | Auferbem . Y                     | 1           |                              | .                              |                | •                                                          |                   |                                   |                      |                     |            |                | <u> </u>   |             |
|            | Summe<br>Dapon find Y            | 84          | 973                          | 127                            | 172            | 59                                                         | 59                | 121                               | 26059                | 4405                | 1743       | 4425           | 7294       | 5059<br>47  |
|            | Augerbem T                       | 18          | 1:                           | i •                            | 1:             | :                                                          | •                 |                                   | :                    |                     | 1:         |                | •          | •           |
|            |                                  |             |                              |                                |                |                                                            |                   |                                   |                      |                     | E          | 3. <b>%</b>    | ealfd      | pulen       |
| 1          | (Branbenburg .                   | <b>J</b> 3  | 1 44                         | 5                              | 11             | ; -                                                        | 2                 | 5                                 | 1079                 | 211                 | 39         | 147            | 323        | 256         |
| 2          | Pommern                          | 1           | 8                            | 4                              | 2              | ! -                                                        |                   | 3                                 | 197                  | 45                  | 11         | 15             | 28         | 64          |
| 3          | Sahfen                           | t           | 14                           | 1                              | 8              | <u> </u>                                                   | -                 | -                                 | 566                  | _                   | 6          | 62             | 200        | 119         |
| 4          | Shleswig-Dolftein                | 3           | 33                           | 4                              | 6              | -                                                          | 5                 | 12                                | 861                  | 377                 | 65         | 186            | 161        | 159         |
| 5          | beffen-Raffan . Davon finb Y     | 8°)         | 72                           | 25                             | 25             | 4                                                          | 1                 | 25                                | 1721                 | <b>821</b>          | 138        | <b>238</b>     | 365<br>72  | 410<br>95   |
| 6          | Rheinproving .                   | 3           | 32                           | 7                              | 4              | -                                                          | 1                 | 6                                 | 860                  | 210                 | 73         | 100            | 146        | 186         |
|            | Eumme<br>Devon find Y            | 19          | 203                          | 46                             | 56             | 4                                                          | 9                 | 51                                | 5284                 | 1664                | 332        | 748            | 1243       | 1194<br>95  |
|            |                                  | -           | -                            | •                              | •              | •                                                          | -                 | •                                 | <del>-</del>         | •                   | -          | -              | •          | -           |

1) Bugang: Quatenbrad.

Abgang: Dannever, Realfdule 11. Orbn., fiche bobere Bargerfdulen.

2) Bugang: Biden Veim.

von ber Frequenz ber Realschulen des Preußischen Staats und ber mit

|                     |                     | 6                    |                               |                                         | ·                 |               |             |                     |                               | Ì           |               |             | 7          |                 |            |                | 1          |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 8100                | neni                | im Wi                | nier-Se                       | meßer                                   | 1877,7            | r8            |             | 4 <b></b>           | ···                           | 1           | Der <b>A</b>  | on je       |            | nad (<br>6a, 6t | varen<br>) | blefo          |            |
| Realf               | <b>dulen</b>        | •                    |                               |                                         | b)                | tn ver        | Borf        | Quien.              |                               | auf         | ben R         | ealfd       | ulen       | in              | en B       | orf <b>å</b> 1 | alen       |
| <b>\$1.</b><br>V.   | Rt.<br>VI.          | Urberhaupt.          | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>£</b> 1.                             | <b>\$1.</b>       | åt.<br>fir.   | <b>9</b> 1. | Ueberhaupt.         | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangelift. | tatholifd.    | Diffbenten. | jābija.    | ebangelifc.     | fatholifi. | Difbenten      | fübliğ.    |
|                     |                     | tung.                |                               |                                         |                   |               |             |                     |                               |             |               |             |            |                 |            |                |            |
| 280<br>68           | 237<br>88           | 1635<br>156          |                               | 184<br>53                               | 66<br>52          | -             | _           | 250<br>105          | 6 <b>2</b><br>38              | 1516        | 33            | -           | 87         | 237             | 5          | -              | 8          |
| 277<br>95           | 281<br>93           | 1429<br>188          |                               | 135<br>58                               | 29<br>81          | _             | _           | 164<br>109          | 43                            | 1181        | 106           | -           | 142        | 142             | 11         | -              | 11         |
| 988<br>249          | 1013<br>216         | 57 <b>3</b> 2<br>465 |                               | 720<br>398                              | 757<br>426        | _             | _           | 1477<br>824         | 294<br>120                    | 5014        | 128           | -           | 590        | 1281            | 25         | _              | 171        |
| 185                 | 172                 | 1252                 | 105                           | 137                                     | 72                | ! _           | <br>-       | 209                 | 50                            | 1174        | 11            | -           | 67         | 196             | 2          | _              | 111        |
| 121                 | 117                 | 238                  | 39                            | 91                                      | 131               | l             | _           | 222                 | 26<br>35                      |             |               | •           | 244        |                 | 48         | •              | ای         |
| 261<br>536          | 272<br>508          | 1376<br>2653         | 116<br>167                    | 151<br>162                              | 176<br>90         | ł             | _           | 327<br>319          | 52                            | 844<br>1810 | 218<br>518    | 1           | 314<br>325 | 216<br>254      | 44         | _              | 63         |
| 550                 | 505                 | 2928                 |                               | 162                                     | 205               | 1             | _           | 367                 | 12                            | 2741        | 76            | 9           | 102        | 328             | 16         | 2              | 21         |
| 70                  | 95                  | 223<br>165           | 5                             | 77                                      | 23                | _             | _           |                     | -                             | 219         | 2             | _           | 2          |                 | _          | -              | -          |
| 517                 | 416                 | 3207                 | 6<br>139                      | 306                                     | 194               | 162           | -           | 102<br>662          | • 9<br>19                     | 2913        | 136           | _           | 158        | <b>69</b> 8     | 13         | -              | 21         |
| 103                 | 37<br>170           | 127<br>273           | 4                             | 38<br>153                               | 138               |               | - 1         | 38<br>313           | 48                            | •           |               |             | •          |                 | •          | •              | : <b> </b> |
| 246                 | 241                 | 2084                 | 48                            | 12                                      | -                 | _             | -           | 12                  | _                             | 1459        | <b>470</b> 1) | 2           | 153        | 6               | 3          | _              | 3          |
| 63<br>274           | 72<br>259           | 1 <b>35</b><br>533   | <b>3</b><br>5                 | 58                                      | 47                | 49            | -           | 154                 | 3                             |             |               | •           | •          | :               | •          | •              | :          |
| 307                 | 298                 | 1659                 |                               | 215                                     | 214               | 176           | _           | 605                 | 70                            | 1381        | 106           | _           | 172        | 483             | 36         | _              | 86         |
| 70 <b>6</b><br>83   | <b>698</b><br>75    | 3837<br>158          | 177                           | 404<br>58                               | 347<br>49         | _             | _           | 751<br>107          | 101<br>15                     | 2062        | 1465          | -           | 310        | 499             | 200        | -              | 52         |
| 89                  | 98                  | 187                  |                               | _                                       |                   | _             | _           | _                   |                               |             |               |             |            |                 |            | •              |            |
| 4853<br>189<br>1069 | 4641<br>188<br>1136 | 28015<br>420<br>2205 | 12                            | 2588<br>96<br>888                       | 2150<br>49<br>868 | 405<br><br>73 | +           | 5143<br>145<br>1829 | 738<br>15<br>286              | 22314       | 3268          | 11          | 2422       | 4270            | 403        | 2              | 468        |
|                     |                     | nung                 |                               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0.50              | , ,,          |             | 1020                | . 200                         | •           | •             | , •         | , ,        | •               | . •        | •              |            |
| 243                 | 240                 | ••                   | 169                           | 97                                      | 139               | <b>-</b> .1   | -           | 236                 | 25                            | 1152        | 35            | -           | 61         | 224             | 2          |                | 10         |
| 25                  | 84                  | 227                  | <b>3</b> 0                    | 29                                      | 32                | -             | _           | 61                  | 16                            | 260         | 8             | -           | 24         | 50              | -          | <u> </u>       | 11         |
| 80                  | 138                 | 605                  | 39                            | -                                       | -                 | _             | -           | -                   | -                             | 572         | 6             | 5           | 22         | _               | _          | _              | -          |
| 186                 | 203                 | 960                  | 99                            | 183                                     | 137               | 112           | _           | 432                 | 55                            | 887         | 13            | -           | <b>6</b> 0 | 395             | 6          | _              | 31         |
| 399<br>94           | 416<br>92           | 1986<br><i>35</i> 3  | 265<br>5                      | 103                                     | 311<br>28         | 266           |             | 1021<br>131         | 200                           | 1196        | 112           | -           | 678        | <b>63</b> 8     | 55         | -              | 328        |
| 200                 | 212                 | 917                  | 57                            | 152                                     | 73                | _             | _           | 225                 | 15                            | 694         | 244           | _           | 52         | 168             | 53         | _              | 4          |
| 1133                | 1293<br>92          | 5943<br>353          | 659<br>5                      | 905<br>103                              | 692<br>28         | <b>318</b>    | -           | 1975<br>131         | 31 <b>f</b>                   | 4631        | #10           | 5           | 897        | 1475            | 116        | -              | 384        |

<sup>1)</sup> Davon 9 Alttatholiten.

# benselben organisch verbundenen Borschulen während des Winter-

| 1.               | <b>2.</b>         | Der !           | deime<br><b>64</b> | ith n      | 3.<br>1 <b>44 W</b> 4:<br>( <b>64,</b> 6b | ren bia        | :fe        |                               |       |                                      | •                                                          | fammi                      | - 11 5    | gang          |
|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| Ė                |                   | auf             | ben Re<br>Quien    | al         | in b                                      | en Bo<br>Julen |            |                               |       |                                      |                                                            |                            | 8         | ) 751         |
| Name of          |                   | Inla            | nber               |            | Juli                                      | nber           |            | \$                            |       |                                      | <b>A</b> 1                                                 | ıf                         |           |               |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.        | ans b. Soulont. | von answärts.      | Ansidaber. | ans b. Sonfort.                           | von auswärts.  | Huslänber. | mit bem Bengnis<br>ber Reife. | i i i | bere<br>eal-<br>elen<br>II.<br>aung. | pe Abgangsbruf-<br>ungen benehitigte<br>959. Bürgerfchalen | fonftige Stabt-<br>fonien. | Chancfen. | Proghunaften. |
|                  |                   |                 |                    |            |                                           | •              |            |                               |       |                                      | <b>A.</b>                                                  | Real                       | íſфı      | aler          |
| 1                | a. Oftpreufen     | 1038            |                    | 22         | 212                                       | 37             | 1          | 24                            | 23    | 1                                    | 8                                                          | 11                         | 3         | 1             |
|                  | b. Weftpreußen .  | 996             | 401                | 32         | 143                                       | 21             | -          | 18                            | 14    | -                                    | 1                                                          | 25                         | 3         | _             |
| 2                | Branbenburg       | 4476            | 1168               | 88         | 1393                                      | 80             | 4          | 54                            | 63    | 1                                    | 7                                                          | 70                         | 57        | _             |
| 3                | Pommern           | 909             | 341                | 2          | 204                                       | 5              | _          | 18                            | 9     | _                                    | _                                                          | 6                          | 3         | _             |
| 4                | Pofen             | 825             | 521                | 30         | 279                                       | 46             | 2          | 26                            | 18    | 1                                    | _                                                          | 18                         | 21        | _             |
| 5                | Shleften          | 1657            | 940                | 56         | 287                                       | 30             | 2          | 44                            | 24    |                                      | 17                                                         | 29                         | 14        | _             |
| 6                | Sadfen            | 1662            | 1096               | 170        | 350                                       | 14             | 3          | 54                            | 21    | 4                                    | 7                                                          | 31                         | 14        | 7             |
| 7                | Shleswig-Solftein | 119             | 103                | 1          | _                                         | -              | _          | 4                             | 3     | 1                                    | 2                                                          | _                          | _         | _             |
| 8                | hannever          | 1923            | 1057               | 227        | 608                                       | 49             | 5          | 91                            | 34    | 4                                    | 12                                                         | 21                         | 22        | 14            |
| 9                | Beffalen          | 1378            | 690                | 16         | 10                                        | 2              | _          | 62                            | 14    | 1                                    | 3                                                          | 29                         | 16        | _             |
| 10               | Deffen-Rafan      | 1362            | 244                | 53         | 593                                       | 8              | 4          | 26                            | 14    | 16                                   | 2                                                          | 8                          | 28        | _             |
| 11               | Rheinproving      | 3011            | 747                | 79         | 716                                       | 32             | 3          | 55                            | 30    | 6                                    | 20                                                         | 51                         | 101       | 3             |
|                  | Summe             | 19356           | 7983               | 776        | 4795                                      | 324            | 24         | 478                           | 267   | 35                                   | 79                                                         | 299                        | 282       | 25            |

## B. Realfoulen

| 1 | Branbenburg      | 1142 | 91   | 15  | 228  | 8   | -  | 6   | 1  | 1  | 2  | 3   | 3  | - |
|---|------------------|------|------|-----|------|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|---|
| 2 | Pommern          | 168  | 59   | -   | 58   | 3   | 1  | 1   | -  | _  | 1  | 22  | 3  | - |
| 3 | Sadjen           | 345  | 251  | 9   | -    | +   | -  | ٠ 2 | 1  | 1  | 1  | 2   | 3  | _ |
| 4 | Shieswig-holfein | 700  | 151  | 109 | 369  | 29  | 14 | 2   | 4  | 2  | _  | 36  | 6  | _ |
| 5 | Deffen-Rafau     | 1652 | 273  | 61  | 967  | 49  | 5  | 1   | 1  | 4  | 5  | 10  | 20 | - |
| 6 | Aheinproving     | 718  | 193  | 6   | 214  | 11  | -  | 6   | 3  | 7  | 1  | 45  | 15 | _ |
|   | Camme            | 4725 | 1018 | 200 | 1856 | 100 | 19 | 18  | 10 | 15 | 10 | 118 | 50 | - |

## Schulsemesters 1877/78.

| im i        |           |                     | eßer 1      | 877 <i>(</i> 778 | 3                 |                    |                           |               |            |                         |                           |                                |                           |                | 10<br>Stitl<br>Defan | in<br>dan         |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| ben         | Realfd    | hulen               |             |                  |                   |                    |                           |               |            | b) #                    | en ber                    | Berf                           | <b>Quie</b>               | t<br>          | Shing<br>Bing        | er-               |
|             | la (      | en berk             | eiter       | Defin            | mung              | aus                |                           |               |            |                         | auf                       |                                | #                         |                | Seme<br>1877/        | 78                |
| burch Lob.  | at.<br>I. | <b>.R</b> 1.<br>11. | <b>£</b> 1. | st.<br>IV.       | <b>£</b> 1.<br>▼. | <b>S</b> t.<br>VI. | su unermittellem<br>Swed. | Ueberhaupt.   | burch Lob. | Real-Lehr-<br>Angalten. | forfige Stabb-<br>foulen. | Opmnaffen unb<br>Proghmnaffen. | sa unermittellem<br>Swed. | Ueberhaupt.    | in den Realschulen.  | in den Borfculen. |
| <b>1.</b> § | Drb       | nun                 | g.          | •                |                   | -                  | •                         |               |            |                         |                           |                                |                           |                |                      |                   |
| 3           | 8         | 60                  | 36          | 23               | 12                | -                  | -                         | 213           | 2          | 66                      | 11                        | 1                              | _                         | 80             | 1422                 | 170               |
| 2           | 5         | 29                  | 27          | 15               | 11                | 9                  | -                         | 159           | -          | 86                      | 10                        | 1                              | -                         | 97             | 1270                 | 67                |
| 8           | 27        | 208                 | 166         | 99               | 31                | 12                 | -                         | 803           | 5          | 202                     | 45                        | 24                             |                           | 276            | 4929                 | 1201              |
| 2           | 8         | 58                  | 27          | 21               | 9                 | 4                  | -                         | 160           | 2          | 34                      | 8                         | 4                              | _                         | 48             | 1092                 | 161               |
| 1 2         | 31        | 33<br>82            | 43          | 17<br>57         | 15<br>63          | 19                 | -                         | 201<br>425    | -          | 107                     | 24                        | 5<br>2                         | -                         | 136<br>98      | 1175                 | 191<br>221        |
|             |           | Ì                   | Ţ           |                  |                   | ł                  |                           |               | -          | 76                      | 20                        |                                | -                         |                | 2228                 |                   |
| 1           | 12        | 93<br>21            | 86<br>9     | 74<br>6          | 34                | 8                  | _                         | 443<br>47     | 2          | 109                     | 16                        | 19                             | _                         | 146            | 2485<br>176          | 221               |
| 6           | 18        | 126                 | 87          | 56               | 85                | 4                  |                           | 530           | -          | 208                     | 7                         | 27                             | _                         | 242            | 2677                 | 420               |
| 4           | 10        | 152                 | 72          | 73               | 18                | 12                 | _                         | 466           | _          | 12                      | -                         |                                | _                         | 12             | 1618                 |                   |
| 2           | 9         | 41                  | 25          | 8                | 13                | 5                  | _                         | 199           | 21         | 91                      | 7                         | 9                              | _                         | 109            | 1460                 | 496               |
| 5           | 21        | 188                 | 71          | 73               | 56                | 20                 | -                         | 700           | 1          | 108                     | 61                        | 57                             | <b> </b> -                | 227            | 3137                 | 524               |
| 36          | 144       | 1086                | 702         | 522              | 294               | 97                 | -                         | 4346          | 14         | 1099                    | 209                       | 149                            | _                         | 1471           | 23669                | 3672              |
|             | •         | •                   | •           | •                | •                 | •                  | Ħ                         | e Solu        | f bes      | porig                   | en Ge                     | meßer                          | <b>(E</b> •               | <b>I. 5.</b> ) | 26059                | 4405              |
|             |           |                     |             |                  |                   | <b>D</b> R         | it <b>hin</b>             | am <b>64</b>  | iuf b      | es &                    | nter-E                    | Semefie                        | rs 18                     | 817178         | 10 e n i<br>2390     | g e t<br>733      |
| II.         | Dri       | bn u 1              | ng.         |                  |                   |                    |                           |               |            |                         |                           |                                |                           |                | J                    | ļ                 |
| 4           | 4         | 23                  | 28          | 19               | 4                 | 3                  | 1 - 1                     | 100           | 1 1        | 5                       | 2                         |                                | -                         | 12             | 1148                 | 224               |
| 3           | 5         | 2                   | 4           | 7                | _                 | -                  | _                         | 48            | _          | 1                       | 12                        | _                              | _                         | 13             | 179                  | 48                |
| -           | _         | 12                  | 21          | 17               | 1                 | _                  | _                         | 61            | _          | -                       | _                         | _                              | _                         | _              | 544                  | -                 |
| 1           | 37        | 36                  | 32          | 13               | 2                 | _                  | _                         | 171           | _          | 7                       | 73                        | 23                             | _                         | 103            | 789                  | 329               |
| _           | 58        | 23                  | 29          | 31               | 15                | 9                  | _                         | 206           | _          | 119                     | 21                        | 11                             | _                         | 151            | 1780                 | 870               |
| 2           | 27        | 18                  | 34          | 40               | 10                | 1                  | _                         | 209           | i          | 30                      | 15                        | 10                             | _                         | 56             | 708                  | 169               |
| 10          | 131       | 114                 | 148         | 126              | 32                | 13                 | _                         | 795           | 2          | 162                     | 123                       | 46                             | -                         | <b>83</b> 5    | 5149                 | 1640              |
| •           | ,         | • •                 | ,           |                  |                   | Bef                | ent a                     | m <b>64</b> 1 | uf be      | s veri                  | gen G                     | emefte                         | rs (C                     | L 5.)          | 5284                 | 1664              |
|             |           |                     |             |                  |                   | •                  | Mije (                    | em Sd         | ing b      | es Edi                  | nter-C                    | emeße                          | ns 18                     | 77/18          | 136                  | \$ * T<br>24      |

### IV. General-Uebersicht von der Frequenz ber höheren

| 1.               | 2.                                       | alen. 50                                   |                                       |                                  |                   | 4.<br>er Lehr                                                    |                   |                                                 | Sefai<br>Frequei<br>Sein         | mmt-<br>Kjam           |             |                   | •          | efammt).   |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| mmer.            | Washingan                                | <b>Ergerf</b> d                            | 4                                     |                                  |                   | Greenid                                                          |                   | ben ver-<br>ulen.                               | Som<br>Sema<br>187               | mer-<br>Lers           |             |                   | 2)         | auf ber    |
| Laufende Rummer. | Provinzeu.                               | Babl ber beberen Bürgerfculen.             | Rettoren und orbent-<br>liche Lehrer. | Milenicheftliche<br>Baffelebrer. | Lednifche Lebrer. | Ortigoipilide, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Ranbibaten. | an den mit denfelden ve<br>bundenen Borfchulen. | in ben boberen<br>Bargerfchalen. | is ben Bor-<br>foulen. | <b>g</b> 1. | <b>Rt.</b><br>11. | RL<br>III. | al.<br>IV. |
| 1                | a Offpreußen .                           | 2                                          | 11                                    | 1                                | 2                 | _                                                                | -                 | 3                                               | 303                              | 98                     | _           | 34                | 57         | 63         |
|                  | b. Beftpreußen .                         | 4                                          | 21                                    | 8                                | 3                 | 1                                                                | —                 | 1                                               | 447                              | 37                     | -           | 36                | 92         | 109        |
| 2                | Branbenburg .<br>Außerbem . Y            | 9                                          | 44                                    | 9                                | 8                 | 1                                                                | _                 | 9                                               | 1085                             | 3421)                  | -           | 113               | 270        | 219        |
| 3                | Pommern Y                                | 42)<br>1                                   | 19                                    | 3                                | 3                 | -                                                                | -                 | 7                                               | 286                              | 103                    | _           | 39                | 110        | 125        |
| 4                | Shiefien                                 | 7                                          | 58                                    | 8                                | 10                | à                                                                | -                 | 12                                              | 1450                             | 719                    | 40          | 110               | 196        | 302        |
| 5                | Sachfen                                  | 7                                          | 40                                    | 4                                | 12                | 1                                                                | _                 | 4                                               | 1041                             | 175                    | _           | 131               | 183        | 210        |
| 6                | Shleswig-Dolftein                        | 9                                          | 32                                    | · <b>-</b>                       | 2                 | -                                                                | _                 | 5                                               | 611                              | 100                    | _           | 86                | 190        | 144        |
| 7                | Auferbem . Y<br>Dannover<br>Auferbem . Y | 4<br>15 <sup>2</sup> )<br>3 <sup>4</sup> ) | 65                                    | 7                                | 12                | 8                                                                | -                 | 19                                              | 1816 2,                          | 728 ³)                 | 54          | 221               | 369        | 440        |
| 8                |                                          | 7                                          | 42                                    | 7                                | 5                 | 7                                                                | -                 | _                                               | 850                              | -                      | 4           | 92                | 183        | 187        |
| 9                | heffen-Raffau .<br>Davon finb Y          | 15°,                                       | 90                                    | 16                               | 34                | 1.6                                                              | -                 | 25                                              | 2229                             | 895                    | 69          | 218               | 455<br>35  | 470<br>36  |
| 10               | Rheinproving .<br>Außerbem . Y           | 14°)<br>3                                  | 61<br>·                               | 19                               | 15                | 13                                                               | -                 | 9                                               | 1564                             | 176                    | -           | 2071)             | 394*)      | 310%       |
| 11               | hohemstern                               | 1                                          | 4                                     | 2                                | 1                 | 1                                                                | -                 | -                                               | 65                               | _                      |             | 6                 | 10         | 15         |
| ,                | Summe                                    | 94                                         | 487                                   | 84                               | 107               | 48                                                               | _                 | 94                                              | 11767                            | 3373                   | 167         | 1293              | 2519       | 2594       |
|                  | Davon find . Y                           | 1                                          |                                       |                                  |                   |                                                                  |                   | •                                               |                                  |                        |             |                   | 35         | 36         |
|                  | Auferbem . Y                             | 13                                         |                                       | •                                | •                 |                                                                  | •                 | •                                               | .                                | •                      | ٠           | •                 |            | •          |
| <b>\$</b> i      | ibere Bürgerfcule<br>Arolfen (Walde      |                                            | 6                                     | _                                | 2                 |                                                                  | _                 | 2                                               | 81                               | 9                      |             | 7                 | 30         | 14         |

<sup>1)</sup> Abgang: Borfdule ju Cheremalbe.

<sup>2)</sup> Rugang: Stargarb.

<sup>3)</sup> Abgang: Quatenbrud. — Bugang: Dannover, Realfoule II. Rl. (noch in ber Entwidelung.)

<sup>4)</sup> excl. Stabe unb Clausthal.

<sup>5)</sup> Abgang: Dibere Burgericule ju grantfurt a./DR.

<sup>6)</sup> Bugang: Daffelberf, Dr. Glabbad. - Abgang: Rerpen.

<sup>7)</sup> Außerbem 13 Gouler

<sup>8) - 45 -</sup> ber Realabtheilung bes Cymnafinms ju M. Glabbad.
9) - 36 -

### Bürgerschulen bes Preußischen Staats sowie bes Fürstenthums Balbed und

| greque                   | 6.<br>eng im      | Dinter-(            | Semefe                        | ı 1877      | <b>87</b> 1 |             |            |             |                               | 2           | der Ro         | nfes         | 7.<br>Jion<br>Aler (C | <b>nad n</b><br>Sa, 6 b                       | Paren<br>) | diese        |            |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| öberen                   | Sürgerf           | hulen.              |                               |             | b)          | tu be       | n Bo       | rfhulen     |                               | en<br>en    | f ben<br>ürger | <b>dules</b> | en                    | in b                                          | en Bi      | orfфu        | len        |
| £L<br>V.                 | &f.<br>VI.        | Ueberhaupt.         | Darunter nen<br>Aufgenommene. | <b>A</b> 1. | RL<br>11.   | <b>S</b> 1. | gi.<br>rv. | Urberhanpt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | rvangeitis. | tarbotifis.    | Diffbenten.  | jābij <b>4</b> .      | evangelifd.                                   | fatholifd. | Diffibenten. | jübiją.    |
| 82                       | 94                | 320                 | 17                            | 81          | 31          | _           | _          | 112         | 14                            | 305         | 2              | _            | 13                    | 105                                           | 1          | _            | 6          |
| 135                      | 128               | 500                 | 53                            | 43          | _           | _           | -          | 43          | 6                             | 434         | 40             | _ !          | 26                    | 29                                            | 9          | _            | 5          |
| 237<br>111               | 283<br>74         | 11 <b>22</b><br>185 | 37<br>34                      | 254<br>37   | 111<br>64   | <u> </u>    | _          | 365<br>101  | 23<br>15                      | 1073        | 4              | -            | 45                    | 356                                           | 4          | -            | 5          |
| 111<br>97                | 111<br>77         | 496<br>174          | 210<br>35                     | 105<br>38   | 142<br>32   | _           | _          | 247<br>70   | 144<br>19                     | 477         | 3              | -            | 16                    | 239                                           | 3          |              | 5          |
| 419                      | 459               | 1526                | 76                            | 299         | 269         | 199         | _          | 766         | 47                            | 1046        | 318            | 3            | 159                   | 461                                           | 176        | 1            | 129        |
| <b>263</b>               | 282               | 1069                | 29                            | 85          | 100         | ' –         | -          | 185         | 10                            | 1046        | 6              | _            | 17                    | 184                                           |            | -            | 1          |
| 110<br><i>164</i>        | 105<br><i>175</i> | 635<br>339          | 24<br>19                      | 103<br>194  | 11<br>39    |             | _          | 114<br>233  | 14<br>16                      | 626         | 1              | -            | 8                     | 113                                           | _          | -            | 1          |
| <b>422</b><br><i>156</i> | <b>391</b> 137    | 1917<br>293         | 101<br>50                     | 870<br>70   | 231         | 160         | _          | 781<br>93   | 53<br>10                      | 1625        | 198            | -            | 94                    | 713                                           | 39         | -            | 30         |
| 220<br>40                | 187<br>44         | 873<br>84           | 23                            | _           | _           | _           | _          | _           | <u>-</u>                      | 695         | 125            | 1            | 52                    | _                                             | _          | _            | _          |
| 600<br>45                | 560<br>39         | 2372<br>155         | 143                           | 356<br>30   | 318<br>24   | 224<br>30   | 61         | 959<br>84   | 64                            | 1639        | 565            | -            | 168                   | 702                                           | 199        | -            | 59         |
| 369<br>179               | 391<br>194        | 1661°)<br>373       | 77                            | 139         |             | -           | _          | 190<br>73   | 14                            | <b>85</b> 8 | <b>†32</b>     | <u>.</u>     | 91                    | 113                                           | 75         | -            | 2          |
| 16                       | 20                | 67                  | 2                             | _           |             | _           | _          | _           | _                             | 5           | 39             | _            | 23                    | _                                             | -          | _            | -          |
| 2984                     | 3001              | 12558               | 791                           | 1835        | 1264        | 602         | 61         | 3762        | 369                           | 9809        | 2033           | 4            | 712                   | 3014                                          | 506        | 1            | 241        |
| <b>4</b> 5               | <b>3</b> 9        | 155                 | -                             | 30          | 24          | 30          |            | 84          | _                             |             |                | •            |                       |                                               |            |              |            |
| 747                      | 701               | 1448                | 177                           | 388         | 182         |             |            | 570         | 66                            | Ŀ           | •              | •            | <u> </u>              | <u>                                      </u> |            | <u> </u>     | <u>  ·</u> |
| 14                       | 17                | 82                  | 1                             | 10          | _           | _           | -          | 10          | 1                             | 70          | 2              | _            | 10                    | 9                                             | _          | -            | 1          |

<sup>1)</sup> Auferbem 94 Schüler ber Realabtheilung bes Gymnaftums gu DR. Glabbad.

ber mit benselben organisch verbundenen Borschulen während des

| i.         | 2.                                    | Der               | Sein           | B<br>a a t | sad<br>er (Ga    | ber<br>, 6b)     | en         |                                                   |           | •                     | ·    |            |               | Ge                   | [amı       | nt - A d                                                        | 5429                      |
|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            |                                       | ouf b.            |                |            |                  | dul              |            |                                                   |           |                       |      | _          |               |                      |            | a) 90                                                           | n ben                     |
| Rummer     | Provinzen.                            | Jalle             | ber            |            | Juli             | wber             |            | ugniß<br>Beruf                                    | 200       | bem<br>gegen<br>Reifi | anis | ••         | ne t          | as i                 | Nei<br>Rei | ingsjens<br>fe auf                                              | gaif                      |
| Laufenbe R |                                       | ans bem Schulort. | von anetvärts. | Auslander. | ans bem Confort. | von auswärts.    | Aneldaber. | mit bem Abgangszeugniß<br>ber Reife zu einem Bern | Chuncken. | Re<br>Spu<br>I.       | al-  | Compafien. | Progymuaffen. | Re<br>Mu<br>I.<br>Or | len<br>II. | anbere j. Abgange.<br>Früftangen berecht.<br>bbb. Bargerfchulen | fonftge Gtabt-<br>fonfra. |
| 1          | a. Oftpreufen                         | 222               | 96             | 2          |                  | 3                |            | 5                                                 | -         | 5                     | -    | 4          | 1             | 7                    | -          |                                                                 | 8                         |
| 2          | b. Weftpreußen .<br>Brandenburg       | 241<br>719        | 254<br>403     | 5          | 33<br>305        | 10<br><b>6</b> 0 |            | 2<br>14                                           | 1         | 6<br>5                | -    | 17         | _             | 12<br>11             | +          | 3<br>8                                                          | 2<br>15                   |
| 3          | Pommern<br>Shleften                   | 365<br>1290       | 181<br>223     | 13         | 217<br>716       | <b>30</b>        |            | 8<br>31                                           | 3         | 4 5                   |      | 2<br>13    | 1             | 9<br>15              | _          | _<br>9                                                          | 11<br>28                  |
| 5          | Sadfen                                | 656               | 394            | 19         |                  | 12               |            | 12                                                | -         | 23                    | 1    | 13         | -             | 5                    | 1          | 1                                                               | 17                        |
| 6<br>7     | Shieswig-holftein<br>hannover         | 375<br>1366       | 217<br>513     | 43<br>38   | , ,              | 17<br>80         |            | 6<br>48                                           | -<br>3    | 9<br>25               | -    | 4<br>12    | _             | 12<br>26             | -          | 3<br>3                                                          | 25<br>24                  |
| 8          | Beffalen                              | 608               | 265            |            | _                | <b>-</b>         | _          | 4                                                 | -         | 3                     | 1    | 20         |               | 9                    | 1          | 2                                                               | 18                        |
| 9<br>10    | heffen-Raffan<br>Rheinproving         | 1690<br>1235      |                |            |                  |                  |            |                                                   | 2         | 11<br>4               | _    | 23<br>13   | 3             | 19<br>15             | 2          | 18<br>8                                                         | 36<br>26                  |
| 11         | hohenjollern                          | 48                | 15             | 4          | -                | _                | -          | -                                                 | -         | 1                     | -    | 2          | -             | 1                    | 1          | -                                                               | -                         |
|            | Summe                                 | 8915              | 3544           | 199        | 3271             | 455              | 36         | 213                                               | 9         | 101                   | 2    | 127        | 5             | 141                  | 6          | 55                                                              | 312                       |
|            | Spere Bürgerfonle<br>Arolfen (Walded) | 41                | 41             | _          | 9                | 1                | _          | 1                                                 | _         | 1                     | -    | 4          | -             |                      | 1          | 1                                                               | 1                         |

# Winter-Schulsemesters 1877/78.

| im t       | 9.<br>Dinter | -Gem   | efter 1       | 877 <sub>/</sub> 78 |               |            |                              |               |            |                             |                            |              |                           |                | 10<br>Miti                       | ita               |
|------------|--------------|--------|---------------|---------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| þöþ:       | ren Đ        | űrgerf | <b>du</b> len |                     |               |            |                              |               |            | p) a                        | on ben                     | Bor          | <b>dulen</b>              | l              | Shin Win                         | bes<br>ter-       |
|            | şı           | e and  | erweite<br>an |                     | immu          | ng         |                              |               |            |                             | auf                        |              | #                         |                | Seme<br>1877                     | rers<br>178       |
| burch Lob. | RI.          | R1.    | Rí.           | <b>£</b> 1.         | Я1.<br>V.     | Rí.<br>VI. | ju nuermitteltem<br>Bwed 2c. | Ueberhaupt.   | burch Lob. | Spunafen und<br>Proghungfen | Real - Lehr-<br>enftalten. | Stebticulen. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt.    | in ben böheren<br>Bürgerichulen. | in ben Borfdulen. |
| 1          | -            | 3      | 5             | 11                  | 4             | 1          |                              | 54            | 2          | 1                           | 45                         | 7            |                           | 55             | 206                              | 57                |
| 1          | -            | 2      | 16            | 9                   | 9             | 1          |                              | 69            | -          | _                           | 18                         | 3            |                           | 21             | 432                              | 22                |
| 2          | _            | 25     | 29            | 43                  | 8             | 9          | _                            | 186           | -          | 1                           | 101                        | 26           | -                         | 128            | 936                              | 237               |
| 3          |              | 4      | 16            | 19                  | 6             | 3          | _                            | 86            | 1          | 3                           | 28                         | 12           | _                         | 44             | 410                              | 203               |
| _          | 6            | 13     | 29            | 48                  | 48            | 20         | 41)                          | 273           | 4          | 16                          | 5                          | 26           | 24                        | 75             | 1253                             | 691               |
| 3          | _            | 20     | 17            | 31                  | 27            | 8          | -                            | 179           | _          | 17                          | 41                         | 5            | -                         | 63             | 890                              | 122               |
| 1          | _            | 28     | 31            | 22                  | 4             | 2          | -                            | 147           | _          | 1                           | 28                         | 6            | _                         | 35             | 488                              | 79                |
| 2          | 4            | 16     | 44            | 53                  | 16            | 8          | _                            | 294           | 1          | 1                           | 228                        | 31           | _                         | 261            | 1633                             | 520               |
| _          | -            | 22     | 26            | 27                  | 16            | 7          | -                            | 156           | -          | _                           | -                          |              | -                         | _              | 717                              | _                 |
| 5          | 7            | 27     | 79            | 73                  | 47            | 11         | _                            | 433           | 7          | 56                          | 256                        | <b>3</b> 5   | _                         | 364            | 1939                             | 605               |
| 1          | -            | 69     | 51            | 47                  | 35            | 23         | -                            | 308           | _          | _                           | 53                         | 6            | -                         | 59             | 1353                             | 131               |
|            | _            | -      | 3             | 1                   | 5             | 6          | -                            | 20            | -          |                             | -                          | -            | -                         | -              | 47                               | -                 |
| 19         | 17           | 229    | 346           | 384                 | 225<br>Deftan | 99         | 4<br>Solu                    | 2194<br>bes v | ŧ          | 1                           | 803                        | 157<br>meßer | ,                         | 1095<br>f. 5.) | 10364<br>11767                   | 2667<br>3373      |
|            |              |        |               |                     |               |            | aile                         | am <b>64</b>  | luf b      | es Bi                       | nter-G                     | emeß         | rs 18                     | 77/78          | men                              | iger              |
|            |              |        |               |                     |               |            |                              |               |            |                             |                            |              |                           |                | 1403                             | 706               |
| 1          | _            | _      | 5             | 1                   | 1             | -          | _                            | 16            | -          | _                           | 5                          | _            | -                         | 5              | 66                               | 5                 |
|            |              |        |               |                     |               |            | •                            | •             | legen      | bas v                       | Orberg                     | Pend         | e Sen                     | tefter         | tven<br>15                       | ger<br>4          |

<sup>1)</sup> auf Gewerbefdulen.

163) Einübung der Vokabeln bei dem Erlernen einer fremden Sprache.

Rassel, den 1. August 1878.

Obwohl die große Bedeutung, welche beim Erlernen einer fremden Sprache das Vokabellernen für die Lekture wie für das Uebersepen aus der Muttersprache in die fremde hat, allgemein an= erkannt wird (vergl. Wiese, Berordnungen und Gef. 2. Aufl. I. 6. 80 2c.), so muß doch die von uns oft mahrgenommene Thatsache, daß einem großen Theil der Schüler auch die häufig vorkommenden Votabeln unbefannt find, einem jeden Lehrer sagen, wie viel in dieser Beziehung noch zu thun ist. Unzweifelhaft wird überall bei dem Erlernen einer fremden Sprache regelmäßiges Vokabellernen wenigstens in den untern Rlaffen als eine nothwendige Uebung angeseben. Als Grundsat muß ferner unter allen Umständen gelten, daß 1. die einmal gelernten Vokabeln fortwährend und so lange repetirt werden, bis fie zu einem dauernden Besite der Schüler gelangt find, 2., daß dieselben in geeigneter, zwedmäßiger Beise von dem Lehrer verwerthet werden. Dhne hier auf die verschiedenen Mittel und Bege, den Schülern eine ausreichende copia vocabulorum einzuprägen, naber einzugeben, wollen wir bier auf ein nabe liegendes, aber, wie es scheint, nicht oder nur selten vollständig gebrauchtes Mittel auf-

mertsam machen.

Wir nehmen an, daß kein Lehrer seinen Schülern gestattet, beim Uebersegen des in der Klasse zu lesenden lateinischen, griechischen, französischen oder englischen Schriftstellers sein Praparationsbuch vor sich zu legen, um nach Belieben in dasselbe zu sehen, da er mit Recht fordern muß, daß die Schüler die Wokabeln des für die Stunde bestimmten Peusums vorher sicher gelernt haben, mas jedenfalls nicht als eine große Arbeit angesehen werden kann. nun alle Schüler in dem Besitze der einmal gelernten Votabeln ihrer gesammten schon theilweise in der Duinta beginnenden Lekture fortwährend erhalten werden, so werden dieselben bereits in der Tertia, noch mehr aber in der Sekunda und Prima über einen ansebnlichen Vokabelvorrath gebieten konnen. Erforderlich aber ift, um dieses sicherlich erfreuliche Resultat zu gewinnen, daß die Lehrer regelmäßig schon nach 14 Tagen, sodann nach vier, sechs, acht Wochen und schließlich am Ende des Semesters sich durch beständige Repetitionen überzeugen, daß die betreffenden Botabeln den Schülern noch be-Selbstverständlich werden die Lehrer bei diesen Repeti= kannt sind. tionen Gelegenheit nehmen, nach der Grundbedeutung des Wortes, nach der Wortbildung überhaupt und Anderem, was bei der Lekture bemerkt murbe, Fragen an die Schüler zu richten. Diese in allen Beziehungen fruchtbaren Vokabel - Repetitionen sollen nicht viele Beit in Unspruch nehmen und bedürfen derfelben auch nicht.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Berfahren sobald als thunlich versuchen zu lassen. Königliches Provinzial-Schulkollegium.

An die Herren Direktoren resp. Rektoren der sämmtlichen Gymnasien, Real- und höheren Bilrgerschulen der Provinz Hessen- Nassau und des Fürstenthums Walded.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

164) Statistische Nachrichten über die Frequenz der Seminare, die Zahl der Elementarlehrer und Schulen, und die Kinder in den Gemeindeschulen zu Berlin.

Im Anschlusse an die in dem Centralblatte der Unterrichtsver= waltung pro 1877 Seite 505 folg. und Seite 567 folg. veröffent= lichten Nachrichten über die Frequenzverhältnisse der Königlichen Se= minare und über die Jahl der Lehrer= und Lehrerinnenstellen an den öffentlichen Bolksschulen sowie über deren Besehung werden hier folsgende Ergänzungen bezw. Fortsehungen dieser Nachrichten mitgetheilt:

1. Uebersicht über die Frequenz der Königl. Lehrer= und Lehrerinnen= Seminare im zweiten Duartal 1878.

|     | Bezeichnu      |      | Zahl<br>im II        | ber<br>. Dua        | Zöglin<br>rtal 18 | ge<br>378       | 3m                             | Mithin<br>1878 |                             |
|-----|----------------|------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Mr. | ber<br>Anstalt | •    | ir<br>Inter:<br>nat. | n<br>Exter:<br>nat. | Sa.               | Etats:<br>Soll. | gegen ben<br>Etat<br>mehr weni | 1876           | gegen<br>1876<br>mehr wenis |
| 3)  | roving Ostpreu | gen. |                      |                     |                   |                 |                                | 1              |                             |
|     | Braunsberg .   |      | 87                   | 5                   | 92                | 90              | 2 -                            | 75             | 17                          |
|     | Baldau         |      | 92                   |                     | 92                |                 |                                | 85             | 7                           |
| 3.  | Prf. Cylau .   | • •  | 79                   |                     | 79                | 1               |                                | 81             | - 2                         |
| 4.  | Friedrichshoff | • •  | 50                   |                     | <b>5</b> 0        |                 |                                |                | <b></b> 1                   |
|     | Ofterode       |      | 93                   | ,                   | 93                |                 |                                | 66             | 27 —                        |
| 6.  | Angerburg .    |      | 90                   | . 1                 | 90                |                 |                                | 85             | 5                           |
| 7.  | Karalene .     | • •  | 90                   |                     | 90                | 90              | -  -                           | 90             | <b> </b> —   —              |
|     |                | Sa.  | 581                  | 5                   | 586               | 590             | 7 1                            | 533            | 56 3                        |
|     |                |      | Ì                    |                     |                   |                 |                                |                | 53                          |

|                                        | Bezeichnung                                                              |                                  | Zah<br>im II       | l ber<br>Dua                     | Zöglin<br>rtal 18                | ge<br>378        | <del></del>          | Im                               | Within<br>1878                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nr.                                    | ber<br>Anstalt.                                                          | I .                              | n<br>Exter<br>nat. | Sa.                              | Etats:<br>Soll.                  |                  | at<br>meni:          | 1876                             | aeaen                                                         |
| 8.<br>9.                               | winz Westpreußen.<br> Marienburg<br>Berent                               | 71 77                            |                    | 74<br>77                         | 90                               | _                | 16<br>13             | 70                               | 1 —                                                           |
| 11.<br>12.                             | Graudenz                                                                 | 90<br>77<br>—                    | 92<br>79           |                                  | 90<br>90<br>90                   | _                | 13<br>-<br>11        | 78<br>80                         | 2 —<br>14 —<br>— 1                                            |
| _                                      | Sa. vinz Brandenburg.                                                    | 315                              | 174                | 489                              | 540                              | 2                | 53<br>51             | 466                              | 24 1                                                          |
| 15.                                    | Berlin, Seminar für<br>Stadtschulen .<br>Berlin, Lehrerinnen=<br>Seminar | -                                | 82<br>158          | 82<br>158                        | 160                              | 32<br>—          | 2                    | 70<br>161                        | 12<br>- 3                                                     |
| 17.<br>18.                             | Röpenick<br>Oranienburg<br>Ryrig<br>Neu-Ruppin                           | 84<br>74<br>67                   |                    | 84<br>74<br>67<br>51             | 100<br>90<br>96<br>90            |                  | 16<br>16<br>29<br>39 | 78<br><b>65</b><br>66<br>59      | 6 —<br>9 —<br>1 —<br>8                                        |
| 20.<br>21.<br>22.                      | Neuzelle<br>Alt-Döbern<br>Drossen                                        | 94<br>89                         | 71 80              | 94<br>71<br>89<br>80             | 90<br>90<br>96<br>96             | 4                | 19<br>7              | 91<br>68<br>80                   | 3<br>3<br>9                                                   |
| Pro <sup>1</sup>                       | vinz Pommern.                                                            | 408                              | 442                | 850                              | 952                              |                  | 10<br>138<br>102     | 828                              | - 5<br>43 16<br>27                                            |
| 24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29. | Pölig<br>Kammin<br>Pyrig<br>Köslin<br>Bütow<br>Dramburg                  | 73<br>71<br>69<br>72<br>78<br>74 | 3                  | 76<br>71<br>69<br>72<br>78<br>74 | 75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75 | 1<br>-<br>3<br>- | -4<br>6<br>3<br>-1   | 67<br>67<br>71<br>78<br>75<br>68 | 9 —<br>4 —<br>2 —<br>6 —<br>6 —                               |
| 30. §                                  | Franzburg                                                                | 55<br>11<br>503                  | 3                  | 55<br>11<br>506                  | 7 <u>4</u><br>12<br>536          | 4                | 19<br>1<br>34<br>30  | 56<br>12<br>494                  | $     \begin{array}{c c}                                    $ |

|             | Bezeichnung            |          | Zahl<br>im II | ber á      | Zögling<br>rtal 18 | je<br>378     |             | Im            | Mithin<br>1878        |
|-------------|------------------------|----------|---------------|------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| Nr.         | ber                    | ir       | n             |            | CTA . A O          | geger         | t ben       | De.<br>zember | gegen<br>1876         |
|             | Anstalt.               |          | Exter-        | Sa.        | Stats:<br>Soll.    | . 1           | at<br>weni: | -             | mehr weni.            |
|             |                        | nat.     | nat.          |            | Ova.               | mehr          | ger         |               | mehr ger              |
| Pr          | ovinz Posen.           |          |               |            |                    |               |             |               |                       |
| <b>32</b> . | Posen, Lehrerinnen=    |          |               |            |                    |               | 20          |               |                       |
| 00          | Seminar                | -        | 78            | 78         |                    | •             | 22          | •             | 2 —                   |
|             | Rawitsch               | 90       | 104           | 104<br>80  |                    |               | 10          | 59<br>64      | 45—<br>16—            |
|             | Paradies               | 80<br>69 |               | 71         | 90                 |               | 19          |               | 9                     |
|             | Bromberg               | 90       | •             | 90         |                    |               | _           | 75            | 15 —                  |
|             | Erin                   | 46       |               | 46         |                    |               | 44          |               | _ 4                   |
|             | Sa.                    | 285      |               |            |                    |               | 95          | 386           | 87 4                  |
| <b></b>     |                        |          |               |            |                    |               | 81          | <b>j</b> .    | 83                    |
| _           | ovinz Schlesien.       |          |               | 00         |                    |               |             |               | '                     |
|             | Breslau                | 74       |               | 89         |                    |               | 99          | 77            | 12                    |
| ∂∂.<br>40   | Münfterberg<br>Steinau | 53<br>75 |               | 53<br>75   |                    |               | 33<br>5     |               | 23<br>1               |
|             | Habelschwerdt          | - 13     | 58            | <b>5</b> 8 |                    |               | 22          |               | 5—                    |
| 42.         | Dels                   |          | <b>53</b>     |            |                    |               | 15          |               | 23                    |
| 43.         | Bunzlau                | 56       | 6             | 62         | 74                 |               | 12          | 68            | <b>—</b> 6            |
| 44.         | Liebenthal             | 65       |               | 65         |                    |               | 7           | 71            | <u> </u>              |
| 45.         | Reichenbach            | 74       |               |            |                    |               |             | 79            | 7 —                   |
| 46.         | Sagan                  | 28       |               | 45<br>74   |                    |               | 30<br>11    | 50<br>82      | <b>-</b> 5 <b>-</b> 8 |
| 41.         | Peistretscham          | 74<br>84 |               | 84         |                    |               | 6           |               | $\frac{}{2}$          |
| <b>49</b> . | Creuzburg              | 83       |               | 83         |                    |               |             | 69            | 14 —                  |
| <b>50.</b>  | Pilchowip              | 74       |               | 74         |                    | •             | 6           |               | 7 —                   |
| 51.         | Rosenberg              |          | 44            | 44         | 75                 | —             | 31          |               | 1                     |
| <b>52</b> . | Ziegenhals             |          | 55            |            |                    |               | 20          |               | 1;                    |
|             | Oppeln                 | _        | 70            |            |                    |               | 5           |               | 8 —                   |
| <b>04.</b>  | Bulg                   | 740      | 65            |            |                    | <u> </u>      | 10          |               | 26 —                  |
|             | Sa.                    | 740      | 393           | 1199       | 1340               | <del>_9</del> | 214         | 1078          | 106 49                |
| Mrnt        | oinz Sachsen.          |          |               |            |                    |               | <b> 205</b> |               | 57                    |
| _           | Barby                  | 74       |               | 74         | 75                 | _             | 1           | 68            | 6                     |
|             | Halberftadt            | 94       |               |            |                    |               |             | 84            | 17 —                  |
| <b>57.</b>  | Osterburg              | 61       | 4             | 65         | 70                 | _             | 5           | 61            | 4                     |
| <b>58.</b>  | Beigenfele             | 78       | _             | 78         | 90                 |               | 12          | 82            | 4                     |
| <b>59.</b>  | Eisleben               |          |               |            |                    |               |             | 70            |                       |
|             | I Latus                | 867      | 26            | 393        | 389                | 22            | 18          | 365           | 32 4                  |

|           | Bezeichnung            |                | Zahl<br>im II. | ber á    | Zögling<br>rtal 18 | je<br>578   |          | Im<br>De- | Mithin<br>1678 |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| Nr.       | ber                    | in             |                |          | Etats,             | gegen<br>Et | ben      | zember    | gegen<br>1876  |
|           | Austalt.               | Inter-<br>nat. | Exter<br>nat.  | Sa.      | Soll.              | mebr        |          | 1876      | mehr ment:     |
| 20        | Transport              | 367            | 26             | 393      |                    |             | 18       | ,         | 32 4           |
|           | Elfterwerda            | 51<br>64       |                | 51<br>64 | 60<br>75           |             | 9<br>11  | 51<br>65  |                |
|           | Delipsch               | 04             |                | 04       | 10                 |             | 1 1      | 00        | 1              |
|           | nen-Semin              | 87             |                | 87       | 90                 |             | 3        | 93        | - 6            |
| 63.       | Erfurt                 | _              | 68             | 68       |                    |             | 22       |           | 12 —           |
| 64.       | Heiligenstadt          | 46             |                | 46       |                    |             | <u> </u> | 45        |                |
|           | Sa.                    | 615            | 94             | 709      | 740                | 32          | 63       | 675       | 45 11          |
| Pro       | v. Schleswig-Holstein. |                |                |          | i<br>i             |             | 31       |           | 34             |
|           | Segeberg               |                | 86             |          |                    |             | 4        | 87        | _ 1            |
|           | Tondern                | _              | 153            |          |                    |             | -        | 138       | 15 —           |
|           | Ecernforde<br>Ueterfen | 73             | 90<br>4        | 90<br>77 |                    |             | _        | 90<br>46  | 31 —           |
| 69.       | Augustenburg, Leh-     | "              | -              | • •      | `~                 |             |          | 10        |                |
|           | rerinnen-Semin.        | 20             | -              | 20       | 25                 |             | 5        |           | 20 —           |
|           | Sa.                    | 93             | 333            | 426      | 415                | 20          | 9        | 361       | 66 1           |
| Pri       | ovinz Hannover.        |                | ;              |          |                    | 11          |          |           | 65             |
| 70.       | Bannover               | 40             | 48             | 88       | 90                 |             | 2        | 69        | 19 -           |
| 71.       | Bildesheim             |                | 31             | 31       | 25                 |             | _        | 30        | 1 —            |
|           | Alfeld                 | 65             | 27             | 92       |                    |             | _        | 102       | -10            |
| (∂.<br>74 | Wunftorf<br>Euneburg   | 79             | 81             | 79<br>81 | 99<br>99           |             | 20<br>18 |           | 12 -           |
|           | Stade                  | 40             | 28             | 68       |                    |             | 22       |           | - 14           |
| 76.       | Berden                 |                | 87             | 87       | 99                 | _           | 12       | 36        | 51 —           |
|           | Bederkesa              | 74             |                | 74       |                    |             | 16       |           | 48'—           |
|           | Osnabrück<br>Aurich    | 46<br>75       | 1              | 46<br>76 |                    |             | 2        | 48<br>71  | <b>5</b> -     |
| • 0,      | Sa.                    | 419            | 303            |          | <del></del> -      | <del></del> | 92       |           | 136 31         |
|           |                        |                | i              |          |                    |             | ~~       |           | سها            |
|           |                        | 1              |                |          |                    |             | 83       |           | 105            |
|           | <b>S</b>               |                |                |          |                    |             |          |           |                |

| 6           | Bezeichnung                            |              |                                                |           | Zögling<br>rtal 18 |              |              | 3m               | Mithin<br>1878 |
|-------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| Nr.         | ber<br>Anstalt.                        | ir           | 1                                              |           | Etats:             | gegen<br>Eto | ben          | De:<br>zember    | gegen<br>1876  |
|             | ······································ | inter-       | Exter-<br>nat.                                 | Sa.       | Sou.               |              | veni:<br>ger | 1876             | mehr went:     |
| Pri         | oving Westfalen.                       |              |                                                |           |                    |              |              |                  |                |
|             | Langenhorst                            | -            | <b>5</b> 3                                     | 53        | 45                 | 8            |              | 54               | _ 1            |
| 81.         | Münster, Lehrerin=<br>nen=Seminar .    | 24           | 30                                             | 54        | 54                 |              |              | 54               |                |
| <b>82</b> . | Petershagen                            |              | 84                                             | 84        |                    |              |              | 77               | 7              |
| 83.         | Büren                                  | 100          |                                                |           |                    | 1            | _            | 112              |                |
| 84.         | Paderborn, Lehrerin-                   |              |                                                |           |                    |              |              |                  |                |
| e c         | nen=Seminar .                          | 34           | 4                                              |           |                    |              | 1            | 44               | 20             |
|             | Soeft                                  | <b>88</b> 78 |                                                | 119<br>97 | 120<br>90          |              | 7            | 87<br>84         | 32 <br>  13    |
|             | Ruthen                                 | -            | 70                                             |           |                    |              | 1            | <b>34</b>        | 36 —           |
|             | Sa.                                    | 324          |                                                |           |                    | 17           | 2            |                  | 88 1           |
| •           | ,                                      |              |                                                |           |                    | -~           |              |                  | <u> </u>       |
| Prov        | inz Bessen-Rassau.                     |              |                                                |           |                    | 15           |              |                  | 87             |
| _           | Homberg                                | 85           | _                                              | 85        | 83                 | 2            | _            | 80               | 5              |
| 89.         | Schlächtern                            | 73           | 14                                             | 87        | 73                 | 14           | _            | 83               | 4              |
| 90.         | Fulda                                  | _            | 47                                             | 47        | 60                 |              | 13           | 40               | 7 —            |
| 91.         | Montabaut                              | 45           |                                                | 76        |                    |              | _            | 70               | 6—             |
| 92.         | Usingen                                | 65           | 34<br>79                                       | 99<br>79  |                    |              | 11           | 80<br>79         | 19 —           |
| <i>3</i> 0. | Distenburg Sa.                         | 268          | 1                                              |           |                    | •            | 24           |                  | 41 —           |
| (           | 58.                                    | 200          | 200                                            | 410       | 400                | 31           | 24<br>—      | 404              | 41             |
| Rhe         | inprovinz.                             |              |                                                |           |                    | 7            |              |                  | 41             |
| 94.         | Boppard                                | 88           | _                                              | 88        | 72                 | 16           |              | 81               | 7!—            |
| 95.         | Neuwied                                | 72           |                                                | 90        | 90                 |              | _            | 88               | 2.—            |
|             | Münstermaifeld .                       |              | _                                              |           | 60                 |              | 60           |                  |                |
|             | Mörs                                   | 70           |                                                | 91        |                    |              |              | 89               | 2              |
| 90.<br>90   | Rempen<br>Mettmann                     | 96<br>48     |                                                | 96<br>83  |                    |              | 4            | 96<br><b>4</b> 9 | 34             |
|             | Elten                                  |              | 56                                             | 56        |                    |              | 18           | 66               | <u></u>        |
| 101.        | Xanten, Lehrerinnen=                   |              |                                                |           | `^                 |              | ~~           |                  |                |
|             | Geminar                                | 60           | 1                                              | 60        |                    |              | 30           |                  | 60 —           |
| 102.        | Rheydt                                 | -            | 51                                             | 51        |                    |              | 39           | _                | 51 —           |
| 103.        | Obenkirchen                            | 100          | 45                                             | 45        |                    |              | 45           | 100              | 45             |
| 104.        | Brühl                                  | 100          | <u>'                                      </u> | 100       | <u> </u>           | <u> </u>     | 100          | 100              | 1003/30        |
|             | Latus                                  | 034          | 226                                            | 760       | ¥ <b>4</b> 0       | 177          | 197          | 1 269            | S01 10         |

|      | Bezeichnung           |             | Zahl<br>im II | ber j    | Zögling<br>rtal 18 | je<br>378                       | 3m         |             | Mithin<br>1878       |  |
|------|-----------------------|-------------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------------|--|
| Nr.  | bec<br>Anstalt.       | in<br>Inter | Exter-        | Sa.      | Etats:             | gegen ben<br>Etat<br>mehr weni: | Jeniver    | 18          | gen<br>176<br> weni= |  |
|      |                       | nat.        | nat.          |          | 00                 | mebr ger                        |            | niehe       | ger                  |  |
| 105  | Transport             | <b>534</b>  | 226           |          |                    | _                               |            |             | 10                   |  |
| 105. | Siegburg<br>Dttweiler | 73          | 59            | 59<br>73 | r e                | —   8<br>-   17                 | 30<br>56   | 29<br>17    |                      |  |
|      | Saarburg, Lehrerin=   | 10          |               | 10       | 30                 |                                 | <b>3</b> 0 | 1           |                      |  |
|      | nen-Seminar .         |             | 55            | 55       | 56                 |                                 | 42         | 13          |                      |  |
|      | Wittlich              | 60          |               | 60       |                    |                                 |            | 30          |                      |  |
|      | Linnich               | <br>61      | 59            | 59       | 1                  |                                 | 30         | 29          | _                    |  |
| 110. | Kornelymünster .      | 61          |               | 61       | 90                 | <del></del>                     |            | 30          |                      |  |
|      | Sa.                   | 728         | 399           | 1127     | 1393               | 17 283                          | 788        | 349         | 10                   |  |
|      |                       |             |               |          |                    | 266                             |            | 339         |                      |  |
|      | Busammenftellung.     |             |               |          |                    |                                 |            |             | '<br>I               |  |
| Oftp | reußen                | 581         | 5             | 586      | 590                | _ 4                             | 533        | 53          |                      |  |
|      | preußen               | 315         | 174           |          |                    |                                 | 466        | 23          |                      |  |
|      | ndenburg              | 408         | 442           |          |                    |                                 |            | 27          | _                    |  |
| Pole | imern                 | 503<br>285  |               |          |                    |                                 |            | 12<br>  83  |                      |  |
| • •  | lesten                | 740         | 395           | •        | 1340               | K 9                             | 1078       | 57          |                      |  |
| Sad  | •                     | 615         | 94            |          |                    |                                 |            | 34          |                      |  |
| •    | leswig-Holstein       | 93          | l .           |          |                    |                                 | 361        | 65          | 3                    |  |
|      | nover                 | 419         |               |          |                    |                                 |            | 105         |                      |  |
|      | tfalen                | 324<br>268  |               |          |                    |                                 | 546<br>432 |             |                      |  |
|      | inproving             | 728         |               |          | 1393               |                                 |            | 339         |                      |  |
| ,    | Monarchie             | 5279        | <del></del>   | <u> </u> | 8945               | <u> </u>                        |            | <del></del> | <del></del>          |  |
|      | Divinity              |             | 12020         |          | 100 20             |                                 | 4          |             | , —<br>,             |  |
|      | <b>A. A. J. A.</b>    |             |               |          |                    | <b>820</b>                      | Y          |             |                      |  |
|      | Im Jahre 1870         | • •         | •             | 4786     | 4857               |                                 |            |             |                      |  |
|      | Mithin 1878 gegen 18  | 870 n       | 1ehr          | 3339     | 4088               |                                 |            |             | 1                    |  |
|      |                       |             | •             |          |                    | 1                               |            |             |                      |  |

Auf einen Seminaristen kamen Einwohner 1870: 1876:

4950, 3826, 1878: 3169.

2. Nachweisung über die Zahl der Schulstellen, der Lehrer an ein-und mehrklassigen Schulen, und der Schulen am 1. April 1878.

| Rr.         Bezirt.         Schule fielen.         Lebrer an einstallen fielsen fielen.         Lebrer an einstallen fielen.         Zehrer fielen fielen.         Schulen.         > <th></th> <th><del></del></th> <th>2-61 500</th> <th></th> <th><del></del></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                      | <del></del>  | 2-61 500             |                       | <del></del>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Ronigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.          | Bezirt.              | •            | an ein-<br>klassigen | an mehr-<br>klassigen | ber          |
| Summe   4185   2175   2010   3079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.           | Königsberg           |              | 1136                 | 1323                  |              |
| II.   Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |              | !                    |                       |              |
| Martenwerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |              |                      | <u> </u>              |              |
| Summe   2768   1491   1277   1883   III.   Berlin   1461   —   1461   100   Potsdam   2730   1282   1448   1607   Frankfurt   2330   1056   1274   1321   Summe   6521   2338   4183   3028   IV.   Stettin   1798   919   879   1104   Köslin   1475   908   567   1042   Stralfund   621   301   320   370   Summe   3894   2128   1766   2516   V.   Posen   1854   1135   719   1341   Bromberg   1148   695   453   843   Summe   3002   1830   1172   2184   VI.   Breslau   2762   1062   1700   1610   Siegnith   1903   1083   820   1306   Oppeln   2476   515   1961   1152   Summe   7141   2660   4481   4068   VII.   Magdeburg   2023   901   1122   1100   Serseur   7141   2660   4481   4068   VII.   Magdeburg   2023   901   1122   1100   Serseur   5247   1897   3350   2604   VIII.   Schleswig-Holstein   3202   1023   2179   1851   IX.   Sannover   2682   1491   1191   1868   Silbesheim   167   88   79   120   Stabe   921   496   425   644   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1675   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   1755   175 | 11.          |                      |              |                      |                       |              |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                      |              |                      |                       |              |
| Potsdam   2730   1282   1448   1607   Frankfurt   2330   1056   1274   1321     Summe   6521   2338   4183   3028     IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TTT          |                      |              |                      |                       |              |
| Frankfurt   2330   1056   1274   1321     Summe   6521   2338   4183   3028     IV.   Stettin   1798   919   879   1104     Köslin   1475   908   567   1042     Stralsund   621   301   320   370     Summe   3894   2128   1766   2516     V. Posen   1854   1135   719   1341     Bromberg   1148   695   453   843     Summe   3002   1830   1172   2184     VI. Breslau   2762   1062   1700   1610     Siegnith   1903   1083   820   1306     Oppeln   2476   515   1961   1152     Summe   7141   2660   4481   4068     VII. Magdeburg   2157   684   1473   1000     Merseburg   2023   901   1122   1108     Sefurt   933   290   643   442     Stolbergschesschaftschaften   134   22   112   54     Summe   5247   1897   3350   2604     VIII. Schleswig-Polstein   3202   1023   2179   1851     IX. Sannover   2682   1491   1191   1868     Ostabe   921   496   425   644     Stabe   644   645   644     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120     Stabe   167   88   79   120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111.         |                      |              | 1989                 |                       |              |
| Summe   6521   2338   4183   3028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •                    |              |                      |                       |              |
| Röslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                      |              | ·                    | 1                     |              |
| Röslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177          | @daddin              | 1700         | `010                 | 970                   | 1104         |
| Stralsund   Summe   3894   2128   1766   2516     V. Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.          |                      |              |                      |                       |              |
| Summe   3894   2128   1766   2516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | _                    |              |                      | _                     |              |
| Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Summe                | 3894         | 2128                 | 1766                  | 2516         |
| Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\mathbf{v}$ | Malen                | 1854         | 1135                 | 719                   | 1341         |
| VI. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>V</b> •   |                      |              |                      | _                     |              |
| Liegnith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                      | 3002         | 1830                 | 1172                  | 2184         |
| Liegnith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI           | Profilan             | 9769         | 1069                 | 1700                  | 1610         |
| Oppeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A T.         | <del>-</del>         |              |                      |                       | _            |
| VII. Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                      |              |                      | _ "                   |              |
| Merseburg        2023       901       1122       1108         Erfurt        933       290       643       442         Stolbergsche Grafschaften       134       22       112       54         Eumme       5247       1897       3350       2604         VIII.       Schleswig=Holstein        3202       1023       2179       1851         IX.       Hannover        2682       1491       1191       1868         Heilbesheim        167       88       79       120         Stade        921       496       425       644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Summe                | 7141         | 2660                 | 4481                  | 4068         |
| Merseburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VII.         | Magdeburg            | 2157         | 684                  | 1473                  | 1000         |
| Stolbergsche Grafschaften       134       22       112       54         Eumme       5247       1897       3350       2604         VIII.       Schleswig=Holftein       3202       1023       2179       1851         IX.       Honnover       2682       1491       1191       1868         Hill       Honnover       167       88       79       120         Stade       921       496       425       644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Merseburg            | 2023         | 901                  | 1122                  |              |
| Summe       5247       1897       3350       2604         VIII.       Schleswig=Holftein       3202       1023       2179       1851         IX.       Hannover       .       .       2682       1491       1191       1868         Hannover       .       .       .       167       88       79       120         Stade       .       .       921       496       425       644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                      |              |                      |                       |              |
| VIII. Schleswig-Holftein . 3202 1023 2179 1851 IX. Hannover 2682 1491 1191 1868 Hilbesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :<br>        |                      | <del>-</del> | 1                    | ·                     |              |
| IX. Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |              | 1                    | <del> </del>          | <del> </del> |
| Hildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Schleswig-Holftein . | 3202         | 1023                 | 2179                  | 1851         |
| Stade 921   496   425   644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IX.          |                      |              |                      |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                      |              |                      | •                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1878.        |                      | 921          | 470                  | 33                    | 044          |

|            |                          |                   | Zahl ber                                   |                                             | 2-61                   |
|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Nr.        | Bezirl.                  | Shul-<br>ftellen. | Lehrer<br>an ein-<br>klassigen<br>Schulen. | Lehrer<br>an mehr-<br>klassigen<br>Schulen. | Zahl<br>ber<br>Shulen. |
|            | Otternborf               | 37                | 23                                         | 14                                          | 31                     |
|            | Denabrud evangelisch     | 165               | 80                                         | 85                                          | 112                    |
|            | Denabrück katholisch .   | 350               | 54                                         | 296                                         | 269                    |
|            | Denabrück Stadt          | 40                |                                            | 40                                          | · 4                    |
|            | Aurich                   | 473               | 282                                        | 191                                         | 319                    |
|            | Nordhorn                 | 66                | 45                                         | 21                                          | 56                     |
|            | Kloster Lottum           | 8                 | 1                                          | 7                                           | 4                      |
|            | Niederfächs. Konföderat. | 1                 | . 1                                        |                                             | 1                      |
|            | Jüdische Schulen der     | E A               | 40                                         | 10                                          | 10                     |
|            | Provinz                  | 54                | 42                                         | 12                                          | 46                     |
|            | Summe                    | 4964              | 2603                                       | 2361                                        | 3474                   |
| <b>X</b> . | Münfter                  | 801               | 321                                        | 480                                         | 483                    |
|            | Minden                   | 878               | 334                                        | 544                                         | 527                    |
|            | Arnsberg                 | 2016              | 547                                        | 1469                                        | <b>99</b> 8            |
|            | Gumme                    | 3695              | 1202                                       | 2493                                        | 2008                   |
| XI.        | Kassel                   | 1880              | 1015                                       | 865                                         | 1255                   |
|            | Biesbaden                | 1481              | 574                                        | 907                                         | 836                    |
|            | Summe                    | 3361              | 1589                                       | 1772                                        | 2091                   |
| XII.       | Koblenz                  | 1408              | 858                                        | 550                                         | 1054                   |
| WIT.       | Dusseld                  | 3090              | 258                                        | 2832                                        | 1115                   |
|            | Köln                     | 1390              | 276                                        | 1114                                        | 615                    |
|            | Trier                    | 1472              | 668                                        | 804                                         | 964                    |
| •          | Aachen                   | 1164              | 339                                        | 825                                         | 638                    |
|            | Summe                    | 8524              | 2399                                       | 6125                                        | 4386                   |
| XIII.      | Hohenzollernsche gande   | 176               | 65                                         | 111                                         | 113                    |
| •          | Zusammenstellung.        |                   |                                            |                                             |                        |
| I.         | Oftpreußen               | 4185              | 2175                                       | 2010                                        | 3079                   |
| II.        | Beftpreußen              | 2768              | 1491                                       | 1277                                        | 1883                   |
| III.       | Brandenburg              | 6521              | <b>23</b> 38                               | 4183                                        | 3028                   |
| IV.        | Pommern                  | 3894              | 2128                                       | 1766                                        | 2516                   |
| V.         | Posen                    | 3002              | 1830                                       | 1172                                        | 2184                   |
| VI.        | Schlessen                | 7141              | 2660                                       | 4481                                        | 4068                   |
| VII.       | Sachsen                  | 5247              | 1897                                       | 3350                                        | 2604                   |
|            | Latus                    | 32758             | 14519                                      | 18239                                       | 19362                  |

|       |                        |                    | Zahl ber                                  |                                            | Rohi                    |  |
|-------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--|
| Nr.   | Bezirt.                | Schul-<br>stellen. | Lehrer<br>an ein-<br>Nassigen<br>Schulen. | Lehrer<br>an mehr-<br>Massigen<br>Schulen. | Zahl<br>ber<br>Schulen. |  |
|       | Transport              | 32758              | 14519                                     | 18239                                      | 19362                   |  |
| VIII. | Schleswig-Holftein .   | 3202               | 1023                                      | 2179                                       | 1851                    |  |
| IX.   | Hannover               | 4964               | 2603                                      | 2361                                       | 3474                    |  |
| X.    | Weftfalen              | 3695               | 1202                                      | 2493                                       | 2008                    |  |
| XI.   | Heffen = Nassau        | 3361               | 1589                                      | 1772                                       | 2091                    |  |
| XII.  | Rheinproving           | 8524               | 2399                                      | 6125                                       | 4386                    |  |
| XIII. | Hohenzollerniche gande | 176                | 65                                        | 111                                        | 113                     |  |
|       | Summa                  | 56680              | 23400                                     | 33280                                      | 33285                   |  |

d. h. Von allen Lehrern arbeiten 41% an einklassigen Schulen, 59% an mehrklassigen Schulen.

Da angenommen werden darf, daß fast durchgehends auf jeden Lehrer eine Schulklasse kommt, so gehören nahezu 3/4 aller Schul-

Maffen mehrklassigen Schulen an.

Die Zahl der einklassigen Schulen überwiegt die der Klassen an den mehrklassigen Schulen nur noch in den Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen und Hannover.

3. Uebersicht der am Schlusse des Jahres 1877 zu Berlin in den einzelnen Klassen der 99 Gemeindeschulen und in dem noch bestehens den 2 Privat-Elementarschulen, in denen Kinder auf Kosten der Kommune unterrichtet werden, besindlichen Kinder, nach den Alters-klassen geordnet.

A. Die als sechsstufige Anstalten voll entwickelten 96 Gemeindefchulen und 2 Privat-Elementarschulen.

| Geschlecht. | Bezeich-<br>nung | An-<br>zahl     | Frequenz<br>am<br>22. De- | Zuoyn | Rinber in bem Alter von 8 bis 10 10 bis 12 12 bis 1 |      |      |  |  |
|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|------|--|--|
| •           | der vorh<br>Klas | andenen<br>Jen. | gember<br>1877.           | l     | Jahren.                                             |      | •    |  |  |
| Knaben      | I.               | 78              | 3013                      |       | 3                                                   | 527  | 2483 |  |  |
|             | H.               | 90              | 4298                      |       | 94                                                  | 1798 | 2406 |  |  |
|             | III,             | 109             | 5786                      | 6     | 939                                                 | 3224 | 1617 |  |  |
|             | IV.              | 124             | 7094                      | 195   | 3293                                                | 2832 | 774  |  |  |
|             | V.               | 123             | 7385                      | 1968  | 4267                                                | 1000 | 150  |  |  |
|             | VI.              | 144             | 8726                      | 6726  | 1781                                                | 193  | 26   |  |  |
| Sı          | amma             | 668             | 36302                     | 8895  | 10377                                               | 9574 | 7456 |  |  |

| Gefolect.                         | Bezeich-<br>nung                      | An-<br>zahl                                                                                      | Frequenz<br>am<br>22. De-                                                                | Daodi Rinder in Dem witer von              |                                                            |                                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                   | der vorhandenen<br>Rlaffen.           |                                                                                                  | zember<br>1877.                                                                          | 6 bis 8<br>Jahren.                         | Jahren.                                                    |                                                                     | 3ahren.                                                           |
| Mädchen                           | I.                                    | 79                                                                                               | 3203                                                                                     |                                            | 3                                                          | 440                                                                 | 2760                                                              |
|                                   | II.                                   | 96                                                                                               | 4552                                                                                     |                                            | 82                                                         | 1748                                                                | 2722                                                              |
|                                   | III.                                  | 109                                                                                              | 5835                                                                                     | _                                          | 804                                                        | 3271                                                                | 1760                                                              |
|                                   | IV.                                   | 128                                                                                              | 7362                                                                                     | 140                                        | 3018                                                       | 3254                                                                | 950                                                               |
|                                   | V.                                    | 134                                                                                              | 7959                                                                                     | 1622                                       | 4796                                                       | 1347                                                                | 194                                                               |
|                                   | VI.                                   | 147                                                                                              | 8788                                                                                     | 6359                                       | 2184                                                       | 213                                                                 | 32                                                                |
| Summa                             |                                       | 693                                                                                              | 37699                                                                                    | 8121                                       | 10887                                                      | 10273                                                               | 8418                                                              |
|                                   |                                       | Re                                                                                               | capitul                                                                                  | stion.                                     |                                                            |                                                                     |                                                                   |
| Knaben .                          | • •                                   | 6681)                                                                                            | 36302                                                                                    | 8895                                       | 10377                                                      | 9574                                                                | 7456                                                              |
| Madchen .                         |                                       | 693°)                                                                                            | 37699                                                                                    | 8121                                       | 10887                                                      | 10273                                                               | 8418                                                              |
| <i>'</i>                          |                                       | 13613)                                                                                           | 74001                                                                                    | 17016                                      | 21264                                                      | 19847                                                               | 15874                                                             |
| B. Die                            | noch nich                             | •                                                                                                |                                                                                          |                                            | * *                                                        |                                                                     | delten                                                            |
| B. Die                            | noch nich<br>chulen (8                | •                                                                                                |                                                                                          |                                            | * *                                                        |                                                                     | delten                                                            |
| B. Die                            | dulen (8                              | 36fte, 46                                                                                        | Dite und                                                                                 |                                            | emeinbe                                                    | 25                                                                  | 81                                                                |
| B. Die 1                          | J. II.                                | 3<br>3<br>3                                                                                      | 106<br>157                                                                               | 41ste @                                    | emeinde<br>—<br>36                                         | 25<br>78                                                            | 81<br>43                                                          |
| B. Die 1                          | Julen (8<br>II.<br>III.               | 36fte, 46                                                                                        | 106<br>157<br>170                                                                        | 41ste ©                                    | 36<br>59                                                   | 25<br>78<br>42                                                      | 81<br>43<br>8                                                     |
| B. Die 1                          | I. II. III. IV.                       | 3<br>3<br>3                                                                                      | 106<br>157<br>170<br>55                                                                  | 41ste ©                                    | 36<br>59<br>31                                             | 25<br>78<br>42<br>4                                                 | 81<br>43<br>8<br>5                                                |
| B. Die 1<br>8 <b>G</b><br>Anaben. | I. II. IV. V.                         | 3<br>3<br>3<br>1<br>1                                                                            | 106<br>157<br>170<br>55<br>76                                                            | 41fte 6<br>                                | 36<br>59<br>31<br>22                                       | 25<br>78<br>42<br>4<br>4                                            | 81<br>43<br>8<br>5<br>2                                           |
| B. Die 1<br>8 <b>G</b><br>Anaben. | I. II. III. IV.                       | 3<br>3<br>3                                                                                      | 106<br>157<br>170<br>55                                                                  | 41ste ©                                    | 36<br>59<br>31                                             | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153                                     | 81<br>43<br>8<br>5                                                |
| B. Die 1<br>8 <b>G</b><br>Anaben. | I. II. IV. V. umma I.                 | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1                                                                       | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104                                              | 41fte © 61 15 48 124                       | 36<br>59<br>31<br>22<br>  148                              | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153                                     | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139                                    |
| B. Die 18 8 6 S                   | I. III. IV. V. umma I. II.            | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1                                                                       | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159                                       | 41fte 6                                    | 36<br>59<br>31<br>22<br>  148                              | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89                         | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24                        |
| B. Die 18 8 6 S                   | I. III. IV. V. umma I. III. III. III. | 3<br>3<br>3<br>1<br>1                                                                            | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126                                | 41fte © 61 15 48 124                       | 36<br>59<br>31<br>22<br>148                                | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35                   | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139                                    |
| B. Die 18 8 6 S                   | I. III. IV. v. umma I. III. IV. IV.   | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>2<br>1                                         | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58                          | 41fte 6                                    | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>                            | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89                         | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24                        |
| Rnaben.  S Mädchen.               | I. III. IV. V. umma I. III. IV. V. V. | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>11<br>3<br>3<br>2<br>1<br>1                                        | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73                    | 118e © 61 15 48 124                        | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>                            | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35<br>14             | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24<br>13                  |
| Rnaben.  S Mädchen.               | I. III. IV. v. umma I. III. IV. IV.   | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1                          | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73<br>520             | 41fte 6 61 15 48 124                       | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>                            | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35                   | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24                        |
| Rnaben.  S Mädchen.               | I. III. IV. V. umma I. III. IV. V. V. | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73<br>520<br>ecapitul | 41ste 6  61 15 48 124 14 29 1 49 93 ation. | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>                            | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35<br>14<br>—        | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24<br>13<br>1<br>1        |
| Rnaben.  S Rnaben.                | I. III. IV. V. umma I. III. IV. V. V. | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73<br>520<br>ecapitul | 114<br>29<br>149<br>93<br>ation.           | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>32<br>49<br>42<br>23<br>146 | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35<br>14<br>—<br>173 | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24<br>13<br>1<br>1<br>108 |
| Rnaben.  S Mädchen.               | I. III. IV. V. umma I. III. IV. V. V. | 3<br>3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 106<br>157<br>170<br>55<br>76<br>564<br>104<br>159<br>126<br>58<br>73<br>520<br>ecapitul | 41ste 6  61 15 48 124 14 29 1 49 93 ation. | 36<br>59<br>31<br>22<br>148<br>                            | 25<br>78<br>42<br>4<br>4<br>153<br>35<br>89<br>35<br>14<br>—        | 81<br>43<br>8<br>5<br>2<br>139<br>69<br>24<br>13<br>1<br>1        |

<sup>1)</sup> incl. 12 Rlaffen ber Privat-Elementarionlen.

<sup>2)</sup> incl. 12 Klassen .
3) incl. 24 Klassen .

#### General-Recapitulation.

| Geschiecht.           |  | An-<br>zahl<br>zanbenen<br>Jen. | Frequenz<br>am<br>22. De-<br>zember<br>1877. | 6 bis 8 | 8 bis 10 | dem Ali<br>10 bis 12<br>Jahren. | 12 bis 14 |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------|-----------|
| Summa A.              |  | 1361¹)                          | 74001                                        | 17016   | 21264    | 19847                           | 15874     |
| Summa B.              |  | 21                              | 1084                                         | 217     | 294      | 326                             | 247       |
| Summa Summarum   1389 |  | 13822)                          | 75085                                        | 17233   | 21558    | 20173                           | 16121     |

165) Befähigungszeugnisse für Böglinge ber Anstalten au Drophig.

(Centrbl. pro 1877 Seite 409 Mr. 160.)

Berlin, den 8. August 1878.

Bei den diesjährigen Entlassungsprüfungen in dem Gouvernanten-Institut und dem Lehrerinnen-Seminar zu Droppig haben erlangt das Zeugniß der Befähigung

- I. für das Lehramt an höheren Töchterschulen:
- 1) Ella von Döring zu Buhla im Kreise Nordhausen,

2) Paula Ewald zu Reiße,

3) Marie Gfrörer zu Görlit,

4) Frieda Gloper zu Jevenstedt im Kreise Rendsburg,

5) Hedwig Grapow zu Minden in Weftfalen,

6) Johanna Gube zu Lauenburg, Regierungsbezirk Röslin,

7) Ratharine von Harder zu Berlin,

8) Alwine Hartmann zu Lübbecke, 9) Marie Herrmann zu Sagan,

10) Elisabeth Josephson zu Barmen,

11) Magdalene Kietzu Kyrit, 12) Johanna Kritinger zu Droptig,

13) Minna Kritinger zu Lehnin, Kreis Zauch Belzig, jest zu Droppig,

14) Agnes Lüdtke zu Falkenburg, Kreis Dramburg,

15) Agnes Rückbeil zu Sondershausen, Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, und

16) Angelika Schmidt zu Lissen, Kreis Raumburg.

<sup>1)</sup> incl. 24 Rlaffen ber beiben Privat-Elementarschulen.

<sup>2)</sup> incl. 24 Klassen .

### II. für das Behramt an Boltsichulen:

1) Emma Donath zu Soldin, jett zu Berlin, 2) Gife Graul zu Rabis, Kreis Wittenberg,

3) Isabella henning zu Greiz im Fürstenthum Reuß,

4) Anna henschel zu Landsberg, Rreis Deligsch,

5) Eugenie Joseph zu Hersfeld, Regierungsbezirk Raffel,

6) Marie Meiffert zu Illowo, Kreis Flatow, 7) Friederike Meise zu Rheda, Kreis Wiedenbrück,

8) Matie Pahl zu Heiligenstedtener Ramp, Rreis IBeboe, 9) Dolores Soulte zu Stolp, Regierungsbezirk Röslin,

10) Amanda Stier zu St. Johann bei Saarbrücken,

11) Hermine Thielo zu Ofterburg, Regierungsbezirk Magdeburg,

12) Marie Ufer zu Czarnikau, Regierungsbezirk Bromberg, 13) Anna Völkerling zu Langendorf, Kreis Beigenfels,

14) Emma Weidler zu Wittenberg,

15) Almuth Bessel zu Aurich,

16) Martha Wulle zu Münfterberg,

17) Helene von Zedlitz zu Landeshut, und 18) Katharine Zurn zu Linden, Kreis Brieg.

Den Grad der Befähigung ergeben die Entlaffungszeugnisse; auch ist der Seminar-Direktor Kripinger zu Droppig bei Zeip bereit, über die Befähigung dieser Kandidatinnen für bestimmte Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nabere Austunft zu geben.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Greiff.

Befannimachung.

U. III. 2675.

166) Termin für die Turulehrerinnen-Prüfung im Derbft 1878.

(Centrbl. pro 1878 Seite 185 Mr. 69.)

Berlin, den 21. September 1878.

Für die Turnlehrerinnen - Prüfung, welche in Gemätheit des Reglements vom 21. August 1875 (Centralblatt der Unterr. Berw. S. 591) im Herbste 1878 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Donnerstag den 21. November d. J. und die folgenden Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte ftebenden Bewerberinnen find bei der vorgeseten Dienstbehorde spatestens 5 Wochen, Deldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir späteftens 3 Bochen vor bem Prufungstermine anzubringen.

Der Königlichen Regierung zc. überlaffe ich, diese Bestimmung im dortigen Bermaltungsbezirke in geeigneter Beije zur offentlichen Renntniß zu bringen und dort eingehende Meldungen mit gutachtlicher Aeußerung rechtzeitig einzureichen.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Pannover und den Königl. Ober-Kirchen-rath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schuffollegium zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

In sämmtliche Königliche Provinzial-Schultollegien. U. III. 12,349.

167) Befähigung der Lehrerinnen auch zur definitiven Anstellung nach Ablegung der Prüfung.

Berlin, den 31. Mai 1878.

Die Königliche Regierung hat die Lehrerin N. zu N. auf Grund ihres Prüfungszeugnisses vom 30. März 1867 unter dem 3. Mai desselben Jahres für provisorisch anstellungsfähig an höheren Töchterschulen erklärt.

Bekanntlich wird eine zweite Prüfung von Lehrerinnen nicht abgelegt. Das Bestehen der einen Prüfung befähigt dieselben also auch zur dauernden Anstellung. Die erwähnte Einschränkung erscheint daher nicht gerechtsertigt, und ich veranlasse die Königliche Regierung, zu dem Prüfungszeugnisse der 2c. N. einen anderen Vermerk in dem Sinne auszufertigen, daß dieselbe zur Anstellung als Lehrerin an Volks-, Mittel= und höheren Mädchenschulen für befähigt erklärt wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Konigliche Regierung zu N. U. 111. 9265.

168) Unzulässigkeit des Vorbehaltes einer Verzicht= leistung auf Pensionsberechtigung in den Vokationen der Elementarlehrer.

(Centrbl. pro 1861 Seite 222 Nr. 78.)

Berlin, den 3. Juli 1878. Dem Magistrat erwiedere ich auf die Eingabe vom 6. v. M., daß Vokationen für Elementar-Lehrer und Lehrerinnen, in welchen letteren eine Verzichtleistung auf Penfionsberechtigung angesonnen wird, seitens der Schulaufsichtsbehörden die Bestätigung grundsätzelich versagt werden muß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An den Magistrat zu R. U. III. 10,217.

169) Verfügung über das Einkommen erledigter Lehrer= ftellen an einer von der politischen Gemeinde unter= haltenen Volksschule.

Berlin, den 5. Juli 1878.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 11. Mai d. I., daß ich die Beschwerde des Schulvorstandes zu N. über den Defektenbeschluß Derselben; vom 9. November v. I. nicht

für unbegründet erachtet fann.

Da die politische Gemeinde N. die Schullasten auf den Kommunal-Etat übernommen hat, so konnte bei der Weigerung des Gemeinde=Vorstandes, die Besoldung für die erledigte Lehrerstelle während ber Vakanzzeit zur Schul- resp. Vakanzkasse zu zahlen, der Schulvorstand im Wege des Defekten = Verfahrens zur Abführung der Besoldung an diese Kasse überhaupt nicht angehalten werden. Die von der Königlichen Regierung vorausgesetzte Verpflichtung der Gemeinde erscheint aber auch an sich im hohen Grade zweifelhaft (vergleiche Centralblatt de 1863 S. 567), und auch dann, wenn die analoge Anwendung des §. 852. Theil II. Tit. 11. des Allgemeinen Landrechts als gerechtfertigt angenommen wird, erscheint es nicht unzulässig und bei den erhöhten Anforderungen, welche in neuerer Zeit an die Gemeinde zum Zwecke der Schulunterhaltung gestellt werden mußten, der Billigkeit entsprechend, von der Abführung des durch Umlagen aufzubringenden Theils der Befoldung der vakanten Stelle soweit abzusehen, als diese Einkunfte nicht für die Stellvertretungskoften und sonstigen Ausgaben für die Schule erforderlich find.

Indem ich demgemäß die Verfügung bezw. den Defektenbeschluß vom 9. November v. J. aufhebe, und die Königliche Regierung beauftrage, den Schul= und den Gemeinde Vorstand hiervon in Kenntniß zu setzen, veranlasse ich die Königliche Regierung, in erneuerte Erwägung zu nehmen, ob und wie weit zu einer Herabminderung der von der Gemeinde N. den Lehrern bewilligten Remuneration für die Stellvertretung in der That Anlaß vorliegt bezw.

wie die bewilligten Remunerationen unter die betheiligten Lehrer zu vertheilen sind.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. 9263.

170) Fortfall der Wittwenkassen=Beiträge von der mit einer Lehrerin definitiv besetzten bisherigen Lehrerstelle.

(Centrbl. pro 1877 Seite 639 Dr. 211.)

Berlin, den 22. Mai 1878.

Bei Wiederanschluß der Beschwerde der Lehrerin N. zu N. vom 6. März d. I. wegen Heranziehung zu Beiträgen für die Elemenstarlehrer-Wittwens und Waisen-Rasse erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß Ihre Ansicht, die mit Lehrerinnen definitiv besetzen Lehrerstellen noch als Lehrerstellen fortzusühren, unhaltsbar ist, da solche Stellen mit der definitiven Besetzung durch Lehrersinnen auch Lehrerinnen ftellen werden. Die Heranziehung derselben zu Wittwens und Waisenkassenschung derselben zu Wittwens und Waisenkassenschung derselben zu ehrerinnen unzulässig.

Hiernach hat die Königliche Regierung das Weitere zu veran=

lassen und die Petentin entsprechend zu bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche Regierung zu N.

G. III. 1518.

171) Gnadenzeit für die Hinterbliebenen der Bolts=
schullehrer.

Berlin, den 7. Juni 1878. Auf den Bericht vom 3. April d. J. eröffne ich dem Königslichen Konsistorium unter Hinweisung auf den Erlaß vom 6. März d. J. (U. III. 5055.), daß davon abzusehen ist, der Wittwe des zu N. im November 1876 verstorbenen Lehrers N. noch eine vierte Monatörate von der zur Ergänzung des Stelleneinkommens bewilzligten, jederzeit widerruflichen Staatsbeihülfe nachträglich zu beswilligen.

Die sogenannte Praxis, den Wittwen verstorbener Elementarlehrer, wenn sie darum nachsuchen, die Einkunfte der Schulstellen bis zu dem nächsten Ofter- bezw. Michaelistermin zu belassen, ist keine spezielle Rechtsnorm. Es ist also danach fernerhin nicht mehr zu verfahren. Im Uebrigen ift dem Roniglichen Ronfistorium bereits durch den Erlaß vom 11. August 1873 bemerklich gemacht worden, daß die zu Seiner Verfügung gestellten Fonds lediglich zu solchen Ausgaben, für welche sie ausdrücklich bestimmt sind, verwendet wer= den, und daß für die Verwendung die vorgeschriebenen allgemeinen Grundfage maggebend sein sollen. Demnach find, da bem Ronig= lichen Konsistorium für den dortigen Verwaltungsbezirk besondere Bestimmungen über die den Hinterbliebenen von Elementarlehrern zu gewährende Gnadenzeit nicht bekannt sind, die allgemeinen Borschriften zum Anhalt zu nehmen, welche im Hinblick auf die Erlasse vom 31. März 1859 (Centralblatt S. 300) und 22. Oftober 1869 (Centralblatt S. 769) bezüglich der Gnadenzeit für hinterbliebene von Lehrern an höheren Unterrichte-Anstalten, in den Griaffen vom 20. April und 17. Juli 1861 (Centralblatt S. 265 und 496) und 13. Mai 1867 (Centralblatt S. 347) hinfictlich der städtischen Lehrer, und in den Erlassen vom 5. März 1860 (Centralblatt S. 178), 18. Juli 1861 (Centralblatt S. 495) und 30. Juni 1871 (Centralblatt S. 477) hinsichtlich der Landschullehrer enthalten sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
Im Auftrage: Greiff.

An das Königliche Konsistorium zu N. (in der Provinz Hannover). U. III. 8309.

172) Ausschluß der Wiedergewährung der Wittwenpension an eine Lehrerwittwe, welche demnächst mit einem nicht dem Lehrerstande angehörigen Manne verheirathet gewesen ist.

(Centrbl. pro 1870 Seite 165.)

Berlin den 31. Juli 1878.

Auf Vorstellung vom 31. März d. I. wegen Wiedergewährung der Wittwen-Pension an die geschiedene N., frühere Lehrerwittwe N. zu N., eröffene ich Ihnen, daß dem Antrage nicht entsprochen werden kann, nachdem die ze. N. ihre Ansprüche an die Lehrerwittwen- und Waisenkasse des Regierungsbezirks N. durch die Verheirathung mit einem nicht dem Lehrerstande angehörigen Manne freiwillig aufgegesben hat. Daß diese Ehe gerichtlich getrennt und die Frau durch alle Instanzen hindurch für den nichtschuldigen Theil erklärt worden ist, kann auf die Eutscheidung in dieser Frage keinen Einstuß haben.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Sybow.

In den Lehrer Herrn R. zu R. G. III. 2453.

## V. Volksschulwesen.

173) Abkommen zwischen der Fürstlich Waldeck'schen und der Großherzoglich Hessischung über gegenseitige Durchführung der Schulpflicht.

(Centrol. pro 1876 Seite 683 Rr. 286.)

Kassel, den 14. Februar 1878.

Zum Zwecke der gegenseitigen Durchführung der Schulpflicht in den beiderseitigen Staatsgebieten ist das Landes-Direktorium der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont mit der Regierung des Groß-

herzogthums Bessen dahin übereingekommen:

daß die den Fürftlich Waldeck'schen Staatsgebieten angehörens den Kinder, welche sich im Großherzogthum Hessen aufhalten, und die dem Großherzogthum Hessen angehörenden Kinder, welche sich in den Fürstlich Waldeck'schen Staatsgebieten aufs halten, nach Maßgabe der im Lande des Aufenthalts bestehenden Gesete, wie Inländer zum Besuche der Schule herangezogen werden sollen;

daß diese Nöthigung zum Besuche der Schule sich nicht nur auf die eigentliche Elementarschule, sondern, wo daneben eine sog. Sonntags voler Fortbildungsschule mit obliga-

torischem Charakter besteht, auch auf diese erstrecke;

daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeugniß der zuständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen, daß sie der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetzebung ihrer Heimath normirt ist, vollständig Genüge geleistet haben, vom ferneren Schulbesuche zu entbinden seien, auch wenn das am Orte ihres Aufenthaltes geltende Gesetzeine größere Ausdehnung des obligatorischen Unterrichts vorschreibt.

Für die Ausstellung der Zeugnisse über die Erfüllung der Schulpflicht find nach den bestehenden Bestimmungen zuständig:

in den Fürstenthumern Balded und Pyrmont:

der Lehrer und der Orts-Schul-Aufseher gemeinschaftlich; im Großherzogthum Heisen:

der Vorfigende des betreffenden Schulvorftandes.

Indem wir den Kreisschulvorstand von dieser Vereinbarung in Kenntniß sezen, veranlassen wir denselben, hiernach die Kreissund Orts-Schul-Aufseher sowie die Lehrer des Kreises mit entsprechender Anweisung zu versehen und für die Durchführung des Abkommens Sorge zu tragen.

Königliches Provinzial=Schulkollegium.

An die Areisschulvorftände der Fürstenthilmer Waldest und Pyrmont. 174) Einrichtung der Halbtagsschule aus Anlah wirth= schaftlicher Verhältnisse, insbesondere der Ertheilung von Hütescheinen.

Danzig, den 23. Mai 1877. Nach den geltenden Vorschriften kann mit unserer Genehmigung die Halbtagsschule dort eingerichtet werden, wo die Anzahl der Kinder über Achtzig gestiegen ist, oder das Schulzimmer auch für eine geringere Zahl nicht ausreicht und die Verhältnisse die Anstellung eines zweiten Lehrers nicht gestatten, so wie da, wo andere Umstände dies nothwendig erscheinen lassen. Allerdings ift in allen Fällen die Halbtagsschule nur als ein Nothbehelf anzusehen, dessen Beseitigung durch Anstellung vermehrter Lehrkräfte nach Möglichkeit erstrebt wird. Bis dahin jedoch, daß die lettere zu erreichen ift, wollen wir von der uns zustehenden Befugniß in den oben gedachten Fällen, insbesondere für diejenigen Schulbezirke Gebrauch machen, in welchen die wirthschaftlichen Verhältnisse die den Lokal-Schulinspektoren unter gewissen Voraussezungen zustehende Ausstellung von hüteerlaubniß= scheinen in größerem Umfange unbedingt erfordern, während dieselbe durch die Einrichtung der Halbtageschule vollständig vermieden werben kann.

Voraussichtlich wird dies in zahlreichen Fällen möglich sein, da bei Einrichtung der Halbtagsschule auch ohne Ertheilung von Hütescheinen das vorhandene Bedürfniß nach Arbeitsträften für wirthschaftliche Zwecke erfüllt werden kann. Grade mit Rücksicht hierauf wird sich vielfach die Einrichtung der Halbtagsschule empfehlen.

Die Herren Kreis-Schulinspektoren haben von dieser Verfügung sämmtlichen Herren Lokal-Schulinspektoren ihres Bezirks Kenntniß zu geben und dieselben aufzufordern, in allen Fällen obiger Art, in welchen die Letteren durch Einführung der Halbtagsschule die fernere Ertheilung von Hüteerlaubnisscheinen für nöthig erachten, unsere Genehmigung zu dieser Maßregel schleunigst zu beantragen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An fämmtliche Königliche herren Kreis-Schulinspektoren bes Bezirks.

175) Anordnungen, betreffend die Bezeichnung der Maaße und Gewichte im Rechenunterrichte.

(Centrbl. pro 1878 Seite 66 Dr. 27.)

Berlin, ben 29. Mai 1878.

Die Cirkular-Verfügung der Königlichen Regierung vom — Februar d. J., durch welche die Bestimmungen meines Erlasses vom 19. Januar d. J. zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden, hat

an der wünschenswerthen Klarheit und Berftandlichkeit dadurch eingebüßt, daß die Punkte, auf welche es ankommt, nicht beftimmt aus einander gehalten find. Namentlich ift nicht zu erkennen, ob mit den Worten "daß die Kinder die vollständigen Bezeichnungen richtig verstehen und sicher anwenden lernen und demnächst erst von den Abkurzungen Gebrauch zu machen, sich gewöhnen," gemeint sein soll, daß dem Gebrauch der abgefürzten Bezeichnung eine eingehende Belehrung über die Bezeichnungen selbst voraufzugehen hat, oder daß auch bei dem schriftlichen Rechnen anfangs die vollständige Bezeichnung angewendet und erft nach deren Einübung zu den abgefürzten Bezeichnungen übergegangen werden foll. Wenn den bezeichneten Worten die lettere Bedeutung untergelegt sein sollte, so wurde damit den Intentionen meines Erlasses nicht entsprochen werden. die Rinder zuerft die vollständigen Bezeichnungen richtig verstehen lernen muffen, ist selbstverständlich; aber dadurch wird keineswegs verhindert, daß bei der schriftlichen Firirung von Anfang an von den abgefürzten Bezeichnungen Gebrauch gemacht wird. Sofern in Folge der Cirkular-Verfügung vom — Februar d. J. bei den Lehrern in dieser Beziehung eine irrige Auffassung hervorgerufen sein sollte, wird die Königliche Regierung Veranlassung zu nehmen haben, der= felben entgegenzuwirken.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königs. Regierung zu N. U. II. 770.

176) Fortdauernde Gültigkeit des §§. 33. Tit. 12. Th. II. A. E. R. und Anwendung dieser Borschrift.

Berlin, den 11. Juli 1878. Der Bericht der Königlichen Regierung vom 25. April d. J. wegen einer Staatsbeihülfe zur Besoldung des an der Schule zu R. anzustellenden zweiten Lehrers enthält, wie ich bei einstweiliger Rücksendung der Anlagen bemerke, nichts, was geeignet wäre, den Nachweiß zu führen, daß die auf S. 33. Th. II. Tit. 12. A. E. R. beruhende Verspslichtung der Gutsherrschaften sich auf die subsidiare Uebertragung der bei den Schulunterhaltungsbeiträgen der gutsherrlichen Tageslöhner und Einlieger entstehenden Ausfälle beschränke. Insbesiondere ist die Berufung auf die Erlasse vom 4. Mai 1868 (Centralbl. S. 361) und vom 22. Januar 1856 — 20984. U. — nicht geseignet, die Behauptung der Königlichen Regierung zu unterstützen. Es unterliegt vielmehr keinem Zweisel, daß die Verpslichtung der Gutsherrschaften, ihre Unterthanen, welche zur Aufbringung ihres schuldigen Beitrages unvermögend sind, dabei nach Nothdurft zu

unterstüßen, sich auf alle Anwohner oder Einwohner des Gutsbezirkes erstreckt, gleichviel, ob dieselben gutsherrliche Tage-

löhner und Einlieger find, oder nicht.

Staatsunterstützungen können daher niemals zu Gunsten unvermögender Einwohner der Gutsbezirke gewährt werden, sondern nur denjenigen Schulbeitragspflichtigen zu Gute kommen, welche nicht im Gutsbezirke, sondern in der zur Schule gehörigen Land gemein de wohnen, deren Gutsberr der Gutsbesiger ist.

Es ist auch irrig, daß Voraussehung für die Anwendbarkeit des §. 33. Tit. 12. Th. II. A. E. R. der Besit eines Gutes am Schulorte sei. Wäre dies richtig, so würde die gedachte Bestimmung nur Anwendung sinden, wenn die Schule im Gutsbezirke selbst sich befände. Dies ist aber nicht richtig. Die Subsidiarpslicht liegt vielmehr dem Gutsberrn des Schulorts ob, ohne Unterschied, ob die Schule im Gutsbezirke oder in der Landgemeinde sich befindet.

Die Beitragsverpflichtung zu den Schulbaukoften regelt sich nach anderen Grundsätzen, mögen auch die bei Aufbringung dieser Kosten Betheiligten dieselben sein, welche bei Aufbringung der sonstigen

Shulunterhaltungskoften in Betracht kommen.

Es kommt nur darauf an, klar zu stellen, ob der Schulverband N. sich blos auf eine Landgemeinde, oder auf eine solche und einen Gutsbezirk, oder lediglich auf einen selbstständigen Gutsbezirk erftreckt, wie viel Haushaltungen (Hausväter) in der Landgemeinde bezw. in dem Gutsbezirk vorhanden sind, wie viel Hausväter in dem einen oder anderen Theile des Schulbezirks wohnen und in wieweit, vorausgesett, daß der Schulbezirk fich über einen Gutsbezirk und über eine Landgemeinde erftrectt, die in der letteren wohnenden Hausväter die Schulbeitrage selbst aufzubringen erweislich unvermögend Insbesondere erwarte ich eine nähere Angabe darüber, ob, seit wann und auf Grund welcher Vorgänge die Königliche Amtsortschaft R. oder ein Theil derselben mit rechtlicher Wirkung als Landgemeinde konstituirt worden ist. Dabei wolle die Königliche Regierung die Vorschriften des Gesetzes vom 14. April 1856, betreffend die Landgemeinde-Berfassungen in den sechs östlichen Provinzen, beachten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

Un die Königliche Regierung zu R.

U. III. 8859.

### Orbensverleihungen.

Von den Personen, denen Seine Majestät der König aus Anlaß Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Hessen= Nassau Orden und das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen Allergnädigst gernht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts-Berwaltung an und haben erhalten:

den Rothen Abler=Orden dritter Klasse mit der Schleife: Dr. Fuchs, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg, z. 3. Rektor der Universität;

den Rothen Adler=Orden vierter Rlasse:

Dr. Eiselen, Realschul-Direktor zu Frankfurt a. M.,

Dr. Esser, Regierungs- und Schulrath zu Wiesbaden, Gövel, Direktor der Realschule zu Homburg v. d. H.,

Hasserungs= und Schulrath zu Kassel,

Hasselborst, Kunstmaler und Lehrer am Städelschen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M.,

Dr. Herrmann, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg,

Dr. Pinder, Museums-Direktor zu Kassel,

Dr. theol. et phil. Ranke, Konsistorialrath und ordentlicher Pros
fessor an der Universität zu Marburg,

Dr. Bolkmar, Musikdirektor und erster Seminarlehrer zu homs berg, Regierungsbezirk Kassel;

den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern:

Horn, evangelischer Hauptlehrer zu Ansbach im Ober-Taunuskreise, Jungmann, evangelischer Hauptlehrer zu Griesheim im Main-kreise,

Menkel, Kantor und Lehrer zu Homberg, Regierungsbezirk Kassel, Reusel, evangelischer Lehrer zu Willinghausen, Kreis Ziegenhain, Schönleber, katholischer Hauptlehrer zu Hosheim im Mainkreise, Zinn, Kantor und erster Lehrer zu Wohlheiden im Landkreise Kassel;

das Allgemeine Ehrenzeichen:

Peter, Galleriediener zu Kassel.

### Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Bu Kreis-Schulinspektoren sind ernannt worden im Regierungsbezirke Gumbinnen: der Rektor und kommissar. Kreis-Schulinspektor Heyse zu Lötzen,

Düsselborf: der kommissar. Gymnasiallehrer und kommissar.

Rreis-Schulinspettor Thoren zu Befel,

Aachen: die kommissar. Kreis-Schulinspektoren geistl. Rektor Vandenesch zu Schleiden, und Progymnasiallehrer Dr. Esser zu Malmedy.

Dem Pfarrer und Schulinspettor Meinhof zu Barzwit im Kreise Schlawe ist der Rothe Adlerorden vierter Klasse verliehen worden.

### B. Universitäten, ac.

Der ordentl. Profess. Dr. Gusserow an der Univers. zn Straßburg ist zum ordentl. Prosessor, und der Privatdozent Dr. Fasbender zu Berlin zum außerordentl. Prosess. in der medizinischen Fakult. der Univers. zu Berlin ernannt, — dem ordentl.
Prosessor Dr. Mommsen in der philosoph. Fakult. der Univers.
zu Berlin die Erlaubniß zur Anlegung des Groß-Offizierkreuzes
des Königl. Italienischen St. Mauritius- und Lazarus-Ordens
ertheilt, und es sind der ordentl. Prosess. Dr. Schwen den er
an der Univers. zu Tübingen zum ordentl. Prosessor, die Privatdozenten Dr. Pinner (auch Lehrer an der Thierarzneischule),
Dr. Dames und Dr. Paulsen zu Berlin zu außerordentl. Prosessoren in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Berlin ernannt,
der ordentl. Prosess. in der jurist. Fakult. der Univers. zu Breslau
ernannt,

dem ordentl. Profess. Geheimen Hofrath Dr. Hasse in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen der Königl. Kronens Orden zweiter Klasse, — und dem außerordentl. Profess. Wedizinalrath Dr. Wiggers in der philosoph. Fakult. derselben Universität der Königl. Kronen Drden dritter Klasse verliehen,

dem ordentl. Profess. Geheimen Regierungsrath Dr. Baumstark in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Greifswald die Erlaubniß zur Anlegung des Kommandeurkreuzes zweiter Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer köwen ertheilt, der Superintendent und Pfarrer Hering zu küßen zum ordentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Univers. zu Halle ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Thaulow in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Kalkult. der Univers. zu Kalkult. der

verliehen, der Privatdoz. Dr. B. Erdmann an der Univers. zu Berlin zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der

Univers. zu Riel ernannt,

der außerordentl. Profess. Dr. Eudwich an der Univers. zu Breslau zum ordentl. Professor, und der Privatdoz. Dr. Marek an der Univers. zu Halle zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg ernannt worden.

Es ist dem Direktor der Königlichen Kunst- und Gewerbeschule zu Berlin, Professor Gropius der Königl. Kronen-Orden dritter

Rlasse verliehen,

dem Direktor der Abtheilung für ausübende Tonkunst bei der Hochsschule für Musik zu Berlin, Professor Joachim zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse vom Großherzogl. Hessischen Verschiensten Philipps des Großmuthigen, und

dem Professor Wislicenus an der Kunst=Atademie zu Düssel= dorf zur Anlegung der Ritterinsignien erster Abtheilung des Großherzoglich Sächsischen Hausordens der Wachsamkeit oder vom

weißen Falken die Erlaubniß ertheilt worden.

C. Gymnasial- und Real-Lehranstalten.

Der Direktor des Symnasiums zu Elberfeld Profess. Dr. Volk= mann ist zum Rektor der Landesschule zu Pforta ernannt,

es find in gleicher Eigenschaft versetzt worden die Symnasialdirektoren

Dr. Strehlke zu Marienburg an das Gymnas. zu Thorn, Dr. Weicker zu Schleufingen an das Marienstifts=Gymnas. zu Stettin,

Dr. Deiters zu Konit an das Marien-Gymnas. zu Posen, Schmieder zu Kolberg an das Gymnas. zu Schleusingen,

Dr. Genthe zu Korbach an das Gymnas. zu Duisburg,

Dr. Uppenkamp am Marien-Gymnas. zu Posen an das Gymnas. zu Düren,

Dr. Könighoff zu Trier an das Gymnas. zu Münstereifel,

und

Dr. Renvers zu Münstereisel an das Gymnas. zu Trier. Der Direktor Lehnerdt am Gymnas. und der Realschule 1. D. zu Thorn ist zum Königlichen Gymnasial = Direktor ernannt und demselben die Direktion des Friedrichs-Kollegiums zu Königsberg i. Ostpry. übertragen,

zu Gymnafial-Direktoren find ernannt

der Oberlehrer Dr. Hayduck am Gymnas. zu Meldorf,

prof. Dr. Thomaszewski = zu Kulm,

Dr. Buchenau = zu Marburg,

Dr. Koppin = zu Wismar

im Großherzogihum Mecklenburg-Schwerin,

Dr. Hartwig am Gymnas. zu Rassel,

1878.

und ift übertragen worden

bem Dr. Handuck die Direktion des Gymnas. zu Marienburg,

= Dr. Thomaszewski dsgl. zu Konip,

= Dr. Buchenau degl. zu Rinteln,

Dr. Roppin degl. zu Stade,

= Dr. Hartwig digl. zu Korbach.

Die Wahl des Gymnasial=Direktors 1)r. Eberhard zu Duisburg zum Direktor des Gymnasiums zu Elberfeld ist bestätigt worden.

Dem Professor Dr. Buchbinder an der Landesschule zu Pforta ist

der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verliehen,

der Gymnasial-Oberlehrer I. Fr. Gottschick zu Torgau unter Beislegung des Professor-Titels zum Konviktsvorsteher und geistlichen Inspektor am Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen zu Magdeburg ernannt worden.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern

Blumel am Gymnasium zu Hohenstein,

Dr. Künzer = = zu Marienwerder,

Samland - zu Neustadt in Westprß., und

Möhring = zu Kreuznach.

Als Oberlehrer sind berufen bezw. versett worden der Gymnasial Dberlehrer Professor Dr. Genz zu Hamm an das Joachimthalsche Gymnas. zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Dr. Jul. Fischer vom Luisenstädtischen Gymnas. zu Berlin an das Königsstädtische Gymnas. da selbst,

der Gymnasiallehrer Kobert zu Pyritz an das Gymnas. zu Freienwalde a. d. D.,

der Gymnasiallehrer Dr. Campe zu Stolp an das Pädagogium zu Putbus,

ber Gymnasiallehrer Dr. Friebe zu Liegnit an das Gymnas. zu Bromberg,

der Gymnasiallehrer Dr. Bertling zu Bonn an das Gymnas. zu Torgau,

der Gymnasiallehrer Dr. Schröter zu Wesel an das Gymnas. zu Attendorn,

der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Schwering zu Brilon an das Gymnas. zu Koesfeld,

der Gymnasial = Oberlehrer Dr. Heußner zu Kassel an das Gymnas. zu Hanau, und

der Gymnasial=Oberlehrer Dr. Karl Fischer zu Attendorn an das Gymnas. zu Frankfurt a. M.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Cholevius II. am Kneiphöfschen Gymnas. zu Königs. berg i. Ostprß.,

Dr. Kreut am städtischen Gymnas. zu Danzig, Dr. Brocks am Gymnas. zu Marienwerder,

```
Dr. Hüssener am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,
 Dr. Blümcke am Stadtgymnas. zu Stettin,
 Dr. Langen am Gymnas. zu Brieg,
 Dr. Freriche und Dr. hennacher am Symnas. zu Rorden,
 Shungel am Gymnas. zu Warburg,
                         zu Hersfeld, und
 Berlit
 Dr. Glaser =
                         zu Weglar.
Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium
 zu Thorn ber Gulfelehrer E. A. Boigt,
 zu Marienburg der Schula. Kandid. Witte,
 zu Danzig, Stadtgymnas., der ordentl. Lehrer Flach von der .
      St. Johann-Realsch. daselbst, der Lehrer Dr. Gutschke vom
      Gymnas. zu Barmen, und der provis. Lehrer Dr. Borchardt,
 zu Berlin, Askan. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Mar Schmidt,
 zu Berlin, Französ. Symnas., der Schula. Kandid. Dr. Mangold,
 zu Berlin, Friedrichs-Gymnas., die Schula. Kandidaten Dr.
      Lessing und Dr. Patig,
 zu Berlin, Humboldts-Gymnas., der Schula. Kandid. Lehmann,
 zu Berlin, Kölnisch. Symnas., die Schula. Kandidaten Dr. Ru-
      dolph und Dr. Krause,
 zu Berlin, Leibniz-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Frolich
      von der Luisenstädt. Realsch. daselbft,
  zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., der Schula. Kandid. Dr.
      Harmuth,
 zu Frankfurt a./D. der Schula. Kandid. Hermes,
 zu Euckau
                                        hunded,
  zu Glogau, evangel. Cymnas., der Schula. Kandid. Dr. Bordelle,
  zu Glogan, kathol. Gymnas., der Hülfslehrer Sugg,
                   der Schula. Kandid. Dr. Schult,
  zu hirschberg
  zu Königshütte
                                      Dr. Klimke,
                    5
                          £
  zu Lauban der ordentl. Lehrer Dr. Wilke vom Gymnas. zu Jauer,
  zu Ratibor
                   der Schula. Kandid. Dr. Beermann,
  zu Schweidnit
                                     Dr. Worthmann,
                       * *
  zu Waldenburg =
                                     Dr. Schenke,
  zu Glückstadt der ordentl. Lehrer Cords vom Gymnaf. zu
      Hadersleben,
  zu Habereleben der Schula. Kandid. Dr. Godt, und
  zu Wandsbeck
                                      Rutscher.
```

An dem Progymnasium zu Frankenstein ist der Oberlehrer Dr. Thomé zu Breslau als Rektor angestellt worden.

Es ist bestätigt worden die Wahl
des Rektors der bisherigen höheren Bürgerschule zu Quaken=
brück, Geßner, zum Direktor dieser zu einer Realschule
1. Ordnung erhobenen Anstalt,

des Rektors Karl Vogt an der hoh. Bürgersch. zu Biedenkopf zum Direktor der Realsch. zu Eschwege, und

des Realschul = Direktors Gruhl zu Mülheim a. d. Ruhr zum

Direktor der Realsch. 1. Ordnung zu Barmen.

Dem Oberlehrer Dr. Geisler an der Realsch. zu Rawitsch ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Jost an der Andreas-Schule zu Berlin,

Dr. Stephan und Dr. Silldorf an der Realsch. 1. Ordnung zu Magdeburg,

Dr. R. W. Meyer (früher ordentl. Lehrer am Lyzeum I. zu Hannover) an der in der Entwickelung begriffenen zweiten städtischen Realsch. zu hannover, und

Dr. Steiger am Realgymnasium zu Wiesbaden.

Dem ordentl. Lehrer Gichenberg an der Realsch. zu Eschwege ist das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Königsberg i. Oftprf., Realsch. auf der Burg, der Schula. Kandid. Sanio,

zu Berlin, Dorotheenstädt. Realsch., der Schula. Kandid. Henze, zu Berlin, Friedriche=Realsch., der ordentl. Lehrer Dr. Schmolte

vom Gymnaf. zu Potsdam,

zu Berlin, Königsstädt. Realsch., der Lehrer Dr. Klatt von der Realsch. zu Oldenburg, und der Schula. Randid. Dr. Niper, zu Berlin, Luisenstädt. Realsch., der Schula. Kandid, Dr. Robel,

und der Lehrer Goldscheider vom Gymnas. zu Didenburg, zu Berlin, Sophien=Realsch., der Schula. Randid. Dr. Schönflies. am Zwinger zu Breslau der Schula. Kandid. Dr. Linke,

zu Grünberg der Schula, Kandid. Dr. Jäckel,

1. Ordnung zu Magdeburg der Schula. Kandid. Dr. Ziller, zu hannover, an der in der Entwickelung begriffenen zweiten städtischen Realschule, die Schula. Kandidaten Bedmann und Häseler,

zu Denabrück ber Schula. Kandid. Ramlah.

Es find angestellt worden an der Realschule

zu Candeshut der Lehrer Weber als Zeichen= und Turnlehrer, ju Quatenbrud der Lehrer Surig als Elementar- und tech= nischer Lehrer.

Der Oberlehrer Dr. Rhode am Gymnas. zu Bunzlau ist als Rektor der höheren Bürgerschule zu Gubrau bestätigt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der hoh. Burgersch. zu Euckenwalde der Schula. Randid. Meißner,

zu Nauen der Schula. Kandid. Böllner.

#### D. Soullehrer= Seminare, 1c.

Dem Seminar-Direktor Kehr zu Halberstadt ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes zweiter Klasse vom Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden ertheilt worden.

Bu ersten Lehrern find befördert worden am Schullehrer-Seminar

zu Edernförde der ordentl. Lehrer Edert,

zu Boppard = = Piel, und

zu Münstermaifeld = = = Modemann vom Seminar zu Brühl.

Der ordentl. Seminarlehrer Meurer zu Xanten ist in gleicher Eigenschaft an das Lehrerinnen-Seminar zu Brühl versett,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Friedrichshoff der Präparandenanstalts-Lehrer Marwipli aus Prf. Stargardt,

zu Peistretscham der an diesem Seminar provisorisch beschäftigte

Lehrer Salinger,

zu Edernförde der Lehrer Barder,

zu Oden kirchen der an diesem Seminar provisorisch beschäftigte Lehrer Mörs,

zu Rhéndt der Seminar-Hülfslehrer Schiement aus Droffen, zu Kornelymünster der Lehrer Berresheim aus Gymnich, Kreis Eustirchen, und der Lehrer Löhr aus Kornelymünster.

zu Münstermaifeld der Seminar=Hülfslehrer Dietrich aus

Heiligenstadt.

An dem Lehrerinnen - Seminar zu Saarburg ist der Hauptlehrer Leineweber zu Essen als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Karalene der Lehrer Kukat aus Wilkischken,

zu Dranienburg = = Wehlan aus Sorau,

zu Drossen = Roy daselbst,

zu heiligenstadt der Praparandenanstalts-Lehrer Fiege daselbst.

An der Präparandenanstalt zu Schmiedeberg ist der Seminar= Hülfslehrer Sieber zu Reichenbach O./E. als zweiter Lehrer angestellt worden.

Dem Direktor Radau an der Taubstummenanstalt zu Angerburg ist der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.

Es haben erhalten den Rothen Adler-Orden vierter Rlasse:

Schmidt, Rektor der gehobenen Bürger-Mittelschule zu Frankfurt a. d. D.;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Anders, kathol. erster Lehrer zu Krastau, Krs Rosenberg, Clingestein, evang. Lehrer zu Dahme, Ars Juterbogt-Luckenwalde, Demuth, kathol. Rektor und erster Lehrer zu Tolkemit, Ars Elbing,

Gellert, kathol. Lehrer zu Stodoll, Kre Rybnik,

Gliemann, evang. Lehrer und Kantor zu Scharlibbe, Krs Jerichow II.,

Groll, kathol. Lehrer zu Altenberg, Krs Mülheim, hansen, evang. Lehrer zu Ohrsee, Krs Rendsburg,

Kopersti, kathol. Hauptlehrer zu Rogasen, Krs Dbornit,

Neugebauer, degl. und Organist zu Gröbnig, Kre Leobschütz, Rademacher, evang. Lehrer und Küster zu Groß Wubiser, Kre Königsberg N./M.,

Sandtrock, evang. Lehrer und Kantor zu Eschwege,

Schorn, kathol. Hauptlehrer zu Benrath, Landkrs Düsseldorf, Thomsen, evang. erster Lehrer und Organist zu Schönwalde, Krs Oldenburg, und

Bittlich, kathol. Lehrer zu Limburg im Unterlahnkreise;

das Allgemeine Ehrenzeichen:

Hartmann, kathol. Lehrer zu Großmaischeid, Kre Neuwied,

herden, degl. zu Friedrichsgrund, Kre Glap,

Liebich, evangl. Lehrer und Organist zu Groß-Wilkau, Krs Nimptsch,

Lobus, evangl. Lehrer zu Mockrehna, Krs Torgau,

Wendt, degl. zu Vogelsang, Kre Heiligenbeil,

Zimmermann, kathol. Lehrer, Kantor und Organist zu Tunt= schendorf, Krs Neurode, und

Schmidt, Bauergutsbesitzer, bish. Schulvorsteher zu Manschnow, Krs Lebus.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

das Mitglied des Direktoriums Montis pietatis zu Berlin, Konsistorialrath und Pfarrer Souchon,

der ordentl. Profess. Geheime Justigrath Dr. Bauerband in der jurist. Fakult. der Univers. zu Bonn,

der ordentl. Profess. Konsistorialrath Dr. Jul. Müller in der theolog. Fakult. der Univers. zu Halle,

der Bibliothekar und Kustos Dr. Sybel bei der Königl. Bibliothek zu Berlin,

die Gymnafial-Oberlehrer Prific zu Brieg, Dr. Peck zu gauban und Lichtschlag zu hanau,

der Oberlehrer Kacer an der Königsstädtischen Realschule zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Melper an der Realschule zu Rordhausen.

In den Ruhestand getreten:

die Gymnafial=Oberlehrer

Dr. Rumpel zu Insterburg,

Profess. Dr. Leo Cholevius am Kneiphösschen Symnas. zu Königsberg,

Dr. Fittbogen zu Frankfurt a. d. D.,

Profess. Dr. Biese am Pädagog. zu Putbus,

Lomniger zu Bromberg,

Profess. Dr. Szostakowski am Marien-Gymnas. zu Posen, Petersen zu Kiel,

Dr. Rip zu Berefeld, und

Procettor Dr. Ritter zu Marburg,

der ordentl. Lehrer Schniewind am Französisch. Gymnas. zu Berlin, und

der ordentl. Lehrer Dr. Knauth an der Realschule der France-

schen Stiftungen zu Halle.

Dem pensionirten Professor Dr. Lange, früher Oberlehrer an dem Lehrerinnen-Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin, ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

der ordentl. Lehrer Dr. Städler an der Dorotheenstädt. Realschule zu Berlin, und

der Rektor Pr. Lundehn an der höh. Bürgersch. zu Guhrau.

In den Reichsbienst getreten:

(an Radettenanstalten berufen:) die Gymnasiallehrer Dr. Frölich zu Bromberg und Dr. Hoche zu Norden, der Oberlehrer Profess. Dr. Herrig an der Friedrichs-Realsch. zu Berlin, und der ordentl. Lehrer Dr. Boltmar an der Realsch. 1. D. zu Magdeburg,

(an die Univers. zu Straßburg i. Elsaß berufen:) der ordentl. Profess. Dr. Nissen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Göttingen.

Begen Berufung in das Ausland:

die außerordentl. Professoren

Dr. Böchting in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn, und Dr. von Liebenberg in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Königsberg,

der Direktor Dr. Kießler an der Realsch. zu Eschwege.

Auf ihre Antrage entlassen:

die ordentlichen Lehrer Kerber an der Realsch. zu Potsdam, und Ranke an der Realsch. zu Erfurt, der Seminar=Hülfslehrer Efler zu Münsterberg.

Inhaltsberzeichniß bes August. und September-Heftes.

- 147) Ausstellung von Zeichnungen ber Schiller einer größeren Zahl mittlerer und nieberer gewerblicher Unterrichtsanstalten G. 417.
- 148) Zusammensetzung der Prüfungstommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amts zu Königsberg 'S. 447. 149) Berrechnung der Portobeträge u. s. w. in Staatsdienstangelegenheiten S. 418. 150) Ausschluß besonderer Bergütungen für die Besorgung des den Schulinspektoren obliegenden amtlichen Schreibwerts S. 419. 151) Zeitpunkt sür die Anzeigen von den Genehmigungen zur Anwendung des beschränkten Submissionsversahrens bei siestalischen Bauten. E. 450.
- 152) Bestätigung der Wahlen von Rektoren und Dekanen an Universitäten 2c. S. 451. 153) Uebersicht über die Zahl der Lehrer an den Universitäten, der Akademie zu Münster und dem Lygenm zu Braunsberg im Sommer-Semester 1878 S. 452. 154) Uebersichten über die Zahl der Studirenden auf den Universitäten, der Akademie zu Münster und dem Lygeum zu Braunsberg im Sommer-Semester 1878 S. 454. 155) Preisaufgaben der Akademie der Wissenschaften zu Berlin S. 481. 156) Preisertheilung dei der Akademie der Künste zu Berlin S. 484. 157) Vermehrung und Benntung von Universitätsbibliotheken S. 484. 158) Kunstausstellung zu Brüssel S. 485. 159) Geschäftliche Behandlung der Gesuche um Unterstützung zur Ansbildung in den bildenden Künsten und in der Musik S. 486.
- 160) Folgen des wiederholten Ausbleibens eines Lehramtskandibaten aus dem Termine für die mündliche Prüfung S. 486. 161) Zahl der Unterrichtskunden der Lehrer höherer Schulen, insbesondere an Realschulen, und wenn in den Bokationen keine Bestimmung getroffen ist; Erleichterungen S. 487. 162) Frequenz der Gymnasial- und der Real-Lehranstalten im Winter-Semester 1877/78 E. 488. 163) Einstdung der Bokabeln bei dem Erlernen einer fremden Sprace S. 506.
- 164) Statistische Nachrichten über die Frequenz der Seminare, die Zahl der Elementarlehrer und Schulen, und die Kinder in den Gemeindeschulen zu Berlin S. 507. 165) Befähigungszengnisse für Zöglinge der Anstalten zu Dropsig S. 517. 166) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüsung im Herbst 1878 S. 518. 167) Besähigung der Lehrerinnen auch zur definitiven Anstellung nach Ablegung der Prüsung S. 519. 168) Unzulässigfeit des Borbehaltes einer Berzichtleistung auf Penstonsberechtigung in den Bokationen der Elementarlehrer S. 519. 169) Bersügung über das Einkommen erledigter Lehrerstellen an einer von der politischen Gemeinde unterhaltenen Bolksschule S. 520. 170) Fortfall der Wittwenkassen-Beiträge von der mit einer Lehrerin definitiv besetzen disherigen Lehrerstelle S. 521. 171) Gnadenzeit für die hinterbliedenen der Bolksschulehrer S. 521. 172) Ausschluß der Wiederzewährung der Wittwenpension an eine Lehrerwittwe, welche demnächst mit einem nicht dem Lehrerstande angehörigen Manne verheirathet gewesen ist S. 522.
- 173) Abkommen zwischen ber Fürstlich Walbed'schen und ber Großherzoglich Helsichen Regierung über gegenseitige Durchsührung ber Schulpslicht S. 523. 174) Einrichtung ber Halbtagsschule aus Anlaß wirthschaftlicher Berhältnisse, insbesondere der Ertheilung von Piltescheinen S. 524. 175) Ansordnungen, betreffend die Bezeichnung der Maaße und Gewichte im Recheuunterrichte S. 524. 176) Fortbauernde Gültigkeit des 1§. 33. Tit. 12. Th. II. A. E. R. und Anwendung dieser Borschrift S. 525.

Orbensverleihungen S. 527.

Berfonafdronif G. 528.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten.

**M**2 10.

Berlin, den 31. Oftober

1878.

## Ministerium der geistlichen 1c. Angelegenheiten.

Gestorben ist der Direktor in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten, Wirkliche Geheime Ober= Regierungs=Rath Dr. Förster.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den Geheimen Ober=Regierungs = und vortragenden Rath in dem Minissterium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten Friedrich Karl Hermann Lucanus zum Direktor in diesem Minissterium und zum Wirklichen Geheimen Ober=Regierungs=Rath mit dem Range eines Rathes erster Klasse zu ernennen.

1878.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

177) Deckung der Umzugs- und Reisekosten für Lehrer höherer Unterichtsanstalten zunächst aus den Mitteln der Anstalt.

Berlin, den 3. August 1878. Auf den Bericht vom 6. v. M. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß Umzugs= und Reisekosten für Lehrer höherer Unterrichtsanstalten nur dann auf Centralfonds angewiesen werden können, wenn die betreffenden Anstalten außer Stande sind, die Ausgaben aus ihren Mitteln zu decken. Das Königliche Provinzial=Schulkollegium hat daher noch anzuzeigen, ob die auf — Mark sestgesesten Umzugs= und Reisekosten des Symnasial=Direktors N. zu N. aus Anstaltsmitteln bestritten werden können.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl Provinzial-Schulkollegium zu R. U. II. 1837.

178) Unzulässigkeit des Rechtsweges gegen Anord= nungen der Königl. Regierungen in der Provinz Schle= sien zur Erhöhung des Lehrergehaltes.

Im Namen des Rönigs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu Oppeln erhobenen Kompetenz = Konflikt in der bei der Königlichen Kreisgerichts = Kom= mission zu &. anhängigen Prozessache des Rittergutsbesitzer G. zu R., Klägers,

wider die Schulgemeinde und den Lehrer L. daselbst, Verklagte,

betreffend Erstattung von Beiträgen zur Besoldung des Schullehrers,

erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung des Kompetenz-

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konflikt daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Begen.

#### Gründe.

Der Kläger ist als Eigenthümer des Ritterguts R. in Oberschlessen zu dem Gehalte des Lehrers der katholischen Schule dasselbst 1/3 und die Schulgemeinde 2/3 beizutragen verpflichtet. Durch die Verfügung der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 10. März 1873 wurde das Gehalt des Lehrers erhöht und von dieser Gehaltserhöhung 1/3 dem Kläger mit 22 Thlrn 3 Sgr. auferlegt und von

ihm, da er nicht freiwillig zahlte, erekutivisch eingezogen.

Der Kläger behauptet, daß hierbei die Regierung ganz willkürlich verfahren sei, da das Schulreglement für niedere katholische Schulen in Schlesien vom 18. Mai 1801 (Edikten-Samml. Bd. 7. S. 266), welches die Einkünfte des Schullehrers ganz genau regele, eine solche Gehaltserhöhung nicht gestatte. Indem der Kläger nach dem Geses vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges (Ges.-Samml. pro 1861, S. 241), den Rechtsweg für zulässig hält, hat er mit der condictio indebiti bei Gericht klagend darauf angetragen,

die Schulgemeinde zu R. und den Lehrer zu verurtheilen,

ihm 66 M. 30 Pf. zu erstatten, resp. zu zahlen.

Die Verklagten bestritten daß die qu. Abgabe vom Kläger zu Unrecht eingezogen worden sei, und beantragten die Abweisung der Klage.

Das Gericht nahm an, daß die dem Kläger gemachte Auflage dem Schulreglement nicht entspreche, und verurtheilte die Verklagten

nach dem Klageantrage.

Noch ehe das Erkenntniß rechtskräftig wurde, legte die Königl. Regierung zu Oppeln am 17. Dezember 1877 den Kompetenz-Konssitt ein. Sie führt aus, daß es sich hier lediglich um eine Verwaltungsmaßregel handle, gegen die der Rechtsweg ausgeschlossen seil. Das Gericht stellte hierauf das gerichtliche Verfahren einstweilen ein. Der Kläger und der erste Richter haben sich für die Zulässigkeit des Rechtsweges, das Gericht zweiter Instanz (das Appellationsgericht zu R.) aber dagegen ausgesprochen.

Der Rechtsweg ift unzulässig.

Der S. 15. des Gesets vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweisterung des Rechtsweges, hat es dabei belassen, daß hinsichtlich der nicht auf Observanzen oder bloßer Ortsverfassung, sondern auf allgemeinen gesetlichen Bestimmungen beruhenden Kirchen- und Schulabgaben der Rechtsweg nur insoweit stattsindet, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist. Der Octation des Lehrers in K. liegt aber das bereits angesführte Schulreglement vom 18. Mai 1801 zu Grunde, und dieses ist als eine allgemeine gesetliche Bestimmung im Sinne des S. 15. des Gesets vom 24. Mai 1861 anzusehen, wie dies diesseits bereits mehr=

ŀ

fach dargelegt worden (cfr. Juft.=Minist.=Bl. pro 1868, Erkenntniß vom 14. Dezember 1867, S. 118 — pro 1869, Erkenninis vom 13. Marz 1869, S. 99). \*) Den Regierungen steht nun nach §. 18. der Instruktion zur Geschäftsführung der Regierungen vom 23. Ditober 1817 die Befugniß zu, die Gehaltsverhältnisse der einzelnen Schulftellen nach Maßgabe des durch die besonderen Berhältniffe des Orts begründeten Bedürfnisses für jeden einzelnen Fall festzu-Wenn also die betreffende Regierung die Gehaltserhöhung - wie hier die Königliche Regierung zu Oppeln durch die Verfügung vom 10. März 1873 — auf Grund allgemeiner gesetlicher Bestimmungen angeordnet hat, so handelt es sich um eine Abgabe, binfictlich beren auch nach dem Erscheinen des Gesetzes vom 24. Mai 1861 der Rechtsweg nur soweit offen geblieben ist, als er überhaupt bei öffentlichen Abgaben zulässig erscheint. Die Klage ist aber auf keinen der in den §§. 79. und 4.—8. Tit. 14. Th. II. A. E. R. angegebenen Befreiungsgrunde, welche auch bei öffentlichen Abgaben den Rechtsweg zulassen, geftütt. Auch ist unstreitig, daß der Kläger zu dem Schullehrergehalte 1/3 und die Gemeinde 2/3 beizutragen vervflichtet, und beschwert derfelbe sich nicht darüber, daß die Re= gierung das Gehalt in einer diesem Berhaltniffe nicht entsprechen= den Weise erhöht und ihn der Gemeinde gegenüber prägravirt habe (§. 79. l. c.), sondern lediglich und allein darüber, daß die Regierung nach dem Allgemeinen Schulreglement vom 18. Mai 1801 überhaupt nicht befugt war, das Gehalt des Lehrers zu erhöhen, bezw. das Reglement unrichtig ausgelegt habe. Diese Frage entzieht sich aber der richterlichen Rognition und kann nur im Verwaltungswege erledigt werden, weil, wie ausgeführt worden, die strei= tige Abgabe hinfictlich des Rechtsweges jeder anderen öffentlichen Abgabe gleichsteht. Das Erkenntnig des unterzeichneten Gerichts. hofes vom 14. Ottober 1865 (Just. Minist. Bl. S. 275), \*\*) auf welches der Kläger fich beruft, paßt hier nicht, weil in dem dort gegebenen Falle der Gerichtshof davon ausging, daß es sich um die Auflage einer Schulabgabe handele, welche nicht als "in Gemäßheit allgemeiner gesetlicher Bestimmung erfolgt" anzusehen sei.

Berlin, den 14. September 1878.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte. (L. S.) Grimm.

<sup>\*)</sup> Centralblatt pro 1868 Seite 308, pro 1869 Seite 309.

<sup>\*\*)</sup> Centrbl. pro 1865 Seite 690.

179) Liegt in der Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte zur Entscheidung über Nothwendigkeit und Art der Ausführung von Schulbauten zugleich die Besugniß enthalten, über die Organisation der Schulgemeinden und insbesondere über die Frage zu entscheiden, ob und an welchem Orte innerhalb einer Schulsozietät eine zweite Schule neben der bereits bestehenden einzurichten sei? — Rechtsmittel im Streitverfahren über Schulsbausachten Bausachen.\*)

Rreisordnung vom 13. Dezember 1872 §. 135. X. Mr. 3.

Zuständigkeitsgesetz vom 26. Juli 1876 §. 78.

Instruction zur Geschäftsstührung ber Regierungen 2c. vom 23. Oktober 1817, §. 18. (Ges.-Samml. S. 248).

Enburtheil vom 2. Märg 1878.

I. Rreisausschuß bes Kreises Belgarb.

II. Bezirteverwaltungegericht zu Coeslin.

Der Schulbezirk Br. umfaßt zwei Gemeinden und drei Ritter= güter sowie die auf gandereien dieser Güter angelegten Rolonien. Die vorhandene Rinderzahl erforderte die Anstellung eines zweiten Lehrers. Ein Theil der Interessenten wünschte, daß der neu zu be= rufende Lehrer den Unterricht in dem im Dorfe Br. belegenen und zu erweiternden Schulhause ertheile, während ein anderer Theil es für die gedeihliche Entwickelung des Schulwesens als nothwendig erachtete, daß der Lehrer nicht im Dorfe Br., sondern innerhalb der Kolonie Br. Schule halte. Die Bezirksregierung als Aufsichts= behörde entschied sich für das Lettere. Die Mehrzahl der Inter= essenten weigerte sich indessen, die durch diese Anordnung gebotenen Aufwendungen zu machen und für die Rosten eines Schulbaues in Rolonie Br. Beiträge leisten. Die Regierung bestellte darauf dem Schulinstitute in der Person des Lokalschulinspektors einen Kurator, um gegen die Schulgemeinde auf Errichtung einer zweiten Schule zu Kolonie Br. zu klagen.

In der demgemäß am 8. September 1876 beim Kreisausschusse gegen die Schulgemeinde angebrachten und in einem Nachtrage vom 26. November desselben Jahres ergänzten Klage wurde beantragt,

1) die Nothwendigkeit der Errichtung der projektirten Schule anzuerkennen,

2) die Baupflichtigen, nämlich die Rittergutsbesitzer des Schulsbezirks und die Schulgemeinde, zur Herstellung der Schule für verbunden zu erachten.

Nachdem die Beklagten diesen Anträgen widersprochen hatten, erkannte der Kreisausschuß dahin, daß

<sup>\*)</sup> Entscheidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichts Band 3 Seite 139 Nr. 28.

1) die Errichtung einer besonderen Schule inmitten der Kolonie Br. als nothwendig anzuerkennen,

2) die Baukosten von den Beklagten nach einem näher ange=

gebenen Beitrageverhaltnisse aufzubringen.

Die hiergegen von den Beklagten eingelegte Berufung wurde vom Bezirksverwaltungsgerichte zurückgewiesen, indem dasselbe aussführte, daß der Kreisausschuß zu 1) mit Unrecht erkannt habe, da über die Einrichtung einer Schule in Kolonie Br. nicht von den Verwaltungsgerichten, sondern von der Schulaufsichtsbehörde zu bessinden sei und daß zu 2) — das Baubeitragsverhältniß betreffend — die Berufung gegen die Entscheidung des Kreisausschusses nach §. 135. X. Nr. 3b. der Kreisordnung — welcher auf die vorsliegende, vor dem 1. Oktober 1876 anhängig gewordene Sache Answendung sinde — nicht Statt habe.

Auf die Revision der Beklagten hat das Oberverwaltungsgericht diese Entscheidung zu Punkt 1) der Klage aufgehoben und lettere in diesem Theile wegen Unzulässigkeit des Verwaltungsstreitverfahrens zurückgewiesen; dagegen wurde zu Punkt 2) der Klage das ange=

fochtene Endurtheil bestätigt.

Grünbe.

Der Regierung gebührt nach S. 18. der Regierungsinstruktion rom 23. Oktober 1817 (Ges. Samml. S. 248) die Verwaltung des gesammten Elementarschulwesens. Sie hat in Folge dessen die im Schulinteresse nothwendigen Ginrichtungen selbstständig zu treffen. Sie hat zu bestimmen, ob ein Schulbezirk zu theilen oder nicht, ob in einem Schulbezirke, falls sie die Vermehrung der Lehrkräfte für nothwendig erachtet, die Erweiterung der bestehenden Schule ober die Errichtung einer neuen Schule erfolgen soll. Sie ist berechtigt, im letteren Falle anzuordnen, in welchem Theile des Schulbezirks die Soule einzurichten sei. Reine dieser Befugnisse ist durch die neuere Gesetzgebung auf die Verwaltungsgerichte übertragen. Das Verwaltungsstreitverfahren findet nach &. 135. X. Nr. 3. der Kreis= ordnung, wie nach §. 78. des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 nur über die Nothwendigkeit und die Art der Ausführung der Schulbauten, sowie über die Beitragspflicht statt. Für die in dieser Beziehung zu treffende Entscheidung ist die über die Schuleinrichtung von der Schulaufsichtsbehörde erlassene Anordnung maßgebend (Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 21. Ottober 1876 Entscheidungen Bd. I. S. 192). \*) Zutreffend führt daher der Vorder= richter aus, daß die Bestimmung, ob in der Kolonie Br. eine besiondere Schule zu errichten sei, der Regierung gebühre und der Rreisausschuß unzuständiger Weise barüber erkannt habe. Die Folge hiervon konnte jedoch nicht sein, daß gegen die Entscheidung zu 1)

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 154.

die Berufung zurückgewiesen wurde; vielmehr mußte der Berufung stattgegeben, dieser Theil der Entscheidung aufgehoben und das Verswaltungsstreitversahren hier für unzulässig erklärt werden. Dem entsprechend war daher die Entscheidung des Bezirksverwaltungssgerichts zu Punkt 1) der Klage aufzuheben und Diesenige des Kreissausschusses dahin abzuändern, daß das klagende Schulinstitut mit dem desfallsigen Antrage wegen Unzulässigkeit des Verwaltungsstreitsversahrens abzuweisen. Wollen sich die Betheiligten bei der Anordnung der Regierung wegen Einrichtung einer Schule in der Kolonie Br. — einer Anordnung, zu deren Rechtsgültigkeit es an und für sich keiner Genehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde bedarf — nicht beruhigen, so steht ihnen noch jest der Weg der Beschwerde bei dem Unterrichtsminister offen. Hebt Dieser in Folge dessen des Beitragsverhältnisses für den Schulbau getroffenen Festsepungen.

Was die Pflicht zur Tragung der Baukosten und die Verthei= lung derselben unter die Verpflichteten betrifft, so muß dem Vorderrichter darin beigetreten werben, daß die Sache vor dem 1. Oftober 1876 anhängig geworden ist, da die Klageschrift, in welcher die Entscheidung des Kreisausschusses angerufen wurde, bereits am 6. September 1876 bei dem Kreisausschuffe eingangen ist. später noch ein Nachtrag zur Klage eingereicht worden ist, ändert daran nichts, da das klagende Institut nach S. 41. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Ges.=Samml. S. 375) selbst in der mündlichen Verhandlung noch berechtigt war, die thatsächlichen und rechtlichen Anführungen zu ergänzen und zu berichtigen und auf Veranlassung des Vorsitzenden des Gerichts sachdienliche Antrage zu stellen. Mit Recht hat daher der Vorderrichter angenommen, daß der §. 135. X. Nr. 3b. der Kreisordnung auf den vorliegenden Fall Anwendung Uebrigens würde auch bei diesem Punkte den Revisions= fände. beschwerden selbst dann keine Folge gegeben werden können, wenn in der That die Sache erst nach dem 1. Oktober 1876 anhängig geworden wäre, weil nach §. 78. des Zuständigkeitsgesets vom 26. Juli 1876 die in der Berufungsinftanz ergangenen Entschei= dungen der Bezirksverwaltungsgerichte in Schulbaufachen end gultig, also mittelst der Revision nicht anfechtbar sind.

<sup>180)</sup> Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände; Zuständigkeit der Regierungen.

Breslau, den 18. September 1878. Wir haben bereits zu wiederholten Malen in Spezialfällen Gelegenheit genommen, die Anlage neuer Schulen in der Weise zu empfehlen, daß dieselben, ohne die bestehenden Schulverbände anders abzugrenzen, also innerhalb derselben eingerichtet würden.

Die über die Zuläffigkeit einer solchen Maßregel erhobenen Bedenten haben wir auf Grund des S. 18. der Regierungs = Instruktion vom 23. Oktober 1817 (Gesey-Sammlung S. 248), wo es erforder- lich schien, abgewiesen, haben jedoch von generelleren Maßnahmen in der gedachten Richtung ungeachtet deren Zweckmäßigkeit bisher Abstand genommen, um abzuwarten, wie sich die Verwaltungs-Gerichtsbarkeit zu der erwähnten Frage stellen werde und je nach dem Inhalt deren Entscheidung über dieselbe in Erwägung zu nehmen, ob das von uns empfohlene Mittel zur Hebung solcher Mißstände, — welche durch eine oft schwierige sörmliche Ausschulung und Gründung neuer Schulverbände nur schwer zu beseitigen —, der allgemeinen Beachtung zu empfehlen sein möchte oder nicht.

Gegenwärtig ist die Vorbedingung für eine generelle Anordnung in erwünschter Weise erfüllt. Das Königliche Ober-Verwaltungsgericht hat in seinem Endurtheil vom 2. März 1878 (cf. Entsch. Bd. 3 S. 139)\*) das von uns für die Regierungen in Anspruch

genommene Recht in unzweifelhafter Beise anerkannt.

Indem wir daher nunmehr die Herren Landräthe des Bezirks auf die bezeichnete Entscheidung ausmerksam machen, sprechen wir die Erwartung aus, daß dieselben nicht verfehlen werden, von dem erwähnten Gesichtspunkte aus nicht blos in Zukunft die Neuordnung mangelhafter Zustände in's Auge zu fassen, sondern auch namentlich die bisher aus Mangel an Mitteln vertagten Ausschulungsprojekte in abermalige Erwägung zu nehmen. Im Besonderen gilt dies von der seit langer Zeit, jedoch bis jest nur mit geringem Ersfolge erstrebten Beseitigung der sogenannten Laufschulen, welche mit den Zielen einer geordneten Schulaufsicht schlechterdings unverträgslich sind.

Die anderweit vielfach gebotene Rücksicht auf das erwartete Unterrichts-Gesetz stellt sich den in gedachter Weise einzuleitenden Anordnungen nicht hindernd in den Weg und zwar um so weniger, als es bekannt ist, daß die Tendenz des Gesetzentwurfes dahin geht, die Schullasten nach Möglickseit auf größere Verbände zu legen und dadurch auf leichtere Weise, wie bisher, auch solchen Ortschaften zu befriedigenden Schuleinrichtungen zu verhelfen, die früher (abgesehen von der durch Etatsrücksichten beeinflußten und darum mislichen Staatsbeihilfe) aus Mangel an ausreichenden Mitteln nicht dazu gelangen konnten.

Von bestimmten Aufträgen sehen wir zur Zeit ab; vielmehr wollen wir bis auf Weiteres in den geeignet scheinenden Fällen die Anregung von Seiten der Herren Landräthe abwarten, und sehen einer Anzeige darüber, in welchen Fällen in vorstehend angedeute-

<sup>\*)</sup> vorftebenb Seite 541 Rr. 179.

ter Weise wird vorgeschritten werden können, binnen 3 Monaten entgegen.

> Konigliche Regierung; Abtheilung fur Rirden- und Schulmesen.

An fämmtliche Berren Landrathe bes Regierungsbezirts.

#### II. Universitäten, 2c.

181) Reglements für das theologische Seminar und das theologische Stift zu Göttingen.

1. Reglement

für das theologische Seminar der Königlichen Universität zu Göttingen.

§. 1.

Das theologische Seminar bei der Königlichen Universität zu Göt= tingen hat die Bestimmung, die Studirenden der Theologie theils durch unmittelbaren Berkehr mit den akademischen Lehrern in allen Hauptdisziplinen dieser Wissenschaft zu einer tieferen und selbständigen Aneignung derfelben anzuleiten, ihre Gelbftthätigkeit zu wecken und fie zu eigenen Forschungen anzuregen, theils auf den kirchlichen Dienst durch praktische Uebungen vorzubereiten.

§. 2.

Das Seminar zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, die theoretische und die praktische.

Die theoretische Hauptabtheilung hat vier Unterabtheilungen:

1) für altteftamentliche Eregese,

2) für neutestamentliche Eregese,

3) für Kirchen= und Dogmengeschichte,

4) für spftematische Theologie.

Die praktische Hauptabtheilung hat brei Unterabtheilungen:

1) für homiletische, 2) für tatechetische,

3) für liturgische Uebungen.

I. Bestimmungen für die theoretische Hauptabtheilung.

**§**. 3.

In der theoretischen Hauptabtheilung werden theils mundliche Uebungen veranstaltet, theils schriftliche Arbeiten geliefert, welche in jeder Unterabtheilung entweder von deren Dirigenten beurtheilt oder unter Bestellung von Opponenten zu Disputationen der Mitglieder benutt werden.

§. 4.

Dem Dirigenten steht die volle selbständige Befugniß zur Ansordnung der Uebungen und Vertheilung der Arbeiten nach Maßgabe des dem Seminar gesteckten Zieles zu.

§. 5.

Für die Uebungen jeder Unterabtheilung werden wöchentlich 2 Stunden hintereinander verwendet. Dieselben werden entweder in der Behausung des Dirigenten oder in einem Auditorium der Universität oder des theologischen Stifts abgehalten.

§. 6.

Die Mitglieder können einer oder mehreren Unterabtheilungen, jedoch nicht mehr als zweien angehören. Sie find entweder ordent-

liche oder außerordentliche.

Die Zahl der ordentlichen Mitglieder wird für jede Unterabstheilung auf acht festgesetzt, kann jedoch bei zunehmender Zahl der Studirenden der Theologie entsprechend erhöht werden. Die Zulassung und Zahl der außerordentlichen Mitglieder bleibt dem Ermessen des Dirigenten überlassen.

§. 7.

Der Eintritt steht jedem Studirenden der Theologie frei. Wer die Aufnahme als ordentliches Mitglied wiknscht, hat sich mit dem Beginne des Semesters bei dem Dirigenten der betreffenden Untersabtheilung zu melden. Der Dirigent hat das Recht, die Bewerber einer Prüfung zu unterwerfen, und zeigt nach Beginn des Semesters die von ihm Aufgenommenen der Fakultät an.

Tüchtig befundene Studirende, welche wegen erreichter Vollzähligkeit nicht aufgenommen werden können, werden als Exspektanten von dem Dirigenten vorgemerkt und find dann wie die ordentlichen

Mitglieder zum Besuch der Uebungen verpflichtet.

§. 8.

Der Austritt steht jedem Mitgliede mit dem Schluß des Semesters frei. Die ordentlichen Mitglieder haben vor dem Schluß desselben ihre Absicht dem Dirigenten anzuzeigen. Mitgliedern, welche die akademische Laufbahn wählen wollen, kann die Mitgliedschaft auf ein Jahr über ihre akademische Studienzeit hinaus verlängert werden, und sie stehen dann den anderen ordentlichen Mitgliedern in jeder Beziehung gleich.

§. 9.

Für jede Unterabtheilung wird von dem Dirigenten aus den ordentlichen Mitgliedern ein Senior gewählt. Der Senior hat für die rechtzeitige Einlieferung und die Zirkulation der schriftlichen Arbeiten sowie überhaupt für die Erhaltung der äußeren Ordnung zu sorgen, die Liste der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder zu führen, den Gegenstand jeder Seminarversammlung kurz zu verzeichnen und am Schlusse des Semesters seine Aufzeichnungen dem Dirigenten vorzulegen. Er bezieht für seine Mühwaltung eine halbjährige Remuneration von 30 Mark.

II. Bestimmungen für die praktische Hauptabtheilung.

**§.** 10.

In der praktischen Hauptabtheilung bestehen:

1) die Uebungen der homiletischen Unterabtheilung in praktischer Schriftauslegung, Analysen von Musterpredigten, Anfertigung von Predigtentwürfen und Predigten nebst schriftlicher Rezension derselben, Vortrag der Predigten in der Universitätskirche und Besprechung der gelieferten Arbeiten, wie der gehaltenen Predigten,

2) die Uebungen der katechetischen Unterabtheilung in der Ansfertigung katechetischer Entwürfe und schriftlicher Rezensionen derselben, sodann in praktischen Uebungen im Katechisiren, welche in dem

Baisenhause abgehalten und beurtheilt werden,

3) die Aebungen der liturgischen Unterabtheilung in wissenschaftlichen Arbeiten, über liturgische Materien, Kenntniß und Uebung des Kirchengesangs, Abhaltung der Liturgie im Seminargottesdienst.

Die Uebungen jeder Unterabtheilung finden wöchentlich zwei=

stündig statt.

§. 11.

Der Eintritt sest voraus, daß die Eintretenden bereits mindestens zwei Semester Theologic studirt haben; sie bleiben zwei Semester hindurch Mitglieder, im ersten als außerordentliche, im zweiten als ordentliche.

§. 12.

Die Zahl der Mitglieder ist einer Beschränkung nicht unterworfen. Die Meldung erfolgt mit dem Beginn des Semesters bei dem Dirigenten. Eine Prüfung kann der Aufnahme vorangehen. Die Aufgenommenen werden von ihm der Fakultät angezeigt.

§. 13.

Für die sämmtlichen Unterabtheilungen wird von den Dirigenten derselben ein gemeinschaftlicher Senior bestellt.

Wegen seiner Pflichten gilt §. 9. Seine halbjährige Remune-

ration beträgt 60 Mark.

#### III. Gemeinsame Bestimmungen.

#### §. 14.

Den Mitgliedern des Seminars steht die Benupung der Bibliothek des theologischen Stifts zu.

#### §. 15.

Für die besten Arbeiten und Leistungen der ordentlichen Mitsglieder werden in den Grenzen der dafür zur Verfügung stehenden Mittel Prämien bewilligt. Die Bewilligung geschieht am Schluß jedes Semesters auf Vorschlag der theologischen Fakultät, welche darüber in einer Sipung beschließt, von dem Königlichen Universitätskurator.

#### §. 16.

Beharrlicher Unfleiß eines Mitgliedes hat den Ausschluß aus dem Seminar zur Folge. Der Ausschluß erfolgt auf Antrag des Dirigenten durch Beschluß der theologischen Fakultät.

#### §. 17.

Die theologische Fakultät hat die nächste Aufsicht, der Königliche Universitätskurator die Oberaufsicht über das Seminar. Am
Schlusse jedes Sommersemesters haben die sämmtlichen Dirigenten
an den Dekan einen Jahresbericht über die ihrer Leitung übertragenen
Unterabtheilungen zu erstatten, welcher Jahl und Namen der ordentlichen, in der praktischen Abtheilung auch die der außerordentlichen
Mitglieder, außerdem die für die Uebungen gewählten Gegenstände
und ein Urtheil über die Leistungen enthält. Diese Berichte werden
mit begleitendem Beibericht des Dekans von dem Königlichen Kurator dem Minister der Unterrichtsangelegenheiten eingereicht.

#### **§.** 18.

Soweit nicht die Leitung einzelner Unterabtheilungen Lehrern der Universität dauernd übertragen ist, werden die Dirigenten von dem Unterrichts-Minister auf Vorschlag der theologischen Fakultät aus ihren Mitgliedern für zwei Jahre ernannt. Die Direktion der Unterabtheilung für alttestamentliche Exegese kann einem dies Fach in der philosophischen Fakultät vertretenden Professor übertragen werden.

#### §. 19.

Berlin, den 8. Juni 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

### 2. Reglement

für das theologische Stift bei der Königlichen Universität zu Göttingen.

#### §. 1.

Das theologische Stift bei der Königlichen Universität zu Göt= tingen gewährt einer Anzahl Studirender der Theologie unentgeltlich Wohnung im Stiftshause.

#### §. 2.

Um Aufnahme in das Stift kann jeder Studirende der Theoslogie in Göttingen sich bewerben. Unter mehreren gleichqualisizirten Bewerbern haben die dem preußischen Staate Angehörigen den Vorzug. Die Meldung geschieht schriftlich bei dem Dekan der theologischen Fakultät unter Beilegung des Zeugnisses der Reife und, falls sie bereits studirt haben, eines Zeugnisses über ihren bisherigen Studiensleiß.

Für die Aufnahme entscheiden Bürdigkeit, Dürftigkeit und aka=

demisches Alter.

Die Aufnahme erfolgt durch Fakultätsbeschluß und zwar zus nächst für ein Semester, doch soll den einmal Aufgenommenen der Fortgenuß des Benefiziums auf ihr erneutes Ansuchen nicht ohne Grund wieder entzogen werden.

#### §. 3.

Bur Leitung des theologischen Stifts wird ein Inspektor bestellt, welcher im Stiftshause Wohnung erhält. Seine Aufgabe ist es, Anstand und Ordnung im Hause zu wahren und die sittliche Haltung der einzelnen im Stift befindlichen Studirenden durch seinen Einfluß auf den Geist des Instituts und wo es nöthig erscheint, auch durch Ermahnungen zu fördern. Er hat außerdem die wissensschaftlichen Studien der sämmtlichen Mitglieder des Stifts durch Repetirübungen, über deren Umfang und Themate der Dekan der der theologische Fakultät im Einvernehmen mit der Letzteren vorher Bestimmungen trifft, zu beleben und zu unterstüßen, auch den Unisversitätsprediger in einzelnen Behinderungsfällen zu vertreten.

#### §. 4.

Der Inspektor hat die Aufsicht über die im Stift befindliche Bibliothek zu führen und kann sich dabei eines Mitgliedes des Stifstes zu seiner Unterstützung bedienen. Die Anschaffungen für die Bibliothek bedürfen der Genehmigung des Dekans. Die Benutzung derselben ist zunächst den Mitgliedern des Stifts und des theologischen Seminars, außerdem auch anderen Studirenden der Theologie gestattet.

#### §. 5.

Der Inspektor hat die Pflicht, den Dekan über den Zustand des Instituts und alle wichtigeren Vorkommnisse bei demselben in Kenntzniß zu erhalten und in zweiselhaften Fällen dessen Rath und Weissung einzuholen. Am Schlusse jedes Sommersemesters hat er einen Bericht über das Institut im abgelaufenen Studienjahre der Fakultät vorzulegen, welcher nach Umlauf bei derselben von dem Dekan mit begleitendem Beibericht an den Königlichen Universitätskurator einzgesandt wird.

#### §. 6.

Die Stelle eines Inspektors wird auf Vorschlag der Fakultät von dem Königlichen Universitätskurator auf zwei Jahre verlieben; auf Antrag der Fakultät kann die Anstellung auf ein drittes und viertes Jahr verlängert werden. Die Stelle soll womöglich mit einem Kandidaten der Theologie aus Preußen besetzt werden. Der Borzuschlagende muß mindestens schon ein Jahr die Universitätsstudien beendet haben und nach seinem Charakter, wie nach seinen Anlagen und Kenntnissen der Fakultät bekannt sein. Liegen der theologischen Fakultät über die ausreichende Befähigung desselben überzeugende Beweise vor, so kann sie von der Vornahme einer besonderen Prüfung Abstand nehmen. Anderenfalls ist von dem Bewerber eine theologische Abhandlung einzureichen, und wenn diese genügend befunden wird, eine Predigt in der Universitätskirche zu halten.

#### §. 7.

Der Inspektor wird durch den Dekan der theologischen Fakultät in seine Stellung eingeführt. In die Hand des Dekans legt er das Gelöbniß treuer Erfüllung seiner Pflichten und bereitwilliger Befolgung der ihm von demselben ertheilten Erinnerungen ab.

#### §. 8.

Das theologische Stift steht unter der Oberaufsicht des Königlichen Universitätskurators, von welchem außer der Ernennung des Inspektors alle wichtigeren das Institut betreffenden Anordnungen ausgehen.

#### §. 9.

Die theologische Fakultät hat über die Ausführung dieses Reglements zu wachen und führt die regelmäßige Aufsicht durch ihren jedesmaligen Dekan.

Insbesondere liegt dem Dekan ob, sich von dem Zustande des Instituts durch öfteren Besuch desselben Kenntniß zu verschaffen, mit dem Inspektor dessen Bedürfnisse zu berathen und in der theo-logischen Fakultät über die das Institut betressenden Angelogenheiten Vortrag zu halten.

§. 10.

Das Reglement für das theologische Repetentenkollegium vom 10. März 1859 wird aufgehoben. Berlin, den 8. Juni 1878.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

ad U. I. 1419.

182) Festsitzung der Atademie der Künste zu Berlin am 3. August 1878.

(Uns bem Reichs. und Staatsanzeiger Dr. 181 vom 3. August 1878.)

Die Königliche Akademie der Künste ehrte das Gedächtniß König Friedrich Wilhelms III. durch eine Festsitzung, welche am 3. August d. J. Vormittags 11 Uhr unter Vorsitz des Vize= Präsidenten der Akademie, Professors K. Becker stattsand. 20.

Nach Eröffnung der Sitzung ergriff der Sekretar der Akademie, Geheimer Regierungs - Rath Dr. Zöllner das Wort zur Erstattung des Jahresberichts. Der Redner gedachte zunächft der verruchten Frevelthaten der letten Wochen, erneuerte im Namen der Akademie das Gelübde der Treue gegen Se. Majestät und dankte Gott für die Errettung des Kaisers. Die Zahl der Mitglieder der Akademie hat sich im verflossenen Sahre um 9 vermehrt. Die allgemeine Akademie der bildenden Künste hatte im Wintersemester 215, im Sommersemester 179, die Runst- und Gewerbeschule im Wintersemester 604, im Sommersemester 493, die Bochschule für Musik, Abtheilung für Komposition 17 bezw. 18, die Abtheilung für ausübende Tonkunst 239 bezw. 208 Schüler und 58 bezw. 32 Chormitglieder. Die Lehrkörper dieser Anstalten haben mancherlei Beränderungen erfahren. In den Lehrkörper der Akademie traten an Stelle des ausscheidenden Herrn Franz Meperheim die Maler Spangenberg und Starbina ein. Der akademische Senat verlor 1 einheimisches und 2 auswärtige Mitglieder: den Geheimen Regie= rungs = Rath Lucae (geft. 26. Nov. 1877 zu Berlin, seit Anfang 1877 Mitglied der Akademie), den Prälaten von Grüneisen (geft. 28. Februar 1878 zu Stuttgart, seit 1845 Ehrenmitglied der Alademie) und den Prof. Fr. Preller (gest. 23. April 1878 zu Beimar, seit 1869 Mitglied der Akademie). Der Redner gab ein kurzes Lebensbild der Verstorbenen und gedachte ihrer mit warmen Die im Vorjahre veranstaltete 51. Ausstellung, die erste in einjähriger Folge, wies 1087 Kunftwerke gegen 1079 im Borjahre auf. Besucht wurde die Ausstellung von 92 991 Personen gegen 120 462 im Vorjahre. Berkauft wurden 1877 125 Kunstwerke für 134 055 Thlr. gegen 160 für 273 434 Thlr. im Vorjahre.

Es erfolgte sodann die Veröffentlichung des Resultats der Konsturrenzen. Dem großen akademischen Staatspreis (für Maler) lag die Aufgabe zu Grunde: "Thetis überbringt die vom Vulkan gesschmiedeten Wassen dem Achill." Gemeldet hatten sich sechs Konsturrenten, vier wurden zur Konkurrenz zugelassen. Den Preis erhielt T. Heinacher aus Löbau. Für den Michael Beerschen Preis 1. Stifstung für Maler hatte sich ein Konkurrent gefunden, dessen Leistung eines Preises jedoch nicht für würdig erachtet wurde. Für den Michael Beerschen Preis 2. Stiftung für Kupferstecher hat keine Bewerbung stattgefunden. Den Schluß der Sizung bildete die Preisvertheilung an die Schüler der Akademie.

183) Preisbewerbung bei der von Rohr'schen Stiftung.

Die Konkurrenz um den Preis der von Rohr'schen Stiftung — für talentvolle deutsche Künftler, und zwar für Maler, Bildhauer und Architekten bestimmt — wird hierdurch für das laufende Jahr im Fach der Malerei (Historie, Genre, Landschaft u. s. w.) eröffnet.

Der Bewerber hat einzusenden:

1) Ein von ihm selbständig erfundenes und ausgeführtes Gemälde, dessen Gegenstand freigestellt bleibt;

2) von ihm gemachte Studien;

3) einen Lebenslauf, aus welchem der Gang seiner Studien ersichtlich ist.

Zugleich hat derselbe nachzuweisen:

1) daß er ein Deutscher ift;

2) daß er das zweiunddreißigste Lebensjahr nicht überschritten hat;

3) er hat schriftlich an Eides statt zu versichern, daß die einges reichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beihülfe entworfen und ausgesführt sind.

Der Termin, bis zu welchem die Konkurrenzarbeiten, sowie die erforderlichen Zeugnisse und Schriftstücke dem Senat der König-lichen Akademie der Künste einzusenden sind, ist auf den 1. April 1879 festgesett.

Die Rosten der Einsendung und Rücksendung hat der Bewerber

zu tragen. Der Preis besteht in einem Stipendium von 4500 Mark zu einer einjährigen Studienreise.

Berlin, den 29. September 1878.

Der Senat der Königlichen Atademie der Künfte.

Hittig.

Belanntmachung.

# 184) Ueber die Benutung der Königlichen Bibliothet zu Berlin.

(Auszug aus ber Bibliothet-Ordnung.)

Die Königliche Bibliothek mit den zu ihr gehörigen Sammlungen ist dem öffentlichen Gebrauch unter folgenden Bestimmungen geöffnet:

I. Besichtigung ber Bibliothek.

§. 1.

Wer die Königliche Bibliothek zu besichtigen wünscht, hat sich deshalb in der Bücherausgabe derselben im Laufe des Vormittags zu melden.

§. 2.

Es werden nicht mehr als zehn Personen zu gleicher Zeit ein= gelassen.

§. 3.

Die zugelassenen Personen dürfen sich nicht in der Bibliothek zerstreuen, noch Bücher aus den Fächern nehmen, sondern mussen dem führenden Beamten oder Bibliotheksdiener folgen.

#### II. Bennsung des Lesezimmers.

§. 4.

Das Lesezimmer der Königlichen Bibkiothek ist an jedem Wochenstage Vormittags von 9 bis 4 Uhr, in den Monaten Dezember, Januar und Februar von 9 bis 3 Uhr, des Sonnabends von 9 bis 1 Uhr geöffnet.

§. 5.

Bur Mittheilung ungeeignete Bücher, desgleichen Romane, Schauspiele, Gedichte und andere zur belletriftischen Litteratur gehözrige Schriften werden nicht verabfolgt. Ausnahmen finden nur bei besonderer Nachweisung wissenschaftlicher Zwecke statt.

§. 6.

Wer das Lesezimmer zu benußen wünscht, hat sich deshalb Vorsmittags in der Königlichen Bibliothek persönlich zu melden und zu legitimiren, sich schriftlich zu sorgfältiger und gewissenhafter Behand-lung der Bücher zu verpflichten und empfängt dagegen eine Karte, bei deren Vorzeigung ihm das Begehrte verabfolgt wird. Ausgeschlossen sind die Zöglinge hiesiger Schulen, sowie alle unerwachsenen Personen (vergl. §. 16.).

Wer ein Werk für das Lesezimmer (§. 7.) verlangt, hat dessen Titel, nebst seinem Namen, Stand und Wohnung mit der Bemerstung: "für das Lesezimmer" auf einen Zettel zu schreiben und diesen Zettel in den Zettelkaften zu legen. Wenn von den zum fortwäh=

renden Gebrauche neben dem Lesezimmer aufgestellten Werken, deren Verzeichniß im Lesezimmer ausliegt, eines zur Einsicht gewünscht wird, so ist einem der Bibliotheksdiener ein Empfangschein, welcher die Nummer des gewünschten Buches enthält, einzuhändigen. Nach gemachtem Gebrauche sind die benutten Werke gegen Zurückgabe der Empfangscheine wieder abzuliefern.

§. 7.

Die für das Lesezimmer verlangten Bücher werden, wenn sie vor 9 Uhr durch Einlegen der Zettel in den dazu bestimmten Kasten verlangt werden, von 11 Uhr an bereit gestellt sein; die vor 12 Uhr verlangten von 2 Uhr an.

Die Zettel gelten von der Empfangnahme an bis zur Ruckgabe

des Werkes als Empfangscheine.

§. 8.

Wer mit Kupferwerken oder andern besonders kostbaren Werken zu thun hat, ist auf einen besonderen Tisch beschränkt, an welchem nicht mit Tinte gearbeitet wird. Durchzeichnen ist verboten.

8, 9,

Der Eintritt in die Geschäftszimmer der Königlichen Bibliothek ist nur mit besonderer Erlaubniß der Bibliotheks Rustoden, der Eintritt in die Büchersäle nur mit Erlaubniß des Königlichen Obers Bibliothekars gestattet; die Eintretenden haben sich des lauten Sprechens und seder anderen Störung zu enthalten.

#### III. Entleihen von Büchern.

**§.** 10.

Da die Königliche Bibliothek zunächst für die Beförderung der wissenschaftlichen Arbeiten der hiesigen Gelehrten bestimmt ist, so werden diese bei der Benutung vorzugsweise berücksichtigt.

§. 11.

Handschriften, Kupferwerke, Prachtbände, Karten, kostbare, seltene oder sehr bandereiche Werke; ferner Zeitschriften, Wörterbücher, die geläusigen Hand- und Lehrbücher, so wie alle in den Geschäfts- und Lesezimmern zum häusigen Gebrauch erforderlichen Bücher; ferner Romane, Schauspiele, Gedichte und andere zur neueren belletristischen Litteratur gehörige Werke werden nicht verliehen.

§. 12.

Das Recht, Werke aus der Königlichen Bibliothek zu entleihen, steht zu:

a. den am Königlichen Hofe beglaubigten Gesandten und Geschäfts=

trägern;

b. den Königlichen höheren Hof-, Civil- und Militär=Beamten, einschließlich der Kammerherren, der wirklichen Räthe der hiesigen

Königlichen Behörden, und der Majore; ferner den Mitgliedern des Land= und Reichstages auf die Dauer ihrer Sipungen in Berlin;

c. den Mitgliedern der Königlichen Akademie der Wissenschaften

und bes Senats der Atademie der Runfte;

d. den Professoren und Privatdozenten der hiefigen Friedrich=

Wilhelm8=Univerfität;

e. den an der hiesigen Kriegs Mademie fungirenden Lehrern, sowohl des Civil=, als des Militärstandes; den definitiv angestellten ordentlichen Lehrern an den hiesigen Symnasien; den Direktoren, Oberlehrern und ordentlichen Lehrern an den hiesigen Realsschulen erster Ordnung; den Direktoren, definitiv angestellten Oberlehrern und ordentlichen Lehrern der beiden hiesigen Seswerbeschulen; so wie den an den anderen öffentlichen Königslichen Lehranstalten mit dem Titel Königslicher Professoren angestellten Lehrern;

f. den Predigern an den hiefigen Rirchen;

- g. den Mitgliedern der Hufelandschen medizinisch = chirurgischen Gesellschaft;
- h. den Mitgliedern der mit der Universität verbundenen Seminarien, auch des Seminars für gelehrte Schulen, insofern sie durch ein Zeugniß der Direktion ihre Mitgliedschaft halbjährlich nachweisen.

#### §. 13.

Anderen Personen können Bücher oder Musikalien nur auf ausdrückliche Bewilligung des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten oder gegen Kaution geliehen werden.

#### §. 14.

Jede Kaution muß unter genauer Bezeichnung des Namens, des Standes und der Wohnung des Kaventen für die Dauer eines bestimmten Zeitraums ausgestellt werden.

#### §. 15.

Zur Ertheilung einer Kaution unter den im §. 27. enthaltenen Verpflichtungen sind außer den Mitgliedern des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten nur berechtigt:

a. die Gesandten für ihr Gesandtschaftspersonal;

b. die höheren Hof-, Civil- und Militär-Beamten; im Civil einschließlich der Räthe dritter Klasse, und der Präsidenten und Direktoren hiesiger Civil-Behörden; im Militär einschließlich der etatsmäßigen Stabs-Ofsiziere, jedoch nur für die Ofsiziere des Regiments, des Bataillons, oder der Abtheilung, welche unter dem Bürgschaft leistenden Ofsizier stehen, oder bei welcher dieser dient; c. die Mitglieder der Königlichen Atademie der Wiffenschaften;

d. die Professoren der hiesigen Universität und der Universitäte=

richter für die immatrikulirten Studirenden;

e. die Direktoren der Königlichen Museen, der Gymnasien, des Königlichen medizinisch=chirurgischen Friedrich=Wilhelms=In= stituts, der Königlichen Thierarzneischule und ähnlicher Institute und Behörden für die unter ihnen stehenden Beamten.

Geldkautionen find in keinem Falle zuläffig.

#### §. 16.

Wer Bücher oder Musikalien zu entleihen wünscht, und nicht zu den §. 12. aufgeführten Personen gehört, hat sich in der Königslichen Bibliothek persönlich zu melden und zu legitimiren; die für ihn ausgestellte Kaution einzureichen, einen Revers zu unterschreiben in welchem er zu gewissenhafter und sorgfältiger Behandlung der ihm anvertrauten Werke und genauer Beobachtung der Vorschriften dieser Bibliotheksendung, soweit sie ihn angeht, sich verpflichtet, und erhält dagegen zu seiner Beglaubigung eine Karte, welche beim Abholen der Werke vorgezeigt werden muß, auch zur Benutung des Lesezimmers berechtigt.

1) Diese Karte muß, nachdem die Zeit der Benutung derselben verflossen ist, insonderheit beim Abgange der Studirenden von der Universität, wieder auf die Königliche Bibliothek zurückge-

liefert werden.

2) Wenn diese Erlaubnißkarte demjenigen, für welchen sie ausgesstellt worden ist, abhanden kommt, so hat derselbe sogleich am nächsten Wochentage, während der Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr, davon persönlich auf der Königlichen Bibliothek dem mit der Ausgabe der Bücher beauftragten Beamten Anzeige zu machen.

B) Wenn diese Anzeige nicht in der angegebenen Zeit erfolgt, so hat der erste Inhaber dieser Erlaubnißkarte alle Nachtheile und Berluste zu erseßen, welche der Königlichen Bibliothek durch den

Mißbrauch der abhanden gekommenen Karte erwachsen.

4) Bei Empfang einer neuen Karte ober im Falle die Karte beim Abgange des Besitzers von der Universität nicht zurückgeliesert worden ist, ist die Summe von fünfzehn Mark zu erlegen, aus welcher der erwachsende Schaben vorläusig gedeckt werden kann, und welche erst nach Ablauf eines Jahres dem Eigenthümer, soweit kein Schaben sich ereignet hat, zurückgezahlt wird.

§. 17.

Bum Abholen und Wiederbringen der Bücher und zur Zurucknahme der Empfangscheine find, unter Vorbehalt einer abändernden Anordnung, an jedem Tage, an welchem die Königliche Bibliothek überhaupt geöffnet wird, die Vormittagöstunden von 9 bis 1 Uhr bestimmt. Die für die häusliche Benupung bestimmten Bücher können, wenn vor 9 Uhr verlangt, von 12 Uhr au oder an den nächstfolgenden Tagen von 9 bis 1 Uhr abgeholt werden; die vor 12 Uhr verlangten am nächsten Tage.

#### §. 18.

Die Scheine mussen, ein besonderer für jedes Werk, in der am Schluß angegebenen Größe ausgestellt werden, und in deutlicher Schrift den hinlänglich vollständigen Titel des Werks, nebst Format und Jahreszahl, soweit möglich, ferner Namen Stand und Wohnung des Empfängers, und das Datum enthalten. Sie werden bei Aus-lieferung des Buches von einem Beamten der Königlichen Bibliothek mit einer von dem Königlichen Ober = Bibliothekar sestgesetzen und anerkannten Bezeichnung versehen und gelten sodann als Empfangsscheine.

#### §. 19.

Niemand ift berechtigt, mehr als drei Werke an einem Tage zu verlangen; die überschüssigen Zettel können für die folgenden Tage aufbehalten, oder sofort ohne Bemerkung zurückgegeben werden. Ueberlassung entliehener Bücher an einen Dritten ist nicht gestattet und hebt die Vergünstigung des Bücherentleihens auf.

#### §. 20.

Ueber diesenigen Werke, welche nicht gegeben werden können, erfolgen die Zettel mit kurzer Angabe des Hinderungsgrundes zurück. Diese mit einem Bescheid versehenen Zettel sind bei einer erneuten Bestellung des betreffenden Buchs nicht wieder zu benußen. Werden Zettel eines nicht vorhandenen Buchs zurückgiebt, drückt dadurch den Wunsch aus, daß die Anschaffung desselben in Betracht gezogen werden möge.

#### §. 21.

Wer in einem dringenden Falle ein gerade verliehenes Buch nach erfolgter Zurücklieferung zu erhalten wünscht, hat diesen Wunsch auf einem neuen Interimsscheine auszudrücken. Die so eingelegten Zettel werden bis zur möglichen Berücksichtigung aufbewahrt.

#### §. 22.

Die nach §. 12. zum Entleihen berechtigten Personen haben die entliehenen Bücher zurückzuliefern, sobald ihnen dieselben entbehrlich werden, jedenfalls aber an dem nächsten allgemeinen Zurückliefezungstermine; und sind nach Ablauf von vier Wochen seit dem Tage des Empfanges, in dringenden Fällen auch früher, auf die besondere Aufforderung der Bibliotheksverwaltung zur Zurücklieferung verpflichtet.

#### §. 23.

Alle anderen Entleiher muffen die Bücher spätestens vier Wochen nach dem Empfange zurückgeben, oder wenigstens in der Bibliothek vorzeigen, um mit den Beamten der Königlichen Bibliothek die Verslängerung des Gebrauchs zu verahreden, welche ihnen zugestanden werden kann, falls das Buch nicht von einem Anderen verlangt wird. Musikalien durfen in der Regel höchstens 14 Tage behalten werden.

#### §. 24.

Im Laufe des März und August jedes Jahres mussen alle ausgeliehenen Werke auf die in den hiesigen Zeitungen bekannt gemachte Aufforderung zurückgeliefert werden; in dieser Zeit werden keine Bücher ausgegeben.

#### §. 25.

Wer an diesen Terminen die entliehenen Werke nicht einliefert, oder überhaupt Bücher oder Musikalien über die ihm bewilligte Zeit behält, darf bis zu völliger Erledigung der Sache kein Buch weiter aus der Königlichen Bibliothek erhalten, und wird durch einen Mahn-brief erinnert, wofür er dem überbringenden Bibliotheksdiener fünfzig Pfennige Gebühren, und wenn er indeß, ohne Anzeige in der Königlichen Bibliothek zu machen, seine Wohnung veränderte, das Doppelte zu entrichten hat. Sollte auch auf diese Erinnerung die Zurücklieferung an dem nächsten Tage nicht erfolgt sein, so werden Tages darauf die Bücher durch einen Bibliotheksdiener, dem seine Gebühren aufs Neue zu zahlen sind, abgeholt. Entstehende Kosten trägt der Säumige.

#### §. 26.

Wer ein entliehenes Buch beschädigt ober verliert, und es binnen einer nach den Umständen zu bestimmenden Zeit nicht wieder erstattet, hat dasselbe in kürzester Frist selbst wieder anzuschaffen, und verliert bis dahin das Recht der Bibliotheksbenutung. Von dem Zustande des Buchs hat sich der Empfänger sofort bei der Empfangnahme zu überzeugen: wer etwaige Verunreinigungen oder Defekte nicht spätestens in den nächsten 24 Stunden anzeigt, wird für dieselben verantwortlich.

#### §. 27.

Kür die auf Raution geliehenen Werke haftet zwar zunächst der

Empfänger; in subsidium aber der Ravent.

Falls nämlich die §. 25. verordneten Maahregeln unwirksam sind, wird der Kavent von Seiten der Königlichen Bibliothek davon benachrichtigt, damit derselbe die nöthigen Maahregeln zur Herbeischaffung der vermißten Werke ergreife; wenn jedoch innerhalb der ächsten zwei Monate nach dem Ablaufe der Kaution diese Benach=

richtigung nicht erfolgt ist, so erlischt der Anspruch der Königlichen Bibliothek an den Kaventen.

§. 28.

Jeder Entleiher, welcher es bis zur Anrufung gerichtlicher Hülfe kommen läßt, ist für immer der Erlaubniß, aus der Königlichen Bibliothek Bücher zu erhalten, verlustig. Die S. 13. bezeichneten Personen verlieren, wenn der Regreß an ihre Kaventen nothwendig wird, dieses Recht sowohl für das laufende, als für das nächstfolgende Halbjahr.

§. 29.

Wer auf mehrere Wochen verreiset, ohne vorher die von der Königlichen Bibliothek ihm geliehenen Werke zurückzugeben, darf weder in dem laufenden, noch in dem Halbjahre nach seiner Rückstehr Bücher erhalten.

#### IV. Benusung des Journalzimmers.

§. 30.

Das Journalzimmer ist täglich in den Stunden von 9—3 Uhr, Sonnabends von 9—1 Uhr geöffnet.

#### §. 31.

Zum Besuch des Journalzimmers sind berechtigt:

a. die vortragenden Rathe des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten;

b. die Mitglieder der Königlichen Akademie der Wissenschaften, der Direktor und die Mitglieder des Senats der Königlichen Akademie der Künste;

c. die Professoren und Privatdozenten der Universität;

d. die Direktoren, Professoren und Oberlehrer der hiesigen Gym= nafien;

e. die Prediger der hiesigen Kirchen;

f. die an der hiefigen Kriegs-Akademie fungirenden Lehrer, sowohl des Civil=, als des Militärstandes.

#### §. 32.

Alle diejenigen, welche zu der Benutzung des Journalzimmers berechtigt sind und davon Gebrauch machen wollen, haben eine Einslaftarte von dem Vorstande der Bibliothek in Empfang zu nehmen, und bei dem ersten Besuche des Journalzimmers ihren Namen, mit Vorzeigung ihrer Einlaftarte, zur Eintragung in ein dazu bestimmtes Buch anzugeben.

§. 33.

Alle wissenschaftlichen Zeitschriften, welche für die Königliche Bibliothek angeschafft werden, befinden sich, bis sie mit Einbänden

versehen werden können, im Journalzimmer, und dürfen während dieser Zeit auf keine Beise aus demselben hinweggegeben oder wegge= nommen werden.

§. 34.

Sobald die angeschafften neuen Bücher gebunden sind, werden die sich dazu eignenden für 8 Tage zur Ansicht ausgestellt, sofern die Bibliothet ein passendes Lotal dafür beschaffen kann. Reines derselben darf vor seiner Aufstellung in der Bibliothet verabfolgt werden. Den Zugang dazu haben alle Personen, denen die Benupung des Journalzimmers gestattet ist.

#### V. Benusung ber Mufikalischen Sammlung.

§. 35.

Die Musikalische Sammlung ist an jedem Wochentage von 9-2 Uhr, Sonnabends von 9-1 Uhr geöffnet.

§. 36.

Die Ansicht und Benutzung der musikalischen Werke findet unter besonderer Aufsicht des Kustos der Sammlung Statt.

§. 37.

Gedruckte musikalische Werke werden nur in das Lesezimmer verabfolgt, Autographa, Manuskripte und seltene Drucke dürfen nur im Lokale der musikalischen Abtheilung benutt werden.

### VI. Bennsnng ber Königlichen Bibliothet burch Auswärtige.

§. 38.

Die Mittheilung von Handschriften oder gedruckten Werken außer= halb des Polizeibezirks von Berlin bedarf der ausdrücklichen Geneh= migung des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten.

§. 39.

Diese Genehmigung hat der Entleiher selbst bei dem Minister nachzusuchen, und in der desfallsigen schriftlichen Eingabe den wissenschaftlichen Zweck, für welchen die Mittheilung begehrt wird, sowie die genaue Bezeichnung der Handschrift (Stand und Nummer derselsben) und die Titel der verlangten Werke im Einzelnen anzuzeigen.

§. 40.

Nur solche Werke, welche nach den Bestimmungen des Reglesments überhaupt ausgeliehen, und welche in Berlin nicht häufig benutzt werden, sind an auswärtige Benuter zu verabfolgen.

§. 41.

Den an die Königliche Bibliothek gerichteten Gesuchen um Uebersendung von Büchern sind sogleich die Empfangscheine, und zwar für jedes Buch ein besonderer, beizufügen.

#### §. 42.

Die Verpackung der entlichenen Werke wird von der Bibliothek besorgt, welche die dadurch veranlaßten Kosten mittelst Postvorschusses einzieht.

§. 43.

Die Absendung der geforderten Werke, sowie die Rücksendung geschieht mittelst der Kaiserlich Deutschen Post auf Gefahr und Kosten des Entleihers.

**§. 44.** 

Handschriften und seltene Werke werden bei der Absendung von der Königlichen Bibliothek geschäpt, und der Entleiher hat bei einstretendem Verlust den angegebenen Werth zu ersepen.

§. 45.

Die Zurücklieferung der entliehenen Werke erfolgt nach der jedesmaligen Bestimmung und in der Regel spätestens sechs Wochen nach dem Empfange; um Verlängerung des zugestandenen Zeitraums hat der Entleiher bei dem Königlichen Ober-Bibliothekar besonders nachzusuchen.

S. 46. Ueberlassung entliehener Werke an einen Dritten ist nicht gestattet, und zieht den Verlust der erhaltenen Vergünstigung nach sich.

§. 47.

Alle von Seiten der Königlichen Bibliothek oder ihrer Beamten an die Entleiher gerichteten Briefe mussen umgehend beantwortet, und die Antworten nebst den Packeten, unter Adresse der Königlichen Bibliothek, an den Königlichen Ober-Bibliothekar gerichtet werden.

§. 48.

Der Entleiher hat sich die sorgfältige Verpackung der zurückgehenden Werke angelegen sein zu lassen.

Berlin, den 4. Februar 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Größe und Ginrichtung ber Empfangscheine.

Titel bes Buches:

Name:
Serlin ben Staub:

18 Wohnung:

185) Erleichterungen bei Benutung der Königlichen Bibliothek zu Berlin für die Dozenten und die Studirenden der Berg-, Bau- und Gewerbe-Akademie daselbst.

Berlin, den 20. August 1878.

Auf Ew. Hochwohlgeboren Bericht vom 30. v. M. will ich in Ergänzung des Reglements für die Benupung der Königlichen Bisbliothet vom 4. Februar d. J. hiermit genehmigen, daß

1) den sämmtlichen an der Königlichen Berg-Atademie, der Königlichen Bau-Atademie und der Königlichen Gewerbe-Atademie hierselbst fungirenden Dozenten ohne Beibringung einer Bürg-

schaft und

2) den Studirenden der genannten Anstalten gegen die durch Unterzeichnung des gebräuchlichen Burgschaftsformulars übernommene Burgschaft eines an der resp. Hochschule etatsmäßig angestellten Professors

Werke aus der Königlichen Bibliothek leihweise verabfolgt werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An den Königlichen Ober-Bibliothekar, Herrn Geheimen Regierungs Rath Professor Dr. Lepsius Hoch-wohlgeboren hier.

U. I. 7207.

## III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

186) Nachtrags. Berzeichniß höherer Unterrichts. An=
ftalten. \*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 148 unb 233.)

Im Verfolg der Bekanntmachungen vom 23. Januar und 14. März d. I. wird hierunter ein Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren Lehranftalten veröffentlicht, welche nach §. 90. Theil I. der beutschen Wehrsordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse

Aus bem Berzeichniffe werben bier nur die höheren Lehranstalten im Breugischen Staate aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 25. September 1878 und das Rachtrags. Berzeichniß sind veröffentlicht durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1878 Nr. 39 Seite 520.

über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Berlin, den 25. September 1878.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Ed.

Befanntmachung.

Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### Gymnafien.

#### Rönigreich Preußen.

Provinz Brandenburg. 1. Das Gymnasium zu Fürstenwalde (bisher Progymnasium. B. a. I. 4. des Verzeichnisses vom 23. Januar d. J.).

Provinz Hannover.

2. Das Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Hannover.

Realschulen erfter Ordnung.

#### Rönigreich Preußen.

Provinz Hannover.

Die Realschule zu Quakenbruck (bisher höhere Bürgerschule. C. a. aa. I. 28. des Verzeichnisses vom 23. Januar d. J.).

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der ersten Klassen nöthig ist.

#### Progymuafien.

#### Königreich Preußen.

Provinz Pommern.

1. Das Progymnasium zu Lauenburg i. P.,

2. - Schlawe.

Provinz Posen.

3. Das Progymnasium zu Kempen. \*)

Provinz Sachsen.

4. Das Progymnafium zu Beißenfels (bisher höhere Bürger= schule. B. c. I. 12. des Verzeichnisses vom 23. Januar d. J.).

<sup>\*)</sup> Die Angabe in bem Centralblatte für bas Deutsche Reich, bag bas Progymnafium zu Kempen ber Rheinproving angehöre, wird in ber nächsten Nummer jenes Blattes berichtigt werben.

b. Realschulen zweiter Grdnung.

Königreich Prenfeu.

Provinz Sachsen.

Die Realschule zu Schönebed.

c. Söhere Bürgerschulen, welche den Realschulen erster Grdnung in den entsprechenden Klassen gleichgestellt find.

#### Ronigreich Prengen.

Proving Schlesien.

1. Die höhere Bürgerschule zu Freiburg i. Schl.,

2. Striegau (bisher C. a. aa. I. 17. des Verzeichnisses vom 23. Januar d. J.).

Proving Sachsen.

3. Die höhere Bürgerschule zu Gisleben (bisher C. a. aa. I. 19. ebenda).

Proving Schleswig-holftein.

4. Die höhere Bürgerschule zu Marne (bisher C. a. aa. I. 21. ebenda).

Rheinprovinz.

5. Die bobere Bürgerschule zu Biersen.

Proving Bessen-Rassau.

6. Die höhere Bürgerschule zu Geisenheim (bisher C. a. aa. I. 40. ebenda).

7. Die höhere Bürgerschule zu Eimburg an der gahn (bisher C. a. aa. I. 42. ebenda).

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprüfung gefordert wird.

a. Beffentliche.

aa. Höhere Kürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B.c. gehören. Rönigreich Preußen.

Sobenzollerniche gande.

Die höhere Bürgerschule zu Bechingen.

D. Lehranstalten, für welche besondere Bedingungen festgestellt worden sind.

Königreich Prenfen.

Provinz Brandenburg.

Die Gewerbeschule zu Frankfurt a. D. \*)

<sup>\*)</sup> Die Gewerbeschule zu Frankfurt a. D. darf Befähigungszeugnisse denjenigen ihrer Schuler ausstellen, welche nach Absolvirung der ersten theoretischen Alasse die Reise für die Fachtlasse erworben haben.

187) Nachtrags-Verzeichniß höherer Lehranstalten, welchen die Ausstellung gültiger Zeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst provisorisch gestattet ist. \*)

(Centrbl. pro 1878 Seite 164.)

Im Anschlusse an die Bekanntmachungen vom 23. Januar und 14. März d. J. wird hierunter ein Nachtrags-Verzeichniß derjenigen höheren Lehranftalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ist, gültige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auszustellen.

Diese Anstalten dürfen dergleichen Zeugnisse nur denjenigen ihrer Schüler ertheilen, welche eine, auf Grund eines von der Aufssichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regiesrungs-Kommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung bestanden haben.

Berlin, ben 25. September 1878.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Ed.

Befanntmachung.

# Nachtrage = Verzeichniß.

# Königreich Preußen.

| 1.        | Die | Landwirthschaft | 8-Schule | zu | Brieg,      |                |
|-----------|-----|-----------------|----------|----|-------------|----------------|
| 2.        | •   | •               | •        | =  | Herford,    |                |
| 3.        | =   | =               | \$       | =  | Bildesheim, |                |
| 4.        | •   | •               | 3        |    | Liegnis,    |                |
| <b>5.</b> | £   | <b>s</b>        | <b>s</b> | =  | Marienburg  | (Westpreußen). |

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 25. September 1878 und das Rachtrags-Berzeichniß sind veröffentlicht durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1878 Nr. 39 Seite 523.

Aus bem Berzeichniffe werben bier nur bie boberen Lehranstalten im Preufischen Staate aufgeführt.

In der Bekauntmachung vom 14. März d. J. find Lehranstalten im Preugischen Staate nicht aufgeführt.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer

188) Nachweis über die vom 1. Mai 1877 bis 1. Mai in der

(Centralblatt pro 1877

|                        |                                                                                  |                                                                              | Shulvorsteheriunen. |        |         |         |              |         |                       |               |         |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------------|---------|--|
| Ort<br>ber<br>Präfung. | Ar't<br>ber<br>Prüfung.                                                          | Zeit<br>ber<br>Prffjung.                                                     | 90                  | prí    | ft.     | Bef     | <b>l</b> ant | en      | Richt be-<br>ftanden. |               |         |  |
| £                      |                                                                                  |                                                                              | fathol.             | roang. | ifrael. | fatbol. | evang.       | ifrael. | fatbol.               | evang.        | Herael. |  |
| 1. Aachen              | Prüfung für den Vor-<br>bildungs-Kurfus von<br>St. Leonhardt und<br>für Externe. | <sup>20</sup> / <sub>8</sub> — <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>1877.          | -                   |        |         |         |              | -       | ,                     | !             |         |  |
| Coblenz                | a. Entlassungs Prüstung,<br>b. damit verbundene<br>Prüfung der Externen.         | $^{25}/_{3}$ $-^{19}/_{4}$ $^{1878}$ . $^{27}/_{4}$ $-^{4}/_{5}$ $^{1878}$ . | 1 1                 | 3      |         |         | 1            |         | 1                     | 2             |         |  |
| 3. Coblenz             | Kursus für katholische<br>Volksschullehrerinnen.                                 | 18—20/11<br>1877.                                                            |                     | -      |         | _       |              |         | _                     |               | _       |  |
| 4. Cčin                | Städt. Kursus und für<br>Externe.                                                | 18— <sup>99</sup> / <sub>10</sub> 1877.                                      | 3                   |        | 1       | 1       |              |         | 2                     | <del></del> . |         |  |
| 5. Düsseldorf.         | Entlassungs = Prüfung,<br>auch Externe.                                          | 18— <sup>29</sup> / <sub>7</sub><br>1877.                                    |                     | 1      |         | 1       | 1            |         |                       | -             |         |  |
| 3. Düsseldorf.         | Städt. Kursus und für Externe.                                                   | $\frac{93}{2} - \frac{6}{3}$ 1878.                                           |                     |        |         |         |              |         |                       |               |         |  |
| . Elberfeld .          | Entlassungs-Prüfung.                                                             | 6—10/ <sub>8</sub><br>1878.                                                  | -                   |        | -       |         | <br>         |         | -                     |               |         |  |
| . Raiserswerth         | desgl.                                                                           | 18— 16/ <sub>3</sub><br>1878.                                                | -                   | _      |         | -       |              |         |                       |               |         |  |
| . Saarburg .           | a. Entlassung der Se=<br>minaristinnen.<br>b. Externe.                           | 1-17/4<br>1878.                                                              | _                   | _      | -       |         |              |         |                       |               | _       |  |
| 1                      | $\mathbf{s}$                                                                     | umma                                                                         | 4                   | 4      | _       | 1       | 2            |         | 3                     | 2             |         |  |

# und deren personliche Verhältnisse.

1878 geprüften Schulvorsteherinnen und Lehrerinnen Rheinprovinz.

Seite 342 Nr. 132.)

| Elle habere Mabhenschulen Gur Balleschulen Zum Ein- |        |         |         |                 |         |        |                       |                   |              |        |         | ٠. ن       |        |         |                       |        |                            |                                       |        |          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|---------|------------|--------|---------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--|
| Für höhere Mäbchenschulen.                          |        |         |         |                 |         |        |                       | Für Boltsschulen. |              |        |         |            |        |         |                       |        | tritt in ben<br>Boltsicul. |                                       |        | umm      |                                   |  |
| Geprüft.                                            |        |         | 8       | Bestan-<br>ben. |         |        | Nicht be-<br>standen. |                   | Gepriift.    |        |         | Beftanben. |        |         | Nicht be-<br>standen. |        |                            | dienst er-<br>klärten sich<br>bereit. |        |          | Gesammt.Summe<br>ber Examinanden. |  |
| fatbol.                                             | evang. | ifrael. | fatbol. | evang.          | ifrael. | farbol | evang.                | frael.            | fatbol.      | epang. | ifrael. | fathol.    | evang. | ifrael. | fatbol.               | evang. | ifrael.                    | fathol.                               | evang. | ifrael.  | Gefa                              |  |
| 10                                                  |        |         | 9       |                 |         | 1      |                       |                   | 54           | 1      |         | 42         | 1      | -       | 12                    |        | -                          | 24                                    | 1      |          | 65                                |  |
| _                                                   |        |         |         |                 |         |        |                       |                   |              |        |         |            |        |         |                       |        |                            |                                       |        |          |                                   |  |
| 5                                                   | 22     |         | 5       | 22              |         |        |                       | _                 |              | _      | -       | 1          |        |         |                       |        |                            |                                       |        | _        | 28                                |  |
| 11                                                  | 6      |         | 10      | 5               |         | 1      | 1                     | _                 | 21           |        | _       | 16         |        |         | 5                     |        |                            | 14                                    |        |          | 42                                |  |
|                                                     |        |         | _       | _               | _       |        |                       | -                 | 15           | _      | _       | 15         | _      | -       | _                     | -      | -                          | 15                                    | _      | _        | 15                                |  |
| 9                                                   | 5      | 1       | 8       | 5               | 1       | 1      | _                     |                   | 19           | 1      |         | 18         | 1      | _       | 1                     |        | -                          | 11                                    |        | _        | 38                                |  |
| 4                                                   | 15     | 2       | 1       | 14              | 1       | 3      | 1                     | 1                 | <b>2</b> 6   | -      | -       | 25         |        |         | 1                     |        | _                          | 18                                    | -      | -        | 48                                |  |
|                                                     | 2      |         | _       | 2               |         |        | _                     |                   | <b>4</b> 9   | 1      |         | 40         | 1      |         | 9                     | -      | _                          | 34                                    | -      |          | <b>52</b>                         |  |
| 1                                                   | 12     |         | 1       | 12              |         |        |                       |                   | -            |        |         | -          | -      | _       |                       | -      | _                          | -                                     |        | -        | 13                                |  |
|                                                     | 11     | _       | _       | 11              | _       |        |                       |                   |              | 16     |         | _          | 16     | -       | -                     |        | _                          | _                                     |        | -        | 27                                |  |
| _                                                   |        |         | _       |                 |         |        |                       |                   | 23           |        |         | 23         | -      | _       | -                     |        |                            | 23                                    | -      | _        | 23                                |  |
| 11                                                  | 10     | 1       | 11      | 10              | 1       |        |                       |                   | 45           |        |         | 42         | -      | -       | 3                     |        | _                          | 31                                    |        | -        | 67                                |  |
| 51                                                  | 83     | 4       | 45      | 81              | 3       | 6      | 2                     | 1                 | <b>253</b> , | 19     | _       | 222        | 19¦-   |         | 31                    | _      | _ <u> </u>                 | 170                                   | 1 -    | <u> </u> | 418                               |  |
| 138                                                 |        | 129     |         |                 | 9       |        |                       | 272               |              |        | 241     |            |        | 31      |                       |        | 171                        |                                       |        |          |                                   |  |

189) Organisatione und Lehrplan für die Königliche evangelische Präparanden Anstalt zu N.

#### A. Organisation.

S. 1. Die Anstalt sest diesenigen Kenntnisse und Fertigkeiten voraus, deren Aneignung die Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Die tober 1872 als Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule bezeichenen, und nimmt die Zöglinge erst nach erfolgter Konfirmation auf.

S. 2. Die Aufnahme von Zöglingen geschieht nur einmal im Jahre und zwar zu Oftern (Michaelis?); doch ist der Eintritt Einzelner unter besondern Verhältnissen außer der Zeit gestattet, sobald sich aus den eingereichten Attesten kein Bedenken ergiebt und die Aufnahmeprüfung befriedigend ausfällt.

S. 3. Der Meldungstermin wird jedes Mal öffentlich bekannt gemacht. Das Aufnahmegesuch ist an den Vorsteher der Anstalt zu

richten und sind demselben folgende Atteste beizufügen:

1) ein Taufzeugniß;

2) ein Impfschein, ein Revaccinations= und ein Gesundheits= Attest von einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten Arzte;

3) ein Zeugniß über die bisher genossene Schulbildung, sowie

über die Führung;

4) die Erklärung des Vaters oder an dessen Stelle des Nächstverpslichteten, daß er die Mittel zum Unterhalt des Aspiranten
während der Dauer seines Präparanden - Rursus gewähren
werde, mit der Bescheinigung der Ortsbehörde, daß er über
die dazu nöthigen Mittel verfüge.

Ueber die definitive Aufnahme entscheidet das Königl. Provin-

zial-Schultollegium.

S. 4. Die angemeldeten Aspiranten haben vor ihrer Aufnahme eine Prüfung zu bestehen. Dieselbe ist eine schriftliche und eine mündsliche und verbreitet sich über die sammtlichen Gegenstände des Bolis-

schulunterrichtes innerhalb der für denselben gestecten Biele.

S. 5. Die etatsmäßige Zahl der Zöglinge beträgt fünfzig. Dieselben werden in zwei Klassen unterrichtet. Der ganze Kursus ist dreisjährig. Die zweite Klasse enthält nur eine Abtheilung und wird in der Regel in einem Jahre absolvirt. Der Uebertritt in die erste Klasse erfolgt nach einer bestandenen Prüfung. Die erste Klasse ist in zwei Abtheilungen getheilt, die in den meisten Unterrichtsgegenständen kombinirt unterrichtet werden.

S. 6. Die Zöglinge erhalten sämmtlichen für die Vorbereitung zur Aufnahme in ein Königl. evangelisches Schullehrer-Seminar erforderlichen Unterricht, und zwar nach Waßgabe der Allgem. Bestimmungen vom 15. Oktober 1872. Dafür wird ein jährliches

Schulgeld von 36 Mart gezahlt.

S. 7. Die Anstalt ift ein Externat. Für Logis, Kost, Bekleisdung, Bücher u. s. w. haben die Zöglinge selbst zu sorgen; sie wohsnen bei den Bürgern der Stadt, werden aber in ihrer Führung auch außerhalb der Schulstunden beaufsichtigt. Bedürftigen und würsdigen Präparanden kann das Schulgeld erlassen werden, auch können sie Unterstüßungen von Seiten des Staates erhalten.

§. 8. Am Ende jedes Semesters werden Wiederholungsprüsfungen gehalten, die sich über alle Unterrichtsgegenstände verbreiten.

S. 9. Ueber Führung und Leistungen erhalten die Zöglinge halbjährlich schriftliche Zensuren, die bei der Rückkehr von den Ferien mit der Unterschrift des Vaters oder des Vormundes versehen wieder

vorgelegt werden.

S. 10. Der Uebertritt in's Seminar erfolgt nach bestandener Aufnahmeprüfung. Diejenigen Zöglinge, welche die Prüfung nicht bestehen, kehren in die Anstalt zurück, um sich für die Aufnahme vollends tüchtig zu machen. Die Einrichtung des Lehrplanes ist so getroffen, daß der Uebertritt in's Seminar sowohl Ostern als Michaelis erfolgen kann.

#### B. Lehrplan.

# I. Allgemeine Grundsäte.

S. 11. Aufgabe der Anftalt ist es, diejenige allgemeine Bildung zu gewähren, welche eine sichere Grundlage für die Fachbildung
des Volksschullehrers abgiebt. Es ist eine möglichst gleichmäßige Ausbildung der Kräfte zu erstreben und gute Gesittung, vaterländischer Sinn und aufrichtige cristliche Frömmigkeit bei den Zöglingen zu fördern.

S. 12. Die Zöglinge erhalten Unterricht in: Religion, Deutsch, Mathematik, Geschichte und Geographie, Naturkunde, Schreiben, Zeichnen, Singen, Violinspiel, Turnen, Klavier= und Orgelspiel, sowie im Französischen; in den drei zulest genannten Gegenständen

ist der Unterricht nur ein fakultativer.

§. 13. Der Unterricht beginnt jeden Morgen mit einer ge=

meinsamen turzen Andacht.

S. 14. Das Unterrichtsversahren ist vorwiegend elementar entwickelnd. Wo es der Natur des Unterrichtsgegenstandes entspricht,
wird von der Anschauung oder dem Beispiel ausgegangen und der
Schüler angehalten, aus den besprochenen Beispielen selbst das allgemeine Geset herzuleiten, sowie entwickelte Gedankenreihen zusammenfassend zu wiederholen. Auf Selbstthätigkeit im Beobachten und
Denken und auf zusammenhängendes, korrektes, wohlartikulirtes und
fließendes Sprechen wird großer Werth gelegt. Bei Wiederholungen
werden umfassendere Aufgaben gestellt, bei deren kösung von selbständiger Verarbeitung Zeugniß abgelegt werden kann.

§. 15. Dem Unterrichte liegen geeignete Leitfäden zu Grunde. §. 16. Die Privatlektüre der Zöglinge wird so geleitet und beaufsichtigt, daß der Unterricht durch dieselbe erwünschte Ergänzung findet; auch sind die Zöglinge zu nüplichen Sammlungen anzuleiten.

# II. Aufgaben und Ziele der einzelnen Lehrgegenstände.

### 1. Religion.

S. 17. Biblische Geschichte. Aufgabe: Durch den Unterricht in der biblischen Geschichte sollen die Präparanden zu genauer Bekanntschaft mit der heil. Geschichte alten und neuen Testameutes gelangen, im Erzählen derselben geübt und zum rechten Verständnisse ihres Inhaltes, sowie zur Erkenntniß ihrer hohen Bedeutung für das

religiöse und sittliche Leben geführt werden.

Berfahren: Die wichtigeren Geschichten werden von dem Lehrer im Anschlusse an die Ausdrucksweise der Bibel erzählt, in ihrer religiösen und sittlichen Bedeutung eingehend besprochen und von den Schülern frei wiedererzählt. Diejenigen Erzählungen, bei welchen ber geschichtliche Charafter vorwiegt, werden von den Schulern in der hl. Schrift nachgelesen, darauf in der Unterrichtsstunde in ihren Hauptmomenten wiedergegeben und unter Benupung der Karte durch Erläuterung der frembartigen Verhältnisse von Seiten des Lehrers zum rechten Verständnisse gebracht. Lehrabschnitte werden gelesen, vom Lehrer entwickelnd erläutert und bei der Wiederholung von den Schülern selbständig abschnittsweise erklärt, wobei durch Fragen die Aufmerksamkeit stets auf die Hauptsachen hinzulenken ist. Sind diese Abschnitte von besonderer Bichtigkeit, so werden fie entweder ganz oder theilweise memorirt; daffelbe findet bei den Rern= stellen der Erzählungen statt. Die nothwendigen bibelkundlichen Mittheilungen erfolgen im Anschlusse an die biblische Geschichte.

Lehrgang:
2. Klasse. Wöchentlich 3 Stunden. Bibelkundliches über Wessen, Namen, Ursprung, Eintheilung, Grundsprachen und wichtige Uebersetzungen der heiligen Schrift. Biblische Geschichte des alsten Testamentes im Zusammenhange. Zu eingehender Behandlung kommen:

Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Der Sündenfall. Rain und Abel. Die Sündsluth. Abrahams Berufung. Lots Errettung aus Sodom. Abrahams Gehorsam. Isaats Segen über seine Söhne. Jatob und Esau.

Jakobs Flucht. Jakobs Heimkehr. Joseph wird von seinen Brüdern nach Aegypten verkauft. Moses Geburt und Errettung. Moses Berufung. Die Gesetzgebung. Josua. Gideon und Simson. Eli und Samuel. David und Goliath. Absaloms Empörung. Salomo's Gebet. Nabothe Weinberg. Elias himmelfahrt.

Außerdem: Bibelfundliche Mittheilungen über die verschiedenen Bücher des alten Teftamentes, besonders die fünf Bücher Moses und die Psalmen; Geographie des heil. Landes; gottesdienstliche Ein= richtungen der Kinder Ifrael; Erläuterung und theilweise Einpragung von Psalm 1, 19, 23, 90, 104 und 130.

# 1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden.

#### I. Jahreskursus.

II. Jahreskursus.

Die Jugendgeschichte Jesu bis zu seinem erften Wunder in Kana. Die Bergpredigt. Der Aussatige. Der Hauptmann von Capernaum. Die Meeresstillung. Der Gichtbrüchige. Jairi Töchterlein. Der Jüngling zu Nain. Die Gleichnißreden Math. 13. Das kananäische Weib. Petri Betenntnig. Christi Berklärung. Vom Schalkeinecht.

Von den Arbeitern im Weinberge.

Jesu Gespräch mit Nikodemus. Jesus und die Samariterin. Jesus in Nazareth. Petri Fischzug. Bom Ronigischen. Johannis Botschaft. Die große Sünderin. Der Kranke am Teiche Bethesda. Johannis Tod. Speisung der 5000. Der Taubstumme. Der barmherzige Samariter. Der Blindgeborene. Jesus der gute Hirte. Die Gleichnisse Luc. 14. 15. u. 16. Heilung der zehn Aussätigen. Der Pharisaer und der Bollner. Jesus, der Rinderfreund. Die Auferweckung des Lazarus.

Des herrn Reise nach Jerusalem. Die Leidensgeschichte.

I. Jahrestursus.

II. Jahrestursus.

Die Auferstehung Jefu.

Erscheinungen des Herrn nach sei= ner Auferstehung. Bibelkundliches über die vier Evangelien und die Apostelgeschichte.

Die himmelfahrt Chrifti.

Die Ausgießung des heil. Geiftes. Weiterer Inhalt der Apostelges
schichte.

Lehrbuch: Außer der heil. Schrift H. Wendel, bibl. Geschichte. S. 18. Katechismus. Aufgabe: Die Schüler sollen den lutherischen Katechismus seinem Wortlaute nach recht verstehen und seine Begründung in der Schrift klar erkennen lernen, so daß sie im Stande sind, über die Bedeutung der einzelnen Worte im Kastechismus Rechenschaft zu geben und Belegstellen- aus der Bibel das

zu anzuführen.

Verfahren: Den Ausgangspunkt für die Erklärungen bilden entweder passende Beispiele aus der biblischen Geschichte oder zwecksmäßig ausgewählte Bibelsprüche, deren Beziehung zu dem betreffens den Katechismusabschnitt stets klar nachzuweisen ist. Die Erläuterungen sind kurz und bestimmt zu fassen, auch passende Liederverse heranzuziehen. Die wichtigsten Belegstellen werden sicher memorirt. Bei Wiederholungen sind die Schüler anzuhalten, über einzelne Punkte sich im Zusammenhange auszusprechen.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Das erste Hauptstück und

der erfte Glaubensartifel.

1. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Der zweite und der dritte Glaubensartikel; das Gebet des Herrn; vom Sakrament der heisligen Taufe und vom Sakrament des Altars.

Anmerkung.

Die Auswahl der zu memorirenden Bibelsprüche ist so zu tref= fen, daß die eine Hälfte in dem einen Jahr und die andere in dem darauf folgenden zur Einprägung gelangt.

Lehrbuch: H. Wendel, Dr. M. Luthers fl. Katechismus.

S. 19. Kirchenlied. Aufgabe: Die Präparanden sollen eine Anzahl der schönsten evangelischen Kirchenlieder kennen und im Einzelnen wie im Zusammenhange recht verstehen lernen, dieselben entweder ganz oder theilweise sich sicher einprägen und mit guter Bestonung und gutem Ausdruck vorzutragen im Stande sein, auch mit den Verfassern derselben bekannt gemacht werden.

Verfahren: Besondere Stunden werden für diesen Gegenstand nicht angesetzt. Jede Religionsstunde beginnt mit der Erklärung beziehungsweise dem Bortrage von einzelnen Liederversen. Dem Memoriren geht stets eine eingehende Erläuterung voraus.

Lehrgang:

In der 2. Klasse werden memorirt:

D Gott, du frommer Gott 2c.

Mein erst Gefühl sei Preis 2c.

Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht 2c.

Besiehl du deine Wege 2c.

Ach, bleib mit deiner Gnade 2c.

Ein' feste Burg ist unser Gott 2c.

Wie soll ich dich empfangen 2c.

Gelobet seist du, Jesu Christ 2c.

D Haupt voll Blut und Wunden 2c.

Jesus, meine Zuversicht 2c.

In der 1. Klasse werden gelernt:

I. Jahrekkursus.
Lobt Gott, ihr Christen 2c.
Nun laßt uns gehn und treten 2c.
Vers 1.—7.
Allein Gott in der Höh sei Ehr 2c.
Aus tiefer Noth 2c.
Wache dich, mein Geist 2c.
Lobe den Herren 2c.
Bach auf, du Geist der ersten Zeugen 2c. Vers 1.

II. Jahrestursus.
Wachet auf, ruft uns die Stimme
2c. Vers 1.
Jesus lebt, mit ihm auch ich 2c.
Auf Christi Himmelfahrt 2c.
D Lamm Gottes, unschuldig 2c.
Eins ist noth 2c. Vers 1. u. 2.
Wir nach, spricht Christus 2c.
Nun danket Alle Gott 2c.
Wer nur den lieben Gott 2c.
Gott des Himmels und der Ersten 2c.
Vers 1. 2. und 5.

# 2. Deutsche Sprache.

§. 20. Aufgabe des deutschen Sprachunterrichtes ist es, die Schüler zu befähigen, sich mündlich und schriftlich korrekt, sachgemäß, klar und fließend auszudrücken und poetische und prosaische Stücke aus der deutschen Nationalliteratur, die ihrem Gedankenkreise nicht fern liegen, richtig aufzufassen, gut zu lesen und in freier Weise zu reproduziren.

# §. 21. Letture.

Den Mittelpunkt des Sprachunterrichtes bildet das Lesebuch. Eine besonders eingehende Behandlung erfährt der Normal- und Memorirstoff, bei dessen Auswahl Form, Inhalt und Verfasser maßgebend sind. Hinsichtlich der Form mussen die ausgewählten Stücke die wichtigsten Stilgattungen, sowie die Hauptarten der Poesie repräsentiren; ihr Inhalt muß geeignet sein, dem jugendlichen Geiste eine ideale Richtung zu verleihen, den Gedankenkreis zu erweitern, das Gemüth zu beleben und den Willen nachhaltig anzuregen; unter

den Verfassern darf keiner der bedeutenderen nationalen Schriftsteller, die im Lesebuche vertreten sind, ganz unberücksichtigt bleiben.

Die unterrichtliche Behandlung der ausgewählten Stude

besteht vornehmlich in Folgendem:

a. in dem guten Vorlesen von Seiten des Lehrers;

b. in der Erklärung der schwer verständlichen Ausdrude, bild=

lichen Redeweisen, Figuren u. s. w.;

c. in wiederholtem Lesen durch die Schüler, wobei besonders auf richtige Betonung und ausdrucksvollen Vortrag zu achten und zu halten ist;

d. in der Angabe des Hauptinhaltes und dem Aufsuchen des

Gedankenganges;

e. in der freien, selbständigen Darstellung des Inhaltes (ent= weder in gedrängter Kürze oder mit Hinzufügung des zwischen den Zeilen Gelesenen, mit Umschreibung der erklärten Stellen, nach einer andern Disposition, in anderer Redeweise 2c.);

f. in der mündlichen und schriftlichen Sosung angeschlossener Aufgaben (Nachbildungen, ausführliche Erklärungen von einzelnen Ausdrücken, Synonymen, Vergleichungen zwischen

zwei verwandten Sprachstücken u. s. w.).

Auch über Form und Verfasser werden die nöthigen Mittheis lungen gemacht. Eine Anzahl der behandelten poetischen Stücke, namentlich Gedichte erzählenden Inhaltes, werden auswendig gelernt.

Der übrige Inhalt des Lesebuches bildet den Lesestoff. Dazu gehören namentlich die historischen, geographischen und naturkundlichen Abschnitte. Dieselben dienen zur Belebung des betreffenden Untersrichtes und werden thunlichst im Zusammenhange damit behandelt. Die Schüler müssen stets lautrichtig, fließend, logisch richtig, mit Wohlsaut und Wohlslang lesen.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Es kommen zur Be-

sprechung:

Rleine Erzählungen, Fabeln, Parabeln und Paramythien, Märchen, Sagen, historische Darstellungen, poetische Erzählungen, Beschreibungen, Schönbeschreibungen, Schilderungen, geographische Bilder, beschreibende Gedichte, Lieder und lyrische Lebensbilder.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Außer größeren Erzählungen, Beschreibungen, historischen Darstellungen und geographischen Bildern werden Betrachtungen und Abhandlungen, Sprüchwörter und Reimsprüche, Lieder und Elegien, Legenden, Balladen, Idyllen und Abschnitte aus Dramen besprochen. —

Diejenigen unter den hervorragenderen nationalen Schriftstellern, welche im Lesebuche vertreten sind, lernen die Schüler auch ihren Lebensumständen nach näher kennen, besonders folgende: Luther, S. Dach, Paul Gerhard, Gellert, Lessing, Claudius, Klopstock, Voß, Herder, Schiller, Goethe, Pestalozzi, M. Arndt, Schenkendorf, Körner, Rückert, Uhland, Chamisso, Freiligrath, Geibel, Gebrüder Grimm, Hebel, Krummacher.

Anmerkung: In der 1. Klasse ist der Kursus zweijährig. Die Auswahl ist so zu treffen, daß im zweiten Jahre zwar dieselben Stilgattungen und Dichtungsarten, aber nicht dieselben Stücke wieder

besprochen werden.

Lehrbücher: Für die 2. Klasse Bock's deutsches Lesebuch für die mittleren Stufen, für die 1. Klasse Bock's Lesebuch für die oberen Stufen.

§. 22. Aufsaß.

Aufgabe: Die Stilübungen zerfallen in kleinere schriftliche Arbeiten, welche sich unmittelbar an die Behandlung der Lesestücke anschließen, und in größere Aufsätze, zu welchen die Stoffe theils aus den Sprachstücken, theils aus dem Unterrichte in den Realien, theils unmittelbar aus dem Leben genommen werden.

Berfahren: Bei der Borbereitung des Aufsapes werden die Schüler zunächft angeleitet, das Material zu der Arbeit herbeizu-

schaffen, zu erweitern und zu vermehren.

Hicke und ansprechende Einkleidung des Stoffes in die sprachlichen Formen hingewiesen. Darauf haben die Schüler die Reihenfolge, in welcher die Hauptabschnitte am besten zu behandeln sind, zu sinden. Sie fertigen dann eine möglichst vollständige Disposition an und führen nach dieser den Aufsat aus. Bon den so entstandenen Arbeiten werden mehrere vorgelesen und eingehend besprochen. Nun erst wird der Aufsat eingeschrieben und an den Lehrer zur Korrektur abgegeben.

Lehrgang:

2. Klasse. 2 Stunden wöchentlich. In je drei Wochen werden durchschnittlich zwei Arbeiten vom Lehrer korrigirt. Die Aufsähe bestehen in freien Nachbildungen von Erzählungen, in Beschreibungen und Schilderungen, wozu Stoff und Disposition gegeben werden, und in Umbildungen.

1. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Es wird durchschnittlich

in vierzehn Tagen ein Auffat korrigirt.

Die Schüler fertigen: Historische Darstellungen, kurze Biographien, geographische Schilderungen, leichte Parallelen, Charakterzeichenungen, Erläuterungen von besprochenen Gedichten, Erklärungen von sprüchwörtern und Sinnsprüchen, kleine Abhandlungen und Briefe.

Anmerkung: Außer den stilistischen Uedungen werden noch besondere orthographische angestellt, und zwar wird in der 2. Klasse ein vollständiger Kursus in der Orthographie absolvirt, wobei an Wusterbeispielen die orthographischen Regeln entwickelt und dann

vielfach geübt werden. In der 1. Klasse kommen die gelernten Regeln zur Wiederholung und sinden Anwendung in Musterstücken. Als Leitfaden dient dabei: Wepel, Handbuch der Orthographie, jedoch nach Maßgabe der Orthographie des Lesebuches.

S. 23. Grammatif. Aufgabe: Durch den grammatischen Unterricht soll der Schüler die Gesetze für den Gebrauch der Muttersprache kennen lernen, und befähigt werden, den Zusammenhang der einzelnen Theile der Rede sicher aufzufassen.

Berfahren: Die Schuler werden angeleitet, selbst aus Muster=

beispielen die Regel aufzufinden.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Der einfache Satz und seine Theile, der zusammengezogene und der zusammengesetzte Satz in leichteren Verbindungen; die Wortlehre.

1. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Die Sap- und die Wort-

bildungslehre; die Lehre von der Interpunktion.

Lehrbücher: Engelien: Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht; Wepel: Grundriß der deutschen Grammatik.

S. 24. Privatletture.

Die Schülerbibliothek enthält gute Jugend- und Volksschriften, geographische, historische und naturkundliche Charakterbilder, Bio- graphien berühmter Männer, populäre Darstellungen aus der Physik, klassische Schriften und Uebersepungen fremder Klassiker, die dem

Verständnisse der Zöglinge zugänglich find.

Die Auswahl der zu lesenden Bücher ist eine freie; doch hat der Lehrer mit gutem Rathe dem Schüler an die Hand zu gehen. In der Regel wird etwa alle vierzehn Tage dem Einzelnen ein Buch verabsolgt. Zur Uedung im mündlichen Ausdrucke müssen die Schüler aus den gelesenen Schriften vor der Klasse kleine Episoden, kurze Erzählungen, leichte Schilderungen oder Biographien zussammenhängend vortragen. Um den Geschmack zu bilden, wird den Schülern die Wahl dieser Stoffe freigestellt. Damit sie das Hauptssächliche von dem Nebensächlichen unterscheiden lernen, werden sie auch angehalten, schriftliche Erzerpte anzusertigen.

#### 3. Mathematik.

S. 25. Rechnen. Aufgabe: Die Präparanden sollen Sichers heit in selbständiger Lösung von Aufgaben aus allen elementaren Rechnungsarten erlangen und die Elemente der Buchstabenrechnung kennen lernen.

Verfahren: Gemäß dem elementaren Prinzipe der Anschauslichkeit wird die Regel aus Beispielen abgeleitet; durch die mannigsfaltigsten mündlichen und schriftlichen Uebungen wird unverlierbare Sicherheit erstrebt; über alle Operationen muß der Schüler klare Rechenschaft geben können; er ist bei allen Lösungen und Beweiss

führungen zu bestimmtem und bündigem Ausdruck anzuhalten, die Uebung im schriftlichen Rechnen fällt hauptsächlich der häuslichen Beschäftigung zu, und um dabei an saubere und übersichtliche Darsstellung zu gewöhnen, werden in besonderen Heften und an der Wandtafel Musterbeispiele berechnet; stets wird vom Schüler verslangt, daß er selbständig das eingeschlagene Verfahren zu begründen im Stande sei.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 3 Stunden. Die Bildung der Zahl und ihre Darstellung; die vier Species in ganzen unbenannten und benannten Zahlen, sowie in zehntheiligen und gemeinen Brüchen. Außerdem algebraische Aufgaben, ohne Anwendung der Buchstaben

und Gleichungen, durch einfache Berftandesschluffe gelöft.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Einfache und zusammengessette Regeldetri Aufgaben und die darauf sich gründenden Rechenungsarten des bürgerlichen Lebens (Zinss, Termins, Rabatts, Gessellschafts und Mischungs Rechnung), abgefürzte Rechnung mit Dezimalen, Ausziehen der Quadratwurzel. Algebraische Aufgaben wie in der 2. Klasse.

Lehrbücher: Stubba, Uebungshefte, und Büttner, Ele-

mente der Buchstabenrechnung und Algebra.

S. 26. Geometrie. Aufgabe: Die Schüler sollen die räumlichen Größen richtig auffassen und berechnen und die wichtigsten Lehrsäße über Linien, Winkel, Dreiecke, Vierecke, Vielecke und den Kreistennen und beweisen lernen.

Berfahren: Der Unterricht in diesem Gegenstande hat sich von bloßen Abstraktionen fern zu halten und auf Anschauung zu beruhen; er verfährt streng entwickelnd, gewöhnt an präzisen Ausdruck und läßt den Schüler selbst die ihm bisher unbekannte Wahrheit sinden. Zugleich wird er im Zeichnen geometrischer Figuren geübt

und erhält Anleitung zur gösung von Konstruktionsaufgaben.

Lehrgang: 2. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Vorbereitens der Anschauungskursus: Allgemeines über Ausdehnungen und Richstungen im Raume; von den Linien, den Winkeln, den Dreis, Viersund Vielecken und dem Kreise; deren Konstruktion und Verechnung; vom Körpermaße; Eintheilung der Körper; Eigenschaften der Prissmen, der Pyramiden, des Cylinders, des Kegels, der Rugel und der regulären Polyeder; Berechnung dieser Körper.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Planimetrie: Von den graden Linien; von den gradlinigen Winkeln; von den Parallelen; von den Figuren im Allgemeinen und den Dreiecken insbesondere.

Abtheilung A. außerdem: Die wichtigsten Sape aus der Lehre von den Parallelogrammen und dem Kreise. — Fortgesetzte Uebung in Lösung von geometrischen Berechnungs= und Konstruktions-Aufsgaben.

Lehrbücher: 2B. Abam, elementarer Schulbedarf aus dem Gebiete der reinen und angewandten ebenen und körperlichen Geometrie; Kambly, Planimetrie.

#### 4. Geschichte.

§. 27. Aufgabe: Außer mit den wichtigsten Thatsachen der alten Geschichte, vorzugsweise der griechischen und römischen, sollen die Präparanden mit der Geschichte der Pflanzung und Ausbreitung des Christenthumes und der Völkerwanderung und mit den Hauptpersonen und den wichtigsten Begebenheiten der deutschen und der brandenburgisch=preußischen Geschichte bekannt gemacht werden.

Berfahren: Der Stoff wird den Schülern in lebensvollen Bildern vorgeführt, die sich um wenige Hauptpersonen und Hauptzthatsachen gruppiren. Nach dem Vortrage derselben von Seiten des Lehrers folgt eine eingehende Besprechung, wobei auch die Karte sleißig benutt wird. Darauf wird von den Schülern verlangt, den betreffenden Stoff sich so einzuprägen, daß sie einzelne Partien im Zusammenhange zu erzählen im Stande sind. Die Hauptdata, Namen und Zahlen werden sorgfältig eingeprägt und durch häusige Wiederholung befestigt. Die im Lesebuche dargebotenen historischen Abschnitte werden zur Belebung des Unterrichtes herangezogen.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Die Völker des Morgenslandes; die Griechen; die Römer; Gründung und Ausbreitung des Christenthumes; die alten Deutschen; die Völkerwanderung; das Frankenreich; Bonifacius; Muhamed.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Geschichtsbilder aus dem

Mittelalter und der neuen Zeit.

Lebrbücher:

Abtheilung B. arbeitet den in Andrä's Erzählungen gebotenen Stoff durch; Abtheilung. A. wiederholt diesen im folgenden Jahre und wird in einzelnen Partien nach Pierson's Leitsaden eingehens der mit der preußischen Geschichte bekannt gemacht.

# 5. Geographie.

S. 28. Aufgabe: Die Schüler sollen eine genauere Kenntniß der heimathlichen Provinz und des deutschen Reiches, sowie eine nähere Bekanntschaft mit Europa und eine allgemeinere mit den übrigen Erdtheilen und den fünf Weltmeeren erlangen, auch mit den Elementen der mathematischen Geographie wohl vertraut werden.

Verfahren: Zur Vermittelung der richtigen Auffassung ist von Bekanntem auszugehen (das nahe Gebirge bietet in seiner Mächtigkeit und vielfachen Gliederung mannigfache Anknüpfungspunkte) und ferner ein vielseitiger Gebrauch von geeigneten Veranschaulichungsmitteln (Globen, Karten, Bildern 2c.) zu machen. Das richtig Angeschaute mussen die Schüler selbständig reproduziren und selbstthätig darstellen, Letzteres durch Kartenzeichnen. Allzugroße Fülle von Namen und Zahlen ist zu vermeiden, dagegen durch ansichauliche Schilderungen der Unterricht zu beleben.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Allgemeine Vorbegriffe über Gestalt, Größe und Bewegung der Erde; das geographische Nep; Vertheilung von Wasser und Land; horizontale und vertikale Gliederung der Erdoberfläche im Allgemeinen; die Zeichen der geographischen Karte; kurze Uebersicht der fünf Erdtheile und Geographie von Schlesien.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Geographie von Deutschland und Europa; eingehendere Betrachtung von Asien, Afrika, Amerika und Australien; die Hauptsätze der mathematischen Geographie.

Lehrbücher: Daniel, Leitfaden, und Adamp, Geographie

von Schlesien.

6. Naturtunde.

S. 29. Aufgabe: Die Präparanden sollen den Bau, die Eigenschaften, das Leben, das Vorkommen und die Benutung der wichtigsten Naturkörper kennen lernen, ihre charakteristischen Merkmale richtig aufzufassen befähigt und mit ihrer Eintheilung vertraut, auch mit den wichtigsten Lehren aus der Physik und den Grundlehren

der Chemie auf der Basis des Experimentes bekannt werden.

Verfahren: Bei der Naturbeschreibung wird mit einzehender Besprechung einzelner Individuen (hervorstechender Typen), die entweder in natura oder in guten Abbildungen zu genauer Ansschauung dargeboten werden, begonnen. Der Lehrer macht durch Fragen die Schüler auf die charafteristischen Merkmale aufmerksam, veranlaßt sie, ihre Wahrnehmungen im Zusammenhange auszusprechen, und berichtigt die falsche Auffassung. Das auf diese Weise im Geiste der Schüler entstandene Vild wird darauf durch weitergehende Mitztheilungen über Leben, Entwickelung, Verbreitung und Benutzung vervollständigt.

Nachdem so der Schüler die Fähigkeit erlangt hat, die einzelnen Naturkörper richtig aufzusassen, wird er auf der folgenden Stufe angeleitet, durch Bergleichung des äußeren und des inneren Baues die Verwandtschaft derselben zu erkennen und ihre systematische Eintheislung zu verstehen. Durch Anregung und Anleitung zu eigenen Sammlungen von Naturkörpern soll Interesse an der Beschäftigung mit der Natur geweckt und ein Grund zu selbständiger Beobachtung

gelegt werden.

Beim Unterricht in der Physik und der Chemie wird von der anschaulichen Erscheinung an einzelnen Versuchen ausgegangen, und die Schüler werden angeleitet, denkend die stattfindenden Vor=

gänge zu verfolgen, deren einzelne Momente durch Schlußfolgerungen aus schon gemachten Erfahrungen im Voraus zu bestimmen, die Gesete, welche den Erscheinungen zu Grunde liegen, seibst aufzustinden und aus dem Anschaulichen zu abstrahiren, überhaupt selbst zu sehen, zu vergleichen und zu schließen. Die künftlich vor den Augen der Schüler hervorgebrachten Erscheinungen werden mit Vorsgängen im Leben der Natur und der Menschen verglichen. Die bei den Versuchen benutzten Apparate, Präparate und Chemikalien wersden zu genauer Anschauung dargeboten und nach Einrichtung und Beschaffenheit beschrieben; Zeichnungen an der Wandtafel untersstüßen den Unterricht. Ueber die gemachten Wahrnehmungen müssen sich die Schüler stets im Zusammenhange aussprechen.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 3 Stunden.

a. Naturbeschreibung: Wöchentlich 2 Stunden.

Es werden einheimische Samenpflanzen, welche den am meisten verbreiteten Familien angehören, und Repräsentanten sämmtlicher Thierklassen beschrieben.

b. Physit und Chemie: Wöchentlich 1 Stunde.

Einzelne Erscheinungen der Schwere, der Wärme, der Rohäsion, der Abhäsion, des Luftdruckes, des Magnetismus und der Elektrizität.

Einleitendes zum Verständnisse chemischer Vorgänge und Gesetze, sowie der Terminologie in der Chemie.

1. Rlasse. Wöchentlich 3 Stunden.

a. Naturbeschreibung: Böchentlich 2 Stunden.

I. Jahrestursus. | II. Jahrestursus.

Wiederholte Betrachtung der in der 2. Klasse beschriebenen Naturstörper und Beschreibung verwandter Arten und Gattungen; Linne's Sexualspstem; System des Thierreichs; Anleitung zur Bestimmung von Pflanzen.

Der Bau des menschlichen Körpers. | Die wichtigsten Mineralien.

b. Physit und Chemie: Böchentlich 1 Stunde.

I. Jahreskursus. Wirkungen der Schwerkraft; mag= netische und elektrische Erschei=

nungen.

Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor und Chlor und ihre wichtigsten Verbindungen. II. Jahreskursus. Erscheinungen des Schalles, des Lichtes und der Wärme.

Einiges über Metalle und deren Verbindungen.

Lehrbücher: Schilling, kleine Schulnaturgeschichte; Bänit, Lehrbuch der Physik; Schlichting, chemische Versuche.

#### 7. Schreiben.

§. 30. Aufgabe: Die Schüler sollen eine deutliche, reine und geläufige Handschrift erlangen und auch mit Kreide an der

Bandtafel fauber schreiben lernen.

Berfahren: Die einzelnen Buchstaben werden vor den Augen der Schüler vom Lehrer an die Wandtafel geschrieben und ebenso die Bestandtheile derselben einzeln; darauf folgt eingehende Besprechung und zusammenfassende Beschreibung; erst dann tritt die Uebung ein; dieselbe sindet im Heft und an der Wandtafel statt und erfolgt zum Theil nach Zählen. Die Korrektur ist hauptsächlich Klassenkorrektur und hat den Schülern zum klaren Bewußtsein der gemachten Fehler zu verhelfen. Wie bei der Einübung hauptsächlich auf Deutlichkeit, Genauigkeit und Bestimmtheit gesehen wird, so bei der fortgesetzen Uebung hauptsächlich auf Festigkeit und Geläusigkeit.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Einübung der deutschen Schrift.

1. Klasse. Wöchentlich 1 Stunde. Einübung der' lateinischen

Schrift. Uebung in zusammenhängender beutscher Schrift.

Als Lehrmittel werden die Schreibhefte von Benze benutt.

#### 8. Beichnen.

S. 31. Aufgabe: Durch Uebung im Linear= und Freihand= zeichnen soll das Wahrnehmungsvermögen, das Augenmaß, die Ein= bildungstraft und der Schönheitssinn gebildet werden und die Hand Sicherheit in der Darstellung geometrischer Flächenfiguren und ein=

facher Gegenstände nach der Natur erlangen.

Berfahren: Der Unterricht ist Klassenunterricht; die von sämmtlichen Schülern der Klasse gleichzeitig zu lösenden Aufgaben werden erst eingehend besprochen, zum Theil an der Wandtafel vorzgezeichnet und dann möglichst korrekt und sauber ausgeführt. Vorzgefallene Fehler müssen durch geeignete Fragen vom Schüler selbst als solche erkannt und unter allen Umständen von ihm selbst verzbessert werden. Auch im Zeichnen an der Wandtafel erfolgt Uebung.

Lehrgang:

2. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Darstellen der geraden Linien in verschiedener Richtung und Stärke, und Theilen derselben; Winkelzeichnen und Winkeltheilen; Zeichnen geometrischer Flächenssiguren; zusammengesetzte symmetrische Figuren durch Einzeichnung in ein Duadrat gewonnen; frumme Linien und krummlinige Figuren.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Zeichnen rechtwinkliger und runder Körper nach der Vorderansicht; Zeichnen symmetrischer Figuren, charakteristischer Formen aus der Pflanzenwelt und leichter

Flächenornamente nach Vorlagen.

Lehrmittel: Domschke, Wegweiser und Atlas zum Frei=

handzeichnen, Dr. Rein, Otto's pädagogische Zeichenlehre, Borlasgen von Herdtle, Preusker, Täubinger, Bauer, Breuer, Stuhlmann u. A.

9. Musik.

§. 32. I. Singen.

Aufgabe: Die Schüler sollen je zwanzig der gangbarften Kirchenmelodien und bewährtesten Volksweisen aus dem Liederstoffe der Schule auswendig singen lernen und die Fähigkeit erlangen, leichte Choräle und Volkslieder vom Blatte abzusingen.

Berfahren: Bei jedem einzuübenden Chorale und jedem Liede werden Tonart, Taktart und Lage der Intervalle und Tempo besprochen; es wird angegeben, wo zweckmäßig Athem geholt werden kann, und dann die Melodie sapweise zunächst auf la einzeln eingeübt.

Beim Beginn jeder Singstunde wird eine Tonleiter geübt oder eine Treffübung durchgenommen. In Allem wird streng auf rich= tige Intonation, auf Takt, rechte Accentuirung und richtige Aussprache gehalten.

Lehrgang:

Es findet in dieser Disziplin zunächst eine Kombination beider Klassen statt. Es wird ein- und mehrstimmig gesungen.

Böchentliche Unterrichtszeit 2 Stunden.

Folgende Chorale und Lieder kommen zur Einübung:

A. Chorāle. Alles ift an Gottes Segen 2c. D Lamm Gottes, unschuldig 2c. Ich dank dir schon 2c.

Erschienen ist der herrlich' Tag 2c.

Ein kämmlein geht zc.

Auf, auf, ihr Reichsgenossen zc.

Mir nach, spricht Christus 2c.

Auf, hinauf zu deiner 2c.

Jesus, meine Zuversicht 2c.

In allen meinen Thaten 2c.

In dich hab ich gehoffet 2c.

Romm, o komm, du Geist 2c.

Lobe den Herren, den 2c.

Wie herrlich ift's, ein 2c.

O Gott, du frommer Gott 1c. Mel. I. und II.

Aus meines herzens 2c.

Warum follt' ich mich denn ic.

Wie wohl ist mir 1c.

D daß ich tausend 2c. (2 Mel.)

B. Lieber:

Frühlingslied: Wer hat die weißen 2c. Frühlingsabend: Was kann schöner sein 2c.

Reiselied: Durch Feld und Buchenhallen 2c. Morgenlied: Die Sterne sind erblichen 2c.

Schifferlied: Nach dem Sturme 2c. Morgens: Wer recht in Freuden 2c. Trost: Warum sind der Thränen 2c.

Die Lorelei: Ich weiß nicht 2c. Seimweh: Laßt mich gehn 2c.

Abendglödlein: Geht, wie die Sonne 2c.

Die lette Rose: Lette Rose, wie 2c. An die Gloce: Glocke du klingst 2c.

Abschied von der Heimath: Nun ade, du 2c. National-Hymne: Heil dir im Siegerkranz 2c.

Prf. Volkslied: Ich bin ein Preuße 2c.

Gelübde: Ich hab mich ergeben 2c.

Preußen voran ic.

Den Gefallenen: Auf Böhmens blut'ger zc.

Gebet für den Kaiser: Gott sei des 2c. Auferstehung: Auferstehn, ja auferstehn 2c.

Benutt werden:

a. beim Choralgesange: 200 Choralmelodien von Draht;

b. beim Liederfingen: Schul=Liederbuch von Draht und "Deutsche Lieder" von Baumert.

§. 33. II. Rlavierspiel.

Aufgabe: Die Präparanden sollen sämmtliche Dur= und Moll= Tonleitern sicher spielen und leichtere Etüden, Sonatinen und So=

naten gut vortragen lernen.

Verfahren: Bei jedem Stücke wird aufmerksam gemacht auf Tonart, Takt und Tempo und dasselbe dann periodenweise, auch theilweise eingeübt, zuweilen je mit einer Hand, dann mit beiden, meist bald mit beiden Händen. — Streng wird auf gute Arm= und Handhaltung, sowie auf präzisen Anschlag und leichtes Spiel geachtet.

Lehrgang:

Die Schüler werden nach ihrer Fähigkeit in Abtheilungen gesbracht; jede Abtheilung hat wöchentlich eine Unterrichtsstunde. Es wird vom Leichteren zum Schwereren übergegangen. Eingeführt ist die Klavierschule von Brähmig. An zweckmäßiger Stelle werden eingelegt: Sonatinen von Lichner, Hiller, Clementi, Hayden, Mozart, sowie Etüden von Löschhorn und Bertini.

§. 34. III. Biolinspiel.

Aufgabe: Die Präparanden sollen die gebräuchlichsten Durund Moll-Tonleitern in der ersten Lage rein aussühren, eingeübte Choräle und Volkslieder vortragen und unbekannte von Noten abspielen lernen.

Verfahren: Vor allen Dingen wird auf gute Haltung der

Violine, guten, leichten Bogenstrich und festen Stand des ersten Fingers gehalten; dazu tritt das Hervorbringen reiner, angenehm klingender Töne. Guter Vortrag und korrektes Zusammenspiel wird ernstlich angestrebt.

Lehrgang:

Nach der Fähigkeit der Schüler werden Abtheilungen gebildet;

jede Abtheilung hat wöchentlich 1 Unterrichtsstunde.

Neben Chorals, Lieders und TonleitersSpiel ist die Violinschule von Mettner im Gebrauch; es wird nach den in ihr niedergelegs ten Prinzipien unterrichtet.

§. 35. IV. Allgemeine Musiklehre.

Aufgabe: Der Präparand soll zur Kenntniß der verschiedenen Schlüssel, Takt= und Tonarten, der gewöhnlichen Fremdwörter und Tempobezeichnungen, der Intervallehre und der Tonverwandtschaften gebracht werden.

Berfahren: Durch Beispiele an der Notentafel wird das rechte Verständniß vermittelt und der Schüler zu selbständiger &o-

fung von gestellten Aufgaben angeleitet und angehalten.

Lehrgang:

Dem Unterricht in diesem Gegenstande liegen die Harmonies, Melodies und Formenlehre von Widmann und hauptsächlich die Musiktheorie von Draht zu Grunde. Die wöchentliche Unterrichtszeit in der Harmonielehre und in der allgemeinen Musiklehre ist für jede Klasse 1 Stunde.

§. 36. V. Harmonielehre.

Aufgabe: Die Präparanden sollen den Dur- und Moll-Dreiklang, sowie den Hauptseptimen-Akkord in allen Lagen und Umkeh=

rungen nennen und spielen lernen.

Berfahren: Das Bilden der Dreiklänge und Septimens Aktorde wird nicht nur besprochen, sondern auch an der Tafel und am Instrumente veranschaulicht und durch Ausarbeiten in den versschiedenen Tonarten befestigt.

Lehrgang:

Derselbe schließt sich an die Anleitung von Draht an. Wöchent= liche Unterrichtszeit für jede Klasse 1 Stunde.

§. 37. VI. Drgelipiel.

Aufgabe: Die Präparanden sollen die elementaren Manuals und Pedalübungen inne haben, einen ausgesetzten vierstimmigen Choral ohne Vorbereitung von Noten abspielen und leichte Orgels

stücke aus dem Gedächtnisse vortragen lernen.

Verfahren: Es wird genau auf Fingersat, Fingerwechsel, genaues Zusammenspiel beider Hände, sowie auf zweckmäßigen Gebrauch des Fußes (des Absates und der Spize) geachtet; besonders die ersten Uebungen werden sorgfältig geübt; über den Gebrauch der Register ist das Nöthige mitzutheilen.

Lehrgang:

Die Schüler werden nach ihrer Fähigkeit in Abtheilungen gesbracht; jede Abtheilung hat wöchentlich 1 Unterrichtsstunde.

Benutt wird hierbei: Schüpe, Orgelschule, und Baumert,

Präludien.

#### 10. Französische Sprache.

(An diesem Unterrichte dürfen nur Zöglinge theilnehmen, deren

Leiftungen in den übrigen Lehrgegenständen durchaus genügen.)

S. 38. Aufgabe: Die Schüler sollen Sicherheit in der Elementar-Grammatik der französischen Sprache erlangen und befähigt werden, leichtere Uebungsstücke aus dem Französischen in's Deutsche

und umgekehrt zu überseten.

Verfahren: Die Vokabeln werden sorgkältig eingeprägt, die richtige Aussprache und Schreibweise derselben wird fleißig genbt. Bur Vermittelung des Verständnisses der grammatischen Regeln ist vom Beispiel auszugehen. Die Uebungsbeispiele mussen stießend übersest werden. Gleich vom Beginne des Unterrichtes an werden die Schüler daran gewöhnt, leichte französische Säpe, späterhin Fragen zu verstehen. Die einfachsten Regeln der Wortstellung geben fortwäherend Veranlassung zum Vergleiche der französischen und der deutschen Sprache. Die im kleinen Lesebuche dargebotenen Stücke werden erst wörtlich, dann in gutes Deutsch übersest und darauf aus dem Deutschen zurückübersest. Der gelesene und allseitig verarbeitete Stoff giebt das Thema zu Gesprächen mit den Schülern, welche die erlernten Wörter, sowie ihr grammatisches Wissen in Säpen fortwäherend mündlich und schriftlich anwenden müssen.

Lehrgang:

2. Klässe. Wöchentlich 2 Stunden. Lektion 1—59 des Elesmentarbuchs von Ploeß. Einübung aller Formen von avoir und être. Nach Beendigung der ersten 40 Lektionen wird das Parasbigma der 1. und 2. Konjugation gelernt.

1. Klasse. Wöchentlich 2 Stunden. Lektion 60—91 des Ele= mentarbuchs von Ploet. Gründliche Einübung der vier Konjuga= tionen. — Abtheilung A. arbeitet außerdem das dem Elementarbuche

angehängte fleine Lesebuch durch.

Lehrbuch: Ploet, Elementarbuch der französischen Sprache.

#### 11. Turnen.

S. 39. Aufgabe des Turnunterrichtes ist es, die Präparans den zu befähigen, sämmtliche in dem "Neuen Leitfaden für den Turnunterricht in den preußischen Volksschulen" verzeichneten Uebungen auszuführen.

Berfahren: Jede Unterrichtsstunde beginnt mit Freiübungen auf der Stelle, woran sich dann Gang- und taktische Elementar1878.

Uebungen anschließen; die darauf folgenden Geräthübungen finden in Abtheilungen statt.

Lehrgang:

Sämmtliche Zöglinge turnen gemeinsam, und zwar in wöchent= lich 2 Stunden. Die Aufeinanderfolge der Uebungen bestimmt der Leitfaden.

Lehrbuch: Neuer Leitfaden für den Turnunterricht in den

preußischen Bolksschulen.

190) Normal-Reglement für die Kreis-Lehrerbibliotheken im Regierungsbezirke Düsseldorf.

(Centrbl. pro 1877 Seite 346 9tr. 137.)

Düsseldorf, den 12. Februar 1878.

Da die in Erledigung unserer Verfügung vom 29. Oktober pr. eingereichten Entwürfe eines Reglements für die Kreis= Lehrer= bibliotheken unter sich in manchen Punkten, deren gleichmäßige Regelung wünschenswerth erscheint, abweichen, so haben wir unserer= seits ein Normal=Regulativ aufgestellt und übersenden dasselbe hierneben in zwei Eremplaren mit der Veranlassung, eins davon dem Königlichen Kreis=Schulinspektor zuzustellen mit dem Ersuchen, ein dem entsprechendes Reglement für die dortige Kreis=Lehrerbibliothek durch die Lehrerkonferenz feststellen zu lassen und das zur Aussüh= rung desselben weiter Erforderliche herbeizusühren.

Wir bemerken dabei, daß einzelne Modifikationen dieses Ent= wurfes, wenn sie nothwendig oder mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse des dortigen Kreises zweckmäßig erscheinen, nicht ausge=

schlossen sind.

Dem Berichte über das demgemäß Verhandelte sehen wir inner= halb 2 Monaten entgegen.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen.

An die sämmtlichen herren Landräthe ber Landfreise.

Entwurf

eines Reglements für die zu gründenden Rreis - Lehrerbibliotheken.

§. 1.

Für den Kreis = Schulinspektionsbezirk Il. wird eine Lehrer-Bibliothek nach Maßgabe folgender Bestimmungen gegründet.

§. 2.

Bur Begründung und Ergänzung dieser Bibliothek, sowie zur Bestreitung der nothwendigen Kosten ihrer Verwaltung dienen die

nach Maßgabe dieses Reglements (§. 7.) zu zahlenden Beiträge und Strafgelder (§. 8.), sowie die aus Mitteln der Gemeinden oder Kreise und die aus Staatsfonds zu gewährenden Beihülfen.

§. 3.

Den Ankauf der Bücher besorgt die Kommission (§. 5.). Es sind nur der Weiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen förderliche Werke anzuschaffen; auf solche, welche die Geschichte und Methodik des Unterrichtes und der Erziehung und auf solche, welche die Geschichte und Kunde des engeren und weiteren Vaterlandes fördern, ist besonders Rücksicht zu nehmen.

#### §. 4.

Bur Benupung der Bibliothek sind alle an öffentlichen Schulen, welche unter der Aufsicht der Königlichen Regierung zu Düsseldorf stehen, angestellten Lehrer und Lehrerinnen des Kreises berechtigt und zwar ohne Unterschied, ob sie definitiv oder nur provisorisch angestellt sind, sofern und so lange sie die reglementsmäßigen Beiträge zahlen.

Ein antheiliges Recht an dem Bestande der Bibliothek erwirbt

Niemand.

#### §. 5.

Die Verwaltung der Bibliothek führt eine Kommission, welche aus dem Königlichen Kreis-Schulinspektor und vier von der Kreis-Lehrerkonferenz aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern besteht.

Den Borsits in der Kommission führt der Kreiß-Schulinspektor und bei dessen Berhinderung das von ihm zu designirende Mitglied der Kommission. Die gewählten Mitglieder sungiren drei Jahre, können aber nach Ablauf dieser Zeit wieder gewählt werden. Für ein während der dreijährigen Periode ausscheidendes Mitglied ernennt die Kommission einen Stellvertreter aus den Mitgliedern der Kreiß-Lehrerkonferenz und hat dieses dann für den Rest der Periode zu fungiren.

Die Mitglieder der Kommission versehen ihr Amt unentgeltlich.

Die Thätigkeit der Kommission wird durch eine von ihr aufgestellte und von dem Kreislandrathe und dem Kreis-Schulinspektor genehmigte Geschäftsordnung näher bestimmt.

#### §. 6.

Von den Kommissions = Mitgliedern führt nach Beschluß der Rommission Eines die Geschäfte des Bibliothekars und ein anderes die des Kassirers.

Die Funktionen derselben werden durch die Geschäftsordnung

der Rommission näher bestimmt.

# §. 7.

Die zur Benutung der Lehrerbibliothek Berechtigten (§. 4.)

haben einen jährlichen Beitrag zu zahlen. Die Höhe dieser Beiträge bestimmt die Kreis-Lehrerkonferenz.

§. 8.

Für Beschädigung der entliehenen Bücher ist der Entleihende haftbar. Durch Beschluß der Kommission kann die Ersetzung eines beschädigten Eremplars verlangt oder eine Konventionalstrafe zum Betrage bis höchstens des halben Kauswerthes des beschädigten Buches gefordert wurden. Ebenso kann eine Konventionalstrafe bis zu 1 Mark für nicht rechtzeitige Zurücklieferung des entliehenen Buches sestgesett werden.

**§**. 9.

Das Benutungsrecht erlischt mit dem Verluste des bekleideten Schulamtes. Ein Wechsel der Schulstelle innerhalb des Kreises ist

ohne Einfluß.

Demjenigen, welcher mit Zahlung der Beiträge, bezw. Leistung fälliger Verpflichtungen länger als 3 Monate rückständig bleibt, kann die Benupung der Bibliothek Seitens der Kommission bis zur Erledigung seiner Verbindlichkeiten untersagt werden.

§. 10.

Der Sig der Bibliothek ist am Sige der Kreis-Schulinspektion. Wenn die örtlichen Verhältnisse des Kreises dies zweckmäßig erscheinen lassen, so können auch an anderen Orten des Kreises Bestandtheile der Bibliothek aufgestellt und für diese besondere Bibliothekare ernannt werden.

Ueber die Benutung dieser Bibliotheken und die Cirkulation ihrer Bücher in dem ganzen Bibliotheks=Verbande sind die näheren Bestimmungen durch die Rommission nach Anhörung der Kreis=

Lehrertonfereng festauftellen.

# V. Volksschulwesen.

191) Zuständigkeit zur Verhängung von Schulverfäumnißstrafen, wenn die Schule und der Wohnort der Eltern in verschiedenen Amtsbezirken liegen.

Die Königliche Regierung zu Rt. hatte entschieben, daß zur Festsehung und Bollstreckung von Schulversäumnißstrasen in Fällen, in welchen die Eltern der die Schule versäumenden Kinder nicht in demselben Amtsbezirke wohnen, in welchem die Schule liegt, der Amtsvorsteher am Wohnorte der Eltern zuständig sei. Auf eine hiergegen erhobene Beschwerbe ist solgende Beriligung ergangen:

Berlin, den 22. Juli 1878.

Auf den Bericht vom 16. April d. J., die Kompetenz zur Bollstreckung von Schulversaumnisstrafen betreffend, eröffnen wir der Königlichen Regierung, daß wir Ihre an den Landrath des Kreises N. gerichtete Verfügung vom 9. März d. J. für gerechtfertigt erachten.

Wenngleich anzuerkennen ist, daß zur Erfüllung des Thatbesstandes der hier fraglichen Uebertretung das erst am Schulort zur Kontestation gelangende Wegbleiben des Kindes von der Schule nothwendig gehört, so kann diesem Wegbleiben des Kindes doch nur die Bedeutung eines, den Erfolg der Uebertretung darstellenden Umstandes beigelegt werden, welcher außerhalb des Kreises der die strafbare Verschuldung der Eltern herstellenden Momente steht. Diese Verschuldung beruht lediglich in einer Pslichtversäumniß, also in einer Unterlassung, welche an dem Orte sich ereignet, wo die Eltern ihren Aufenthalt haben.

Es ist auch nicht anzunehmen, daß zu der Straffestsezung in praktischer Beziehung die Ortspolizeibehörde des Wohnortes des Konstravenienten, falls dieser nicht an dem Orte der Schule wohnt, minder geeignet sei, als die Ortsbehörde, in deren Bezirke die Schule liegt, da es zunächst Sache der Schulbehörde ist, darüber zu befinden, ob eine Schulversäumniß als entschuldigt anzusehen sei, und wenn Letteres nicht der Fall, bei der Ortspolizeibehörde den Strafantrag

zu ftellen.

Die Königliche Regierung wolle den Landrath des Kreises N. hiernach mit Bescheid versehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Der Minister des Innern. In Vertretung: Bitter.

In Vertretung: Sydow. An die Königliche Regierung zu N.

M. b. g. A. U. III. 10629.

M. b. 3. II. 5843/5.

192) Die Schwabe-Priesemuth'sche Waisen=Stiftung und das mit derselben verbundene Pensionat zu Gold= berg in Schlesien.

Ueber die Schwabe-Priesemuth'schen Stiftungen wird im Anschlusse an die im Centralblatte der Unterrichts. Berwaltung pro 1862 Seite 657 gegebenen Mittheilungen weiter Folgendes veröffentlicht:

Bu den beiden in Schlesien in Segen wirkenden evangelischen Erziehungs-Anstalten für Waisenknaben, dem Zahn'schen Waisenhause zu Bunzlau und der Graf Schlabrendorff'schen zu Steinau a./D., ist in Goldberg, Regierungs-Bezirk Liegniß, Ostern 1877 eine dritte derartige Anstalt getreten. Sie ist durch Vermächtniß des am 14. September 1824 zu Braunau, Kreis Lüben, verstorbenen Rittergutsbesitzers Christian Gottlieb Schwabe aus seinem und seiner Chefrau geb. Priesemuth Vermögen fundirt und trägt nach Bestimmung des Testators den Namen Schwabe=

Priesemuth'iche Stiftung.

Für die Einrichtung der Anstalt ist die Stadt Goldberg mit Rücksicht auf ihre gesunde und anmuthige Lage gewählt worden. Die Kommune hat für dieselbe unentgeltlich ein ansehnliches Gartengrundstück gegeben. Dasselbe schließt sich unmittelbar an den mittleren Theil der Stadt nach Westen hin an und bietet von den hohen und steilen Uferrändern des Rapbachthales einen überaus freundlichen Blick in dasselbe hinein, auf die dieses einschließenden Gebäude mit Gehöften, Obstgärten, Fruchtseldern und Gebüsch, wie auf die Höhen und Berge, welche in näherer und weiterer Ferne, namentlich nach Süden hin, die Landschaft begrenzen. Auf einem großen, freien Plaze erheben sich, in Robbau außerordentlich sauber und geschmackvoll auszesührt, die geräumigen mit Schieser gedeckten Gebäude, weithin sichtbar, eine Zierde der Stadt und Umgegend, wie sie andererseits eine herrliche Rundsicht über die Umgebung weithin gewähren.

Die Hauptfront des außer dem Keller= und Erdgeschosse noch 2 Stockwerke umfassenden Gebäudes enthält die Lehrzimmer, die geräumige und geschmackvoll ausgestattete Aula, die Wohnung des Direktors und einen Theil der Wohn= und Schlafräume für Zöglinge. In den mit dem Hauptgebäude verbundenen Seitenflügeln dagegen besinden sich Wohnungen für die Lehrer und die Beamten, die übrigen Wohn= und Schlafzimmer für die Waisen= und Pensionäre, der Speisesal und die Dekonomieraume; weite, lichte Korridore ziehen sich durch alle Theile und Stockwerke des Gebäudes und

befördern eine reine und gesunde Luft in denselben.

Nach der Absicht des Stifters ist die Anstalt zunächst zur kostensfreien Erziehung armer Waisenknaben aus dem bürgerlichen Mittelsstande und von bürgerlicher Abkunft bestimmt. Der Testator zählt dahin namentlich die hinterlassenen Söhne der Besißer von Rittergütern, der Justiz Personen, Prediger und Schullehrer. Nach der Allerhöchsten Order vom 17. Oktober 1863 müssen drei Viertel der Zahl der Waisenstnaben aus der preußischen Provinz Schlesien sein. Ein Viertel soll aus anderen Provinzen des preußischen Staates zugelassen werden. Die Aufnahme kann erst nach vollendetem neunten Lebensjahre erfolgen und der Aufenthalt erstreckt sich bis nach der Konsirmation.

Mit dieser Waisen-Erziehungs-Anstalt ist eine höhere Schulanstalt und ein Pensionat verbunden. Letteres kann 40 Zöglinge umfassen. In einem der beiden Seitenflügel des Anstaltsgebäudes wohnen und schlafen die Waisenknaben, während in dem anderen für die Pensionare 4 Wohnzimmer, für je 10 eines, und zwei Schlassäle bestimmt sind. Sowohl die Waisenknaben, wie die Pensionare sind in Kamilien getheilt; jede derselben steht unter der besonderen Aufsicht eines Hauptlehrers als Familienlehrers, welchem die spezielle körperliche und geistige Pflege und Obhut obsliegt, und welcher die Zöglinge zur Reinlichkeit und Ordnung in ihrer Kleidung und ihrer Wohnung sowie zur Pünktlichkeit in ihren Arbeiten anzuleiten und die Beaufsichtigung der Ausgaben, Führung der Rasse u. s. w. wahrzunehmen hat.

Dadurch, daß die Anaben in nähere Beziehung zu einem Lehrer und dessen Familie gesetzt sind, entbehren sie selbst der mütterlichen Psiege nicht, indem auch die Gattin des Familienlehrers sich bei der erziehlichen Versorgung der Zöglinge in angemessener Weise zu

betheiligen hat.

Die Wohnstuben der Waisenknaben und der Pensionäre sind überseinstimmend mit Mobiliar ausgestattet. Seder Knabe hat zu seiner Benutzung einen verschließbaren Bücherschrank, der zugleich mit einem Behälter für Wäsche versehen ist, einen nicht verschließbaren Schub im Arbeitstische und einen Kleiderschrank. Die Wohnzimmer, Corstidore, Lehrs und Schlafsäle und die übrigen Räumlichkeiten sind eins

fach gehalten, aber machen einen freundlichen Gindruck.

Die Rost wird von einem besonderen Anstalts-Desonomen, der zugleich das Amt eines Hausmeisters versieht, gegen Kontrakt ge-liefert; Waisenknaben und Pensionäre essen gemeinschaftlich und erhalten dieselbe Rost. Die Speisen sollen gesund, kräftig und schmackhaft geliefert werden. Es wird Mittags in der Regel täglich Fleisch gegeben. Die Beköstigung ist so eingerichtet, daß die Auswahl der Gerichte an den verschiedenen Tagen nicht eine zu beschränkte ist und dassenige, was in den verschiedenen Jahreszeiten in einer bürgerlichen Haushaltung geboten wird, auch den Zöglingen nicht vorenthalten bleibt. Sonn- und Festtags wird Mittags Suppe, Braten und Zubehör, an den Wochentagen Gemüse und gekochtes Fleisch gegeben. Das Frühstück besteht aus guter Suppe und Brot und Butter; ebenso das Abendbrot, bei dem jedoch mit der Suppe Rartosselu oder kalte Milch wechseln. Außerdem wird zur Besper Brot und Butter gegeben.

Für erkrankte Zöglinge sind 2 Krankenzimmer eingerichtet.

Die Krankenpflege ist der Baisenmutter übertragen.

Um die körperliche Kräftigung der Zöglinge möglichst zu fördern, ist eine tägliche mehrstündige Zeit zum Herumtummeln auf dem Spiel = und Turnplaße, zu Spaziergängen, sowie während der günstigen Jahreszeit zum Baden in der Kasbach und zu Schwimm= übungen unter Aufsicht eines Lehrers, sowie zum Botanisiren und zu Turnübungen gewährt; bisweilen werden Spaziergänge in der Umgegend und weitere Ausslüge nach dem Gebirge hin gemacht.

Im Winter sollen sich die Zöglinge, so lange sich dazu Gelegenheit bietet, auch mit Handschlitten- und Schlittschuhfahren vergnügen. Ofteres Baden in dem geheizten Badezimmer dient als Ersat für

das ausfallende Baden im Freien.

Das ganze Leben der Zöglinge soll so eingerichtet sein, daß sie sich wohlfühlen, ein fröhlicher, frischer Geist in ihnen geweckt und dadurch auch die geistige Kraft zum energischen Anfassen der Arbeit, zu befriedigender Thätigkeit und tüchtigen Leistungen ans gespornt wird.

Gelegenheit zu Rlavier- und Violin-Stunden ist geboten, jedoch

muß dieser Unterricht für Pensionare besonders honorirt werden.

Bezüglich des Weiteren, namentlich der Schulkenntnisse, welche für die Aufnahme nothwendig sind, sowie der bei Anmeldung von Waisenstnaben und Pensionären einzureichenden Papiere, der Zahlung der Penssions und Schulgelder und der mitzubringenden Schulbücher, Kleider, Wäsche und sonstigen Effekten wird auf nachstehenden Auszug aus dem Reglement der Anstalt verwiesen. Die in diesem Auszuge sehlenden Paragraphe sind nicht von allgemeinem Interesse, insbesondere beziehen sich die §§. 19. bis 29. und 32. lediglich auf die zwischen der Anstalt und der Stadt Goldberg bestehenden kontraktelichen Verhältnisse.

Auszug aus dem Reglement für die Schwabe-Priesemuth'sche Waisen-Stiftung zu Goldberg, Regierungs-Bezirk Liegniß.

#### §. 1.

Laut Allerhöchster Kabinets-Order vom 17. Oktober 1863 trägt die Stiftung der Schwabe-Priesemuth'schen Cheleute für arme Waisenknaben in der Kreisstadt Goldberg, Regierungs-Bezirk Liegnip, unveränderlich den Charakter einer evangelischen Stiftung.

# §. 2.

Zufolge genannter Rabinets - Order steht die genannte Baisen-Erziehungs - und Schulanstalt unter Aufsicht und Leitung des Staates.

In die Anstalt sollen dem Testamente des Stifters entsprechend nach obiger Kabinets-Ordre arme Waisenknaben aus dem bürgerlichen Mittelstande und von bügerlicher Abkunft kostenfrei aufgenommen werden. Ebenso kann ein kleiner Theil armer verwaister Knaben aus dem Bauern- und niederen Volksstande, wenn sie Talent und Genie zeigen, hinzugezogen werden, doch darf ihre Zahl niemals mehr als den zehnten Theil der Waisenknaben betragen.

Vorzugsweise sind bei der Aufnahme die armen verwaisten Knaben aus dem Bruderkinderstamme der verstorbenen Chefrau des Stisters, Namens Priesemuth, sowie die armen verwaisten Knaben aus den Bruderstämmen des Stisters, Namens Schwabe, ohne Rücksicht auf den Stand ihrer Eltern zu berücksichtigen. Drei Viertel der Zahl der Waisenknaben müssen aus der Preußischen Provinz Schlesien sein. Ein Viertel soll aus anderen Provinzen des Preußischen Staats zugelassen werden, und sind diese letzteren

Stellen von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten unmittel= bar zu verleihen.

§. 3.

Das Bildungsziel der Anstalt soll nach der genannten Rabinets-Order über die Grenzen der Elementarschule hinausgehen, und die Bildungszeit der Waisenknaben in der Anstalt vom vollendeten neunten Lebensjahre bis nach der Konfirmation dauern.

§. 4.

Die Waisen=Erziehungs=Anstalt ist in Gemäßheit der mehrfach genannten Kabinets=Order mit einer höheren Schulanstalt nebst Pensionat verbunden.

§. 5.

Die Zahl der Waisenknabenstellen ist auf 60, die der Pensionäre auf 40 bestimmt.

§. 6.

Die Waisenknaben werden in der Anftalt ganz kostenfrei unterhalten.

§. 7.

Den Pensionären wird von der Anstalt Wohnung nebst den nöthigen Utensilien, Heizung, Kost, Unterricht, erziehliche Aussicht und die allgemeine Hausbedienung gewährt. Hierfür zahlt jeder

Penfionar jabrlich 450 Reichsmark.

Für Wäsche, Bekleidung, Schreibmaterialien, Bücher, Medikamente, und dergl. haben die Angehörigen der Pensionäre zu sorgen und zu diesem Behufe die betreffenden Familienlehrer mit ausreichensdem Geldvorschusse zu versehen. Die erforderlichen Nebenkosten dürften jährlich ungefähr auf 120 Mark zu berechnen sein. Der Verbrauch wird vom Familienlehrer genau kontrolirt und rechnungsmäßig nachgewiesen.

§. 8.

Die Schule der Anftalt besteht aus 4 Klassen. Ihre Aufgabe ist in erster Linie, eine für den Eintritt in das höhere bürgerliche Gewerbe angemessene Schulbildung zu vermitteln. Daher ist der Unterricht in seinen Grundzügen und Zielen nach den vom Königslichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angeslegenheiten unterm 15. Oktober 1872 erlassenen Allgemeinen Bestimmungen sur Mittelschulen geordnet, jedoch hat die Schule zusgleich die Bestimmung, zur Aufnahme in ein Symnasium oder in eine Realschule die ersorderliche Vorbildung zu gewähren. In dieser Hinsicht entsprechen die 4 Klassen aufsteigend der Serta, Quinta, Quarta und Tertia genannter höherer Lehranstalten und ermöglichen die Reise für den Eintritt in die Unter-Sekunda bezeichneter Schulen.

Die Zeit des Verbleibens jedes Waisenknaben in der Anstalt

ist auf fünf, ausnahmsweise auf sechs Jahre zu berechnen.

#### §. 9.

Nach der Absicht des Stifters können, falls die Mittel der Anstalt es gestatten, solche Waisenknaben, die zu einem höberen Studium besondere Luft, Talent und Fleiß zeigen, auf Kosten dieser Armen-Erziehungsanstalt in einer höheren Schule und Gymnasium zu dem höheren Studium auszebildet werden. Für das akademische Studium ist bei der Universität Breslau durch Statut vom 8. Oktober 1862 eine Schwabe-Priesemuth'sche Stipendienstiftung begründet.

#### §. 10.

Die Meldungen zur Aufnahme in die Anstalt werden bei dem Direktor gemacht.

Bei der Meldung sind folgende Atteste einzureichen:

1) für Baisenknaben:

a. der Todtenschein des Vaters mit Angabe des Vormundes,

b. der Geburts= sowie der Taufschein des betreffenden Knaben,

c. dessen Schulzeugniß, nebst Probearbeiten im Deutschen und Rechnen, event. im Lateinischen und Französischen,

d. der Impf= event. Wiederimpfungsschein,

e. Gesundheitsattest, da gesunde Leibesbeschaffenheit für die Aufnahme eine ausdrückliche Bestimmung des Testators ist,

f. das Bedürftigkeitsatteft.

2) für Pensionare sind die vorstehend unter b. - c. aufgeführten

Atteste erforderlich.

Die Gesuche um Verleihung von Waisenstellen sind im September bei dem Direktor anzubringen, welcher die Liste der gemeldeten Waisenknaben im November sedes Jahres an die vorgesette Behörde nebst den angehörigen Schriftstuden mit gutachtlichem Berichte über die einzelnen Gesuche, sowie mit einer Nachweisung bezüglich der in der Anstalt vorhandenen schlesischen und nicht schlesischen Waisen und eine Angabe der Jahl der Stellen, welche mit Nichtschlessen zu besehen sind, einreicht. Wegen letzterer ist die Besehung durch den Minister der Unterrichts-Angelegenheiten zu veranlassen; bei den übrigen trifft die Provinzialbehörde selbst die Auswahl. Bezüglich sämmtlicher Stellen beauftragt sie den Direktor mit der Einberufung. Die Aufnahme der Pensionäre bestimmt der Direktor nach eigenem Exmessen in Gemäsheit der darüber bestehenden allgesmeinen Bestimmungen, die Anmeldung braucht daher erst im Januar zu erfolgen.

Für die Aufnahme sind folgende Schulkenntnisse erforderlich:

1) fertiges, sinngemäßes Lesen in deutscher und lateinischer Schrift, 2) Uebung, ein einfaches Diktat und eine leichte Erzählung rich-

tig niederzuschreiben,

3) sicheres Rechnen mit ganzen (unbenannten und benannten) Zahlen, besonders innerhalb des Zahlenkreises von 1—100,

4) Erzählen bekannter Geschichten des Alten und des Neuen Testamentes, sowie sicheres Können und sinngemäßes Sprechen einer mäßigen Anzahl leichter Kirchenlieder oder einzelner Verse daraus, der Gebote und des apostolischen Glaubens- bekenntnisses (ohne die Erklärung Luthers),

5) erwünscht ist, daß die Knaben einige Choräle und Volkslieder singen und mit vaterländischen Erzählungen und naturkundlichen Beschreibungen, wie sie sich in Lesebüchern für die

Unterstufe finden, nicht unbekannt sind.

Für die Geographie wird einige Bekanntschaft mit der heimathlichen Umgebung erwartet.

§. 11.

Der Aufnahme=Termin ist in der Regel Ostern jedes Jahres, bei Beginn des Schuljahres. Zu anderen Zeiten können neue Zög=

linge nur ausnahmsweise aufgenommen werden.

Solchen Knaben, deren Sittlickeit, Bildung oder Gesundheits= zustand bei der Ueberbringung den früher eingereichten Berichten, Probearbeiten und Gesundheitsscheinen nicht entspricht, kann nach Maßgabe der Verhältnisse die Aufnahme vom Direktor versagt werden.

§. 12.

Sämmtliche Pensions= und Schulgelder mussen an die Waisenund Schulanstalts = Rasse vierteljährlich vorausbezahlt werden.

§. 13.

Falls die Mutter eines angemeldeten Waisenknaben sich wies der verheirathet, so ist die Anzeige davon sofort dem Direktor zu machen. Dasselbe ist ersorderlich, wenn die Wiederverheirathung während des Aufenthaltes des Sohnes in der Anstalt erfolgt. Es wird dann in jedem einzelnen Falle erwogen werden, ob noch ein Bedürfniß zur Aufnahme, respekt. für Verbleiben des betreffenden Waisenknaben in der Anstalt vorliegt.

§. 16.

Pensionäre dürfen während der Ferien nicht in der Anstalt verbleiben; auch für die Waisenknaben ist das Berreisen Regel.

§. 17.

Die Zöglinge werden in der Regel im 15. Lebensjahre konfir= mirt; doch kann unter besonderen Umständen die Konfirmation vom Direktor weiter hinausgeschoben werden.

§. 18.

Den Abgangstermin für die Waisenknaben bestimmt der Disrektor. Der Abgang der übrigen Zöglinge ist drei Monate vorsher, am Anfange des Duartals, dem Direktor anzuzeigen. Falls dies unterbleibt, mussen die Leistungen an die Kasse noch sur das nächste Duartal gezahlt werden.

Die Anstalt bildet einen in ihrer Gesammtheit einheitlichen Dr=ganismus, dessen konsequente Entwickelung der Direktor verantwort= lich zu leiten und zu überwachen hat.

§. 30.

In diesen einheitlichen Gesammt-Organismus fügen sich im Interesse der speziellen erziehlichen Pflege Familiengliederungen ein, indem die einzelnen Hauptlehrer eine Anzahl von Zöglingen zur besonderen erziehlichen Obhut und Versorgung überwiesen erhalten.

§. 31.

Lehrer- und Beamten-Personal der Anstalt.

A. Bum Lehrerkollegium gehören:

1) ein Direttor,

2) vier Hauptlehrer,

3) zwei hilfslehrer.

B. Zum Beamten-Personale gehört:

4) eine Waisenmutter. Dieselbe hat Kleidung und Wasche der Waisen unter sich, überwacht die Reinigung der Anstaltsräume und steht der Krankenpflege vor. Ihr sind einige weibliche Dienstboten beigegeben.

5) Ein Hausmeister, welcher zugleich in Gemäßheit bestimm= ten Kontraktes auf seine Rechnung die Beköstigung der Zöglinge übernimmt. Das hierzu erforderliche Dienstpersonal nimmt derselbe selbst an.

# Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

# A. Behörden.

Der Geheime Regierungs- und vortragende Rath Beinert in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist zum Geheimen Ober-Regierungs-Rath ernannt,

der Bauinspektor Spitta als erster bautechnischer Hülfsarbeiter bei dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten angestellt

worden.

Dem Superintendenten Haußer zu Kunnerwiß, Kreis Görliß, ist der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.

#### B. Universitäten.

Dem ordentl. Profess. Dr. Held in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ehrensritterkreuzes erster Klasse vom Großherzoglich Oldenburgischen Haus und Verdienstorden des Herzogs Peter Friedrich Ludwig ertheilt,

dem ordentl. Profess. Medizinalrath Dr. Spiegelberg in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Breslau der Charakter als

Geheimer Medizinalrath verliehen,

dem ordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Esmarch in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Riel die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiserl. Russischen St. Annen-Ordens dritter Klasse, sowie des Kaiserl. Russischen St. Stanislaus-Ordens zweiter Klasse mit dem Stern ertheilt.

C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Die Wahl des Rektors der lateinischen Hauptschule und Kondirektors der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S. Dr. Abler zum Direktor dieser Stiftungen, und des Gymnasial=Direktors Dr. Frick zu Rinteln zum Rektor der lateinischen Hauptschule und Kondirektor derselben Stiftungen ist bestätigt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Schillbach am Gymnas. zu Potsbam ist

das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Als Oberlehrer find berufen bezw. verset worden an das Gymnasium zu Gnesen der ordentl. Lehrer Fischer vom Gymnas. zu Schrimm, zu Husum = = Dr. Eichler vom Gymnas. zu Razeburg,

zu Riel der Dberlehrer Dr. von Fischer=Benzon vom Gym=

nas. zu Husum, und

zu Meldorf der Oberlehrer Fink vom Gymnas. zu Rateburg. Zu Oberlehrern sind befördert worden am Gymnasium

zu Rulm der ordentl. Lehrer Dr. Ronspieß,

zu Rüstrin . . Dr. Haase,

zu Rapeburg = = Dr. Vollbrecht,

zu Stolp = = Funct,

zu hamm = = = Meinece, und zu Kassel = = Dr. Heldmann.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Danzig, Königl. Gymnas., der Gymnasiallehrer E. Man= gold aus Saarburg,

zu Bromberg der ordentliche Lehrer Jüttner vom Friedr. Wilh. Gymnas. zu Posen, und der Hülfslehrer Schwanke vom Marien-Gymnas. zu Posen,

zu Meserit die Schula. Kandidaten Otto und Mahn,

zu Posen, Friedr.=Wilh. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Methner,

zu Posen, Marien-Gymnas., der Schula. Kandid. Slany,

zu Salzwedel der Hülfslehrer Dr. Edart,

zu Euneburg der Realschullehrer Demong aus Celle,

zu Elberfeld der Großherzogl. Badensche Gymnasial-Professor Dr. Herwig aus Konstanz, zu Essen der Lehrer Dr. Fritsche vom Friedr. Wilh. Gymnas. zu Köln,

zu Koblenz der Lehrer Dr. Scheins vom Kadettenhause zu

Berlin, und

zu Köln, Gymnas. an Aposteln, der kommissar. Religionslehrer Müller.

Als Elementarlehrer ist angestellt worden am Symnasium zu Naumburg der Lehrer Marth.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Rheinbach der Schula. Kandid. Hoffmann, und zu Siegburg = Dr. Roder.

Den Oberlehrern Dr. Sieberger und Dr. Rovenhagen an der Realschule zu Aachen ist das Prädikat "Professor" beigeslegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Bromberg der Schula. Kandid. Dr. Borgius,

zu Magdeburg, Realsch. 1. Ordn., der Gymnas. Lehrer Raspe aus Demmin, und der Schula. Kandid. Wenning,

zu Celle der Schula. Kandid. Dr. Rößler,

zu Goslar = Tögel, zu Elberfeld = Dette,

zu Essen = = Belter, und

zu Mülheim a. Rhein = . Dr. Diderich.

An der Gewerbeschule zu Magdeburg ist der Schula. Kandid. Dr. Kamp als Hülfslehrer, und

an der Realschule 1. Ordnung zu Magde burg der Lehrer Secger als Elementarlehrer angestellt worden.

Die Wahl des bisherigen Dirigenten der höheren Bürgerschule zu Ratibor Dr. Knape zum Rektor dieser Anstalt ist bestätigt, der Oberlehrer Dr. Gruno am Kadettenhause zu Oranienstein zum Rektor der höheren Bürgerschule zu Biedenkopf ernannt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Drden vierter Klasse:

Dr. Beschoren, Direktor der städtischen höheren Töchterschule zu Bielefeld, und

Dufterhoff, Gemeindeschul = Lehrer zu Berlin;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hobenzollern: Collé, kathol. Lehrer zu Trechtingshausen, Krs St. Goar, Kumbier, evangel. erster Lehrer und Küster zu Werben, Krs Ppriz,

Langheim, evangel. Hauptlehrer zu Königsberg i. Prg.,

Müller, J. F., evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Lengede, Krs Liebenburg,

Rebert, evangel. Lehrer an der Madchen=Mittelschule zu Prit=

walk, Kre Oftpriegnig,

Riedermener, evangel. erster Lehrer an der Töchterschule zu Lübben,

Sandmann, evangel. Lehrer zu Kroffen,

Sauer, evangel. erster Lehrer zu Braubach im Rheingaukreise, Seiferth, evangel. Lehrer und Küster zu Breitenau, Krs Luckau,

Seiffert, kathol. Hauptlehrer und Organist zu Deutsch Reukirch, Kre Leobschütz, und

Stegmann, evangel. Lehrer zu Celle;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Austen, kathol. Kirchschullehrer zu Krekollen, Krs Heilsberg, Plöt, evangel. Lehrer und Küster zu Büschdorf im Saalkreise, Töpker, kathol. Lehrer zu Landegge, Krs Meppen,

Wilken, evangel. Lehrer, Küster und Organist zu Epel, Krs Aurich, und

Zettier, evangel. Lehrer zu Brankow, Rrs Krossen.

# Ansgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

die Gymnasial-Oberlehrer Dr. Munck zu Güterstoh, und Professor Dr. Boymann zu Koblenz,

der Seminarlehrer Herzog zu Steinau a. d. D., und

die Seminarlehrerin Toparkus an der Luisen-Stiftung zu Posen.

#### In den Ruhestand getreten:

der Direktor der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S. Professor Dr. Kramer, und ist demselben der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

die Gymnasial=Oberlehrer Gräser zu Marienwerder, Professor Berndt zu Stolp, und Konrektor Dr. Hahn zu Salzwedel, und ist denselben der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden.

#### In den Reichsdienst getreten:

(an eine Kadettenanstalt berufen) der ordentliche Lehrer Schlieps hacke an der Realschule zu Goslar.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt: der ordentliche Lehrer Dr. Bolle am Gymnasium zu Celle.

# Inhaltsverzeichniß des Oktober-Heftes.

Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten S. 537.

- 177) Declung der Umzugs, und Reisetosten sür Lehrer höherer Unterrichtsanstalten zunächst aus den Mitteln der Anstalt S. 538. 178) Unzulässtgleit des Rechtsweges gegen Anordnungen der Königl. Regierungen in der Provinz Schlessen zur Erhöhung des Lehrergehaltes S. 538. 179) Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte und der Regierungen in Beziehung auf Organisation der Schulgemeinden, insbesondere wegen Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände. Rechtsmittel im Streitversahren in Schuldausachen S. 541. 180) Zuständigkeit der Regierungen bei Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände S. 543.
- 181) Reglements für das theologische Semiuar und das theologische Stift zu Göttingen S. 545. 182) Feststung der Alabemie der Kluste zu Berlin am 3. August 1878 S. 551. 183) Preisbewerbung bei der von Rohr'schen Stiftung S. 552. 184) Bestimmungen über die Benutzung der Königl. Bibliothet zu Berlin S. 553. 185) Desgl. Erleichterungen für die Dozenten und die Studirenden der Bergakademie 2c. S. 562.
- 186) Nachtragsverzeichniß anerkannter höherer Unterrichtsanstalten S. 562.
   187) Degl., provisorische Anerkennungen S. 565.
- 188) Nachweisung über die Bahl ber 1877/78 geprüften Schulvorsteherinnen und Leherinnen in der Rheinprovinz S. 566. 189) Organisations. und Lehrplan für eine Königliche Präparanden-Anstalt S. 568. 190) Normal-Reglement für die Kreis-Lehrerbibliotheken im Reg.-Bez. Düsselborf S. 586.
- 191) Zuständigkeit zur Berhängung von Schulversäumnißstrafen, wenn Schule und Wohnort ber Eltern in verschiedenen Amtsbezirken liegen S. 588.

   192) Schwabe-Priesemuth'sche Baisen-Stiftung zu Goldberg S. 589.

Bersonaldronit G. 596.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

**M** 11.

Berlin, ben 28. November

1878.

### 1. Akademien, 2c.

193) Preisstiftung zum Andenken Schillers. (Centrbs. pro 1875 Seite 633 Rr. 207.)

Berlin, den 10. November 1878.
Seine Majestät der Raiser und König haben unter Bestätigung des einstimmigen Beschlusses der in Gemäßheit des Allerhöchsten Patentes vom 9. November 1859 ernannten Rommission, welcher die Prüsung der vorzüglichsten in den Jahren 1875 bis 1877 versössentlichten Werke der deutschen dramatischen Dichtkunst oblag, das von abgesehen, einem einzelnen dieser Werke den zum Andenken Schillers gestisteten Preis zuzuerkennen. Dagegen haben Seine Majestät geruht dem Antrage derselben Rommission entsprechend, nachdem in den Jahren 1872 und 1875 der Preis nicht zur Vertheilung gekommen ist, auf Grund von S. 10. des genannten Allershöchsten Patentes den Schriftstellern Fr. Nissel, A. Wilbrandt und E. Anzengruber in Anerkennung ihrer auch in den letztvergangenen drei Jahren bewährten Verdienste um die deutsche dramatische Dichtkunst je einen Preis von Eintausend Thalern Gold Allergnädigst zu ertheilen. Im Allerhöchsten Auftrage bringe ich dieß hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

Betanntmachung.

B. 3379.

39

194) Verleihung goldener Medaillen an Künstler. (Centrbl. pro 1877 Seite 620; pro 1878 Seite 140.)

Berlin, den 1. November 1878. Seine Majestät der Kaiser und König haben, in Berücksichtigung der Allerhöchstdemselben unterbreiteten Vorschläge des Senats der Königlichen Akademie der Künste in den Berichten vom 14. und 24. v. M. zur Verleihung der goldenen Medaille für Kunst an solche Künstler, deren Werke sich auf der diesjährigen akademischen Kunstausstellung besonders ausgezeichnet haben, die kleine goldene Medaille mittels Allerhöchster Ordre vom 30. v. M. Allergnädigst zu bewilligen geruht:

1) dem Architetten Baurath Raschdorff in Röln,

2) dem gandichaftsmaler Professor E. Duder in Duffeldorf,

3) dem Genremaler &. Botelmann in Duffeldorf,

4) dem Bildhauer R. Ohmann in Berlin,

5) dem Bildhauer F. Schaper in Berlin, 6) dem Maler A. Seel in Duffeldorf,

7) dem Maler Frit Berner in Berlin,

8) dem Maler C. Ziermann in Berfa,

9) dem Rupferstecher E. Forberg in Duffeldorf.

Beifolgend erhält der Senat der Königlichen Akademie der Künfte die erforderlichen 9 kleinen Medaillen zur Aushändigung an die genannten Künftler und mit der Veranlassung, diese Aller-höchste Bewilligung in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Senat ber Königlichen Akabemie ber Künste, Gektion für bilbenben Künste, hier.

U. IV. 3094.

195) Auszug aus dem Statut für das Archäologische Institut, betreffend die damit verbundenen Reise= stipendien.

Aus bem Deutschen Reichs. und Königl. Preuß. Staats-Anzeiger Rr. 251 vom 24. Oftober 1878 abgebruckt.

(Centrbl. pro 1874 Seite 472 Dr. 139.)

S. 19. Um die archäologischen Studien zu beleben und die anschauliche Kenntniß des klassischen Alterthums möglichst zu verstreiten, insbesondere um für das Institut für archäologische Korresspondenz leitende Kräfte und für die vaterländischen Universitäten

Lehrer der Archäologie heranzubilden, werden mit dem genannten Institut fünf jährliche Reisestipendien, ein jedes im Belauf von dreistausend Mark, verbunden, welche den nachstehenden Bestimmungen

gemäß vergeben werden follen.

§. 20. Bur Bewerbung um vier der gedachten Stipendien wird der Nachweis erfordert, daß der Bewerber entweder an einer Universität des Deutschen Reiches beziehentlich an der Akademie zu Münster die philosophische Doktorwürde erlangt oder das Examen pro facultate docendi bestanden und in demselben für den Unterricht in den alten Sprachen in der obersten Symnasialklasse die Befähigung nachgewiesen hat. Der Bewerber hat serner nachzuweisen, daß zwischen dem Tage, an welchem er promovirt worden oder das Oberlehrer-Examen absolvirt hat, eventuell wo beides stattzgefunden hat, dem späteren von beiden, und dem Tage, an welchem das nachgesuchte Stipendium für ihn fällig werden würde (§. 26.), höchstens ein dreisähriger Zwischenraum liegt.

Für das fünfte der jährlich zu vergebenden Stipendien, welches in erster Reihe bestimmt ist, die Erforschung der christlichen Altersthümer der römischen Kaiserzeit zu fördern, wird erfordert, daß der Bewerber an der theologischen Fakultät einer Universität des Deutschen Reiches den Kursus der protestantischen oder der katholischen Theologie absolvirt, das heißt nach Ablauf mindestens des akades mischen Trienniums in ordnungsmäßiger Weise die Ermatrikulation bewirkt hat, und daß er an dem Tage, wo das Stipendium fällig

wird, das dreißigste Lebensjahr noch nicht überschritten hat.

S. 21. Der Bewerber hat ferner die gutachtliche Aeußerung der philosophischen, resp. theologischen Fakultät einer Universität des Deutschen Reichs, oder der Akademie zu Münster, oder auch einzelner bei einer solchen Fakultät angestellter Prosessoren der einsichlagenden wissenschaftlichen Fächer über seine bisherigen Leistungen und seine Befähigung zu erwirken und seinem Gesuche beizusügen, auch, falls er schon literarische Leistungen aufzuweisen hat, wo mögslich dieselben mit einzusenden. Ferner sind in dem Gesuche die besonderen Reisezwecke kurz zu bezeichnen. Daß unter den Reisezielen in der Regel Rom mit einbegriffen sei, liegt im Geiste der Stiftung.

Bei Gesuchen um Verlängerung des Stipendiums sinden diese Bestimmungen keine Anwendung. Dagegen ist hier eine übersichteliche Darstellung der bisherigen Reiseergebnisse in das Gesuch aufzunehmen, und wird, falls der Stipendiat bereits in Rom oder Athen sich aufgehalten hat oder noch aufhält, über seine Leistungen und seine Befähigung das Gutachten des Sekretariats des Instituts

erfordert.

§. 22. Die Gesuche um Erthellung des Stipendiums sind in jedem Jahre vor dem 1. Februar desselben an die Central=Direktion

des archäologischen Instituts nach Berlin einzusenden, welche die Wahl nach vorgenommer Prüfung der Qualifikation des Bewerbers in der Gesammtsitzung vornimmt zc. Bei gleicher wissenschaftlicher Tüchtigkeit wird die Central=Direktion denjenigen Bewerbern den Vorzug geben, die neben der unerläßlichen philologischen Bildung sich bereits einen gewissen Grad kunstgeschichtlicher Kenntnisse und monumentaler Anschauungen zu eigen gemacht haben und welche dem archäologischen Institute oder den deutschen Lehranstalten oder Museen dereinst nüplich zu werden versprechen.

S. 23. Die Stipendien können nicht kumulirt, noch für einen längeren Zeitraum als ein Jahr vergeben werden; zulässig ist jedoch die Wiedergewährung eines Stipendiums für ein zweites Jahr.

Die Wiedergewährung des im S. 20. bezeichneten fünften Stispendiums auf ein zweites Jahr kann auch erfolgen, wenn der Stispendiat bei eintretender Fälligkeit des zweiten Stipendiums das 30. Lebensjahr bereits überschritten haben sollte.

§. 24. Dispensation von den in den §§. 20., 21., 23. aufsgestellten Vorschriften ertheilt in besonderen Fällen das Auswärtige

Amt nach Anhörung der Central=Direktion.

S. 25. . . . Die schließliche Entscheidung wird in der Regel vor Ablauf des Julimonats den Empfängern mitgetheilt, deren Namen in dem "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht werden.

S. 26. Das Stipendium wird jährlich am 1. Oktober fällig, und der ganze Jahresbetrag auf einmal dem Bewerber oder seinem gehörig legitimirten Bevollmächtigten durch die Legationskasse gegen

Duittung ausgezahlt.

S. 28. Der Stipendiat ist verpflichtet, so lange er in Rom oder Athen verweilt, an den Sipungen des Instituts regelmäßigen Antheil zu nehmen. Er hat überdies während seiner Reise die Zwecke des Instituts nach Wöglichkeit zu fördern und nach Beendigung derselben über deren Ergebniß einen summarischen Bericht an die Central-Direktion einzusenden.

Es ist wünschenswerth, daß jedem Gesuch um ein Stipendium mehr als ein Exemplar (bis zu 5) der Doktordissertation des Be-werbers beigelegt werde, soweit dieselbe den außerhalb Berlins anssässigen Mitgliedern der Central-Direktion nicht schon mitgetheilt ist. Die Gesuche sind an den derzeitigen Vorsissenden der Central-Direktion, Geheimen Regierungs-Rath Professor Lepsius, Berlin, Bendlerstraße 18, einzusenden.

Die Central=Direktion des Deutschen Archaologischen Instituts.

## 11. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

196) Termin für die Reifeprüfungen, zu welchen sich Aspiranten auf Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstalten melden.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 10 Rr. 7.)

Berlin, den 26. Oktober 1878.

Aus den in Folge meines Erlasses vom 31. Dezember v. J. von den Königlichen Provinzial Schulkollegien erstatteten Berichten habe ich ersehen, daß es ohne wesentliche Schwierigkeiten möglich gewesen ist, in dem Ansehen der Termine für die Maturitätsprüfung zum Ostertermine d. J. dem Interesse der Aspiranten auf Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstalten Rechnung zu tragen, und daß einige Provinzial Schulkollegien theils schon früher, theils in Folge des angeführten Erlasses die Direktoren der Gymnasien aufgefordert haben, in dem an das Königliche Provinzial Schulkollegium einzureichenden Verzeichnisse der zur Prüfung angemeldeten Abiturienten jedesmal ausdrücklich zu bemerken, ob sich unter diesen Abiturienten Aspiranten auf die Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstalten sinden.

Diese Einrichtung ist allgemein einzuführen. Das Königliche Provinzial=Schulkollegium wolle demnach die Symnasial=Direktoren Seines Amtsbereiches mit der entsprechenden Weisung versehen und dann auf Grund der eventuellen Meldungen in Betreff jener Aspiranten thunlichst darauf Bedacht nehmen, daß an denjenigen Ansstalten, an welchen sich Aspiranten finden, die Reiseprüfungen vor

dem 20. März bezw. 20. September abgeschlossen seien.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königlichen Provinzial-Schultollegien zu R. N. 2c. U. II. 2684.

197) Organisation und Berechtigungen, insbesondere Militärberechtigung der den Unterricht in den alten Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen.

Berlin, den 21. September 1878-Die Anfrage des Magistrats vom 29. v. M. sindet, soweit es sich um die Militärberechtigung der den Unterricht in den alten Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen handelt, ihre theil= weise Erledigung bereits durch das von dem Reichstanzler=Amte unter dem 28. Januar d. J. in Nr. 4. des Centralblattes für das Deutsche Reich veröffentlichte "Verzeichniß der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen der wissenschaftlichen Bestähigung für den einjährigsreiwilligen Militärdienst berechtigt sind." Denn in der Klasse C. dieses Verzeichnisses, d. h. in der Klasse berjenigen Lehranstalten, an denen das Militärzeugniß durch das Bestehen der Abgangsprüfung erworben wird, sind, abgesehen von 48 derartigen Schulen in den außerpreußischen Vundesstaaten, 7 preußische, den Unterricht in den alten Sprachen ausschließende höhere Bürgerschulen aufgezählt, drei in Breslau, je eine in Hannover, Kassel, Franksurt a. M., Wiesbaden. Schon diese Anzahl der verzeichneten Lehranstalten erweist, daß es sich nicht um speziell motivirte Ausnahmefälle handeln kann, sondern um eine prinzipiell festgestellte Norm.

Die bestimmten Bedingungen, unter welchen lateinlosen höheren Bürgerschulen die Militärberechtigung in der Klasse C. des §. 90. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zuerkanut wird, hat das Reichskanzler=Amt in einem unter dem 31. Märzd. I. an die deutschen Bundesregierungen gerichteten Schreiben darsgelegt. Abgesehen von den in den Preußischen Schuleinrichtungen schon allgemein enthaltenen Bestimmungen sind es die folgenden.

Die fraglichen Schulen mussen eine sechsjährige, in sechs aufsteigende Klassen getheilte Lehrdauer haben; zur Aufnahme in die unterste Klasse ist erforderlich, daß der Schüler das neunte Lebenssjahr vollendet hat und die diesem Lebensalter entsprechenden Kennts

niffe und Fertigfeiten befist.

In den Lehrplan dieser Schulen ist außer den übrigen Gegensständen der allgemeinen Bildung (Religion, Deutsch, Geschichte und Geographie, Rechnen und Mathematik, Physik und beschreibende Naturwissenschaften; Schreiben, Zeichnen, Singen, Turnen) der Unsterricht in zwei lehenden fremden Sprachen, der französischen und der englischen, aufzunehmen. Auf sedem dieser Gebiete ist in geordnetem Lehrgange der Unterricht bis zu der Höhe zu führen, welche einerseits durch die Dauer der Lehrzeit bedingt ist, andererseits durch die in der Regel zutreffende Voraussehung, daß die Schüler dieser Ansstalten nicht beabsichtigen, eine Fortsehung des Unterrichtes auf einer anderen Schule allgemeiner Bildung zu suchen.

Die an diesen Schnlen anzustellenden und zu verwendenden Lehrer muffen ihre wissenschaftliche und praktische Lehrbefähigung in der vorschriftsmäßigen Weise erwiesen haben. Der Dirigent der Anstalt und mindestens die Hälfte der Lehrer mussen akademische Bildung besitzen und die Prüfung für das höhere Lehramt abgelegt haben; für die übrigen genügt der Nachweis der Lehrbefähigung auf

Grund seminaristischer Worbildung.

Die Abgangsprüfung, durch welche das Militärzeugniß erworben

wird, wird unter dem Vorsitz eines Königlichen Kommissars abge=

balten.

Die sinanzielle Dotation der preußischen Schulen dieser Art wird in jedem einzelnen Falle von der Unterrichtsverwaltung nach den lokalen Verhältnissen geregelt. Damit diese Schulen neben den anderen Kategorien höherer Schulen tüchtige Lehrer sich erwerben und bewahren können, ist dahin zu streben, daß ihr Besoldungsetat für die Lehrer von Universitätsbildung demjenigen der Progymnasien wenigstens annähernd gleichkomme.

Durch Erfüllung der vorstehenden Bedingungen ist den fraglichen Schulen die Erlangung der Militärberechtigung in Klasse C. des S. 90. der deutschen Wehrordnung grundsäplich sicher gestellt. Die wirkliche Zuerkennung erfolgt in jedem einzelnen Falle durch

Die wirtliche Zuertennung ersolgt in sedem einzelnen Faue durch das Reichskanzler-Amt erst dann, wenn die Schule bis zu ihrem Abschlusse entwickelt und wenn durch amtliche Revision sowie durch die Ergebnisse der ersten Abgangsprüfung konstatirt ist, daß dieselbe

ihrer Aufgabe entspricht.

Nach dem Obigen und unter Benutzung des Vorbildes bereits bestehender gleichartiger Schulen wird es für den Magistrat keine Schwierigkeit haben, einen ungefähren Gtat aufzustellen und einen Lehrplan dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium zur Genehmi= gung vorzulegen. Der erhebliche Zuwachs, welchen die Zahl der Schulen dieser Kategorie während der letten Jahre insbesondere in solchen Städten erhalten hat, in welchen Schulen allgemeiner Bildung von neunjähriger Lehrdauer (Gymnasien, Realschulen 1. Orduung) bereits bestehen, darf als ein thatsächliches Zeugniß dafür angesehen werden, daß diese Schulen einem wirklichen Bedürfniß solcher Eltern entsprechen, welche ihren Sohnen nicht über das 16te Lebensjahr hinaus die Wohlthat allgemein bildenden Unterrichtes zu= wenden können. Die wesentliche Bestimmung dieser Schulen ift, daß ihre Schüler nach dem Abschlusse der Schulzeit unmittelbar in bürgerliche Berufkarten oder in technische Fackkurse von mittlerer Höhe eintreten. Wahrscheinlich sind auch bereits einzelne Schüler derselben nach wohlbestandener Abgangsprüfung in den subalternen städtischen oder Staatsdienft versuchsweise angenommen worden. Db eine allgemeine Regelung in dieser Beziehung nöthig werden wird, läßt sich noch nicht bestimmen; jedenfalls wird fie noch einige Jahre aufzuschieben sein, um eine festere Grundlage der Erfahrung dafür zu gewinnen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An. den Magistrat zu R. U. 11. 2291. 198) Nothwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung seitens der an höheren Schulen anzustellenden Elemenstarlehrer.

Berlin, den 18. September 1878. Dem von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium in dem Berichte vom 5. d. M. gestellten Antrage, daß der Elementar- und technische Lehrer N. an der höheren Bürgerschule zu N. unter Er= lassung der zweiten Prüfung definitiv angestellt werde, kann nicht Folge gegeben werden. Für die definitive Anstellungefähigkeit der Volksschullehrer ist das Bestehen der zweiten Prüfung eine unbedingt giltige Forderung; die Begrenzung des Bereiches der Fälle, in welchen eine Abstandnahme von der zweiten Prüfung zulässig ist (Erlaß vom 31. März 1873 U. 11769 — Centralblatt 1873 S. 280), beweift nur die unbedingte Giltigkeit der Forderung. Gine Rucksicht auf Gründe, wie die in dem Berichte aufgeführten sind, würde eine allgemeine Aufhebung der zweiten Prüfung nahe bringen; sollte aber die definitive Anstellung der Elementarlehrer an höheren Schulen von minderen Forderungen abhängig gemacht werden, als die defi= nitive Anstellung der Volksschullehrer, so würde hierdurch das Interesse der höheren Schulen auf das schwerste geschädigt werden. Die in der Eingabe des Dirigenten der höheren Bürgerschule zur Empfehlung des Antrages gemachte Bemerkung, daß der 2c. N. beabsichtige, die Prüfung für Lehrer an Mittelschulen zu bestehen, beruht auf einem Irrthume, da nach S. 2. der betreffenden Prüfungsordnung die Zulassung zu dieser Prüfung durch die bereits erfolgte Ablegung der zweiten Prüfung für Volksschullehrer bedingt ist.

Es kann hiernach dem zc. N. nur empfohlen werden, daß er

die Ablegung der zweiten Prüfung nicht aufschiebe.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. 2331.

## III. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

199) Prüfungs-Ordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolks- und an Mittelschulen.

Berlin, den 25. September 1878. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium 2c. erhält anliegende Prüfungs - Ordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Volksund Mittelschulen mit der Veranlassung, dieselbe in geeigneter Beise zur Kenntniß der Lehrerinnen und Lehramtsbewerberinnen Seines Bezirkes zu bringen. Sollten einzelne derselben sich mit dem Gestuche um Belehrung über die in §. 11. der Prüfungs-Ordnung gesstellten Forderungen an das Königliche Provinzial-Schulkollegium 2c. wenden, so sind dieselben auf die Schrift von Dr. A. Stuhlsmann: Der Zeichenunterricht in der Volks und Mittelschule. Hams burg 1878. aufmerksam zu machen.

Wegen der Anforderungen, welche bei den in Gemäßheit der Prüfungs = Ordnung vom 24. April 1874 abzuhaltenden Prüfungen von Lehrerinnen an Volks-, mittleren und höheren Mädchenschulen nunmehr im Zeichnen zu stellen sind, bleibt besondere Verfügung

vorbehalten.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Falt.

An

sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien und Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kircheurath von Nordhorn.

U. III. 12772.

Prüfungs-Ordnung

für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolks- und an Mittelschulen.

#### §. 1.

Zur Abhaltung von Prüfungen für Zeichenlehrerinnen an mehr= klassigen Volks= und an Mittelschulen wird zunächst in Berlin eine Kommission gebildet.

Dieselbe besteht aus dem Vorsitzenden und zwei bis vier an-

deren Mitgliedern.

Der Vorsitzende und die anderen Mitglieder werden von dem Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten ernannt.

#### §. 2.

Die Prüfung findet wenigstens einmal im Jahre statt. Die Termine werden durch den Staatsanzeiger und durch das Centralsblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung veröffentlicht.

#### §. 3.

Bu der Prüfung werden nur solche Bewerberinnen zugelassen, welche das achtzehnte Lebensjahr vollendet und ihre sittliche Unbescholtenheit, sowie ihre körperliche Befähigung zur Ertheilung von Unterricht nachgewiesen haben.

#### §. 4.

Die Anmeldung muß spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermine bei dem Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten erfolgen. Der Meldung sind beizufügen:

1) der Geburteschein,

2) der Lebenslauf,

3) ein Gesundheitsatteft,

4) ein Zeugniß über die von der Bewerberin erworbene Schul= bezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Nachweis über die erlangte Ausbildung als Zeichenlehrerin,

6) ein amtliches Führungszeugniß; bei Lehrerinnen statt besselben ein Zeugniß über ihre bisherige dienstliche Fuhrung.

#### §. 5.

Ferner haben die Bewerberinnen ihrer Meldung beizufügen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

1) je drei Zeichnungen nach plastischen Ornamenten

a. in Tuschmanier in abgesetzten Tönen,

b. mit zwei Rreiden,

2) drei Kopien farbiger Flachornamente.

#### §. 6.

Bewerberinnen, deren eingereichte Arbeiten nicht genügen, können von der ferneren Prüfung zurückzewiesen werden.

#### §. 7.

Die zu der ferneren Prüfung zugelassenen Bewerberinnen haben ihre Fertigkeit im Zeichnen, sowie ihre Befähigung für Ertheilung des Zeichenunterrichtes und, soweit sie dies nicht bereits anderweitig gethan haben, auch das Maaß der dafür erforderlichen allgemeinen Bildung sowohl durch Anfertigung von Klausur-Arbeiten als durch eine Prüfung vor der gesammten Kommission nachzuweisen.

#### §. 8.

In Klausur und unter Aufsicht eines Mitgliedes der Prüfungs= Rommission haben sämmtliche Bewerberinnen zwei Zeichnungen ans zusertigen; diejenigen, welche noch keine anderweitige Befähigung für Unterrichtsertheilung erlangt haben, mussen außerdem einen deutsichen Aussachen, um sich über den Standpunkt ihrer allgemeinen Bildung auszuweisen.

#### §. 9,

Die Aufgaben werden auf Vorschlag der Mitglieder der Kommission von dem Vorsitzenden bestimmt. Die Aufgaben für die Zeichnungen werden aus den in §. 5. und §. 11. bezeichneten Kreisen genommen. Das Thema für den deutschen Aufsat ist so zu wählen, daß hinreichende Bekanntschaft mit dem Stoffe bei den Bewerber= innen vorausgesest werden kann.

#### §. 10.

Die Arbeiten sind an einem Tage zu vollenden und dürfen zusammen nicht mehr als sieben Stunden in Anspruch nehmen.

#### §. 11.

In der Prüfung vor der gesammten Kommission haben die Bewerberinnen nachzuweisen, daß sie diejenigen Zeichnungen, welche den Gegenstand des Unterrichtes in mehrklassigen Volks= und Mittelsschulen bilden, selbstständig sowohl auf dem Papier als wo es der Unterricht erfordert, auch an der Wandtafel sicher, korrekt und sauber

zu zeichnen vermögen.

Der Kreis der Anfgaben, welche der Bewerberin in dieser Beziehung gestellt werden, umfaßt: die freie Darstellung des Umrisses ebener Gebilde, die gesetzmäßige Ergänzung theilweis gegebener Gebilde, das Zeichnen aus dem Gedächtnisse, sowie das Verändern gegebener Gebilde und das Ersinden derselben nach Anleitung genau vorgeschriebener Aufgaben sowohl unter Zugrundelegung eines Liniensoder Punktnezes als ohne dasselbe; die Darstellung körperlicher Gegenstände im Umrisse, sowie in Licht und Schatten; das Zeichenen und Verändern von einfachen Mustern für weibliche Handsarbeiten.

#### **§. 12.** .

Die Bewerberinnen haben ferner durch Zeichnung und münd= liche Erörterung nachzuweisen:

elementare Kenntniß des Flachornamentes, allgemeines Versftändniß der Grundregeln der Projektionslehre und der Perspektive, sowie einige Bekanntschaft mit den wichtigsten Mesthoden des Zeichenunterrichtes.

#### §. 13.

Endlich haben die Bewerberinnen durch Abhaltung einer Probelektion ihre Befähigung zur Ertheilung von Zeichemunterricht darzuthun.

#### §. 14.

Die Aufgaben für die Lehrprobe werden auf Vorschlag der Mitglieder der Kommission von dem Vorsitzenden bestimmt und den Bewerberinnen bei der persönlichen Vorstellung am Tage vor dem für die Ablegung der Lehrproben bestimmten Termine gegeben.

#### §. 15.

Jede Bewerberin hat vor dem Eintritte in die Klausur eine Prüfungsgebühr von 10 Mark zu entrichten.

§. 16.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prüfung bestanden haben, erhalten ein Befähigungszeugniß.

Berlin, den 25. September 1878.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

ad U. III. 12772.

200) Mitglieder der Kommissionen für Prüfung der Lehrer an Taubstummenanstalten.

(Centrbl. pro 1878 Seite 388.)

Berlin, den 11. Oktober 1878. Ew. Ercellenz erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 6. d. M. ergebenst, daß in §. 3. der Prüfungsordnung für Lehrer und Vorsteher an Taubstummenanstalten vom 27. Juni d. J. unter dem Direktor der Anstalt, an welcher die Prüfung stattsindet, nicht der Seminar-Direktor gemeint ist, sondern der Leiter, bezw. Borssteher der Taubstummenanstalt. Bei dem Entwurf der bezeichneten Prüfungsordnung ist angenommen worden, daß die fragliche Prüssung überhaupt nur an entwickelten Taubstummenanstalten abgehalten werden wird. An solchen Anstalten führt der Vorsteher meist den Titel Direktor. Mit Rücksicht hierauf ist diese Bezeichnung gebraucht.

Im Uebrigen erachte ich es nicht für unstatthaft, einen Seminar-Direktor in die Prüfungskommission zu berufen, wenn derselbe nur in dem Maße mit dem Taubstummenunterricht vertraut ist, daß er einen Techniker auf diesem Unterrichtsgebiete zu ersesen im Stande ist. In diesem Ausnahmefall würde ich mir indeß vorbebalten, die Berufung in die Prüfungskommission zu genehmigen.

Was sodann die in §. 3. sub 3 erwähnten zwei ordentlichen Lehrer an Taubstummenanstalten anlangt, welche zu Kommissionsmitzgliedern zu ernennen sind, so ist an die Vorsteher dieser Anstalten nicht gedacht worden. Wo ein Vorsteher jedoch eigentliche Direktionsbesugnisse nicht hat, sondern nur die Stellung eines Hauptlehrers einnimmt, da wird es keinem Bedenken unterliegen, ihn zu den ordentlichen Lehrern zu rechnen und in Gemäßheit der angegebenen Bestimmung der Prüfungsordnung zum Kommissionsmitgliede zu ernennen.

Falt.

An den Königl. Ober-Präsidenten 2c. U. III. 13319. 201) Einschränkung der Dispensationen vom Musikunterrichte an Seminaren.

Berlin, den 1. Oktober 1878.

Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium eröffne ich auf den Bericht vom 2. v. M., betreffend die Revision der Seminare, daß der Revisionsbescheid an den Direktor der Anstalt vor dem Bericht an mich selbständig zu ertheilen und dem letzteren nur eine Abschrift

des Bescheides beizuschließen ift.

Was die Theilnahme am Klavier= und Orgelunterricht anlangt, so sind die Dispensationen in einem nicht zu billigenden Umfange ertheilt worden. Es kann nicht in das Belieben der Zöglinge gestellt werden, ob sie an dem fraglichen Unterrichte theilnehmen wollen oder nicht. In §. 8. der Lehrordnung für die Königlichen Schullehrer= Seminare vom 15. Oktober 1872 (B. Nr. 2314.) ist eine unter bestimmten Voraussehungen erfolgende Dispensation Einzelner vom Orgelspiel, bezw. vom Musikunterricht überhaupt gestattet. Bei dem Seminar in N. sind aber zwei Drittel sämmtlicher Zöglinge vom Klavier= und Orgelspiel dispensirt.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium hat sofort das Ge= eignete zur Abstellung dieses Uebelstandes anzuordnen; nur in der obersten Klasse wird es bei den bisher ertheilten Dispensationen

bewenden können.

Daß der Orgelunterricht in der genannten Anstalt erst mit dem zweiten Jahreskursus beginnt, entspricht nicht der bereits in Bezug genommenen Lehrordnung und ist die Einrichtung vorschriftsmäßig abzuändern.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

Indem ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium Abschrift zur Kenntnisnahme und Nachachtung zugehen lasse, bemerke ich noch

das Folgende.

Wie hier bekannt geworden, sinden auch an andern Seminaren Dispensationen vom Musiks bezw. vom Klaviers und Orgelunterricht in einem nicht zu rechtsertigenden Umfange Statt. Wird diesem Verfahren, welches in den bestehenden Bestimmungen keine Begrünsdung sindet, nicht energisch Sinhalt gethan, so ist nicht nur ein Rückgang in der Lehrerbildung unvermeidlich, sondern es würde auch in nothwendiger Folge die Volksbildung geschädigt werden. Abgesehen von den materiellen Vortheilen, welche dem Lehrer aus einer genüsgenden Uebung in der Musik später erwachsen, ist vornehmlich zu beachten, daß es auch sittliche Momente sind, welche die Pflege derselben für ihn selbst, für seine Familie und für die Schulgemeinde wünschenswerth erscheinen lassen.

Hierzu kommt, daß die Seminare bisher durch die Ausbildung einer großen Zahl von Organisten zugleich der Kirche Handreichung gethan haben. Es liegt kein Grund vor, jest diesen Dienst zu verssagen, oder durch eine nicht gerechtsertigte Verminderung der Zahl der für den Organistendienst qualisizirten Lehrer unzulänglich zu machen.

Ich veranlasse das Königliche Provinzial-Schulkollegium, dieser Angelegenheit die ernsteste Aufmerksamkeit zu widmen, den gegen= wärtigen Stand der Sache bei jedem Seminar feststellen zu tassen und wo der beregte Mißstand sich findet, das Erforderliche zur

Beseitigung deffelben zu verfügen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An sämmtliche Ronigliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 3131.

202) Ausschluß der Ausstellung eines Reverses für die Zöglinge staatlicher Präparandenanstalten.

Berlin, den 26. September 1878. Die Ausstellung von Reversen bei Aufnahme von Zöglingen in die staatlichen Präparandenanstalten in ähnlicher Weise, wie bei der Aufnahme in ein Seminar, ist meinerseits bisher nicht für angemesssen erachtet worden. Ich verweise dieserhalb u. A. auf die im Censtralblatte der Unterrichts Verwaltung pro 1872 Seite 694 Nr. 246 abgedruckte Verfügung vom 26. September dess. I. und bemerke, daß der Vericht des Königlichen Provinzial Schulkollegiums vom 26. v. M., die Präparandenanstalt zu N. betreffend, mir zu einer andern Auffassung keinen genügenden Anlaß bietet.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königliche Provinzial-Schussollegium zu N. U. 111. 3087.

203) Bericht über den im Jahre 1878 bei dem Seminar zu Segeberg abgehaltenen Kursus im Deutschen für nordschleswigsche Lehrer.

(Centrbl. pro 1871 Seite 618 Dr. 235.)

Dem hohen Erlasse vom 8. Februar d. J. gemäß hat der Unterrichtstursus im Deutschen für nordschleswigsche danischredende Elementarlehrer bei dem Schullehrerseminar zu Segeberg vom 29. April bis zum 8. Juni stattgefunden.

Bur Theilnahme an diesem Kursus waren — so berichtet der Seminardirektor — berufen und zum genannten Anfangstermine

desselben erschienen die 24 Lehrer 2c.

Wie in den früheren Jahren, erhielten die Kursisten auch in diesem Jahre 18 Stunden die Woche unmittelbaren Unterricht im Deutschen, und wohnten in den ersten 3 Wochen in 6 wöchentlichen Stunden dem Unterrichte der Seminaristen im Seminar und während der letten 3 Wochen dem Unterrichte in der Seminarschule als Gäste bei.

Die von dem Seminarlehrer Brede ertheilten 6 wöchentlichen Stunden wurden den nordichleswigschen Lehrern in derselben Beise gegeben, wie im letten Jahre. — Gammtliche Bilder der Schneider'schen Fibel sind in eingehender Weise mündlich und schriftlich behandelt worden. Die Kursiften lasen die Wörter der Fibel laut, richtig und besonders deutlich. Dabei fügten sie bei den Hauptwör= tern das Geschlechtswort zu, und bildeten auch Gage mit den Bor-Besonders grammatische und orthographische Gigenthumlich= feiten der Wörter wurden zur Sprache gebracht. Die Sprichwörter und Lesestücke murden gelesen, theilmeise auch besprochen und inhaltlich frei wiedergegeben. Bon den einzelnen Absätzen der Prosastücke sowie von den Strophen der Gedichte wurde der Inhalt, und von den Fabeln die Lehre turz festgestellt. Gleichzeitig haben die Rursisten 8 Gedichte und 1 Fabel in Prosa aus der Fibel auswendig gelernt. Bie herr Brede nach seinem Berichte in den ersten Stunden die Lautlehre behandelte, so nahm er in den letten die Einrichtung und Behandlung der Fibel in den Hauptzügen durch. — Ueber den Gifer der Kurfisten im Berfolg ihrer Aufgabe spricht sich Gerr Brede sehr befriedigt aus.

Weitere 6 Stunden wöchentlich ertheilte der Seminarlehrer

vom Hofe.

Bunächst wurden die drei ersten Winkelmann'schen Bilder behans delt. Zweck dieser Behandlung war, den Kursisten Gelegenheit zu geben, auf gestellte Fragen, die auf die Bilder Bezug nahmen, in mögelichst korretter Sprache zu antworten, das Behandelte kurz zusams menzusassen und frei darzustellen, sowie auch dasselbe zu Aussahen zu verarbeiten. Im weiteren Verlauf des Kursus trat, Anfangs abswechselnd mit der Behandlung der Winkelmann'schen Bilder, der Gebrauch des deutschen Kinderfreundes von Schneider ein. Das Streben ging dahin, die Kursisten den gegebenen Stoff vollständig erfassen zu lassen, und zwar so, daß sie denselben zunächst sich selber aneigneten, darauf aber auch in den Stand gesetz wurden, ihn schulzgerecht behandeln zu können. Zugleich diente die Behandlungsweise, geeigneten Stoff für Aussähe herbeizuschaffen. In den ersten 4 Wochen

wurden Vorwürfe zu Aufsätzen nur aus dem Gebiete des Behandelten genommen, später wurde Gelegenheit geboten, Aufsätze über nicht behandelte Stoffe unter Benutzung gegebener Winke anzusertigen, wie denn auch zwei Ertemporalien geschrieben sind. Zur festeren Einübung der deutschen Sprachformen haben die Kursisten dann aus dem "Kinderfreund" folgende Gedichte memorirt:

III. 17. Die Kape und der Hausherr. III. 39. Der Lootse. IV. 13. Die Perlenbrude. V. 7. Die heilige Schrift. V. 16. Die

Rapelle. V. 17. Der Banberer und die Gagemühle.

Behandelt worden find außerdem: I. 24, I. 27, II. 35, III. 10,

III. 23, III. 28, V. 21, VI. 3, VI. 13.

Wenn so das Hauptgewicht auf die praktische Seite des Sprachsunterrichtes gelegt worden ist, so wurde doch auch die theoretische Seite desselben berücksichtigt. Hier wurde besondere Rücksicht gesnommen auf das Genus der Substantiva, auf die Komparation, auf die Präpositionen und auf diesenigen Verba, die trennbar zusam-

mengesett find.

Dem Seminardirektor sielen die wöchentlich 6 letten Stunden zu, die in Gemäßheit der Instruktion vom 11. Mai 1876 §. 7. auch in diesem Jahre ertheilt worden sind. Von diesen 6 Stunsen wurden 4 auf die Uebersetungen aus dem Dänischen ins Deutsche, 1 Stunde auf die Behandlung von 6 deutschen Kirchensliedern und 1 Stunde auf die Einsührung in die Instruktion für die Ertheilung des deutschen Unterrichtes in den nordschleswisschen Schulen vom 9. März 1878 verwendet.

Den Uebungen im Uebersepen lag das Lesebuch von Juhl og Roiesen zu Grunde. Aus demselben sind 8 Stücke mündlich und

schriftlich überfest worden.

Das Lehrversahren war solgendes: Die Stücke wurden von den Kursisten als häusliche Aufgabe schriftlich vorbereitet, im Unterzicht erst wörtlich übertragen, die Unterschiede in den Konstruktionen beider Sprachen hervorgehoben, um schließlich ein reines und gutes Deutsch im Ausbrucke wie im Stil zu gewinnen. Diesen Uebungen ging der grammatische Unterrichtsbetrieb zur Seite; die Grammatik von Rikmers und Petersen wurde dis zum letzen Abschnitte theorestisch und praktisch durchgearbeitet, alle im Texte vorkommenden unzegelmäßigen Verba mit ihrer Rektion für sich, wie im Zusammensbange mit neugebildeten Sähen geübt, ebenso die Deklinationen der Substantiva, Abjektiva und Pronomina, desgleichen die richtige Answendung der Präpositionen. In jeder Woche wurden 2 schriftliche Nebersehungen eingeliefert, in der solgenden Stunde mit schriftlicher Korrektur und mündlicher Zensur zurückgegeben.

Die fünfte wöchentliche Unterrichtsstunde war der Behandlung von 6 Kirchenliedern gewidmet. Sie wurden von dem Unterzeichne ten allemal korrekt vorgelesen, von den Kursisten, strophenweise nachgelesen,

die sprachlichen Schwierigkeiten für das Verständniß aus dem Wege geräumt, der Inhalt sachlich erschlossen und unter Anleitung in der Stunde festgelegt, endlich das ganze Lied von den Kursisten bis zur Korrektheit gelesen. Nachdem die biblische Grundlage des Liedes aufgedeckt, was nach der Natur des Inhaltes öfters auch vor der eigentlichen Behandlung geschah, und die nöthigen litterarischen Bemerkungen gegeben worden waren, wobei die Periode, welcher das betreffende Lied angehört, eine kurze Charakteristik sand, konnte das Lied für die nächste derartige Lektion zum Memoriren aufgegeben werden. Die Zahl der zu lernenden Lieder wurde indeß zu Anfang des Kursus bezeichnet, damit der Memorie der nöthige Raum gelassen würde. In dieser Weise sind aus dem Schulgesangbuche behandelt worden:

Rr. 1. Aus tiefer Roth 2c.

. 3. Gelobet seift du, Jesu Chrift 2c.

. 4. Gine feste Burg 2c.

= 11. Ach bleib mit deiner Gnade 2c.

= 19a. Run dantet alle Gott ic.

- 33 a. Liebster Jesu, wir find hier zc.

Diese Lieder sind von allen Lehrern mit Ausnahme von vieren gewußt worden.

In der 6ten Unterrichtsstunde wurde die Instruktion vom 9. März 1878 verarbeitet, da sie indeß nicht den Umfang hat, wie die vom 17. August 1871, so konnte ein Theil der Stunde für die übrigen Fächer mitbenutt werden.

Die am Schlusse des Kursus von dem Direktor und den Sesminarlehrern abgehaltene Prüfung ergab ein recht erfreuliches Resultat, sofern 13 Kursisten das Prädikat "gut" erhalten konnten und nur 3 derselben das volle Prädikat "genügend" nicht erreichten.

An ben Königlichen Staats- und Minister ber geistlichen, 2c. Angelegenheiten, Herrn Dr. Falt, Excellenz in Berlin.

# 204) Fortbildungsanstalt für Bolksschullehrer zu Elberfeld.

Bereits im Oktober 1872 hat die Stadt Elberfeld einen Fortbildungstursus für die an den städtischen Bolksschufen angestellten Lehrer eingerichtet, zus nächst zu dem Zwede, jüngeren Lehrern Gelegenheit zur weiteren Ausbildung in den wichtigsten Gegenständen des Elementar-Unterrichtes zu geben. Als Lehrer wurden außer tüchtigen Elementarlehrern der Direktor des Gymnasiums sowie Fachlehrer theils von dem Gymnasium, theils von der Real- und der Gewerbesichule gewonnen. Die Einrichtung sand in den Kreisen der Elementarlehrer eine stellt zunehmende lebhafte Betheiligung, wie andererseits die jährlich vor einem Kuratorium abgelegten Schlußprüfungen erfreuliche Resultate ergaben und ein günstiger Einsluß auf den Volksschulunterricht erkendar wurde. Die Stadtver-

ordneten. Bersammlung hat deshalb diese Lehrer Fortbildungsanstalt zu einer bauernden Einrichtung zu erheben beschlossen und nachdem schon seit zwei Jahren auch der Unterricht in Französisch und Englisch in den Lehrplan aufgenommen worden, ihr Streben bahin gerichtet, der Anstalt in Beziehung auf die Mittelsschullehrer-Prüfung dieselbe Berechtigung zu erwirken, welche der Lehrer-Fortbildungsanstalt zu Stettin nach dem in dem Centralbl. der Unter. Berw. pro 1874 Seite 619 abgedruckten Einrichtungsplane verliehen worden ist.

Der Berr Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten bat durch Berfügung

vom 28. Oftober b. 3. ben nachfolgenben Ginrichtungsplan genehmigt.

# Einrichtungsplan für die hiefige Volksschullehrer=Fortbildungsanstalt.

#### §. 1.

Die Lehrer - Fortbildungsanstalt in Elberfeld, deren Kosten durch einen freiwillig gewährten und jederzeit widerruflichen Beitrag der städtischen Behörden bestritten werden, wird von einem Kura-torium, bestehend aus dem Oberbürgermeister resp. dessen Bertreter, als Vorsitzendem, und 8 von der Stadtverordneten Versammlung gewählten Mitgliedern geleitet.

Die 8 Mitglieder, unter denen mindestens 4 Stadtverordnete

sein mussen, werden auf 6 Jahre gewählt.

Alle 2 Jahre scheidet ein Drittheil — 3, 3, 2 — aus, die

Ausscheidenden sind aber wieder mahlbar.

Die zuerst ausscheibenden 6 Mitglieder — 3 und 3 — werden durch das Loos bestimmt.

#### §. 2.

Die Anstalt verfolgt den Zweck, den hiesigen Glementarlehrern zu ihrer weiteren materiellen und formellen Ausbildung in den Unterrichtsfächern der Volksschule Gelegenheit zu bieten und ihnen zugleich die Erwerbung der Qualisitation zum Unterrichten an Mittelschulen zu erleichtern.

Bur Theilnahme an dem Unterrichte werden alle Elementarschullehrer von öffentlichen und von privaten Schulen unentgeltlich zu-

gelassen.

#### §. 3.

Die Gegenstände des Unterrichtes sind:

1) Deutsch, 2) Geschichte und Geographie, 3) Mathematik, 4) Naturwissenschaften, 5) Französisch, 6) Englisch, 7) Pädagogik.

#### §. 4.

Die befinitive Festsetzung eines regelmäßigen Turnus der ge-

nannten Fächer wird vorbehalten.

Einstweilen soll die gleichzeitige Behandlung von 2 bis 3 Gesgenständen in je 2 wöchentlichen Lehrstunden mit zweisähriger Kursus= dauer in Aussicht genommen werden.

#### §. 5.

Beim Beginn eines Kursus wird ein Lehrplan aufgestellt, in welchem unter genauer Berücksichtigung der in der Prüfungsordnung für Lehrer an Mittelschulen durch die allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 für die einzelnen Gegenstände festgestellten Ziele der zur Behandlung kommende Stoff mit Angabe der zu Grunde zu legenden Lehrbücher genau bezeichnet wird.

Dieser Plan wird den Theilnehmern bei dem Beginne des Un-

terrichtes als Anhalt mitgetheilt.

#### §. 6.

Nach Beendigung eines Lehrkursus findet für diesenigen Theilsnehmer, welche es wünschen, eine Prüfung statt, durch welche ersmittelt werden soll, ob dieselben den im Unterrichte ihnen dargebotesnen Wissensstoff sich angeeignet und damit in den betreffenden Fächern die durch die allgemeinen Bestimmungen von den Lehrern an Mittelsschulen geforderten Kenntnisse erworben haben.

Die Prüfungs-Rommission besteht aus einem Rommissarius des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums als Vorsitzendem, aus dem Oberbürgermeister resp. dessen Vertreter, einem vom Kurato-rium aus seiner Mitte zu wählenden Deputirten und dem betreffen-

den Lehrer, welcher den Unterricht ertheilt hat.

Die Mitglieder des Kuratoriums sind der Prüfung beizuwohnen

berechtigt.

Der Prüfungsmodus im Einzelnen wird nach Analogie der in den allgemeinen Bestimmungen enthaltenen Prüfungsvorschriften durch den Königlichen Kommissarius festgesetzt.

#### §. 7.

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird bei Ablegung der Mittelschullehrer prüfung den betreffenden Lehrern die Prüfung in den bezüglichen Unterrichtsgegenständen erlassen. Die erworbenen Prädikate werden in das Befähigungszeugniß als Mittelschullehrer aufgenommen eventl. ergänzungsweise nachgetragen.

Der vorstehende Plan ist in der Sizung der Stadtverordneten-Versammlung vom 6. d. M. genehmigt worden. Elberfeld, am 12. August 1878.

Für den Oberbürgermeister:

der Beigeordnete.

(L. S.) (Unterschrift.)

205) Rursus für Lehrer im Obstbau an dem pomologie den Institute zu Prostau.

(Centrbl. pro 1868 Seite 613; pro 1871 Seite 31.)

In dem pomologischen Institute zu Prostau im Regierungsbezirke Oppeln ist seit dem Jahre 1871 alljährlich ein Cehrkursus im Obstbau für Elementarlehrer aus den Provinzen Schlesien und Posen abgehalten worden. Mehrfach haben an demselben auch Seminarlehrer theilgenommen. Die Rosten des Aufenthaltes zu Prostau und der Reisen werden den Theilnehmern aus Fonds der Ministerien der geistlichen zc. Angelegenheiten und für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ersept. Ueber den diessährigen Kursus hat der Direktor des Instituts solgenden Bericht erstattet:

Der Kursus wurde von 1 Seminarlehrer und 29 Elementar- lehrern besucht.

Hierzu stellte ber

| Regierungsbezirt | Oppeln .  |   | 9  |
|------------------|-----------|---|----|
| \$               | Breslau . | • | 11 |
| •                | Liegnis . | • | 2  |
| *                | Posen .   | • | 4  |
| •                | Bromberg  | • | 4  |

Der Kursus begann am 25. Juli und währte bis incl. 10. August. Alle Theilnehmer folgten den Vorträgen und praktischen Untersweisungen mit größtem Interesse und lebhaftem Eiser, so daß die Hoffnung auf vielfältige Verwerthung der hier gesammelten Kenntsnisse durch diese Lehrer in ihren heimathlichen Verhältnissen berechtigt ist, und sich dadurch ein nicht zu unterschäßender Erfolg für die Hebung des Obstbaues verspricht.

## IV. Volksschulwesen.

206) Uebersicht über die Zahl der bei dem Landheer und der Marine in dem Ersatjahre 1877/78 eingestellten Preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.

(Centrbl. pro 1877 Seite 427 Rr. 169.)

| 9hr.                      | Ì                                                     |                                      |                                               |                              |                          |                              |                                            |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>%</b>                  | Regierungs.<br>Bezirt                                 | mi                                   | it Shulbilb                                   | ung                          | ohne                     |                              | ohne<br>Schul-                             |  |
| Bezirk<br>Provinz         |                                                       | in ber<br>beutfden<br>Sprace         | nur in ber<br>nicht beutfden<br>Dutte: fprace |                              |                          | liberhaupt                   | bilbung<br>pro cent                        |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>L | Königsberg . Sumbinnen . Danzig Wlarienwerber Prenßen | 3777<br>2233<br>1655<br>2218<br>9883 | 221<br>338<br>134<br>359                      | 3998<br>2571<br>1789<br>2577 | 257<br>198<br>145<br>329 | 4255<br>2769<br>1934<br>2906 | 6,038<br>7,150<br>7,497<br>11,321<br>7,830 |  |
| 5.<br>6.<br>II.           | Potsbam Grantfurt                                     | 4542<br>3933<br>8475                 |                                               | 4542<br>3933<br>8475         | 15<br>20<br>35           | 4557<br>3953<br>8510         | 0,329<br>0,506<br><b>0</b> ,411            |  |
| 7.<br>8.<br>9.            | Etettin                                               | 2747<br>2116<br>908<br>5771          | 3<br>·1                                       | 2747<br>2119<br>909<br>5775  | 15<br>29<br>11           | 2762<br>2148<br>920<br>5830  | 0,543<br>1,350<br>1,196<br><b>0</b> ,943   |  |
| 10.<br>11.<br>IV.         | Posen Bromberg                                        | 2019<br>1220<br>3239                 | 1549<br>514<br><b>2063</b>                    | 3568<br>1734<br>5302         | 483<br>186<br>669        | 4051<br>1920<br>5971         | 11,923<br>9,687                            |  |
| 12.<br>13.<br>14.<br>V.   | Breslan Liegnit                                       | 5049<br>3800<br>2735<br>11584        | 36<br>9<br>2142<br>2187                       | 5085<br>3809<br>4877         | 44<br>43<br>226<br>313   | 5129<br>3852<br>5103         | 0,858<br>1,116<br>4,429<br>2,222           |  |
| 15.<br>16.<br>17.<br>VL   | Magbeburg .<br>Merfeburg .<br>Erfurt                  | 2771<br>3034<br>1340<br>7145         | 1 - 1                                         | 2772<br>3034<br>1340<br>7146 | 6<br>8<br>7<br>21        | 2778<br>3042<br>1347<br>7167 | 0,216<br>0,263<br>0,520<br>0,293           |  |
| 18.<br>VII.               | Shleswig . } Shleswig- Polstein                       | 3588                                 | 78                                            | 3666                         | 15                       | <b>36</b> 81                 | 0,407                                      |  |
| 19.                       | VIII. Hannover                                        | 6108                                 | -                                             | 6108                         | 26                       | 6134                         | 0,424                                      |  |

|             |                       |                               | Zahl ber ei                                   | ngestellten D | Rannschafte       | n         | 1                   |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Mr.         | Regierungs.<br>Bezirk | mi                            | it Shulbild                                   | ung           | obne              |           | ohne<br>Soul-       |
|             | Provinz               | in ber<br>beutschen<br>Eprace | nur in ber<br>nicht bentichen<br>Dutterfprace | zusammen      | Schul-<br>bildung | überhaupt | bilbung<br>pro cent |
| 20.         | Münster               | 1449                          | 4                                             | 1453          | 3                 | 1456      | 0,206               |
| 21.         | Minden                | 1574                          | -                                             | 1574          | 15                | 1589      | 0,944               |
| 22.         | Arnsberg              | 2657                          | 2                                             | 2659          | 12                | 2671      | 0,449               |
| IX.         | Bestfalen             | <b>56</b> 80                  | 6                                             | 5686          | 30                | 5716      | 0,525               |
| 23.         | Raffel                | 2617                          | 1                                             | 2618          | 8                 | 2626      | 0,305               |
| 24.         | Wiesbaben .           | 1989                          |                                               | 1989          |                   | 1989      | 0,000               |
| X.          | Seffen-Raffan         | 4606                          | 1                                             | 4607          | 8                 | 4615      | 0,173               |
| 25.         | Robleng               | 2009                          | 1                                             | 2010          |                   | 2010      | 0,000               |
| 26.         | Diffelborf .          | 4274                          | 3                                             | 4277          | 19                | 4296      | 0,448               |
| 27.         | Köln                  | 2082                          |                                               | 2082          | 6                 | 2088      | 0,287               |
| 28.         | Trier                 | 2161                          | 1                                             | 2162          | 9                 | 2171      | 0.414               |
| 29.         | Aachen                | 1775                          | 18                                            | 1793          | 5                 | 1798      | 0,278               |
| XI.         | Rheinproving          | 12301                         | 23                                            | 12324         | 39                | 12363     | 0,315               |
| 30.<br>XII. | Sigmaringen }         | 242                           |                                               | 242           | _                 | 242       | 0,000               |
|             | Ueberhaupt            | 78,622                        | 5,415                                         | 84,037        | 2,140             | 86,177    | 2,483               |

207) Uebersicht über die Zahl der Landschulen, in welschen der Unterricht in weiblichen Handarbeiten zu Anfang Dezember 1877 eingeführt bzw. noch nicht einsgeführt war.

| Lauf.    | Regierungs- 2c. Bezirk. | Bahl ber Landschulen,<br>in welchen ber Unterricht<br>in weiblichen Handarbeiten |                                 |            |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Nr.      |                         | eingeführt<br>ift.                                                               | noch nicht ein-<br>geführt ift. |            |
| 1.<br>2. | Königsberg              | •                                                                                | 530<br>1142                     | 981<br>126 |
| I.       | Provinz Oftpreußen      | •                                                                                | 1672                            | 1107       |
| 1.<br>2. | Danzig<br>Marienwerder  | •                                                                                | 618<br>873                      | 45<br>205  |
| II.      | Proving Bestpreußen     |                                                                                  | 1491                            | 250        |

| Lauf.<br>Nr. | Regierungs. 2c. Bezirk.         | Bahl der Landschulen,<br>in welchen der Unterricht<br>iu weiblichen Handarbeiten<br>eingeführt noch nicht ein- |              |  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|              |                                 | iβ.                                                                                                            | geführt ist. |  |
| 1.           | Potsbam                         | 1231                                                                                                           | 164          |  |
| 2.           | Frankfurt                       | 1142                                                                                                           | 65           |  |
| III.         | Provinz Brandenburg             | 2373                                                                                                           | 229          |  |
|              | 6-A-AAI                         | 109                                                                                                            | 901          |  |
| 1.           | Stettin                         | 123                                                                                                            | 891          |  |
| 2.           | Röslin                          | 488<br>242                                                                                                     | 521          |  |
| 3.           | Stralsund                       | <u> </u>                                                                                                       | 93           |  |
| <b>1V</b> .  | Provinz Pommern                 | 853                                                                                                            | 1505         |  |
| 1.           | Posen                           | 1021                                                                                                           | 117          |  |
| 2.           | Bromberg                        | <b>64</b> 9                                                                                                    | 69           |  |
| V.           | Provinz Posen                   | 1670                                                                                                           | 186          |  |
| 1            | 9981                            | 1225                                                                                                           | 170          |  |
| 1.<br>2.     | Breslau                         | 1070                                                                                                           | 1 9          |  |
| 3.           | Liegnig                         | 1016                                                                                                           | 48           |  |
|              |                                 | •                                                                                                              | <u> </u>     |  |
| VI.          | Provinz Schlesien               | 3311                                                                                                           | 221          |  |
| 1.           | Magdeburg                       | 802                                                                                                            | 72           |  |
| 2.           | Merseburg                       | 679                                                                                                            | 379          |  |
| 3.           | Erfurt                          | 319                                                                                                            | 66           |  |
| 4.           | Gräflich Stolbergsche Konfifto= | }                                                                                                              |              |  |
| _,           | rialbezirke                     | 43                                                                                                             | 5            |  |
| VII.         | Provinz Sachsen                 | 1843                                                                                                           | 522          |  |
| 1.           | Schleswig                       | 1605                                                                                                           | 68           |  |
| VIII.        | ·                               | f. f.                                                                                                          |              |  |
| 1.           | Hannover                        | 500                                                                                                            | 1258         |  |
| 2.           | hildesheim                      | 59                                                                                                             | 36           |  |
| 3.           | Stade                           | 253                                                                                                            | 374          |  |
| 4.           | Otterndorf                      | 19                                                                                                             | 11           |  |
| <b>5.</b>    | Denabruck, evangel              | 97                                                                                                             | 13           |  |
| 6.           | Denabruck, kathol               | 226                                                                                                            | 30           |  |
| 7.           | Aurich                          | 285                                                                                                            | 20           |  |
| <b>8.</b>    | Nordhorn                        | 45                                                                                                             | 4            |  |
| IX.          | Provinz Hannover ,              | 1484                                                                                                           | 1746         |  |

| Lauf.           | Regierungs- 2c. Bezirk.     |       |            |     | Zahl ber Landschulen,<br>in welchen ber Unterricht<br>in weiblichen Handarbeiten |     |    |                    |                                 |
|-----------------|-----------------------------|-------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------|---------------------------------|
| Nr.             |                             |       |            |     |                                                                                  |     |    | eingeführt<br>ift. | noch nicht ein-<br>geführt ift. |
| 1.              | Münster                     |       | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 395                | 19                              |
| 2.              | Minden                      | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 442                | 10                              |
| 3.              | Arnsberg                    | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 744                | 43                              |
| <b>X</b> .      | Provinz Westfa              | len   | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1581               | 72                              |
| 1.              | Rassel                      | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1073               | 40                              |
| 2.              | Wiesbaden .                 | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 840                | 5                               |
| XI.             | Proving Bessen              | -Nas  | au         | •   | •                                                                                | •   | •  | 1913               | 45                              |
| 1.              | Roblenz                     | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 930                | 21                              |
| 2.              | Duffeldorf .                | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 767                |                                 |
| <b>3.</b>       | Köln                        | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 504                | 1                               |
| <b>4.</b><br>5. | Trier                       | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 666                | 244                             |
|                 | Aachen                      | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 483                | 14                              |
| XII.            | Rheinprovinz .              | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 3350               | 280                             |
| 1.              | Sigmaringen .               | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 104                | 1                               |
| XIII.           | Hohenzollern .              | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1 1.1.             |                                 |
|                 | 3                           | ufa   | mı         | n e | n ft                                                                             | ell | un | g.                 |                                 |
|                 | <b>3</b> 01                 | nivo  | <b>ð</b> . |     |                                                                                  |     |    | 1                  |                                 |
| I.              | Oftpreußen .                | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1672               | 1107                            |
| II.             | Bestpreußen .               | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1491               | 250                             |
| III.            | Brandenburg .               | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 2373               | 229                             |
| IV.             | Pommern                     | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 853                | 1505                            |
| V.              | Posen                       | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1670               | 186                             |
| VI.             | Schlesten                   | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 3311               | 221                             |
| VII.            | Sachsen                     |       | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1843               | 522                             |
| VIII.           | Schleswig-Hol               | stein | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1605               | 68                              |
| IX.             | Hannover                    | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1484               | 1746                            |
| X.<br>XI.       | Beftfalen                   | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1581               | 72                              |
| XII.            | Hessen-Nassau               |       | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 1913               | 45                              |
| XIII.           | Rheinprovinz. Gohenzollern. |       | •          | •   | •                                                                                | •   | •  | 3350<br>104        | 280                             |
| 48111.          | Andentaneen .               | •     | •          | •   | •                                                                                | •   | •  |                    |                                 |
|                 |                             |       |            | 9   | oun                                                                              | nma | I  | 23250              | 6232                            |

208) Mitwirkung der Bolksschule zur Schonung und Pflege gemeinnütiger Anstalten des öffentlichen Berkehrs (insbesondere der Telegraphenanlagen und der Eisenbahnen).

(Centrbl. pro 1873 Seite 436 Dr. 217.)

Frankfurt a. D., den 1. Juli 1873. Die längs der Chaussen und andern gandstraßen angelegten Telegraphen=Linien werden häufig namentlich durch die vorsätzlich oder fahrlässiger Beise verübte Zertrümmerung der Isolatoren der Art beschädigt, daß ihre Benutzung gehindert oder gestört wird. Die Kaiserliche Telegraphen-Direktion hat deshalb durch die neuerdings (cfr. Amtsblatt vom 4. Juni cr., Stud 22 S. 133) wieder in Erinnerung gebrachte Bekanntmachung vom 18. Januar cr. auf die Strafbarkeit dieses Unfugs hingewiesen und zur Ermittelung und Anzeige der Thater aufgefordert. Jedoch konnen die hierauf und auf die Bestrafung der Frevler gerichteten Magnahmen zu dem ge= wünschten Erfolge nicht führen, wenn nicht in weiteren Schichten der Bevölkerung der Sinn für Schonung und Pflege der gemein= nütigen Anstalten des öffentlichen Verkehrs machgerufen und genährt wird. Für eine derartige Einwirkung auch die Lehrer in Anspruch zu nehmen, haben wir umsomehr Veranlassung, als die oben erwähnten Beschädigungen aller Vermuthung nach größtentheils von der Jugend verübt werden und theils von dem mangelnden Berftand= nisse, theils aber auch von der Robbeit und dem Muthwillen derselben in bedauerlicher Beise Zeugniß geben. Es wird deshalb darauf ankommen, daß in jeder Bolksschule, besonders derjenigen Ortschaften, durch deren Feldmarken Telegraphen=Leitungen führen, an der geeig= neten Stelle des Unterrichts regelmäßig die nothigen Belehrungen über Bedeutung und Nugen derselben ertheilt und entsprechende Mahnungen und Warnungen angeknüpft werden. Außerdem erwarten wir, daß die Lehrer als Erzieher der Jugend auf diese auch nach der gedachten hinficht alle Zeit ein wachsames Auge richten und etwa zu ihrer Kenntniß kommende Frevel nicht ungerügt laffen merden.

Euer Hochwürden und Hochehrwürden beauftragen wir, die gegenwärtige Verfügung den Lehrern an den ihrer Aufsicht unterstellten Schulen zur Nachachtung mitzutheilen und etwa weiter ersforderliche spezielle Anweisung hinzuzufügen.

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

Au sammtliche Herren Kreis- und Lokal-Schulinspektoren bes Bezirks. Frankfurt a. D., den 17. Oktober 1878.

Die vorstehende Cirkular-Verfügung wird mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß zu den gemeinnütigen Anstalten des öffentlichen Verkehrs, zu deren Pflege und Schonung die Bevölkerung gewöhnt und ichon die Jugend erzogen werden muß, in erfter Linie die Gisenbahnen zu rechnen sind. Da nach Mittheilungen von zu= ständiger Stelle wiederholt wahrgenommen worden ist, wie Schul= kinder mit Steinen nach fahrenden Gisenbahnzugen und Maschinen werfen und dabei nicht nur Fenfterscheiben zertrümmern, sondern auch die Infassen beläftigen, da ferner in manchen gallen auch der Berdacht rege geworden ist, daß durch Rnaben, die im schulpfliche tigen Alter stehen, Steine auf die Schienen gelegt worden seien, so muß die sachgemäße Mitwirkung der Schule wiederholt in Anspruch genommen werden, um einem Unfug zu wehren, der die Betrieb8= sicherheit auf den Gisenbahnen stört und das reisende Publikum ernst= lich zu gefährden vermag. Beffen wir uns in diefer Beziehung von den Lehrern versehen, das ift in der obigen Berfügung bereits hinreichend angedeutet, und wird es nur noch darauf ankommen, daß dem Gegenstande, namentlich in solchen Ortschaften, die in der Rabe einer Gisenbahn liegen, fortgesette Aufmerksamkeit zugewendet bleibe, und daß überall die erforderlich scheinenden Belehrungen und Warnungen regelmäßig von Zeit zu Zeit wiederholt und der Jugend nach= drudlich eingeschärft werden.

Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulmesen.

An sämmtliche Herren Kreis- und Lotal-Schulinspektoren bes Bezirks.

209) Schrift von Gusmann: Das Turnen der Taubstummen.

Berlin, ben 22. Juli 1878.

In dem Verlage von W. E. Angerstein hier ist ein von dem Lehrer Gupmann an der hiesigen städtischen Taubstummenschule geshaltener Vortrag unter dem Titel "Das Turnen der Taubstummen" im Druck erschienen.

Bei der Bedeutung, welche nach sachverständigem Gutachten diesem Schriftchen beizulegen ist, wünsche ich, daß dasselbe den Taubstummen Anstalten bekannt werde, und ersuche Ew. zc. ergebenst, die zu diesem Zweck erforderlichen Anordnungen für die dortige Provinz gefälligst zu treffen.

In Vertretung des Herrn Ministers der geistlichen zc. Ungelegenheiten: Sydow.

An sämmtliche herren Ober-Präsibenten. U. III. 10799. 210) Aufbringung der Schulbeiträge in den selbständigen Gutsbezirken im Gebiete der Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

bes Mühlenbesigers B. zu Bedlenken, Klägers und Revissionsklägers,

wider

den Gutsvorsteher P. zu Lubochin, Beklagten und Revifionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 28. September 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Marienwerder vom 21. Dezember 1877 aufzuheben und die Sache zur andersweiten Entscheidung an dasselbe Gericht zurückzuverweisen, die Bestimmung über den Kostenpunkt einschließlich der Festsenung des Werths des Streitgegenstandes aber der endgülztigen Entscheidung vorzubehalten.

Bon Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Nach der Matrikel für die Schule in Dulzig vom 11. Juni 1869 gehören zum Schulbezirk: 1. Dorf Dulzig mit 38 — 2. Vorwerk Dulzig mit 20 — 3. Julienfelde mit 40 — 4. Lubochin mit 25 — 5. Bedlenken mit 6 Haushaltungen. In der Matrikel wird bemerkt, daß bisher an Brennholz geliefert worden seien vom Dorfe Dulzig 6 Klastern, von Julienfelde  $\frac{5}{6}$  Klastern, von Bedlenken 1 Klaster, wobei es auch für die Zukunst bewenden soll. Das an dem Holzdeputat Fehlende wird auf  $10^5/_{24}$  Klastern berechnet. In Ansehung der Vertheilung der Naturalien 2c. wird dann ferner bestimmt:

"Sämmtliche Naturalien und auch die baaren Beiträge incl. des in Folge des fehlenden Holzes sich ergebenden Desizits werden nach Maßgabe der §§. 39. 40. der Provinzialschulordnung in vierteljährlichen Naten præenumerando aufgebracht."

Wie die Kommunalbedürfnisse in den einzelnen Gemeinden aufgebracht werden, besagt die Matrikel nicht. Ebensowenig ist aus dersielben zu ersehen, in welchem Maße die auf die Gutsbezirke fallenden Antheile den Grundherrn und die Anwohner auf dem gutsherrlichen Vorwerkslande belasten sollen.

Das in der Matrikel genannte "Bedlenken" galt zur Zeit der Aufstellung derselben als selbständiger Gutsbezirk. Spätere Ermitztelungen ergaben, daß diese Annahme unrichtig sei, Bedlenken vielzmehr zum Gute Lubochin gehöre. Seit dem Jahre 1874 wird Bedlenken daher in kommunaler Beziehung als Bestandtheil des

selbständigen Gutsbezirks Lubochin behandelt.

Zum Ankauf des Deputat=Roggens für den Lehrer in Dulzig pro Martini 1876 sind 150 Mark ausgegeben worden. Hierzu soll Lubochin (incl. Bedlenken) 40 Mark 25 Pf. beitragen. Diesen Betrag legte der Gutsvorsteher des Gutsbezirks Lubochin jepige Beklagte —, unter Freilassung des Besipers des Guts Lubochin, nach Maßgabe der Grund =, Gebäude =, Ginkommen = und Rlassen = steuer auf die im Gutsbezirke wohnenden Dienstboten, Tagelöhner, Ansiedler und herrschaftlichen Beamten um. Danach entfielen auf die besiglosen Einwohner in Lubochin 14 Mark 80 Pf., auf die auf dem gutsherrlichen, Bedlenken genannten Vorwerkslande Wohnenden 26 Mark 33 Pf. und auf den Gutsbesitzer B. — den jegigen Rläger — von letterem Betrage 21 Mark 45 Pf. B. hielt durch diese Repartition "Bedlenken" für überburdet, behauptete, daß Bedlenken matrikelmäßig nur 15 Mark 30 Pf. beizutragen habe und beantragte bei dem Kreisausschusse des Kreises Schwetz gegen den Gutsvorsteher klagend: den Gutsvorsteher P. zur Zurückerstattung der zuviel erhobenen 11 Mark 3 Pf. zu verurtheilen.

Bu bemerken ist, daß weder die Klage, noch die Akten irgend einen Aufschluß darüber geben, wie Kläger den Betrag, welcher auf Bedlenken matrikelmäßig fallen soll, berechnet hat. Selbst unter der Annahme, daß Bedlenken als selbständiger Gutsbezirk zu beshandeln und dem entsprechend die Bertheilung nach der Matrikel zu erfolgen habe, sind die Vordersäße nicht zu sinden, welche für Bedlenken 15 Mark 30 Pf. Beitrag zu einer Gesammtausgabe von

150 Mart ergeben tonnten.

Der Beklagte widersprach dem Antrage und berief sich für die Gesetlichkeit seines Verfahrens auf die §§. 39. 40. der Schulordsnung vom 11. Dezember 1845, wonach die Schulabgaben nach

Grund- und Rlassensteuer unterzuvertheilen seien.

Der Kreisausschuß erkannte darauf unterm 18. Juli 1877 dahin: daß die Klage für begründet und der Gutsvorstand in Lubochin für verpflichtet zu erachten, dem Kläger den von ihm zuviel erhobenen Betrag an Schulbeiträgen pro 1876 zurückzuersstatten,

und sette den Werth des Streitgegenftandes auf 100 Mart fest.

Der Kreisausschuß nahm an, daß nach der Matrikel die Verstheilung der Schullasten der Art erfolgen musse, daß für Bedlenken der Beitrag besonders nach Zahl der Haushaltungen berechnet werde und daß es hierbei so lange bewenden musse, die Datrikel auf

legalem Wege abgeändert worden. Hiernach sei pro 1876 zu ver-

fahren und dem Rläger das Zuvielgezahlte zu erstatten.

Auf die Berufung des Beklagten erkannte jedoch das Königsliche Bezirksverwaltungsgericht zu Marienwerder unterm 21. Dezems ber 1877:

daß die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Schwetz vom 18. Juli 1877 dahin abzuändern, daß Kläger mit seinem Anspruche abzuweisen,

und septe den Werth des Streitgegenstandes auf 12 Mark fest.

Der Vorderrichter rügt, daß der erste Richter über den Klagesantrag hinaus, welcher nur auf Rückerstattung eines angeblich zuviel erhobenen Betrages von 11 Mart 3 Pf. gerichtet sei, erkannt habe. Er erachtet es ferner für unerheblich, daß die Matrikel "Bedlenken" besonders aufführe. Sobald sich herausgestellt, daß dies auf einem Irrthume beruhe, und Bedlenken in kommunaler Beziehung zum Gutsbezirke Lubochin gehöre, sei der Gutsvorsteher des letzteren verspslichtet gewesen, die Anwohner von Bedlenken hinsichtlich der Schullasten eben so zu behandeln, wie die Bewohner von Lubochin. Es habe hierzu einer behördlichen Anordnung nicht bedurft. Die Untervertheilung sei nach §. 39. der Schulordnung gerechtsertigt, da der für die Gemeinden vorgeschriebene Maßstab auch für die Guts-bezirke gelten müsse.

Gegen diese Entscheidung hat Kläger Revision eingelegt. Er wirft dem Vorderrichter Verletzung des S. 4. des Zuständigkeitsgesses vom 26. Juli 1876 vor, weil er die hiernach unzulässige Verufung zugelassen habe und beantragt: Aushebung der angegrifsenen Entscheidung und Zurückweisung der Verufung des Beklagten.

Der Lettere hat um Bestätigung der Vorentscheidung gebeten. Er hält den ordentlichen Rechtsweg für ausgeschlossen, weil die vom Gutsvorsteher zu bewirkende Untervertheilung der Schulabgaben im Gutsbezirke in Frage stehe. Diese Gutsabgaben ständen den Kommunalabgaben gleich, über welche der S. 49. des Zuständigkeitsgesses disponire.

Der Kläger ist diesen Ausführungen entgegen getreten, und halt dieselben mit dem Inhalte der Schulmatrikel für unvereinbar.

In dem Termine zur mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgerichte ist die Schulmatrikel für Dulzig vom 11. Juni 1869 vorgelegt und konstatirt worden, daß dieselbe die oben ange-

gebenen Bestimmungen enthält.

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen. Die Annahme des Revisionsklägers, daß in der vorliegenden Streitsache der ordentliche Rechtsweg zulässig sei, erscheint nicht zutressend. Es kann dahin gestellt bleiben, ob, wie der Revisionsbeklagte aussührt, die Schulleistungen der Anwohner auf gutsherrlichem Vorwerkslande als Kommunalabgaben im Sinne des §. 49. des Zuständigkeitsge-

setzes vom 26. Juli 1876 (Gesetz-Sammlung S. 297) anzusprechen sind. Jeden Falls findet auf sie der Schlußsatz des S. 15. des Gesetzes vom 24. Mai 1861 (Gesetz-Sammlung S. 241) Anwendung, wonach in Bezichung auf Schulabgaben und Leistungen, welche auf einer allgemeinen gesetzlichen Berbindlichkeit beruhen, der Rechtsweg nur in soweit stattfindet, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist. Die hier streitigen Abgaben sind auf Grund der §§. 39. 40. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Geset = Sammlung 1846 S. 1) ausgeschrieben, fie beruhen somit auf einer allgemeinen geseglichen Verbindlichkeit. Hieran andert auch die Schulmatrikel vom 11. Juni 1869 nichts, da auch diese nur auf die gesetzlichen Bestimmungen verweist, überdies die Schulmatrikeln nach §. 66. der Schulordnung die bestehenden Rechtsverhaltnisse zu konstatiren haben, aber nicht neues Recht schaffen. Der ordentliche Rechtsweg würde daher nur zulässig sein, wenn die Rlage auf einen besonderen Rechtsgrund nach Maßgabe der §§. 78. 79. 4—8 Titel 14. Theil II. des Allgemeinen Landrechts gestütt mare, was nicht der Fall ist. Mit Recht hat daher der Vorderrichter die Berufung zugelassen.

Dagegen ift die Annahme desselben, daß in Gemäßheit der §§. 39. 40. der Schulordnung der auf den Gutsbezirk treffende Anstheil der Schullast auf die Anwohner nach Verhältniß der von den Einzelnen zu entrichtenden Grund- und Klassensteuerbeträge zu verstheilen sei, eine rechtsirrthumliche. Er übersieht, daß im §. 40. der

Schulordnung ausdrudlich bestimmt ist:

"Bei Regulirung der Beiträge derjenigen Personen, welche auf Vorwerken oder sonst außerhalb des Gemeindebezirks wohnen, kommen die Vorschriften der §§. 55. bis 62 zur Anwendung"

und daß der §. 60. hinsichtlich der Vertheilung verordnet:

"Die Regierung bestimmt nach vorgängiger Ermittelung des Nahrungszustandes der Anwohner, wieviel ein jeder derselben zu den Beiträgen für den Anschluß an eine benachbarte Gemeindeschule oder für die Errichtung einer eigenen Schule beizutragen hat. Den Ausfall überträgt der Grundherr."

Es haben daher nicht die Anwohner die den Gutsbezirk trefsende Schullast zu tragen und nach Grunds und Klassensteuer in sich aufzuhringen, sondern Anwohner und Grundherr haben ihre Beiträge nach Festsehung der Königlichen Regierung zu leisten. Die auf obiger unrichtiger Annahme beruhende Entscheidung des Berufungsrichters mußte daher in Anwendung des §. 67. des Geslepes vom 3. Juli 1875 (Geseps Sammlung S. 375) aufgehoben werden.

Bei freier Beurtheilung der Sache erscheint zunächst der Legistimationspunkt nicht in Ordnung. Kläger ist für sich und für alle Anwohner auf dem Bedlenken genannten Theile des Gutsbezirks Lubochin klagend aufgetreten. Eine Vollmacht derselben hat er sedoch nicht beigebracht. Falls er dies nicht noch nachträglich thut,

kann er zur Klage nur hinsichtlich seines eigenen Beitrages von

21 Mark 45 Pf. für legitimirt angesehen werden.

Daß der erste Richter sich nicht auf den Klageantrag beschränkt hat (§. 49. des Gesetzes vom 3. Juli 1875) ist mit Recht von dem Berusungsrichter gerügt. Gegenstand der Klage bildet die Differenz der auf Bedlenken repartirten 26 Mark 33 Pf. und der zugestans denen 15 Mark 30 Pf., event. die Differenz des von B. eingeszogenen Beitrages von 21 Mark 45 Pf. und des Beitrages, welchen er persönlich zu den von ihm anerkannten 15 Mark 30 Pf. zu leisten

baben würde, was event. noch ermittelt werden müßte.

Unlangend die Sache selbst, so kann die Entscheibung aus der Matrikel vom 11. Juni 1869 nicht entnommen werden, da die Bestimmungen derselben, welche die Gigenschaft von Bedlenken als eines selbständigen Gutes zur Voraussepung haben, nach erfolgter Feststellung der Unrichtigkeit dieser Voraussetzung hinfällig geworden find, und da dieselbe eine Sestsetzung der Regierung über die Beiträge der Anwohner auf gutsherrlichem Borwerkslande und des Grundherrn nicht enthält. Die Entscheidung muß sonach lediglich auf Grundlage der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 erfolgen. Die lettere enthält nun feine ausbrudliche Bestimmung darüber, wie in Fallen, wo fur bas Schulbedurfnig der außerhalb eines Rommunalbezirks auf gutsherrlichem Vorwerkslande wohnenden Dienstboten, Tagelöhner, Ansiedler und herrschaftlichen Beamten durch Anschluß an eine benachbarte Schule gesorgt, es aber unterlassen worden ift, die Regierung wegen Bestimmung der Beitrage der Anwohner resp. des Grundherrn anzugeben, verfahren werden hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, daß eine der= artige Unterlassung die Anwohner von jeglichen Schulleistungen befreie und dies um so weniger, als der S. 61. der Schulordnung für diejenigen Fälle, in denen die Anwohner, ohne daß eine Ber= einigung getroffen worden ift, sich zu einer benachbarten Schule halten, ausdrücklich anordnet, daß es "einstweilen bei dem bis= herigen Verhältnisse verbleibe, wenn nicht ein Antrag auf Regulirung erfolge." Diese Bestimmung ist nach Anlage und Iweck des Gesetzes analog auch auf den Fall anzuwenden, wo zwar die Zuweisung der Anwohner zu einer benachbarten Schule stattgehabt hat, aber wegen Tragung der auf den Gutsbezirk treffenden Last Seitens der Anwohner und des Grundherrn eine bebordliche Bestimmung nicht getroffen worden ift. Auch für einen solchen Fall ist anzunehmen, daß die Anwohner die Schulbeiträge in der bis= berigen Beise fortzuentrichten haben, bis die Regulirung Seitens der Regierung erfolgt ift.

Die Anwohner in Lubochin resp. Bedlenken mussen demnach für verpflichtet erachtet werden, bis zur Regulirung des Beitragsvershältnisses Seitens der Königlichen Regierung — welche zu beantragen

Sache der Betheiligten ift — zu den Schullasten in Dulzig nach "dem bisherigen Verhältnisse" d. h. nach dem Verbältnisse, welches bei Einführung der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 in Kraft war, beizutragen.

Belches Verhältniß dies ift, darüber ergeben die Aften nichts.

Die Sache ift daher nicht spruchreif und mußte deshalb zur Ergänzung der Instruktion und demnächstigen anderweiten Entscheidung an das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Marienswerder zurückverwiesen werden (§. 69. des Gesetzes vom 3. Juli 1875).

Die Bestimmung über den Kostenpunkt einschließlich der Fest= sepung des Werths des Streitgegenstandes war der endgültigen Ent= scheidung vorzubehalten, da zur Zeit nicht erhellt, wer als unter= liegender resp. obsiegender Theil zu behandeln ist.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

**2**. **2**. **3**. **3**. **1**. 1156.

211) Vertheilungsmaßstab für eine seitens der Regierung festgesete Erhöhung des Lehrergehaltes im Geltungsgebiete des Schulreglements vom 18. Mai 1801.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde Rudnit, Beklagten, und der Königlichen Regierung zu Oppeln, Beigeladenen, beide Revisionskläger,

wider

den v. S. zu Rudnik, Kläger und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 18. September 1878,

an welcher ic. ic. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der beklagten Schulgemeinde und der beigeladenen Schulaufsichtsbehörde die Entscheidung des Königlichen Bezirkeverwaltungszerichts zu Oppeln vom 29. Dktober 1877 aufzuheben und die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises Ratibor vom 20. März 1877 dahin
abzuändern, daß Kläger mit der auf Ermäßigung des auf
die Gutsherrschaft Rudnik pro 1876 ausgeschriebenen Beitrages zu den Lehrergehältern gerichteten Klage abzuweisen,
der Werth des Streitgegenstandes auf 56,14 Mark sestzusepen und die Kosten aller Instanzen dem Kläger zur Last
zu legen.

Von Rechts Wegen.

Grünbe.

In Rudnik besteht eine katholische Gemeindeschule. Zu dem Baargehalte der Lehrer haben die Befiger der Güter Rudnik und Silbertopf als Herrschaften in Gemäßheit des S. 19. des katholi= schen Schulreglements vom 18. Mai 1801 ein Drittel beizutragen. Bon diesem Drittel entfielen bis zum Jahre 1873 auf den Besiper des Gutes Rudnik 62 M. 10 Pf. Im Jahre 1873 ordnete die Königliche Regierung zu Oppeln eine weitere Berbesserung der Lehrergehälter, welche bis dahin für den Lehrer 216 Mart, für den Adjuvanten 120 Mark betragen hatten, an, was zur Folge hatte, daß nunmehr von dem Befiger des Gutes Rudnik ein um 56 M. 14 Pf. höherer Beitrag zu dem Dominial-Drittel erhoben wurde. Der Besiper des genannten Gutes, v. S., halt sich zu dieser Mehrleiftung nicht für verpflichtet. Er hat deshalb wegen des von ihm pro 1876 erforderten Beitrages gegen die Schulgemeinde Rlage erhoben und beantragt zu erkennen, daß er für das Jahr 1876 zu der Besoldung des Cehrers und des Adjuvanten zu Rudnik nur einen Beitrag von 62 M. 10 Pf. zu entrichten verpflichtet und von dem geforderten Mehrbetrage von 56 M. 14 Pf. freizulassen.

Nach Anhörung der auf Antrag des Klägers beigelabenen Kösniglichen Regierung zu Oppeln erkannte der Kreisausschuß des Kreises Ratibor unterm 20. März 1877 auf Freilassung des Klägers von dem auf ihn repartirten Mehrbetrage von jährlich 56 M. 14 Pf. Diese Entscheidung wurde — jedoch dem Klageantrage entsprechend, unter Beschränkung auf den pro 1876 geforderten resp. erhobenen Mehrbetrag — in der Berufungsinstanz von dem Königlichen Bezirksverwaltungsgerichte zu Oppeln durch Urtel vom 29. Oktober

1877 bestätigt.

In den Gründen wird ausgeführt, daß die Prüfung der Frage über die Befugniß der Königlichen Regierung zur Anordnung von Lehrergehaltserhöhungen unterbleiben könne, weil die Parteien dar= über nicht stritten. Was die Aufbringung eines die Sape ber §§. 12. 13. des katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801 über= steigenden Mehrbetrages betreffe, so enthalte das Reglement darüber keine Bestimmung, da der S. 19. desselben nach Stellung und Anordnung des Gesets nur auf die vorgeschriebenen Minimalsape be-Ein Prinzip, die Gutsberrschaften zu einem zogen werden könne. Drittel für das Baargehalt des Lehrers in beliebiger Höhe zu be= lasten, könne darin nicht erkannt werden. Gin solches Prinzip würde der Gesetzeber, der damit für die Provinz Schlesien eine Abweidung von der allgemeinen gandesgesetzgebung geschaffen hatte, ganz zweifellos burch einen entsprechenden besonderen Ausdruck gekennzeichnet haben. Demnach habe die Gutsberrschaft von Rudnik nur Dasjenige zu ben Lehrergehaltern in Rudnik beizutragen, was sie bisher nach Uebereinkommen, welches das Minimum des Schulreglements überschreite, entrichtet habe, nämlich jährlich 62 M.

10 Pf.

Gegen diese Entscheidung hat die beigeladene Königliche Regiezung die Revision eingelegt und des Näheren ausgeführt, daß die Gründe des Vorderrichters gegen die katholischen Schulreglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801, namentlich den §. 19. des letteren verstießen, nach welchen die Herrschaften zu einem Drittel des Baargehalts der Lehrer verpflichtet seien. Es wird beantragt, das angegriffene Erkenntniß aufzuheben und auf gänzliche Abweisung der Klage zu erkennen. Die beklagte Gemeinde hat sich diesen Aussführungen und Anträgen angeschlossen.

Dagegen hat der Kläger die Verwerfung der Revision beantragt und zur Widerlegung der in dem Endurtheile des Oberverwaltungs= gerichts vom 2. Dezember 1876 (Entscheidungen Band I. S. 205)\*) enthaltenen Rechtsausführungen insbesondere noch bemerkt, daß in

den Worten der Ausführungsverordnung vom 4. Juli 1801:

"In Absicht der Konkurrenz zur Unterhaltung des Lehrers zwischen Herrschaften und Gemeinden ist §. 19. sub a. der all gemeine Grundsatz angenommen, daß die Herrschaft, von welcher Religion sie sei, zum Drittel konskurriren müsse. Dies sindet nun auch nach Analogie bei Kirchen in Ansehung der Schulhäuser statt und wird hiernach §. 36. Tit. 12 Thl. II. des Landrechts näher bestimmt."

der Ton gewiß nicht, wie dies in jenem Erkenntnisse geschehen, auf die Worte: "Der Allgemeine Grundsat", sondern auf Das, was mit demselben zum Ausdruck kommen solle, nämlich auf die Worte: "daß die Herrschaft, von welcher Religion sie sei, zum Drittel konkurriren musse", zu legen sei, wie dies auch wohl das Nächstliegende in "einem für eine konfessionelle Art von Schulen erlassenen Gesetze sei."

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Das Recht der Schulaufsichtsbehörde, das Gehalt der Lehrer an einer katholischen Gemeindeschale auf ein Mehreres als die in den §§. 12. 28. des Schulreglements für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat vom 18. Mai 1801 (Reue Korn'sche Ediktensammlung Band VII. Seite 266) bestimmten Minimalsäte sestzustellen, ist von den Parteien nicht bestritten, unterliegt überdies keinem Zweifel, wie dies in dem Erkenntnisse des Oberverwaltungsserichts vom 5. April 1878 (Entscheidungen Band III. S. 143)\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 116.

<sup>\*\*)</sup> Desgl. pro 1878 Seite 293.

nachgewiesen ist. Es fragt sich daher nur, ob im Falle einer derartigen Erhöhung Gemeinde und Gutsherrschaft verpflichtet find, das über die Minimalfage hinausgehende nach dem im S. 19. des Reglements bestimmten Verhältnisse aufzubringen. Diese Frage aber ist zu bejahen. Allerdings hat der S. 19. des Reglements im Anschluß an die §§. 12. 13. 18. zunächst nur den Fall der Erhöhung des Lehrergehalts bis auf 50 Thlr, über welchen Sap binauszugeben die Kammern aus eigenem Rechte nicht befugt maren, Dies schließt indeg nicht aus, daß in dem im §. 19. festgesetzten Vertheilungsmodus ein allgemeines Prinzip aufgestellt ift, welches überall da zur Anwendung gebracht werden muß, wo eine Erhöhung des Lehrergehalts einzutreten hat, um dem Lehrer den ihm nach §. 14. des General-Landschulreglements für Schlefien vom 3. November 1765 (Korn'sche Ediftensammlung Bd. VIII. Seite 780 ff.) zustehenden "konvenablen Unterhalt" zu gewähren. Richtigkeit dieser Annahme ergiebt fich, wie dies bereits in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 2. Dezember 1876 (Ent= scheid. Band I. Seite 205)\*) ausgeführt ift, aus den §§. 22. 23., in denen schlechthin die Beitragspflicht des Dominiums zum Holzdeputat und Geld als auf ein Drittel bemessen angenommen wird, namentlich aber aus der Ausführungsverordnung vom 4. Juli 1801. Wenn der Revisionsbeklagte meint, daß in den oben zitirten Worten derselben der Ton auf: "von welcher Religion sie sei", gelegt werden musse und zwar, weil es sich um eine konfessionelle Art von Schulen handele, so ift ihm entgangen, daß das General-Landschulreglement vom 3. November 1765 in den §§. 13. und 14. be= reits den herrschaften ohne Unterschied der Religion die Beitragspflicht für die katholischen Schulen auferlegt hat und daß als neu in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nur die Bestimmung des Beitragsverhältnisses der Herrschaft und der Gemeinde zu 1/3 resp. 2/3 gelten kann. Daß in der Ausführungsverordnung hat ber= vorgehoben werden sollen, die Heranziehung der Herrschaft zu einem Drittel sei der angenommene allgemeine Grundsatz, geht auch aus dem 2. Sape hinsichtlich der Schulbauten hervor, wie ja denn in der That das Reglement in den ersten Jahren nach seinem Inkrafttreten dahin ausgelegt worden ift, daß die Herrschaften dadurch verpflichtet würden, auch zu den Bauten das Dominial = Drittel beizutragen. Ift auch diese Auslegung später als irrig aufgegeben wor= den, weil der Baupflicht in dem Reglement von 1801 nicht Ermahnung geschieht, so zeigt dies doch, welche weitgehende Bedeutung die Verfasser des Reglements dem S. 19. gegeben wissen wollten. Es ist dabei auch nicht außer Acht zu lassen, daß das Reglement von 1801 sich nicht als eine Abanderung des Preußischen Allgemeinen

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 116.

Landrechts, welches für die Schlefischen tatholischen Gemeindeschulen niemals Geltung gehabt hat, sondern als eine Ergänzung und Er= läuterung eines Schlesischen allgemeinen Landesgesehes, des General= Landschulreglements vom 3. November 1765 darstellt. recht kann daher auch nicht zur Deklarirung des Schulreglements von 1801 resp. zur Ausfüllung etwaiger Lücken desselben herangezogen werben. Das lettere ist vielmehr lediglich unter Zugrunde= legung des Reglements von 1765 zu interpretiren. Und da kann es nicht zweifelhaft sein, daß, nachdem das Reglement von 1765 die Beitragspflicht der Herrschaften ohne Unterschied der Religion zum konvenablen Unterhalt der Lehrer an den katholischen Gemeindeschulen konstituirt und nur das Maaß dieser Pflicht nicht firirt hatte, der S. 19. des Reglements von 1801 in der Festsetzung des Beitrages auf ein Drittel alle Fälle treffen wollte und getroffen hat, in denen im Gegensate zu benjenigen, in welchen es nach ben §§. 11. und 12. beim Alten blieb - eine Berbesserung behufs Gemahrung eines auskömmlichen Unterhaltes überhaupt eintreten mußte. Vorderrichter wendet daher, indem er durch den S. 19. des Reglements von 1801 nur das Beitragsverhältniß von Gemeinde und Herrschaft für die Aufbringung der Gehalts = Minima als gegeben erachtet, daß Gesetz unrichtig an. Seine Entscheidung war deshalb aufzuheben und in der Sache selbst aus den angeführten Gründen das Erkenntniß des Rreisausschusses des Rreises Ratibor dabin abzuändern, daß der Kläger mit der auf Ermäßigung des auf bie Gutsherrschaft Rudnik pro 1876 ausgeschriebenen, nach §. 19. des Reglements vom 18. Mai 1801 bemeffenen Beitrages zu den Lehrergehältern gerichteten Rlage abzuweisen.

Der Kostenpunkt regelt sich nach §. 72. des Gesetzes vom 3. Juli

1875 (Gesetsfammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 1083.

212) Beschaffung der Kosten für Ermittelung des Er= tragswerthes der Ländereien bei Schul= (und Rüster=) Stellen.

Berlin, den 11. Oktober 1878. Ew. 1c. eröffne ich auf die Vorstellung vom 18. Juli d. J., daß ich die Beschwerde gegen die Verfügungen der Königlichen Regiezung in N. vom 25. Mai und 9. Juli d. J. nach dem Ergebnisse der angestellten Ermittelungen nicht für begründet erachten, sondern

der genannten Behörde nur darin beipflichten kann, daß die Roften, welche durch die Feststellung des Ertragswerthes der zur Dotation des Lehrers und Rufters gehörigen gandereien zu N. entstanden sind, wie die übrigen Kosten der Schulunterhaltung von der Schul= gemeinde zu tragen sind. Zur Uebernahme der Rosten auf die Staatskasse fehlt es an jedem Rechtsgrunde, zumal die Befugniß der Königlichen Regierung als der Auffichtsbehörde anzuerkennen ift, für die ihrerseits zu treffenden Entschließungen die Abschätzung des Ertragswerthes zu veranlassen. Wenn auch die endgiltige Festsetzung des Ertragswerthes der zur Schuldotation gehörigen gandereien nach S. 77. des Zuftandigkeits-Gesets vom 26. Juli 1876 den Bermaltungsgerichten anheimfällt, so ift doch eine nähere Ermittelung der Auffichtsbehörde in beregter Beziehung insbesondere in den Fällen nicht ausgeschlossen, in denen, wie es hinsichtlich der in Rede stehen= den Ländereien zutrifft, die Ländereien zur Dotation der mit dem Schulamte verbundenen Rufterstelle gehören. Es erscheint jedoch geboten, daß besagte Ermittelungen in einer Beise erfolgen, welche einen möglichst geringen Rostenauswand erfordert, und habe ich die Königliche Regierung in N. veranlaßt, diese Rücksicht nicht außer Acht zu lassen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
. Im Auftrage: Greiff.

U. III. 12124.

213) Beschränkung der Gnadenbeihülfen für Schul= 2c. Bauten auf die unbeibringlichen Beiträge der Verspflichteten. Nachträgliche Kürzung eines Gnadengeschenkes, Termine für Auszahlung desselben.

Berlin, den 5. Oktober 1878. Der Königlichen Regierung eröffnen wir auf den Bericht vom 4. Juli d. J., wie es für unzweifelhaft zu erachten ist, daß die Allerhöchsten Gnadenbeihülfen zu Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten nur mit der selbstverständlichen Zweckbestimmung bewilligt werden, die unbeibringlichen Baubeiträge der ganz oder theilweise prästations- unfähigen Gemeindeglieder zu übertragen. Diesem Grundsaße trägt auch die Cirkular-Verfügung vom 30. November 1874 — I. 19853. F. M., G. III. 6175. II. M. d. g. A. \*) Rechnung, wenn darnach

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1874 Seite 711.

nur dann, bez. insoweit als der Baukostenbedarf durch die von den Baupslichtigen unter voller Anspannung ihrer Leistungsfähigkeit aufzustingenden, als einziehdar angenommenen Beiträge und die anderweit bereiten Mittel nicht zu decken ist, die Zahlung der lediglich ergänzend bewilligten Staatsbeihülfe in Anspruch genommen werden kann; und in gleicher Weise die abschriftlich beigefügte Verfügung an die Finanz-Direktion zu Hannover vom 27. Oktober 1873, wenn dieselbe die Auszahlung der Gnadenbeihülfen unter Anderem von dem Nachweise abhängig macht, daß die bewilligte Beihülfe außer den ans derweit gesicherten und flüssig zu machenden Baufonds erforderlich geworden sei.

Daß gleichwohl die Gemeinden, bezw., — was für ausreischend zu erachten sein wird, — die zu deren Vertretung berufenen Organe das durch Cirtular-Verfügung des Ministerii der geistlichen zc. Angelegenheiten vom 20. Dezember 1823 erforderte Anersenntniß abzugeben und demnächst auch über den Empfang des zur Zahlung gelangenden Betrages zu quittiren haben, steht mit obigem Grundsape nicht im Widerspruch, da die Gnadenbeihülfe, wenn auch unter jener beschränkenden Zweckbestimmung, doch thatsächlich der ganzen Kirchensoder Schulgemeinde als solcher zu dem im Interesse ihrer Gesammts

heit auszuführenden Bau gewährt wird.

Wir vermögen hiernach das Bedenken, welches die Königliche Regierung gegen den von Ihr vorgelegten Berfügungs-Entwurf aus dem gedachten Restripte vom 20. Dezember 1823 herleitet, nicht als begründet und daher auch eine Veranlassung zur Aushebung des letteren als vorliegend nicht anzuerkennen. Andererseits sinden wir auch nichts dagegen zu erinnern, wenn die betreffenden Gemeinden, falls solches von der Königlichen Regierung neben dem im vorletzen Absah der Cirkular-Verfügung vom 30. November 1874 angeordnesten Hinweise für angezeigt erachtet wird, sogleich bei der Benacherichtigung von der erfolgten Bewilligung einer Allerhöchsten Gnadensbeihülfe über die vorerörterte beschränkende Zweckbestimmung derselsben ausdrücklich verständigt werden.

Dagegen ist der von der Königlichen Regierung vorgelegte Ber= fügungs=Entwurf im Uebrigen zur Genehmigung nicht geeignet.

Abgesehen davon, daß im Eingange besselben der Charakter des Geschenkes als einer Allerhöchsten Gnadenbewilligung ausdrücklich hervorgehoben werden müßte, giebt der Entwurf einmal den Betrag des Geschenkes in einer bestimmten Summe an und geht ferner davon aus, daß dieser ganze Betrag sogleich der betreffenden Gemeinde überwiesen werde. Ersteres ist im Allgemeinen nicht zuslässig, da der Regel nach die in Rede stehenden Allerhöchsten Gnabengeschenke nur unter Festsehung eines Maximal=Betrages, bis zu welchem eventuell die Zahlbarmachung erfolgen darf, bewilligt werden. In der gedachten zweiten Beziehung aber läßt der Entwurf die

ausbrückliche Anordnung in der schon erwähnten Cirkular-Verfügung vom 30. November 1874 und der beiliegenden Verfügung vom 27. Oktober 1873 unbeachtet, wonach der Regel nach das Gnadensgeschenk überhaupt, eventuell wenigstens die lette Rate desselben erst nach Fertigstellung des Baues, auch dann aber nur, wenn und soweit alsdann die wirklich aufgewendeten Kosten über die zu ihrer Deckung anderweit beschafften Mittel hinausgehen, zur Auszahlung zu bringen ist.

Die Königliche Regierung hat hiernach das Weitere zu veran-

lassen.

An bie Königliche Regierung zu R.

Abschrift hiervon nebst Anlage erhält die Königliche Regie= rung zc. zur Kenntnignahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

Der Finanz-Minister. Hobrecht.

Au

sämmtliche Königliche Regierungen excl. R., die Königl. Landbrosteien und Königl. Lonsistorien der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 7734. DR. b. g. A.

I. 13578. F. M.

8.

Berlin, den 27. Oktober 1873.

Die Königliche Finanz-Direktion veranlassen wir, die Bezirks-Hauptkasse in N. anzuweisen, den Betrag von dreitausend Thalern, welche aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds Seiner Majestät des Königs als Beihülfe zum Bau eines Klassenhauses für die höhere Bürgerschule in N. bewilligt worden ist, von der General=Staats-Kasse gegen Kassenquittung einzuziehen und in der Extraordinarien= Rechnung zu vereinnahmen resp. zu verausgaben.

Die Zahlung an die betheiligte Gemeinde, resp. an den Bauunternehmer, bedingt sich grundsäplich durch den Nachweiß, daß der Bau anschlagsmäßig und tüchtig ausgeführt wird, resp. ist, daß zu seiner Aussührung der veranschlagte Kostenbedarf nothwendig gewors den und nichts daran zu ersparen gewesen ist, und daß demgemäß die bewilligte Beihülfe außer den anderweit gesicherten und flüssig

zu machenden Baufonds erforderlich geworden ift.

Diese Vorbedingungen schließen zwar nicht aus, daß zu dem Bau schon während, resp. Behufs seiner Aussührung Zahlungen aus der Beihülfe an die Gemeinde, resp. an die Unternehmer geleistet werden. Dergleichen Abschlags = Zahlungen können dann jedoch immer nur nach sicher gestelltem Aufkommen des Gesammtbetrages der andersweit her zu beschaffenden Baubeiträge, und nur in Raten erfolgen, welche nach dem Verhältniß einerseits des bauamtlich bescheinigten Fortschreitens der anschlagsmäßigen Bauaussührung, und andererseits der bereits stattgehabten Verwendung der sonstigen zu beschaffenden Baubeiträge sich bestimmen, wobei schließlich der Zahlung der letten etwa bis auf ein Drittel vorzubehaltenden Rate der durch bauamtsliche Bescheinigung zu führende Nachweis darüber, daß der Bau inzwischen vollständig dem Anschlage gemäß tüchtig und mit Erforderniß des ganzen im Anschlag berechneten Kostenauswandes zur Aussührung gekommen ist, voranzugehen hat.

Die Bezirks-Hauptkasse ist hiernach zu instruiren und ihr mitzutheilen, daß der Magistrat zu N. durch das Königliche ProvinzialsShulkollegium entsprechende Anweisung erhalten werde.

Der Finanz-Minister. Im Aufrage: Meinece. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Finanz-Direktion zu Hannover. F. M. I. 16448. M. d. g. A. 39011.

214) Auszug aus dem (59.) Zahresberichte über die Schlesische Wlinden-Unterrichts-Anstalt zu Breslau im Zahre 1877. (Centrbl. pro 1877 Seite 490 Kr. 168.)

|                                                |                | 3ab1            | I ber       | 389             | linge          |                     |                 | Sefi.          | Refigions bere   | 2            | 97.11.8        | Mus bem     | Megie.            | :01 <b>½</b>         |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                                                | uber.          |                 | n der       | in ber Anstalt  | <del></del>    | außer be<br>Anstalt | ber<br>If       | À              | şăstniß          |              | Z              | rungsbegir? | iri               | -                    |
|                                                | haupt.         | mann-<br>liche. | r Beth-     | - E             |                | mknn- williche.     | ية ع            | gelisch.       | tathos<br>listh. | fa.<br>difc. | Bres.          | Legs miß.   | Op.               | a duk<br>nstnia<br>i |
|                                                | 88             | 58              | 87          | 98              | 9              | 1                   | 2               | 52             | 35               | 2            | 41             | 25          | 23                | 1                    |
| aufgenommen wurden im Kaufe<br>des Jahres 1877 | 23             | 15              | <u> </u>    |                 | <u> </u>       | <br>1               |                 | 13             | <b>o</b>         | <b>~</b>     | <b>∞</b>       | 9           | <u></u>           |                      |
| im Laufe von 1877 waren Zöglinge               | 112            | 73              |             |                 |                |                     | 2               | 65             | 44               | က            | 49             | 31          | 32                | 1                    |
| tm Laufe von 1877 gingen ab.                   | <b>5</b> 8     | 17              | ∞<br>—      | - 22<br>        |                | <u> </u>            | <u> </u>        | 14             | 12               | 1            | 12             | 9           | <b>∞</b>          |                      |
| Ende 1877 verblieben                           | 98             | 26              | 58          | <b>8</b> 0      | -              |                     | 2               | 51             | 32               | က            | 37             | 22          | 24                |                      |
|                                                |                | Ø duľ.          |             | <b>S</b>        | Mufit.         |                     |                 | Als (          | Erwachfene       |              | nur W          | frbeits     | Arbeitsunterricht | þί                   |
|                                                | nn             | unterricht      |             | Ħ,              | terricht       |                     |                 |                |                  | 818<br>-     | als Erwachfene |             | aus ber           | aus ber Coule ber    |
|                                                | mann-<br>lice. | welb-           | Sum-<br>ma- | mann-<br>liche. | veib-<br>lice. | Gum-<br>ma.         | mann-<br>Itche. | Bels.<br>Ifte. | Oum.             |              | <b>.</b>       | <b>6</b>    |                   |                      |
| Ende 1876 erbielten                            | 27             | 16              | 43          | 19              | 10             | 23                  | 16              | 2              | 23               |              | 1              |             | -                 | <br> -<br>           |
| dazu kamen im Jahre 1877                       | 9              | က               | 6           | -               | 4              | 4                   | œ               | က              | 11               | <u>∞</u>     | <u>ം</u>       | 11          | 2                 | 3 10                 |
| Unterricht erhielten im Ganzen .               | 33             | 19              | 52          | 19              | 14             | 33                  | 24              | 10             | 34               |              |                |             |                   | -                    |
| im Laufe von 1877 gingen ab .                  | 7              | 9               | 13          | <b>&amp;</b>    | 4              | 12                  | <b>∞</b>        | Z.             | 13               |              | 1              |             | -                 |                      |
| Enbe 1877 verblieben                           | <b>56</b>      | 13              | 39          | 11              | 10             | 21                  | 16              | rO.            | 21               | <u> </u>     |                | 1           | <u>-</u>          | <u> </u>             |

Freistellen hatten im Jahre 1877: 2. Provinzialständische: 26 Böglinge,

b. durch besondere Stiftungen gegründete: 10 Zöglinge.

Durch den Senior bei St. Bernhardin Herrn Treblin wurs den in diesem Jahre den 4. April 7 blinde Knaben und 3 blinde Mädchen evangelischer Konfession konsirmirt. Von den Zöglingen katholischer Konfession erhielten 2 Knaben und 1 Mädchen den Vorsbereitungs-Unterricht durch den Kuratus bei St. Matthias Herrn Schade und wurden am Sonntage nach Ostern zum Genuß des

beiligen Abendmahls zugelaffen.

Nach der am 30. Juni abgehaltenen öffentlichen Prüfung wursten 22 Zöglinge, 14 Knaben und 8 Mädchen, in ihre Heimath entlassen. Von denselben haben 6 Knaben die Gesellenprüfung bestanden, 4 als Korbmacher, 2 als Seiler. Wir dürsen wohl hoffen, daß die genannten Zöglinge bei Fleiß und Genügsamkeit ihren Lebensunterhalt selbständig werden erwerben können, wobei jedoch vorausgesest werden muß, daß sie durch bescheines Benehmen, solide Arbeit und sittlich aute Führung Gönner und Arbeitsgeber zu erwerben sich bemühen.

Die andern 8 Knaben sind in den sogenannten gemischten Arbeiten unterrichtet worden, weil sie zur Erlernung der Korbmacherarbeiten und zur Seilerei nicht genügendes Geschick besaßen. Sie haben das Flechten von Stuhlsißen aus spanischem Rohr, das Ansfertigen von Strohtellern und Fensterdecken, einige auch das Flechten von groben Körben aus ungeschälten Weidenruthen gelernt. Dürsen wir uns auch der Hossung nicht hingeben, daß diese 8 Zöglinge ganz ohne die Unterstützung ihrer Gemeinden und anderer menschenstreundlichen Wohlthäter in ihrer Peimath werden leben können, so werden sie doch einen Theil ihres Lebensunterhaltes durch die in der Anstalt erworbenen Fertigkeiten verdienen können. Auch erachten wir es schon für einen großen Gewinn, wenn der Blinde an eine nüpliche, Gewinn bringende Thätigkeit gewöhnt worden ist.

7 der entlassenen Anaben werden einen Nebenverdienst durch musikalische Fertigkeiten haben können; 4 derselben haben auch das

Flügelftimmen geübt.

Jedem der entlassenen 22 Zöglinge gewährte der Borstand eine Unterstützung von 15 Reichsmark zum Ankauf von Arbeitsmaterial und dem unentbehrlichsten Handwerkszeug. 2 mannliche Zöglinge und 1 Mädchen erhielten Hebold'sche Schreibtafeln zum Geschenk, 2 mannliche Zöglinge und 3 Mädchen je ein Exemplar des Evangelif Matthäi in Stuttgarter Biindenschrift.

Im porjährigen Jahresbericht hatten wir über die Ginführung von Zeugnissen über Fleiß, Kortschritte und Aufführung unserer Zögelinge berichtet, welche diesen alljährlich beim Beginn der Sommersferien in ihre Heimath mitgegeben und von den Eltern oder Beschen, sowie denen, welche sich einer besonderen Fürsorge derselben

unterzogen haben, unterschrieben zurückgebracht werden sollten. Das lettere ist geschehen, und wir wiederholen die Bitte, auch diesmal durch Berücksichtigung dieser Zeugnisse und durch Ertheilung, sei es von Lob, sei es von Tadel unsere Bemühungen um das Wohl der Böglinge unterstüßen zu wollen. Nicht alle der letteren erkennen dies Bestreben dankbar an; gar oft stoßen ihre Lehrer auf Trägheit und Unlust, zu deren Beseitigung Strafen nothwendig werden. Schon früh sest sich bei Manchen die Meinung fest, daß sie als Unglückliche von der öffentlichen Wohlthätigkeit erhalten werden müßten und darum nicht zu arbeiten brauchten. Dasselbe Widerstreben gegen das Erlernen eines Arbeitszweiges begegnete uns auch in einigen Fällen, wo wir auf Wunsch und Bitten von Behörden oder Privatpersonen den Versuch machten, älteren, durch besondere Unglücksfälle erblindeten Personen zur Unterweisung in einzelnen Arbeiten Aufnahme auf fürzere Friften zu gewähren. Wiederbolt zogen solche Personen das Betteln der Arbeit vor und lieferten den Beweis für die Nothwendigkeit unserer statutarischen Bestimmung,

feine Zöglinge über das 40. Lebensjahr hinaus aufzunehmen.

Wir benupen diese Gelegenheit, um in Erinnerung zu bringen, was, wie es nach gewissen Vorfällen scheint, nicht hinreichend bekannt ist, daß unsere Anstalt keine königliche noch provinzielle, sondern eine von einem privaten Bereine gestiftete und unter Dberaufsicht der Roniglichen Regierung von demselben noch heute selbständig geleitete ist. Als die einzige in unserer Provinz, hat sie sich im Allgemeinen für deren Bedürfnisse ausreichend erwiesen, wenn auch für die Er= weiterung und Entwickelung ihrer Aufgaben noch manche Bunsche und Bedürfnisse zu erfüllen sind. Ihre Mittel bezieht sie 1) aus den Zinsen des für ihre Zwecke durch Geschenke und Vermächtnisse aufgesammelten Grundkapitals, 2) aus freiwilligen laufenden Beiträgen, die theils durch die jährlichen Rirchen= und Saustolletten, theils durch fortlaufende Zahlungen von einzelnen Kreisverbänden, Magistraten, Gemeinden und Privatpersonen unserer Kasse zufließen, endlich 3) durch die Zuschüffe, welche der Provinzial Berband für 26 von Er. Majestät dem Könige und von ihm selbst gestiftete Stellen an uns leistet. Von diesen Onellen haben nach Ausweis unserer früheren Berichte die unter Nr. 2) genannten in letter Zeit nicht unbedeutend abgenommen, und belief sich die Differenz der Jahre 1874 und 1876 auf fast 1000 Mark. Infolge bessen er= laubten wir uns bei Uebersendung des vorjährigen Berichtes an diejenigen Kreisverbände und Magistrate der Provinz, von denen uns bisher noch keine Beiträge zugekommen waren, eine Bitte um solche zu richten, und diese ist nicht vergebens gewesen. Eine nicht un= beträchtliche Zahl beider Behörden hat uns durch Zusagung größerer oder kleinerer Summen, theils einmaliger, theils dauernber oder auf bestimmte Jahre gewährter, erfreut, wofür ihnen hiermit ber ergebenste Dank ausgesprochen wird. — Dagegen haben sich die Beisträge einzelner Privatpersonen, namentlich aus der Hauptstadt, theils durch den Tod, theils durch den Wegzug ihrer Geber noch immer mehr vermindert. Wir werden uns gestatten, bei Gelegenheit der im November 1878 zu begehenden 60jährigen Stiftungsseier unserer Anstalt einen Aufruf an die Privatwohlthätigkeit unserer Mitbürger ergehen zu lassen.

#### Personal=Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem General-Inspektor des Taubstummenwesens, Geheimen Regierungs-Rath Saegert zu Berlin ist der Königliche Kronen-Orden zweiter Klasse,

dem Superintendenten und Pfarrer Dr. theol. Schmidt zu Ander= bect im Kreise Oschersleben der Rothe Adler-Orden britter Klasse

mit der Schleife, und

dem Kreis-Schulinspettor Dr. Berthold zu Berlin die Rettungs-

Medaille am Bande verliehen,

der kommissar. Kreis-Schulinspektor, Seminarlehrer Holtz zu Prüm zum Kreis-Schulinspektor im Regierungsbezirke Trier ernannt worden.

#### B. Universitäten.

Dem ordentl. Professor Dr. Ziebarth in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse, und dem ordentl. Profess. Dr. Benfey in der philosoph. Fakult. derselben Univers. der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

der außerordentl. Profess. Dr. Lastig in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Halle ist zum ordentl. Profess. in derselben Fakult.

ernannt worden.

#### C. Gymnafial- und Real-Lehranftalten.

Dem Gymnasial-Direktor Dr. Volz zu Potsdam ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

am Gymnasium zu Prenglau der ordentl. Lehrer Schäffer zum

Oberlehrer befördert,

der Hülfslehrer an der Ritter-Akademie und Dom-Hülfsprediger Bauerfeind zu Brandenburg als Oberlehrer an das Gymnas. zu Treptow a. d. R. berufen, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Stolp der ordentl. Lehrer Dr. Suchsland von der höh. Bürgersch. zu Lüdenscheid,

Remmingen,

zu Flensburg der Schula. Kandid. Dr. Jul. Roch,

zu husum = = Dr. höck,

Bymnas. zu Altona,

zu Warburg der Schula. Kandid. Hölling.

Am Gymnas. zu Recklinghausen ist der Lehrer Flegel aus Bewerungen als Elementarlehrer angestellt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Deicke an der Realschule zu Mülheim

a. d. Ruhr ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

an der Friedrichs=Realschule zu Berlin sind die ordentl. Lehrer Dr. Scholz und Dr. Körner zu Oberlehrern befördert, und ist an dieselbe Realsch. der ordentl. Lehrer Dr. Ulbrich von der Dorotheenstädt. Realsch. daselbst als Oberlehrer berufen,

dem ordentl. Lehrer an der Realsch. zu Tilsit, Kantor Kohrt

der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Görlig der ordentl. Lehrer Callien von der Realsch. zu Neumunfter,

zu Schönebeck der interimist. Lehrer Dr. Steiner,

Hau Altona der Lehrer Creifelds von der Talmud Thora zu Hamburg, und der Schula. Kandid. Dr. Brütt,

zu Hagen der ordentl. Lehrer Welpmann von der Realsch.

zu Lippstadt der Schula. Kandid. Dr. Hesselbarth.

An der Realsch. zu Riel ist der Lehrer Bast aus Iserlohn als Elementarlehrer angestellt worden.

Der Dirigent der höheren Bürgerschule zu Freiburg i. Schles. Dr. Aug. Meyer ist als Rektor dieser Anstalt bestätigt, und an derselben höh. Bürgersch. der ordentl. Lehrer Klipstein zum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürger=

ch ule

zu Eisleben der Schula. Kandid. Gumprecht, und zu Lüdenscheid = = Böger.

Es ist an der höheren Bürgerschule

zu Naumburg der Lehrer Kleiner aus Luckenwalde als tech= nischer Hülfslehrer, und zu Dortmund der Lehrer Limper daselbst als Elementarlehrer angestellt worden.

#### D. Shullehrer=Seminare.

Der Pfarrer und Lokal-Schulinspektor Castens zu Ipehoe ist zum Seminar Direktor ernannt, und demselben das Direktorat des Schullehrer-Seminars zu Tondern übertragen,

dem ersten ordentl. Lehrer Fechner an dem Seminar für Stadt=
schulen zu Berlin der Königliche Kronen=Orden vierter Klasse

verliehen,

dem ersten Seminarlehrer, Musikdirektor und Professor Dr. Voldsmar zu Homberg die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterskreuzes zweiter Klasse vom Herzoglich Sachsens Ernestinischen Hausorden ertheilt,

am Schull. Seminar zu Steinau a./D. der Hülfslehrer Freund

zum ordentl. Lehrer befördert worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Rettenhofer kathol. Hauptlehrer zu Trier, und Mittendorf, Rektor zu Berlin;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Böttcher, evang. Lehrer und Küster zu Schildau, Krs Torgan, Frauzem, evang. Lehrer zu Kreuznach,

Hade, degl. zu Paulau, Kre Brieg, Heinrich, begl. zu Werbig, Kre Lebus,

Raupmann, degl. und Rufter zu gubbede,

Rloß, evang. Lehrer zu Beit,

Koppeheel, evang. erster Lehrer, Küster und Kantor zu Quen= stedt, Mansfelder Gebirgstreis,

Kretschmar, evang. Lehrer u. Rüfter zu Steinhöfel, Kre Lebus, Rulice, degl. degl. zu Liebenwalde, Kre Niederbarnim,

Kummer, evang. erster Knabenlehrer und Kantor zu Gunftebt, Krs Weißensee,

Neumann, evang. Lehrer zu Klein-Czyste, Krs Rulm,

Oppit, kathol. Lehrer zu Biebersdorf, Krs Glat, Wintschaning, engng Lehrer und Organist zu Strasburg !

Pintschovins, evang. Lehrer und Organist zu Strasburg U./M., Krs Prenzlau,

Sagmann, evang. erfter Lehrer zu herborn im Dillfreise,

Shaum, evang. Lehrer zu Beglar,

Schubert, kathol. Lehrer und Kantor zu Schlawa, Krs Freystadt i. Schles.,

Soine, evang. Lehrer zu Kreuznach,

Thinnes, tathol. Lehrer zu Reunkirchen, Rrs Ottweiler,

Winter, kathol. Lehrer zu Burladingen, Oberamt Hechingen, und Zänker, evang. Lehrer und Kantor zu Dobrilugk, Krs Lucau; das Allgemeine Chrenzeichen:

Behrendts, evang. Lehrer und Rufter zu Bechlin, Krs Ruppin,

Bolduan, evang. Lehrer zu Runow, Kr8 Schlame,

Dannenberg, degl. zu Ependorf, Rre harburg,

Rlimpsch, degl. und Rufter zu Bettig, Kre Kroffen,

Rrause, evang. Lehrer, Kantor und Kuster zu Niedergörne, Rrs Osterburg,

Lala, kathol. Lehrer zu Marienhausen, Krs Unterwesterwald, Lampe, evang. Lehrer, Küster und Organist zu Gollwiß, Krs Zauch-Belzig,

Mangen, evang. Lehrer zu Lüngerau, Rrs Flensburg,

Michelsen, degl. zu Wangaard, Kre Tondern,

Soulte, degl. und Rufter zu Bühren, Rre Rienburg,

Schulze, evang. Lehrer und Kuster zu Bombeck, Krs Salzwedel,

Schulze, evang. Lehrer zu Hohengrieben, Krs Salzwedel,

Volkmann, degl. zu Koppeln, Kre Prß. Holland, und Wulkow, degl. und Kuster zu Müggelsheim, Kre Teltow.

Dem evang. ersten Lehrer und Organisten Thomsen zu Schönwalde im Kreise Oldenburg ist die Erlaubniß zur Anlegung des Großherzoglich Oldenburgischen Allgemeinen Ehrenzeichens erster Klasse ertheilt worden.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

der Gymnasial-Oberlehrer Anappe zu Wittenberg, der Realschul-Oberlehrer Dr. Bette zu Halberstadt, und der Seminarlehrer Pfeiffer zu Braunsberg.

#### In den Ruhestand getreten:

der Symnasial = Direktor Dr. Stinner zu Oppeln, und ist demselben der Adler der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern verliehen worden,

der Gymnasial-Oberlehrer Professor Buttmann zu Prenzlau, der Gymnasial-Oberlehrer Blech zu Küstrin, und ist demselben

der Gymnasial-Oberlehrer Blech zu Küstrin, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden, und

der Oberlehrer Dr. Schartmann an der Friedrichs=Realschule zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden.

Außerhalb der Preußischen Monarcie angestellt:

der Symnasiallehrer Dr. Fricke zu Rendsburg, und

der ordentl. Lehrer Fromme von der höheren Bürgerschule zu Unna.

#### Juhaltsverzeichniß des November-Heftes.

- 193) Preisstiftung zum Anbenken Schillers S. 601. 194) Berleihung golbener Mebaillen an Kunstler S. 602. 195) Reisestipenbien bei bem archäologischen Institut, Statut, S. 602.
- 196) Termine für die Reiseprüfungen, zu welchen sich Aspiranten für die militärärztlichen Bildungsanstalten melden S. 605. 197) Organisation und Berechtigungen der den Unterricht in den alten Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen S. 605. 198) Nothwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung seitens der an höheren Schulen anzustellenden Elementarlehrer S. 608.
- 199) Prüfungsordnung für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolts- und an Mittelschulen S. 608. 200) Mitglieder der Kommissionen für Prüfung der Lehrer an Taubstummenanstalten S. 612. 201) Einschränkung der Dispensationen vom Musikunterricht an Seminaren S. 613. 202) Ausschluß der Ausstellung eines Reverses für die Zöglinge staatlicher Präpar. Anstalten S. 614. 203) Kursus im Deutschen für nordschleswissiche Lehrer S. 614. 204) Fortbildungsanstalt für Boltsschullehrer zu Elberfeld S. 617. 205) Kursus im Obstdau für Lehrer S. 620.
- 206) Schulbilbung ber Armee-Ersas-Mannschaften, statistische Uebersicht S. 621. 207) Uebersicht über die Zahl ber Landschulen, in welchen ber Unterricht in weiblichen Handarbeiten zu Ansang Dezember 1877 eingesührt hzw. noch nicht eingesührt war S. 622. 208) Mitwirtung ber Schule zur Schonung und Pflege gemeinnütziger Anstalten des öffentlichen Berkehrs S. 625. 209) Schrift von Juhmann: Das Turnen der Taubstummmen S. 626. 210) Ansbringung der Schulbeiträge in den selbständigen Gutsbezirken im Gebiete der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 S. 627. 211) Bertheilungsmaßstabsür eine seitens der Regierung sessgesetzte Erhöhung des Lehrergehaltes im Geltungsgediete des Schulreglements v. 18. Mai 1801 S. 632. 212) Beschaffung der Kosten sille Ermittelung des Ertragswerthes der Ländereien dei Schul- (und Küster-) Stellen S. 636. 213) Gnadendeihülsen sür Schul- 21. Bauten: Beschrändung auf die undeibringlichen Beiträge der Berpflichteten; nachtägliche Kürzung; Termine sür die Auszahlung S. 637. 214) Blinden-Unterrichtsanstalt zu Breslau, Auszug aus dem Jahresberichte für 1877 S. 641.

Personaldronit S. 644.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**M** 12.

Berlin, den 31. Dezember

1878.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

215) Kündigung des Verhältnisses hinsichtlich der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen u. s. w. bei der Reichsbank.

Berlin, den 7. Dezember 1878. In §. 12 des Vertrages zwischen Preußen und dem Deutschen Reiche über die Abtretung der Preußischen Bank an das Deutsche Reich vom 17./18. Mai 1875 ist beiden Theilen das Recht vorbes halten, das Verhältniß hinsichtlich der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen, Hospitäler und anderen milden Stiftungen und öffentlichen Anstalten mit halbjähriger Frist zu kündigen. Der Herr Reichskanzler hat nun das Reicksbank-Direktorium ermächtigt, von jenem Vorbehalte Gebrauch zu machen. In Folge dessen hat das genannte Direktorium der Königlich Preußischen Staatsregierung angezeigt, daß es das hinsichtlich der gedachten Gelder einschließlich derer der Depositen-Kasse zu Köln bestehende Verhältniß Namens der Reichsbank mit der im §. 12 Nr. 1 a. a. D. bezeichneten Wirskung zum 1. Dezember d. S. kündige. Hiernach werden die beidersseitigen Rechte und Verpslichtungen am 31. Mai k. S. für die Zukunst aushören und alsdann die Küdzahlung der hinterlegten Gelsder erfolgen.

Die Königliche Regierung 2c. setze ich hiervon zur weiteren

Veranlassung in Kenntniß.

An die Abnigl. Regierungen und die Königl. Landbrosteien der Provinz Hannover. 1878. Abschrift hiervon erhält das zc. (Titel) zur Kenntnisnahme und eventl. weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die Königs. Konsistorien, Provinzial-Schulkollegien, Universitätskuratorien, 2c.

G. III. 3751.

216) Führung eines Reisejournals seitens der ständigen Kreis-Schulinspektoren.

Berlin, den 22. November 1878.

Die Königliche Regierung veranlasse ich hierdurch, die ständigen Kreis-Schulinspektoren anzuweisen, vom 1. Oktober d. I. an ein Reisejournal über die von ihnen ausgeführten Dienstreisen nach beisliegendem Formular zu führen und dasselbe stets auf dem Laufenden zu erhalten.

Am Schluß eines jeden Kalenderjahres ist das Reisejournal abzuschließen und der Königlichen Regierung bis zum 15. Januar des nächstfolgenden Jahres zur Einsicht und Prüfung einzusenden.

Die Königliche Regierung wolle die Prüfung der Reisejournale sorgfältig und genau bewirken und Sich Ueberzeugung davon verschaffen, daß die Kreis-Schulinspektoren die nach der Dienstinskruktion ihnen obliegenden Dienstreisen zur Revision der Schulen in außreichendem Umfange ausführen, und ob und inwieweit die Verwendung der festgesetzen Reisekostenvergütungen, welche lediglich zur Bestreitung der durch die Dienstreisen wirklich entstehenden baaren Ausgaben dienen sollen, thatsächlich stattgefunden hat.

Auch wolle die Königliche Regierung bei den durch Mitglieder des Kollegiums, insbesondere durch den Herrn Abtheilungsdirigenten und die Herren Schulräthe auszuführenden Geschäftsreisen von den Reisejournalen der Kreis-Schulinspektoren Einsicht nehmen und die-

selben prufen laffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Spbow.

An die Königlichen Regierungen zu N. N. U. IV. 7874. Reisejournal

| des Kreis           | 8= © | dulinspel        | tors                    | gu                                                           | für das                                             | Jahr                       |
|---------------------|------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Zeit be<br>Ausführu | r    | Зарі             | Zahl ber<br>nothwen-    | 99 sifeman such 64                                           | Entfer Rilor                                        | nung in<br>netern          |
| Monat.              | Lag. | ber<br>Beiserage | big gewe-<br>fenen aus- | Reiseweg und An-<br>gaben ber bienst-<br>lichen Berrichtung. | auf Eisen-<br>bahnen<br>ober<br>Damps-<br>schiffen. | nach<br>bem Lanb-<br>wege. |
|                     |      |                  |                         |                                                              |                                                     |                            |

#### 217) Rautionspflicht der Rendanten höherer Unterrichtsanstalten.

(Centrbl. pro 1876 Seite 535 Rr. 224.)

Berlin, den 13. November 1878. Auf den die Rautionspflicht der Rendanten bei den höheren Unterrichtsanstalten betreffenden Bericht vom 24. Mai v. 3. eröffne ich dem Königlichen Provinzial = Schulfollegium im Ginverständniß mit dem herrn Finang=Minister unter Aufhebung aller bisher er= gangenen abweichenden diesseitigen Entscheidungen, daß die Beftim= nungen des Gesetzes vom 25. Marz 1873 (Ges.=Samml. S. 125) und der auf Grund deffelben erlassenen Allerhöchsten Verordnungen vom 20. und bezw. 10. Juli 1874 (Gef.=Samml. S. 283 und 260) auch auf die Rendanten der staatlichen Gymnasien, Realschulen, höheren Bürgerschulen und Progymnasien, sowie der Schullehrer-Seminare und der unter staatlicher Verwaltung befindlichen Stiftungs= anstalten und Stiftungsfonds Anwendung finden. Die Amtstautionen dieser Beamten werden dem Staate geleistet und haften diesem und der betreffenden Anstalt bezw. dem betreffenden Sonds nach Maßgabe des allegirten Gesetzes. Insbesondere find auch für die Höhe der zu bestellenden Amtstautionen die §§. 2. und 5. der Aller= höchsten Verordnung vom 10. Juli 1874 maßgebend, und zwar bestimme ich auf Grund des S. 2. cit. hierdurch ein für allemal, daß die Rautionen derjenigen Rendanten der oben bezeichneten Anstalten und Fonds, welche diese Rendanturgeschäfte nur im Neben-amte verwalten, auf das Doppelte der ihnen für diese nebenamtlichen Geschäfte gewährten Bergutung festzusepen find.

Sollten in einzelnen Fällen besondere Gründe eine Ermäßigung der Kaution unter den doppelten Betrag der für die nebenamt-

liche Rendantur gewährten Vergütung erforderlich erscheinen lassen, so ist behufs meiner Entscheidung zu berichten. Hiernach ist die Kaution sammtlicher Rendanten der in Rede stehenden staatlichen Anstalten und unter staatlicher Verwaltung stehenden Fonds, soweit dies nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist, unverzüglich anderweit zu reguliren und darüber, daß bezw. inwieweit dies

geschehen ift, innerhalb dreier Monate zu berichten.

Darüber, ob dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium Ansttalten und Fonds aus dem Ressort meines Ministeriums unterstellt sind, bei denen Beamte fungiren, welche ein nach §. 1. des Gesets vom 25. März 1873 kautionspflichtiges Amt nicht im Nebenamte, sondern als Hauptamt verwalten, deren Kautionen also noch mittelst Allerhöchster Verordnung in Gemäßbeit des §. 3. leg. cit. sestzussehen sein würden, hat das Königliche Provinzial-Schulkollegium unverzüglich an mich zu berichten und eventuell motivirte Vorsichläge über die Höhe der betreffenden Amtskautionen zu machen.

An das Königliche Provinzial-Schustollegium zu R.

Abschrift vorstehenden Erlasses erhält das 2c. zur Kenninißnahme und gleichmäßigen Befolgung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

dn die übrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien, an die Königl. Regierungen, Landbrosteien, Konststorien der Provinz Hannover u. s. w.

U. 11. 953. 111.

218) Ort zur Erhebung von Zahlungen aus Schulkassen, als öffentlichen Rassen, insbesondere Erhebung der Remuneration einer Handarbeitslehrerin durch den Ehemann.

(cfr. Centrbl. pro 1870 Seite 133 Dr. 53.)

Berlin, den 18. November 1878.

Auf die Vorstellungen vom 31. Januar und 27. April d. J.

eröffne ich Ihnen Folgendes:

In der anbei zurückfolgenden Verfügung vom 2. November v. J. hat die Königliche Regierung zu N. ausgeführt, daß der von Ihnen hinsichtlich der Ihrer Shefrau zustehenden Remuneration für den Handarbeitsunterricht dahin gestellte Antrag,

daß der Schulkassenrendant Ihnen diese Remuneration in's

haus zu schiden habe,

nicht begründet sei. Da die Schulkasse als eine öffentliche Rasse im Sinne des Gesets anzusehen ist, so ist diese Entscheidung nach S. 53. Titel 16. Theil I. des Allgemeinen Landrechts gerechtsertigt. Wenn in der erwähnten Verfügung indessen ferner bemerkt wird, daß Ihre Chefrau die qu. Nemuneration selbst in der Wohnung des Rendanten zu erheben habe, so geht diese Annahme zu weit, indem dieselbe gegen vorschriftsmäßige Quittung auch von Ihnen, als Chemann, erhoben werden kann. Die Königliche Regierung ist veranlaßt, hiernach den Schulkassenrendanten daselbst mit weiterer Anweisung zu versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An ben Lehrer Perrn N. zu R. U. III. 14161.

### II. Universitäten, 2c.

219) Aenderung einiger Bestimmungen in dem Reglesment für das historische Seminar der Universität zu Bonn.

(Centrbl. pro 1876 Seite 595 Dr. 247.)

Berlin, den 19. November 1878.

Auf Ew. Hochwohlgeboren Bericht vom 28. September d. J. bestimme ich hiermit, daß in dem Reglement für das historische Seminar der dortigen Universität vom 12. Oktober 1876

im §. 3. an Stelle "des 1. Oktober" "der 1. April", und im §. 10. statt "nach dem Schlusse jeden Studienjahres" "nach dem Schlusse jeden Wintersemesters"

gesetzt wird.

Der nächste Jahresbericht ist mir zu Oftern 1880 für die Zeit von Michaelis d. J. ab bis dahin zu erstatten. Ob der am 1. Oktos ber d. J. eingetretene geschäftsführende Direktor bereits zum 1. April 1879 oder erst zum 1. April 1880 abzulösen ist, überlasse ich der Vereinbarung der Seminar-Direktoren. Ew. Hochwohlgeboren wollen die letzteren hiernach mit Eröffnung versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An den Königl. Universitäts-Kurator, Herrn Geheimen Ober-Regierungs-Rath Dr. Beseler Hochwohlgeboren in Bonn.

U. I. 2767.

220) Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs= Direktoren und über die Verwendung der sächlichen Fonds bei den Königlichen Museen zu Berlin.

(Centrbl. pro 1868 Seite 588 Rr. 218.)

Auf Ihren Bericht vom 6. d. M. will Ich die andei zuruckfolgenden Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Verwendung der sächlichen Fonds bei den Museen
in Berlin hierdurch genehmigen und Sie ermächtigen, das wegen
ihrer Einführung Erforderliche zu veranlassen, auch wo im Einzelnen
kücken oder Schwierigkeiten im Gebrauch sich herausstellen sollten, die
nöthigen ergänzenden oder abändernden Bestimmungen zu tressen.
Die Ernennung der Sachverständigen nach S. 8. der anliegenden
Bestimmungen behalte Ich Mir vor, und sehe Ihren entsprechenden
Borschlägen entgegen. Erenso bestimme Ich, daß zu allen Auswendungen aus dem nach SS. 19, 20 zu bildenden und zu verwendenden Reservesonds Meine Genehmigung einzuholen ist. Das Statut
vom 25. Mai 1868 bleibt, insoweit nicht durch obige Bestimmungen
abweichende Anordnung getrossen wird, in Geltung.

Neues Palais bei Potsdam, den 13. November 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Gr. Majestät des Königs: Friedrich Wilhelm, Kronprinz. ggez. Falk.

Un ben Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Berwendung der sächlichen Fonds bei den Königlichen Museen in Berlin.

#### I. Direktoren.

1) Der Direktor ist verpflichtet, das Interesse der ihm untersstellten Abtheilung in jeder Beziehung wahrzunehmen, und die wissenschaftliche Verwerthung der zu derselben gehörigen Sammlungen, so-wie die Förderung ihrer allgemeinen Benupung und ihres Verständznisses sich angelegen sein zu lassen.

Insbesondere hat er zu sorgen:

a. für Aufstellung, Ordnung, Erhaltung und Sicherheit des Sammlungsbestandes, sowie für Erhaltung und Ergänzung aller Requisiten und der Handbibliothek;

b. für Reinheit, Sauberkeit, Helligkeit der Sammlungsräume; c. für die bequeme Benutung der Sammlung und deren Ueber-wachung, sowie event. für Führung von Büchern über die Benutung;

d. für herstellung der schadhaften Sammlungsgegenstände und

für Vermehrung der Sammlung unter Beobachtung der besonderen

bierfür gegebenen Bestimmungen;

e. für Führung genauer Inventare (Accessions = Journale), so= wie für Anfertigung vollständiger Verzeichnisse, sowohl ausführlicher, für den Gebrauch der Verwaltung und den gelehrten Gebrauch, als kurzerer, zum Gebrauch des Publikums bestimmter;

f. für Anbringung von Inventarnummern und von erklärenden Etiketten an allen Sammlungsgegenständen, sowie, wo das thunlich

ift, für beren Stempelung;

g. für Aufstellung und Fortführung eines Verzeichnisses etwaiger Dubletten;

h. für Anweisung und Ueberwachung der Assistenten in den von ihnen auszuführenden Arbeiten;

i. für Anweisung und Ueberwachung des Dienstpersonals und

seiner Arbeiten.

Die Direktoren haben zur Wahrnehmung dieser Obliegenheiten ihre Zeit der Verwaltung ihrer Abtheilung gewissenhaft zu widmen und die im Hauptamt angestellten zu diesem Behufe in der Regel von 10 bis 3 Uhr in ihrer Abtheilung anwesend zu sein. Für diesenigen Direktoren, welche als solche nur im Nebenamt fungiren, bleibt die Bestimmung der Dienststunden dem Minister vorbehalten.

#### II. Direktorial=Affistenten.

2) Die Direktorial = Assistenten haben den Direktor als ihren nächsten Vorgesetzen in allen seinen Funktionen nach dessen Anwei-

sung zu unterstüßen.

3) In Abwesenheit des Direktors hat der Assistent der Abtheislung denselben in allen seinen Funktionen nach den für die Amtsstührung der Direktoren bestehenden Bestimmungen zu vertreten. Wo mehrere Assistenten vorhanden sind, führt, wenn der Direktor nicht anders bestimmt, der im Dienst älteste die Vertretung. Der betressende Assistent hat alsdann auch in der Direktorenkonferenz und in der Kommission für Ankäuse zc. die Stimme des Direktors, in letterer auch den Vorsitz zu führen.

Die Direktorial-Assistenten haben ihre Zeit der Verwaltung der Sammlung gewissenhaft zu widmen und in der Regel täglich in der Zeit von 10 bis 3 Uhr in der Abtheilung anwesend zu sein.

#### III. Direttorentonfereng.

4) Einmal monatlich zu einer vorher fest bestimmten Stunde, sowie in dringenden Fällen oder auf Antrag eines Mitgliedes auch außer dieser Zeit tritt der Chef der Generalverwaltung zu einer Berathung, in welcher er den Vorsitz führt, mit den Abtheilungs=Direktoren zusammen.

Den Stellvertreter des Vorsitzenden in Behinderungsfällen be-

stimmt auf seinen Vorschlag der Minister.

Das Prototoll führt der General-Setretär.

Ueber alle wichtigen Angelegenheiten ist namentliche Abstimmung vorzunehmen und zu protokolliren.

Der Inhalt der Verhandlungen ist Amtsgeheimniß.

5) Die Konferenz ist zu hören:

a. über alle Neubauten und erhebliche Umbauten;

b. über alle Abanderungen in den Museumeraumen, welche mehr als eine Abtheilung betreffen;

c. über die Verwaltung der Bibliothek und die Veräußerung

von deren Dubletten;

d. über alle Anträge auf Aufwendungen aus dem Reservefonds (§. 19.);

e. über alle Abanderungen der Besuche- und Benugungsordnung;

f. über die Instruktionen für den Baumeister, den Bibliothekar, sowie für die Subaltern- und Unterbeamten;

g. über alle auf die Museumssammlungen bezüglichen wissen-

schaftlichen Unternehmungen, Publikationen zc.; h. über die jährlichen Voranschläge für Vertheilung der nicht in dem Rassenetat spezialisirten sächlichen Fonds auf die einzelnen Abtheilungen.

6) Jedes Mitglied der Konferenz hat das Recht, wenn es in der Minderheit bleibt, ein Separatvotum zu den Akten zu geben, und, wo es sich um Berichterstattung an das vorgesette Ministerium

handelt, deffen Beifügung zu verlangen.

7) Jeder Direktor hat in der erften Ronferenz jedes Bierteljahres eine Uebersicht über die gemachten Erwerbungen, über den Stand der Ratalogifirungsarbeiten, der Aufstellung und Etiketti= rung der Sammlungsgegenstände, die vorgenommenen Herstellungen und den Besuch der Sammlung vorzutragen und abschriftlich zu den Aften zu geben.

Diese Berichte sind halbjährlich von der Generalverwaltung, mit ihren Bemerkungen begleitet, an den Minister einzureichen.

#### Rommissionen von Sachverständigen.

8) Ueber die Vorschläge der Direktoren zu Ankäufen von Sammlungsgegenständen, zur Ausscheidung und Beräußerung von Dubletten 2c., sowie zur Herstellung von Sammlungsgegenständen entscheibet für jede Abtheilung eine besondere Kommission, welche aus deren Direktor als ihrem Vorsigenden und zwei oder vier weiteren Sachverständigen besteht, die in der Regel nicht aus dem Kreis der Museumsbeamten zu wählen sind.

Die Ernennung der betreffenden Sachverständigen nebst ihren Stellvertretern wird nach Anhörung des Direktors der Abtheilung und der Generalverwaltung vom Minister eingeleitet; sie erfolgt je

auf drei Jahre.

Soweit Aufwendungen aus dem Reservefonds zur Vermehrung der Sammlungen (§. 19) in Frage kommen, gelten die dafür getroffenen besonderen Bestimmungen (§. 20).

9) Den Sitzungen der Kommission für die Gemäldegalerie hat, wenn über die Herstellung von Bildern zu entscheiden ist, der

Restaurator beizuwohnen und stimmt alsdann mit ab.

10) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn außer dem Direktor oder seinem Stellvertreter mindestens zwei nicht zu den Museums-beamten gehörige Mitglieder anwesend sind. Für jedes ordentliche Mitglied, welches als verhindert bekannt ist, ist ein Stellvertreter einzuladen.

11) Die Rommission wird je nach Bedürfniß vom Direktor berufen, welcher die Tagesordnung festsetzt und für die Vorbereitung und Erläuterung der zu verhandelnden Gegenstände Sorge trägt.

12) Es bleibt dem Direktor vorbehalten, regelmäßige Kom=

missionssigungen einzurichten.

13) Das Protofoll haben die Direktorial-Assistenten und zwar, wo mehrere bei einer Abtheilung sind, abwechselnd zu führen. Es ist von sämmtlichen Anwesenden zu vollziehen.

14) Ankäufe innerhalb des zur Verfügung der Abtheilung stehenden Vermehrungsfonds werden von der Kommission endgültig

beschlossen.

Bei der von dem Direktor auszufertigenden Zahlungsanweisung

ist beglaubigter Protokollauszug als Belag beizufügen.

15) Die Kommission ist berechtigt, dem Direktor, oder auf dessen Antrag, einem Assistenten, soweit der in §. 14 bezeichnete Fonds es gestattet, Vollmacht zu Ankaufen auf Auktionen oder Reisen zu geben.

Die gemachten Ankäufe sind alsdann in der nächsten Sitzung

der Kommission nachträglich zu deren Kenntniß zu bringen.

16) Der Direktor ist ermächtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, bis zu 1000 M. ohne Befragung der übrigen Kommissionsmitzglieder auf den im §. 14 bezeichneten Fonds vorschußweise anzusweisen.

Er hat jedoch alsdann sofort die Rommission zu berufen, oder, wenn regelmäßige Sitzungen bestehen, in der nächsten regelmäßigen Sitzung der Rommission unter dem Nachweis der Dringlichkeit deren nachträgliche Zustimmung einzuholen und zum Behufe der definitiven Verausgabung bei der Kasse in der gewöhnlichen Art nachzuweisen.

Verweigert die Kommission diese Zustimmung, so ist der Fall der Generalverwaltung vorzulegen, welche die Entscheidung des Mi=

niftere einholt.

17) Anträge auf Veräußerung von Dubletten oder sonst entsbehrlichen Sammlungsgegenständen durch Verkauf, Versteigerung oder Tausch sind vom Direktor der Kommission zur Prüfung vor-

zulegen. Stimmt die Kommission dem Antrage zu, so hat der Direktor unter ausdrücklichem Nachweis durch das Protokoll, daß einstimmig sowohl die Stücke als für die Sammlung entbehrlich anserkannt worden, als auch der Verkaufspreis angemessen befunden sei, durch Vermittelung der Generalverwaltung die Genehmigung des Ministers einzuholen.

Ist Gefahr im Verzug, so kann, wenn es sich um Tausch handelt, bei Zustimmung der Kommission der Direktor die Verzäußerung bewirken, hat aber alsdann unter dem Nachweis der Dringlichkeit sofort nachträgliche Anzeige durch Vermittelung der Generalverwaltung an den Minister zu erstatten. Für Verkauf

oder Versteigerung ist vorherige Genehmigung unerläßlich.

Ist die Kommission nicht einstimmig für den Antrag des

Direktors, so ist er nicht weiter zu verfolgen.

Die Anerkennung der Dubletten als solcher durch die Kommission kann auch bei Aufstellung des vom Direktor zu führenden

Dublettenverzeichnisses (§. 1 g.) konstatirt werden.

Dem Direktor bleibt vorbehalten, den Rath und die Mitswirkung der Rommission auch für alle anderen, die Verwaltung seiner Abtheilung betreffenden Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen.

#### V. Verwendung der sächlichen Fonds. A. Zur Vermehrung der Sammlungen.

18) Von dem im Etat der Musen ausgeworfenen Fonds "zur Vermehrung der Sammlungen" wird ein Theil jährlich den einzelnen Abtheilungen zur Verwendung überwiesen. Die Bestimmung der Höhe dieser Summe und ihre Vertheilung auf die Abtheilungen ersfolgt nach einem vor Beginn des Etatsjahres von der Generalverswaltung nach Anhörung der Direktorenkonserenz aufzustellenden, dem Minister zur Genehmigung vorzulegenden Voranschlage.

Ersparnisse werden zu Gunften der Abtheilung, bei der ste

gemacht sind, in das nächste Sahr übertragen.

19) Der Rest des Fonds wird als Reservesonds für größere, aus den laufenden Mitteln nicht wohl zu bestreitende Ankäuse vorsbehalten. Am Ende des Etatsjahres vorhandene Bestände werden

auf das folgende Jahr übertragen.

20) Aufwendungen aus dem Reservefonds sind von dem Abtheilungs-Direktor unter Nachweis der Zustimmung der Sachverständigenkommission bei der Generalverwaltung zu beantragen; diese hat nach Anhörung der Direktorenkonferenz an den Minister zu berichten, welcher die Entscheidung über den Antrag herbeiführt.

#### B. Andere fächliche go.nde.

21) Für die Verwendung des im Etat der Museen ausgeworenen Fonds "zu laufenden Ausgaben bei allen Abtheilungen" ist vor Beginn des Etatsjahres von der Generalverwaltung nach Anhörung der Direktorenkonferenz ein Voranschlag aufzustellen und unter Beifügung des Votums der Direktorenkonferenz, sowie etwaiger Separatvota dem Minister zur Genehmigung vorzulegen.

Dabei find folgende Bestimmungen maßgebend:

a. zunächst ist für jede Abtheilung eine Pauschsumme für die

fleinen laufenden und regelmäßigen Ausgaben abzuzweigen;

b. es ist zu prüfen, welche größere Arbeiten bei den einzelnen Abtheilungen in dem betreffenden Jahre erforderlich werden, und es sind die dazu nothwendigen Mittel, soweit die Lage des Fonds gestattet, in den Voranschlag einzustellen.

22) Die in Gemäßheit des S. 21 a. und b. festgestellten Summen sind bei dem genannten Fonds während des Etatsjahres zur

Berfügung zu halten.

Anweisungen an die Rasse zu Jahlungen innerhalb der §. 21 a. genannten Pauschsumme erfolgen durch den Direktor selbständig unter Beobachtung der auf Betheiligung des Baubeamten bezüglichen und der sonstigen allgemeinen Vorschriften. Jahlungen für die nach §. 21 b. vorgesehenen Arbeiten sind von dem Abtheilungs-Direktor bei der Generalverwaltung zu beantragen, welche die Kassenanweissung erläßt.

23) Soweit ein Direktor aus dem S. 21 genannten Fonds Aufwendungen zu anderen, als den ebenda a. und b. bezeichneten

Bedürfnissen wünscht, findet folgendes Verfahren statt:

Der Antrag wird, wie im Fall des S. 21 b. an die Generalsverwaltung gerichtet. Etwaige Zurückweisung erfolgt unter Angabe von Gründen. Der Direktor ist besugt, in diesem Falle die Sache der Direktorenkonferenz zur Begutachtung zu unterbreiten. Tritt die Generalverwaltung dem Gutachten bei, so ist die Entscheidung derselben endgültig; andernfalls ist die des Ministers einzuholen.

24) Alle größere Arbeiten, welche dem Baufonds zur Laft fallen, sind von den Abtheilungs-Direktoren vor Beginn des Etats-jahres bei der Generalverwaltung anzumelden, welche die Veranschlagung dieser sowie der von ihr selbst als nothwendig erachteten Arbeiten durch den Baubeamten und die Berathung über diese Beschürfnisse in der Direktorenkonferenz (§. 5 a. und b.) herbeisührt.

Der hiernach von der Generalverwaltung zu entwerfende Vorsanschlag für Verwendung des Baufonds ist in der Direktorenkonsferenz festzustellen; trägt die Generalverwaltung Bedenken, deren Votum zu folgen, so ist die Bestimmung des Ministers nachzusuchen.

25) Alle Aufwendungen aus dem Baufonds für kleinere und unvorhergesehene Arbeiten sowie aus dem Fonds für besondere wissenschaftliche Arbeiten und kommissarische Reisen und aus dem Titel Insgemein, welche die Direktoren für nöthig erachten, haben sie bei der Generalverwaltung zu beantragen, welche nach §. 23 verfährt. In den §. 5 g. bezeichneten Fällen ist die Direktorenkonferenz stets

zu hören; wenn die Generalverwaltung deren Votum zu folgen Bedenken trägt, wird auch hier nach §. 23 verfahren.

#### VI. Schlußbestimmung.

26) Alle Anträge der Direktorenkonferenz oder der einzelnen Direktoren sind von der Generalverwaltung innerhalb acht Tage, bei eiligen Sachen innerhalb dreier Tage zu erledigen.

Als eilige Sachen sind unter allen Umständen die in §§. 20,

22, 23, 25 bezeichneten Falle zu behandeln.

221) Preisaufgabe bei der Charlotten-Stiftung für Philologie.

(Centrbl. pro 1874 Seite 644; pro 1878 Seite 483.)

Auszug aus dem Sipungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 4. Juli 1878.

Nach dem Statut der von Frau Charlotte Stiepel geb. Frein von Hopfgarten (gest. 1871) errichteten Charlotten-Stiftung für Philologie ist am heutigen Tage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. Die von der philosophisch-historischen Klasse erwählte ständige Kommission, welche die Aufgaben zu bestimmen hat, stellt im Namen der Atademie folgendes Thema:

Uebersichtliche Darlegung der Punkte, in denen sich die Komposition des Chorliedes der älteren attischen Tragödie bei Aeschplos von der der jüngeren bei Sophokles und Euripides

unterscheidet.

Die Stiftung ift zur Förderung junger, dem Deutschen Reiche angehörigen Philosogen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollendet und den philosophischen Doktorgrad erlangt oder die Prüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Bewerbung noch ohne seste Anstellung sind. Privatdozenten an

Universitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen.

Die Arbeiten der Bewerber sind bis zum 1. März 1879 an die Akademie einzusenden. Sie sind mit einem Denkspruch zu versehen; in einem verstegelten mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Bewerbers anzugeben und der Nachweis zu liefern, daß die statutenmäßigen Voraussetzungen bei dem Bewerber zutreffen. In der öffentlichen Sitzung am Leibniztage 1879 ertheilt die Akabemie der des Preises würdig befundenen Arbeit das Stipendium. Derselbe besteht in dem Genusse der z. 3. 4½% % betragenden Jahreszinsen des Stiftungskapitals von 10000 Thalern auf die Dauer von vier Jahren.

## III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

222) Termine für die Erstattung der periodischen Verwaltungsberichte über die höheren Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 9. Dezember 1878.

Nachdem ich über die in meinem Erlasse vom 16. Ottober d. 3. (U. II. 7729.) in Aussicht genommene anderweite Regelung des Termins für die Erstattung der periodischen Verwaltungsberichte über die Gymnasial- und Reallehranstalten die sämmtlichen Provinzial - Schulkollegien gehört habe, bestimme ich in Abanderung der mittele Berfügung vom 31. Dezember 1859 (U. 23167)\*) übersandten diesbezüglichen Vorschriften (§. 1. Abs. 1. Schlußpassus), beziehungsweise des Erlasses vom 31. Juli 1868 (U. 17141)\*\*) hiermit generell, daß die erwähnten Berichte in Zukunft nicht wie bisher im Laufe des ersten Quartals, sondern am 15. August desjenigen Jahres zu erstatten sind, in welchem die dreijährige, für jedes einzelne Jahr von Oftern zu Oftern laufende Verwaltungsperiode abschließt.

Demgemäß erwarte ich die nächsten Verwaltungsberichte über die Real= und höheren Bürgerschulen aller Provinzen seitens der einzelnen Provinzial-Schulkollegien zum 15. August 1879, die über

die Gymnasien und Progymnasien zum 15. August 1880.

Als Termin für die desfallsigen Berichterstattungen der Dirigenten der höheren Lehranstalten an die Provinzial-Schulkollegien dürfte am zweckmäßigsten der 15. Mai festzuhalten sein; indessen überlasse ich es den Provinzial-Schulkollegien, nach Bedürfniß der besonderen provinziellen Verhältnisse diesen Termin auf den 1. Juni zu erstrecken.

Indem durch die getroffene Anordnung es ermöglicht wird, daß die periodischen Verwaltungsberichte für die große Mehrzahl der höheren Lehranstalten in Zukunft sich über drei volle Schuljahre verbreiten, kann diesem erheblichen Bortheile gegenüber nicht in Betracht kommen, daß nunmehr für die Minderzahl von höheren Schulen, welche das Schuljahr noch mit Herbst abschließen, die gedachte Ver-

waltungsperiode nur 5 Semester umschließt.

Von vorstehendem Erlasse wolle das Prasidium dem dortigen Provinzial = Schulkollegium auf dessen Bericht vom — gefälligst Renntniß geben und dasselbe gleichzeitig zur genauen Innehaltung

<sup>\*)</sup> Bergl. Centrbl. pro 1860 Seite 199, \*\*) Centrbl. pro 1868 Seite 453.

des oben bezeichneten Termins für die bezügliche Berichterstattung veranlassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An die Präsidien sämmtlicher Königlicher Provinzial-Schulkollegien.

U. II. 8167.

Die Beranlassung zu der getroffenen Aenderung ergiebt nachfolgende Cir-

Berlin, den 16. Oktober 1878. Nach dem Erlaß vom 31. Dezember 1859 (U. 23167) liegt es den Provinzial = Schulkollegien ob, über die höheren Unterrichtsanstalten ihres Ressorts von drei zu drei Jahren einen Verwaltungsbericht zu erstatten und denselben durch ihren Vorsigenden jedesmal im Laufe des erften Quartals einzureichen. Diefer Termin ber Berichterstattung, welcher ohnehin mehrfach nicht eingehalten werden konnte, hat für Anstalten, wo das Schuljahr von Oftern zu Oftern läuft, den Mißstand, daß ein Semester des dreijährigen Zeitraums von den Direktoren, welche ihre Berichte etwa zum 1. November zu erstatten haben, nicht berücksichtigt werden kann. Dazu kommt, daß die Zusammenstellung des Verwaltungsberichts in eine Zeit fällt, in welcher die Herren Departementsräthe durch die Abiturientenprufungen start in Anspruch genommen sind. Um diesen Mißständen für die Zukunft zu begegnen, hat ein Provinzial-Schulkollegium bei mir den Antrag gestellt, daß die Erstattung der periodischen Berwaltungsberichte, welche jedesmal drei volle von Oftern zu Oftern laufende Schuljahre umfassen sollen, Seitens der Direktoren an die Provinzial-Schulkollegien etwa auf den 15. Mai und die der letteren an mich etwa auf den 15. August fixirt werden moge.

Ich beabsichtige, diesem Antrage Folge zu geben und eventuell diese Bestimmung auf andere Provinzen auszudehnen. Bevor ich jedoch dazu übergehe, veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schulstollegium, Sich baldigst darüber zu äußern, ob die angegebenen Termine auch für die dortige Provinz als zweckmäßige zu erachten sind, eventuell aber Seine besonderen Wünsche vorzutragen und dabei auch diejenigen Anstalten zu berücksichtigen, die bei jährigem Kursus das Schuljahr mit Herbst abschließen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien mit Ausnahme von R.

U. II. 7729.

223) Institut zur Ausbildung von Lehrern der fran= zösischen und der englischen Sprache zu Berlin.

Berlin, den 19. November 1878.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält in der Anlage zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Veranlassung eine amtliche Nachricht über den Fortbestand und die gegenwärtige Direktion des hiesigen Institutes zur Ausbildung von Lehrern der französischen und der englischen Sprache, welche demnächst in dem Centralblatte für die Unterrichtsverwaltung zur Veröffentlichung gelangen wird.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sammtliche Königliche Provinzial-Schussollegien. U. II. 2849.

Didaktisches Seminar zur Ausbildung von Lehrern der französischen und der englischen Sprache.

Das Erforderniß tüchtiger Lehrer der französischen und der englischen Sprache an den höheren Schulen hat im Jahre 1860 die Errichtung eines Institutes zur Ausbildung von Lehrern der neueren Sprachen veranlaßt (vergl. Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung zc. 1861, S. 19), welches seit dieser Zeit unter der Leitung des Professors Herrig gestanden und dem neusprachlichen Unterrichte an unseren Schulen wesentliche Förderung gebracht hat.

Da zur Zeit der Errichtung dieses Institutes und noch mährend einer Reihe von Jahren seines Bestehens an der hiesigen und an anderen Universitäten das wissenschaftliche Studium der französischen und der englischen Sprache noch nicht die ausreichende Bertretung gefunden hatte, so ist erklärlich, daß dieses Institut, obgleich aus dem praktischen Bedürfnisse des Unterrichts an den höheren Schulen hervorgegangen, dennoch neben der didaktischen Anleitung den wissen= schaftlichen Erörterungen einen erheblichen Raum gewährte. die Errichtung der Professuren für die modernen Sprachen an den Universitäten und die Einrichtung der diesen Unterricht verwerthen= den seminaristischen Uebungen ist jest die Möglichkeit gegeben, daß die Studirenden der neueren Sprachen die wissenschaftliche Grundlage ihres Studiums auf der Universität selbst sich aneignen, bevor fie ihre Unterrichtsversuche an den höheren Schulen beginnen. Das Institut zur Ausbildung von Lehrern der neueren Sprachen wird durch die inzwischen bergeftellten Universitätseinrichtungen nicht über= flussig gemacht, sondern vielmehr in die Lage gesetzt, seinen praktischen Zweck vollständig zu verfolgen. Lehramtskandidaten,' welche den Unterricht in den neueren Sprachen zum Hauptgegenstande ihrer Lehrthätigkeit zu machen beabsichtigen, soll durch die in dem Institute anzustellenden Uebungen Gelegenheit gegeben werden, im schriftslichen und mündlichen Gebrauche dieser Sprachen Sicherheit zu gewinnen und mit der schulmäßigen Behandlung der Grammatik und der Lektion auf den verschiedenen Unterrichtsstufen sowie mit der Schulliteratur ihres Faches sich vertraut zu machen. Wissenschaftliche Abhandlungen der Mitglieder sind von den Uebungen nicht ausgeschlossen, können aber nicht als die nächste und eigentliche Aufgabe für eine Zeit angesehen werden, in welcher die Mitglieder vor allem die Erfordernisse des Unterrichts sich zu vollem Bewußtsein zu bringen haben.

Die Lehrstunden derjenigen Mitglieder des Seminars, welche gleichzeitig ihr Probejahr an einer Schule in Berlin ablegen, werden seitens des Vorstandes des Seminars zu dem Zwecke besucht, um den Kandidaten über ihr Lehrverfahren denjenigen in das Einzelnste eingehenden Rath auszusprechen, welcher nur auf Grund der wissenschaftlichen und didaktischen Beherrschung des Gegenstandes mit

Sicherheit ertheilt werden tann.

Nachdem Professor Herrig durch seine Berufung an die Kadettenanstalt in Lichterfelde veranlaßt worden ist, seine bisherige Thätigkeit an dem Institute mit dem 1. Oktober d. 3. aufzugeben, ist die Direktion desselben und die Leitung der französischen Uebungen dem Direktor des hiesigen französischen Symnasiums Dr. Schnatter, die Leitung der englischen Uebungen dem Oberlehrer an der hiesigen Dorotheenstädtischen Realschule Dr. Scholle übertragen worden.

Lehramtskandidaten, welche in das Seminar für neuere Sprachen einzutreten wünschen, haben ihr Gesuch schriftlich oder persönlich an den Direktor Schnatter zu richten und können von demselben über

die Einrichtung des Institutes nähere Ausfunft erhalten.

224) Prüfung eines Lehramtskandidaten in der Relisgionslehre derjenigen Konfession, welche in der betrefsfenden Wissenschaftlichen Prüfungskommission nicht vertreten ist.

1.

Berlin, den 19. Ottober 1878.

Auszug.

Der Umstand, daß die Religionslehre derjenigen dristlichen Konfession, welcher ein Kandidat angehört, in einer Wissenschaftlichen Prüfungstommission nicht vertreten ist, giebt unter der Voraussepung, daß die Bedingungen für die Zulassung erfüllt sind, keinen Anlaß,

benselben zurückzuweisen, sofern nicht etwa der Religionsunterricht den Hauptgegenstand bildet, für welchen der Kandidat die Lehrbefästigung zu erwerben wünscht; vielmehr ist in derartigen Fällen nur in dem Prüfungszeugnisse zu bemerken, daß der Kandidat den Nachsweis über die zur allgemeinen Bildung erforderten Kenntnisse der Religionslehre seiner Konfession vor der betressenden Kommission zu erbringen nicht Gelegenheit gehabt hat und ihm überlassen bleibt, durch eine Nachprüfung vor irgend einer dazu geeigneten Kommission diesen Mangel zu ersehen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

An den Direktor der Königs. Wissenschaftlichen Prüfungskommission 2c. Hochwohlgeboren zu N. U. 11. 2628.

2.

Berlin, den 31. Oktober 1878. Auf die Eingabe vom 13. d. M. gereicht Ihnen zum Bescheide, daß, falls Sie die Erfüllung der in S. 3. des Prüfungsreglements vom 12. Dezember 1866 festgestellten Bedingungen nachweisen, Ihrer Zulassung zur Lehramtsprüfung vor einer Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungskommission nicht daraus ein hinderniß entsteht, daß in der betreffenden Kommission kein Vertreter der katholischen Religionslehre sich sinder. Nachdem Sie die Lehramtsprüfung vor der bezeichneten Kommission werden bestanden haben, haben Sie unter Beisügung des erworbenen Zeugnisses und dieses meines Erlasses sich an eine Königsliche Wissenschaftliche Prüfungskommission, in welcher die katholische Religionslehre durch ein Mitglied vertreten ist, mit dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung über katholische Religionslehre zu wenden und hierdurch den auf den Erweis der allgemeinen Vildung bezüglichen Theil Ihres Prüfungszeugnisses zu ergänzen.

Un den Lehrer Perrn R. Wohlgeboren zu R.

Abschrift erhalten Ew. Hochwohlgeboren auf den Bericht vom

22. d. M. zur Kenntnignahme.

In Betreff der von Ew. Hochwohlgeboren in dem angeführten Berichte geäußerten Bedenken gegen das durch meinen Erlaß vom 19. d. M. U. II. 2628. vorgeschriebene Verfahren bemerke ich, daß dieses Verfahren bei denjenigen Kommissionen, denen Fälle der fraglichen Art öfters vorliegen, bereits thatsächlich eingehalten wird und als sachgemäß erscheint. Denn es würde nicht billig sein, außer den durch §. 3. des Prüfungsreglements vom 12. Dezember

1866 allgemein gestellten Bedingungen der Zulassung zur Lehramtsprüsung noch eine besondere Vorbedingung einem Kandidaten des halb zu stellen, weil an der für ihn zuständigen Kommission kein Prüfungskommissar für die Religionslehre seines Bekenntnisses bestellt ist; auch kann es sich schwerlich empfehlen, daß eine Prüfung über einen Theil der allgemeinen Bildung als der eigentlichen Kachprüsung schon vorausgegangen erfordert werde. Was den von Ew. Hochwohlgeboren erwähnten möglichen Einsluß des Ergebnisses der Religionsprüsung auf die Entscheidung über die Gesammtprüsung betrifft, so ist, da die Nichtablegung der Religionsprüsung dem Kandidaten nicht zur Last fällt, die Entscheidung unter der Voraussiehung zu treffen, daß er die fragliche Prüsung bestehen werde und, wenn es nöthig erscheint, dieser Voraussenus in dem Zeugenisse Ausdruck zu geben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An den Direktor der Königl. Biffenschaftlichen Brufungskommission Herrn ze. Hochwohlgeboren zu R. U. 11. 272 3.

225) Art der Anstellung seminaristisch gebildeter Lehrer an Gymnasien und Realschulen I. D.

Berlin, den 30. November 1878.

Auszug.
Im Nebrigen veranlasse ich das Königliche Provinzial schulstollegium, in Zukunft davon abzusehen, seminaristisch gebildete Lehrer als ordentliche Lehrer an Gymnasien und Realschulen I. D. ansanzustellen beziehungsweise zu bestätigen. Dieselben sind vielmehr entweder als Elementars oder technische Lehrer zu bezeichnen, jedensfalls von den wissenschaftlichen Lehrern zu trennen. Damit erledigt sich auch die Frage des Gehaltes für diese Gattung von Lehrern, da dieselben nur wie die übrigen Elementarlehrer an höheren Schulen von 1200 bis 2400 Mark aszendiren können.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff:

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. U. II. 8177. 226) Bedingung für Einrichtung eines besonderen Religionsunterrichtes für die christlich-konfessionelle Minderheit der Schüler in Beziehung auf die Zahl dieser Schüler.

Berlin, den 6. Dezember 1878. Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Eingabe vom 31. Oktober d. J., daß nach dem Berichte des Königlichen Provinzial Schulkollegiums in N. das Gymnasium in N. zur Zeit nur von 14 katholischen Schülern besucht ist. Diese Zahl ist so gering, daß nach den für die Unterrichtsverwaltung in dieser Richtung maßzgebenden Grundsäßen die Nothwendigkeit der Einrichtung eines bestonderen katholischen Religionsunterrichtes für die dortige Anstalt damit nicht begründet werden kann. Auch sehlt es zur Zeit noch an den erforderlichen Mitteln zur Remunerirung eines besonderen katholischen Religionslehrers.

Bei dieser Sachlage bin ich zwar nicht im Stande, für jest dem Antrage Ew. Hochwohlgeboren stattzugeben, habe aber das Königliche Provinzial-Schulkollegium angewiesen, sobald die Anstalts-kasse die erforderlichen Mittel zur Remunerirung eines katholischen Religionslehrers biete, für die Einrichtung eines besonderen katho-lischen Religionsunterrichts an dem dortigen Gymnasium auch dann Sorge zu tragen, wenn die jesige Zahl der katholischen Schüler keine erhebliche Steigerung erfahren sollte.

An

ben herrn zc. zu N.

Abschrift vorstehender Verfügung erhält das Königliche Provinsial=Schulkollegium zur Kenntniß und Nachachtung auf den Bericht vom 27. v. M. mit dem Bemerken, daß eine bestimmte Minimalzahl einer christlich=konfessionellen Minderheit von Schülern, die die Einrichtung eines besonderen katholischen beziehungsweise evangezlischen Religionsunterrichts an höheren Schulen der Schulverwaltung zur Pflicht macht, nirgends vorgeschrieben ist. Diesseits wird seit längerer Zeit schon im Allgemeinen angenommen, daß bei 25 Schülern einer christlich=konfessionellen Minderheit die Nothwendigkeit der Einzichtung eines gesonderten Religionsunterrichts für dieselben von Anstaltswegen begründet sei. Dies schließt aber nicht aus, daß, wenn die Verhältnisse es erheischen und die Mittel vorhanden sind, auch bei einer geringeren Zahl von Schülern ein solcher Unterricht einzgerichtet werden kann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An das Königl. Provinzial-Schultollegium zu N.

U. II. 8281.

227) Bestimmungen für die Aufnahme von Knaben in das Königl. Preußische Kadettenkorps.

(Anf Grund der durch Allerhöchste Rabinets - Ordre vom 18. Januar 1877 genehmigten Reorganisation deffelben.)

I. Angaben über die allgemeine Organisation des Radettenkorps. Zweck des Radettenkorps und pädagogische Einrichtung.

§. 1.

Das Radettenkorps gewährt den unter den weiterhin angegebenen Bedingungen in dasselbe aufgenommenen Zöglingen Erziehung und Ausbildung, und zwar mit vorherrschender Rücksicht auf den Kriegsdienst. Sein Hauptzweck ist, eine Pflanzschule für das Ofsizierkorps des Heeres zu sein.

Das Korps besteht gegenwärtig aus zwei, der Formation und den pädagogischen Einrichtungen nach verschiedenen, dem jedesmali= gen Alter der Zöglinge entsprechend organisirten Abtheilungen:

A. Aus den 6 Voranstalten (Kadettenhäusern) zu Kulm, Potsdam, Wahlstatt, Bensberg, Plon und Dranienstein mit den Lehrklassen Serta, Quinta, Quarta, Unter- und Ober-Tertia für Zöglinge in dem Alter von 10—15 Jahren.

B. Aus der Haupt-Radettenanstalt zu Lichterfelde (bei Berlin), welche nach beendeter Reorganisation die Klassen Unter-Setunda bis Ober-Prima, sowie eine Selekta umfaßt.\*) In letterer beginnt die unmittelbare Berufsbildung. Die Klassen von Serta bis Ober-Prima korrespondiren nach erfolgter Durchführung der Reorganisation des Kadettenkorps im Wesentlichen mit den entsprechenden Klassen einer Realschule I. Ordnung. \*\*)

Nach Beendigung der betreffenden Unterrichtsturse werden die Zöglinge des Kadettenkorps, je nach dem Grade ihrer erworbenen Kenntnisse und ihrer Führung Seiner Majestät dem Kaiser und Könige zur Einstellung in das Heer entweder als Offiziere, als Portepeefähnriche oder als Gemeine in Vorschlag gebracht.

Diesenigen Zöglinge, welche die Ober-Sekunda der Anstalt (nach beendeter Reorganisation derselben) absolvirt haben, legen entweder die Portepeefähnrichs-Prüfung ab, oder sie treten in die Prima über.

Diejenigen, welche die Ober-Prima absolvirt haben, werden zu einer Abiturienten-Prüfung zugelassen. Nachdem sie lettere bestan-

<sup>\*)</sup> Anmertung. Insofern es bie Raumberhaltniffe gestatten, tonnen bie Ober-Tertianer zum Thetl ber Paupt-Rabettenanstalt überwiesen werben.

bettentorps genügt zum Nachweis ber wiffenschaftlichen Befähigung für ben Dienft als Einjährig Freiwilliger (Ersat. Ordnung vom 28. September 1875, §. 40. 31n. 5).

den, erfolgt ihre Versetzung in die Armee als wirkliche Portepeesfähnriche unter gleichzeitiger Ueberweisung an eine Kriegsschule. Wenn sie bei dieser die Offizier-Prüfung mindestens mit dem Präsdikat "gut" bestehen, erhalten sie bei ihrer Beförderung zum Sestondelieutenant ein Patent vom Tage der Versetzung in die Armee. (Siehe die A. K. D. vom 18. Januar 1877. A.-B.-Bl. Seite 21.)

#### §. 2.

Eintheilung der Zöglinge in etatsmäßige Radetten und Pensionäre.

Das Kadettenkorps enthält etatsmäßige "Königliche" Stellen und gewährt auch außerdem "Pensionären" Aufnahme.

Sammtliche Zöglinge empfangen Unterhalt, Bekleidung, Er-

ziehung und Unterricht infl. ber Lehrmittel.

Bur Aufnahme der etatsmäßigen Radetten sind Freistellen, sowie Stellen mit einem jährlichen Erziehungsbeitrage von 90, 180, 300 und 450 Mark bestimmt.

Als Pensionäre können so viele Zöglinge aufgenommen werden, als die Räumlichkeiten nach erfolgter Aufnahme der etatsmäßigen

Radetten zulassen. Die jährliche Penfion beträgt 780 Mark.

Ausländer können nur dann, wenn ihre Aufnahme ohne Beeinträchtigung der Inländer möglich ift, auf Grund einer besonderen Allerhöchsten Genehmigung und gegen Zahlung einer jährlichen Pension von 1080 Mark aufgenommen werden.

#### II. Etatsmäßige Rabetten.

#### §. 3.

Bestimmungen über die Anwartschaft zur Aufnahme in etatsmäßige Stellen.

Auf die Wohlthat der Aufnahme in etatsmäßige Stellen haben, die Erfüllung der im §. 6 enthaltenen Bedingungen vorausgeset, eine Anwartschaft:

Die Söhne der nachstehend bezeichneten Angehörigen Preußens und derjenigen Länder, deren Kontingente in preußischer Verwaltung stehen, sowie des Königreichs Württemberg.

#### A. Im Bereiche des Offizierstandes:

1) Die Söhne vor dem Feinde gebliebener, an ihren Wunden oder nachweislich infolge der Anstrengungen eines Feldzuges verstorbener oder durch eine unmittelbar im Dienst erlittene Beschädigung invalide gewordener Offiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie;

2) die Söhne während der aktiven Dienstzeit verstorbener Offi-

ziere bes Friedensstandes des Heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie;

3) die Söhne der Offiziere des Friedensstandes des Heeres und

der Marine, sowie der Gendarmerie;

4) die Sohne pensionirter, gut gedienter Offiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Ma-

rine, sowie der Gendarmerie;

5) die Söhne verstorbener ohne Pensions Berechtigung ausgesschiedener Offiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie in dem Falle, daß die Bäter einem Feldzuge beigewohnt

haben;

6) Auch die Söhne derjenigen Offiziere, welchen der Offizierrang nicht auf Grund der allgemeinen Bestimmungen über die Ergänzung der Offiziere des Heeres verliehen ist, haben Answartschaft auf etatsmäßige Stellen; außer in dem Falle zu 1 jedoch nur insoweit, als diese Offiziere eine aktive Dienstzzeit von 25 Jahren erreicht haben und nach Berücksichtigung der übrigen Anwärter aus dem Offizierstande Stellen offen sind.

Ferner insofern Stellen offen find:

- B. Im Bereiche des Unteroffizierstandes:
- 1) Die Söhne solcher Unteroffiziere des Friedensstandes und des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine, welche entweder vor dem Feinde geblieben, oder infolge von Verwundungen, welche sie im Dienste erlitten haben, auf Grund des Militar-Pensionsgesepes eine Verstümmelungs-Zulage beziehen;

2) die Söhne von Unteroffizieren, welche mindestens 25 Jahre im Friedensstande des Heeres und der Marine gut gedient

haben.

C. 3m Bereiche bes Bivilstandes:

die Söhne dersenigen Personen, welche sich durch besondere, mit persönlicher Gefahr verbundene Einzelhandlungen Verdienste um das Reich oder um ihren Staat erworben haben.

#### §. 4.

Persönliche Verhältnisse der Zöglinge, welche für deren Anwartschaft zur Aufnahme in etatsmäßige Stellen bestimmend sind.

Für alle aufzunehmenden Zöglinge besteht die Bedingung, daß sie einer legitimen Ehe entsprossen sind und für die Söhne der Offiziere des Friedensstandes des Heeres und der Marine, sowie der Gendarmerie und des Pensionsstandes außerdem die Bedingung,

daß diese She schon während der aktiven Dienstzeit der Väter besstanden hat; bei den Offizieren des Beurlaubtenstandes und den Unterofsizieren aber, daß die Söhne zu derjenigen Zeit bereits gesboren waren, als die Väter ihre Anwartschaft auf die Aufnahme erworben haben.

Das Dienstverhältniß in den Invalidenhäusern und Invaliden= Rompagnien, welches als Versorgung betrachtet wird, kommt bei Feststellung der Anwartschaft als aktive Dienstzeit nicht in Anrechnung.

Bei Berleihung der Anwartschaft auf etatsmäßige Stellen wird das dienstliche, sowie das Privateinkommen der Eltern resp. das Vermögen der Kinder in Betracht gezogen.

#### §. 5.

Anmeldung zur Aufnahme in das Kadettenkorps.
a. Anmelde-Termin.

Die Anmeldung zu den etatsmäßigen Stellen des Kadettenkorps erfolgt zwischen dem 8. und 9. Lebensjahre der Knaben. Eine frühere Anmeldung ist, um einer unzweckmäßigen Erweiterung der

Erspektantenlisten vorzubeugen, nicht zulässig.

Da der Andrang zu diesen Stellen groß, der jährliche Abgang aus ihnen aber verhältnismäßig nur gering zu sein pflegt, so ist es rathsam, den bezeichneten Termin genau einzuhalten, weil in dem entgegengesetzen Falle, bei sonst gleichen Verhältnissen, zu spät ansgemeldete, allen zur vorgeschriebenen Zeit notirten Erspektanten nachstehen und dadurch in den Fall kommen können, ganz unberücksichtigt bleiben zu müssen.

b. Behörde, bei welcher die Anmeldung stattfindet.

Alle Anmeldungen von Knaben, deren Aufnahme in das Kadettenkorps gewünscht wird, sind an das Kommando des Kadettenstorps zu Berlin, diejenigen der Württembergischen Erspektanten an

das Königlich Württembergische Kriegsministerium zu richten.

Die Anmeldungen erfolgen mittelst einfachen portopflichtigen Ansschreibens unter Beifügung des Taufzeugnisses (stempelfrei) und eines Nationales nach Anlage A., deren Rubriken zur Vermeidung von Rückfragen und sonstigen Weiterungen mit der größten Genauigsteit auszufüllen find. Unrichtige Angaben haben die Nichtberücksich-

tigung des Antrages zur Folge.

Die einzureichenden Nationale mussen von kompetenter Seite attestirt und von denjenigen amtlichen Zeugnissen begleitet sein, welche die Anwartschaft zur Aufnahme begründen. Da nach den aus diesen Papieren ersichtlichen Einnahmen der Eltern resp. dem Vermögen der Kinder der Erziehungsbeitrag festgesett, ermäßigt oder erhöht wird, so ist es erforderlich, daß Veränderungen, welche in den angegebenen Einkunften nach Einsendung des Nationales

eintreten, von der Zeit ab, wo der augemeldete Knabe 9 Jahr alt wird, bis zu dessen Eintritt in die Armee sofort dem Rommando des Radettenkorps mitgetheilt werden. Die Unterlassung dieser Mitztheilungen kann unter Umständen den Verlust der Anwartschaft auf etatsmäßige Stellen bewirken.

Befinden sich gleichzeitig mehrere Brüder in etatsmäßigen Stellen, so kann für jeden folgenden Sohn die Herabsetzung auf einen Erziehungsbeitrag niederer Stufe beantragt werden, falls der Antragsteller besondere Gründe für Gewährung dieser Wohlthat

geltend machen fann.

c. Rommission zur Prüfung ber Anmeldungen.

Bur Prüfung und Feststellung der Anwartschaft, sowie zur Vertheilung der einzuberufenden angemeldeten Erspektanten in die einzelnen Zahlungs-Rategorien ist die "Rommission zur Anfnahme von Knaben in das Kadettenkorps" eingesett.

Ihr Vorsitzender ist der jedesmalige General-Inspekteur des

Militär-Erziehunge= und Bildunge=Wesens.

Mitglieder sind:

1) ein Delegirter des Kriege=Ministeriums und

2) ein Delegirter des Kultus-Ministerums,

3) der Kommandeur des Kadettenkorps,

4) der Rommandeur der Haupt=Radettenanstalt.

Der Rommandeur des Kadettenkorps ist zugleich ausführendes Mitglied der Rommission und erledigt im Namen der Aufnahmes Rommission diesenigen Gesuche um Aufnahme in das Kadettenkorps, welche nach Maßgabe der vorstehenden Festsepungen unzweifelhaft unbegründet sind.

#### §. 6. Aufnahme.

Die Aufnahme von Anaben in die einzelnen Kategorien der etatsmäßigen Stellen des Radettenkorps, sowie die etwaige Bersseyung aus einer Zahlungs-Kategorie in eine andere, erfolgt, auf Grund der Vorschläge der Aufnahme-Kommission, durch Allerhöchste

Entscheidung.

Die Einberufung der Exspektanten in die neu zu besetzenden Stellen geschieht durch den Kommandeur des Kadettenkorps in der Regel alljährlich nur einmal, und zwar zum Beginn des Kurses zu Anfang des Monats Mai, aus der Zahl derjenigen notirten Knaben, deren Aufnahme in die etatsmäßigen Stellen Allerhöchsten Orts genehmigt worden, nach Maßgabe der entstehenden Vakanzen, wobei der Grad der Anwartschaft entscheidend wird.

Die aufzunehmenden Zöglinge muffen bei der Aufnahme das zehnte Lebensjahr vollendet und das fünfzehnte noch nicht überschrit=

ten haben, auch die ihrem Alter entsprechende körperliche und geistige Entwidelung, sowie die erforderliche wissenschaftliche Ausbildung

besigen. (cfr. §§. 10, 11 und 13.)

Erspektanten, die bis zum vollendeten fünfzehnten Lebensjahre wegen Mangels an vakanten Stellen nicht einberufen werden konn= ten, werden von der Lifte gestrichen.

# III. Penfionäre.

## §. 7.

## Unmelbung.

Die Anmeldung derjenigen Knaben, welche nur als Penfionare aufgenommen werden können, erfolgt ebenfalls bei dem Rommando

des Kadettenkorps zu Berlin.

Da auch die Aufnahme von Knaben als Pensionäre nur zwi= ichen dem vollendeten zehnten und fünfzehnten Lebensjahre zuläffig ift, und ihre Zahl durch die vorhandenen Räumlichkeiten bedingt wird, so kann die Anmeldung erst von dem vollendeten neunten Lebensjahre ab erfolgen.

Dem die Anmeldung betreffenden Anschreiben an das Rommando des Radettenkorps ist für jeden Knaben ein Nationale nach Anlage B., deren Rubriken mit Genauigkeit auszufüllen find, und

das Taufzeugniß (stempelfrei) beizulegen.

## §. 8. Aufnahme.

Bur Aufnahme in die Penfionärstellen des Kadettenkorps ton= nen alle legitimen Söhne von Inländern gelangen. Ueber die Bulassung entscheidet der Kommandeur des Kadettenkorps.

Die Einberufung der dazu notirten Erspektanten in die vakanten Stellen erfolgt durch denselben und zwar der Regel nach alljährlich

zum Beginn des Kurses, Anfang des Monats Mai.

Die Vertheilung der Penfionare auf die verschiedenen Inftitute bleibt dem Kommandeur des Kadettenkorps vorbehalten, wobei im Allgemeinen die Rucksicht auf die Lage des Wohnortes der Eltern maßgebend ift, soweit die Räumlichkeiten der einzelnen Anftalten dies gestatten.

### IV. Hospitanten.

## §. 9.

# Bedingungen ber Zulaffung.

Aur Theilnahme an dem wissenschaftlichen Unterrichte der ver= schiedenen Provinzial-Radettenhäuser können, soweit dies die Räum= lichkeiten gestatten, auch Hospitanten zugelassen werden, insofern dieselben das 10. Jahr erreicht, das 14. noch nicht überschritten haben und ein jährliches Schulgeld von 60 Mark entrichten.

Die Söhne der Offiziere, Erzieher, Lehrer und Beamten des betreffenden Instituts find von der Erlegung des Schulgeldes befreit.

Ueber die Annahme von Hospitanten entscheidet der Kommandeur des Kadettenkorps.

# V. Allgemeine Bestimmungen.

§. 10.

Anforderungen an die Körperbeschaffenheit der Auf=
zunehmenden.

Beim Eintreffen der Neuaufzunehmenden im Kadettenkorps

werden dieselben arztlich untersucht.

Wenn sich bei dieser Untersuchung ergiebt, daß die Knaben nicht ihrem Alter entsprechend in der Entwickelung vorgeschritten oder mit solchen körperlichen Fehlern behaftet sind, die später ihren Einstritt in die Armee verhindern würden, so werden sie ihren Angehösrigen auf deren Rosten zurückgesandt. Die Veranlassung einer vorgängigen ärztlichen Untersuchung der Knaben wird deshalb den Angehörigen in ihrem eigenen Interesse empsohlen.

## §. 11.

Bissenschaftliche Anforderungen für die Aufnahme.

Nachdem die körperliche Befähigung zum Eintritt festgestellt ist, folgt die Prüfung der wissenschaftlichen Reise. Die in dieser Beziehung gestellten Anforderungen weist der Lehrplan des Radettenkorps speziell nach, welchen das Rommando desselben bei Benachrichtigung von der erfolgten Notirung in der Erspektantenliste
mittheilt.

Anaben, die den an sie gestellten Anforderungen bei der Eintrittsprüfung nicht genügen, werden ihren Angehörigen, und zwar gleichsfalls auf deren Rosten, unverzüglich zurückgeschickt. Dieselben haben sich also vor der Absendung der einberufenen Erspektanten zu versichern, ob diese die verlangte wissenschaftliche Ausbildung besitzen.

## §. 12.

## Reisevergütigung.

Den für etatsmäßige Stellen einberufenen Erspektanten wird eine Reisevergütigung gewährt. Die Einberufungsordre enthält darsüber das Nähere.

## §. 13. Mitzubringende Atteste.

Die zur Aufnahme in das Radettenkorps einberufenen Anaben haben bei ihrer Ankunft in dem betreffenden Radettenhause dem Rommandeur desselben die Zeugnisse über den Erfolg ihres früheren Unterrichts und den Impsichein vorzulegen.

## §. 14.

Einzahlung der Erziehungsbeiträge und Pensionen zc.

Die Erziehungsbeiträge und Pensionen von den in das Kadettenkorps aufgenommenen Knaben werden in halbjährigen Raten zum
1. Mai und 1. November jedes Jahres praenumerando und portosfrei an die Kassen-Kommission der Haupt-Radettenanstalt eingesandt; für alle diejenigen Zöglinge jedoch, deren Bäter ein Einkommen aus preußischen Staatstassen beziehen, wird die Abführung dieser Besträge an die vorgenannte Kommission durch die Königliche General-Militärkasse für Rechnung des betreffenden Einzahlers bewirkt. Nur die Erlegung der ersten Rate eines Erziehungsbeitrages oder einer Pension, berechnet vom Monat der Aufnahme inkl. die zum nächsten Zahlungstermine, geschieht unmittelbar an die Kasse der Anstalt, in welcher der Knabe aufgenommen wird.

Für die Hospitanten ist das Schulgeld ebenfalls in halbjährigen Raten und praenumerando, jedoch jedesmal an die betreffende In=

stitutekasse selbst, einzuzahlen.

Die Zahlungen der Erziehungsbeiträge, Pensionen und Schulsgelder erfolgen unter allen Umständen für den vollen Monat, vom Tage des Eintritts bis zum definitiven Ausscheiden eines Zöglings oder Hospitanten, ohne Rücksicht auf vorherige Beurlaubungen oder Versäumnisse. Die nicht pünktliche Einzahlung der Geldbeiträge hat die sofortige Entlassung des betreffenden Zöglings zur Folge.

Berlin, den 18. Oktober 1878.

Rriegs-Ministerium. v. Rame te.

## Anlage A.

1) Die in ben Rubriken enthaltenen Fragen sind vollständig Bur Beachtung. zu beantworten und von dem Bater oder Bormunde des Rnaben zu unterschreiben. 2) Beränderungen, die sich nach Einsendung dieses Rationals in ben Berhältnissen bes Baters ergeben, sinb, ba sie bei ber Annahme bes Anaben berudfichtigt werben, nachträglich anzuzeigen. Nationale des Bor- und Buname (Reunname ift gu unterftreichen). Datum, Monat, Jahr der Geburt. Geburtsort und Rreis. Ob derfelbe noch lebt ober wann er gestorben ift. Angabe seiner Charge, seines Amtes als Staatsbiener ober feines burgerlichen Berufes. Datum a. in das stehende Beer, Benennung des Truppentheils, in bem er fteht ober geftanben hat; Bed b in bie Landwebr. **Eintritts** Datum a. im ftebenben Beere; Des Offizier. b. in der Landwehr. Batents. c. Datum des Dimissions-Patents. d. Ob mit Benfion verabschiebet. Bater 6. Dauer a. im flebenden Beere; ] wobei die Rampagne-Jahre Det einfach zu rechnen find. b. in der Landwehr. Dienftzeit | Berhalfmiffe bes Datum bes Eintritte in ben Zivilbienft und in welcher Amtemürbe. Aus dem Zivildienst getreten und in welcher Amtswlirde. Dauer ber Dienftzeit im Bivil. Spezielle Angabe besonderer Berhältniffe im Militar., im Bivilbienste ober in anderen Berufs. Thatigkeiten.

Beilage: Ronfession bee Bate

und Wunden er erhalten hat.

Soll ber Anabe in einer anberen Ronfession, ale in ber bes Baters erzogen werben, fo ift bies besonders zu bemerten und eine ichriftliche Erflärung beider Eltern ober ber vormunbicaftlichen Beborbe barfiber beigubringen.

Welche Feldzüge derselbe mitgemacht und welche Auszeichnungen

Ob die etwanige Invalidität unmittelbar infolge einer Berwun-

bung ober Dienftbeschäbigung eingetreten ift.

| Anberweite Familien-Berbaltniffe.                                                                                                                                                                                                                                            | b. Ob bie B<br>Baters ge<br>c. Wohnort                                           | erheirathung noch mährend ber aktiven Dienstzeit bes                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. Anzahl                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Kinder                                                                       | Töchter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Şan                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | im Militärdienst (Angabe ber Charge).                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| berweite 8                                                                                                                                                                                                                                                                   | e. Von ben                                                                       | im Zivildienst (Wurde) und anderen Lebensverhält-<br>nissen.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Söhnen<br>sind :                                                                 | bereits im Kabettentorps erzogen. Angabe bes ge- zahlten Erziehungs. Beitrages.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| An                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>,</b>                                                                         | gegenwärtig noch im Rabettentorps. Anstalt. Er-                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Bereits zur Aufnahme notirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Ob und filt welche Kinder etwa Erziehungsgelber aus Staats. oder anderen Raffen gezahlt werden. Betrag ber Erziehungs. Beihalfe.                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Ob der Bater oder die Mutter des Anaben Gehalt oder Pension<br>aus Staats. oder anderen Rassen beziehen, in welchem<br>Betrage und aus welchen Rassen. (Servis und Wohnungsgeld-<br>zuschuß sind nicht anzugeben, jedoch die Pohe der etwa gewähr-<br>ten Funktionszulagen.) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                            | it welchem Al<br>wird.                                                           | ter und in welche Anstalt die Aufnahme gewünscht                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| <b>33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Anspruch der Unfnahme als etatsmäßiger Zögling ese Angaben sind durch Uttefte zu belegen.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | ober ob biese<br>rigen beziehen<br>ober ber Mu<br>besselben zuste<br>als Revenue | vie Mutter ober der Knabe selbst Bermögen besitzen elben irgend welchen Zuschuß seitens ihrer Angehö. Angabe des Betrages desselben. Falls dem Bater tter des Knaben der Rießbrauch von dem Bermögen iht, ist dieses — event. mit dem der Geschwister — der Eltern anzusühren. abe der Einkommensteuerstuse. |  |  |  |  |  |

.... ben . . ten . . . . . . . . 18 . .

Unterschrift bes Baters ober bes Bormunbes.

Durch bie vorgesette Beborbe bes Antragftellers ober burch ben Magistrat seines Wohnortes, bezüglich durch den Landrath bes Kreises, ift die Glaubhaftig.

teit der vorstehenden Angaben zu bescheinigen. Falsche Angaben in die sem National haben die Nichtberücksichtigung des an-gemeldeten Anaben zur Folge.

(Unterschrift und Amtestegel.)

Anlage B.

| N                        | ationale des                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ان                       | Bor- und Zuname (Rennuame ift zu unterftreichen).                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Rnaben.                  | Datum, Monat und Jahr ber Geburt.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Suc                      | Geburtsort und Rreis.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| bee                      | Belden Unte<br>er in ber                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Ob derselbe noch lebt, ober wann er gestorben ist. Angabe seiner Charge ober seines Amtes als Staatsbiener, ober seines bür- gerlichen Beruses.                                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Baters                   | Datum bes { in ben Militärdienst.<br>Eintritts   in ben Zivildienst.                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| bes 88                   | Datum bes   aus bem Militärdienst.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Berhaltniffe b           | Daner ber   im Militärverhältniß. Dienftzeit   im Zivilverhältniß.                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Spezielle Angabe besonderer Berhältnisse, es sei im Militär, ober Zivildienste, ober in anderen Berufsthätigkeiten. (Angabe, bei welchem Truppentheil er gestanden.)                                                                                     |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Welche Feldzüge derselbe mitgemacht und welche Auszeichnungen und Wunden er darin erhalten hat.<br>Angabe anderweiter Auszeichnungen.                                                                                                                    |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Ronfession des Baters. Soll der Anabe in einer anderen Konfession als in der des Ba- ters erzogen werden, so ist dies besonders zu bemerken, und eine schriftliche Erklärung beider Eltern, oder der vormund- schaftlichen Behörde, darüber beizustigen. |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| tniffe                   | a. Geburtsname ber Mutter bes Anaben und Datum ber Ber-<br>beirathung.                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Familien . Berbaltniffe. | b. Wohnort ber Eltern ober bes Bormundes bes angemelbeten Knaben nebst Angabe bes Kreises.                                                                                                                                                               |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| n. S                     | c. Anzahl der   Söhne.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| nifie                    | Rinder                                                                                                                                                                                                                                                   | Töchter.                                                                      | . <del></del> <u>-</u> |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | im Dislitärdienst (Angabe der Charge).                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Beitere                  | d. Bon ben<br>Shnen                                                                                                                                                                                                                                      | im Zivildienst (Würbe) und anderen Lebensver-<br>hältniffen.                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 83                       | find:                                                                                                                                                                                                                                                    | bereits im Rabettenkorps erzogen. Angabe bes ge- zahlten Erziehungs-Beitrags. |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | gegenwärtig noch im Rabettenkorps. Anstalt. Er-                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | bereits zur Aufnahme notirt.                                                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| M                        | wirb.                                                                                                                                                                                                                                                    | ter und in welche Anstalt die Aufnahme gewünscht                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | ben                                                                                                                                                                                                                                                      | ten 18                                                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |

Unterschrift bes Baters ober bes Bormundes.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

228) Nachweisungen über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterstützung der Zöglinge.

(Centrbl. pro 1878 Seite 83 Rr. 39.)

Berlin, den 2. Dezember 1878. Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium eröffne ich auf den Bericht vom 7. v. M., betreffend die Frequenz-Nachweisungen der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare, wie es allerdings der

Schullehrer= und Lehrerinnen = Seminare, wie es allerdings der diesseitigen Absicht entspricht, daß in die Rubriken 4. und 9. die Zahlen der Rubriken 7. und 12. der vorhergegangenen Nachweisung unverändert aufgenommen und somit die gegen die letteren bis zur Aufstellung der neuen Nachweisung eingetretenen Veränderungen in der Frequenz der Anstalten durch die Rubriken 5/6 und 10/11 nachgewiesen werden. Da die in dieser Beziehung entstandenen 3weifel daher rühren, daß die in der Ueberschrift des durch den Er= laß vom 2. Januar d. J. (U. III. 4420.) mitgetheilten Schema's genannten "Schulsemester" sich nicht überall mit den nach dem Erlaffe vom 30. Dezember 1876 (U. III. 15046) für die Ueberweisung der Unterstützungen für die Externatszöglinge in Betracht kommen= den Zeitabschnitten — den beiden Sälften des Statsjahres — beden, für die diesseitigen 3wecke es jedoch vornehmlich darauf ankommt, die Frequenz der Anstalten bei Beginn dieser Rechnungs = Semester übersehen zu können, so sind für die Folge nur diese letteren den Nachweisungen zu Grunde zu legen und ist demgemäß die Ueber= schrift der letteren entsprechend zu andern, in Rubrik 15. derselben aber künftig der Zeitpunkt der einzelnen Zu- oder Abgange ersichtlich zu machen.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Kenntniß und Nachachtung.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die fibrigen Königs. Provinzial-Schulkollegien. U. III. 3778. 229) Normal=Drganisations= und Lehrplan für Pra= parandenanstalten.

Berlin, den 28. November 1878.

Nachdem in meiner Cirkular Berfügung vom 20. Dezember v. J., Centralblatt der Unterrichts-Verwaltung pro 1878 S. 34, auf die in den Präparandenanstalten zu befolgende Methode für den Unterricht in der Religion und im Rechnen hingewiesen worden ist, habe ich in dem September und Oktober Hefte des diesjährigen Centralblattes S. 568 Nr. 189 den vollständigen Organisations und Lehrplan einer staatlichen Präparandenanstalt abdrucken lassen. Derselbe ist bei sachverständiger Prüfung mehrerer solcher Pläne für geeignet befunden worden, als Normalplan für diese Anstalten anzgesehen zu werden. Ich mache deshalb auf diesen Plan hiermit ausmerksam und empsehle dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, denselben für die Präparandenanstalten Seines Geschäftsbereiches mit densenigen Veränderungen, welche durch die besonderen Vershältnisse geboten erscheinen, anzunehmen.

Un fämmtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien ausschließlich Berlin.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium 2c. zur Nachricht und mit dem Auftrage, die Vorsteher privater Präparandenanstalten in Seinem (Ihrem) Geschäftskreise mit Anweisung wegen gleichmäßiger Beachtung des bezeichneten Organisations- und Lehrplanes zu versehen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl. Provinzial-Schussollegium hier, sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Haunover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. 111. 3576.

230) Bericht über den in der Allgemeinen Gewerbes schule zu hamburg im herbst 1878 abgehaltenen Zeichenstursus für Seminars und Elementarlehrer.

(Centrbl. pro 1878 Seite 42 Mr. 20.)

An dem Kursus betheiligten sich die von dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Augelegenheiten zugelassenen Lehrer.

Der Kursus mahrte vom 29. August bis 9. Oktober einschließ-

lich. Der Unterricht wurde in 48 wöchentlichen Stunden und zwar Morgens von 8—12 und Nachmittags von 2—4 und 5—7 Uhr ertheilt. Während dieser Zeit wurden die Kurfisten für sich allein unterrichtet.

Die Unterrichtsgegenstände waren die folgenden:

1. In 4 wöchentlichen Stunden das gebundene Zeichnen im Liniennetz und im Punktspstem. Die Erörterungen über Zweck, Ziel und Behandlungsweise waren stets von praktischen Uebungen

begleitet. — Lehrer Albrecht.

2. In 4 wöchentlichen Stunden das freie Zeichnen ebener Gebilde nach der Vorzeichnung des Lehrers und nach gedruckten Wandtafeln. Die Lehrer wurden angeleitet, eine größere Anzahl solcher Gebilde nachzuzeichnen und gründlich in die Methode des Unterrichts eingeführt. — Lehrer Dr. Stuhlmann.

3. In 16 wöchentlichen Stunden das freie Zeichnen nach körperslichen Gegenständen — Holzmodellen und Geräthen. — Alle Objekte wurden nach freier Auffassung und ohne Anwendung von Hülfswerkzeugen gezeichnet. Durch die streng methodisch geordneten Uebungen erlangten die Theilnehmer eine umfassende Kenntniß der Erscheisnungszesese körperlicher Gegenstände. — Lehrer Dr. Stuhlmann.

4. In 4 wöchentlichen Stunden das Zeichnen, Abandern und Erfinden von Mustern für den Kreuzstich, die Linienverzierung und den Plattstich. Auch hier schlossen sich an die praktischen Uebungen gründliche Erörterungen über die Grundsätze und die methodische Behandlungsweise dieses Unterrichtszweiges an. — Lehrer Albrecht.

5. In 12 wöchentlichen Stunden das Zeichnen nach Gipsabsgüssen von ornamentalen und figürlichen Gegenständen. Die Kursisten übten sich zunächst in der genauen Darstellung des Umrisses und dann auch in der Wiedergabe der Beleuchtungserscheinung der Objekte. — Lehrer Wolde mar.

6. In 8 wöchentlichen Stunden das Zirkelzeichnen. Auf einige Uebungen im genauen Konstruiren ebener Gebilde folgte das Darstellen geometrischer Körper im Grund= und Aufriß sowie in

schiefen Projektionen. — Lehrer Schlotke.

Am Schlusse der unter 2 aufgeführten Uebungen wurden der Lehrgang und die Behandlungsweise des Zeichenunterrichts in der Volksschule noch einmal übersichtlich und im Zusammenhange dargelegt, wobei auch der Pflege des Farbensinnes eine kurze Erörterung gewidmet ward.

In der letten Zeit ward den Kursisten auch Gelegenheit gegeben, dem Zeichenunkerrichte in einer Knaben= und einer Mädchen=Volks=

foule beizuwohnen.

Außer dem Seminarlehrer M. besaß keiner der Theilnehmer beim Eintritt in den Kursus auch nur einige Sicherheit im freien Zeichnen nach körperlichen Gegenständen.

Die Theilnehmer arbeiteten mit anerkennenswerthem Fleiße,

die meisten mit außerordentlichem Gifer. Alle haben sich mit der Methode des Unterrichts soweit vertraut gemacht, daß sie den elementaren Zeichenunterricht werden mit gutem Erfolge ertheilen können, namentlich, wenn sie sich auch ferner um ihre weitere Ausbildung für dieses Unterrichtsfach bemühen werden. Am dringendften bedürfen die Seminarlehrer der Weiterbildung, um den Anforderungen, welche mit Rocht an einen Lehrer des Zeichnens im Geminar gestellt werden muffen, genugen zu konnen. Am zwedmäßigsten und sichersten dürfte die Weiterbildung der genannten Lehrer durch ben Besuch eines zweiten mehrwochentlichen Rursus erreicht werden. Der Seminarlehrer M., der schon am vorjährigen Rursus mit gutem Erfolge theilgenommen, konnte in diesem Jahre sofort mit schwierigeren und weitergehenden Aufgaben beginnen und hierauf um so mehr Zeit verwenden, als er nicht nothig hatte, dem Unterrichte im gebundenen Zeichnen, im Zeichnen nach Wandtafeln und im Zeichnen von Mustern noch einmal beizuwohnen. Genannte sette bas Zeichnen schwierigerer Gerathe, namentlich antiker und moderner Thongefäße, das Zeichnen nach Gipsabguffen von Ornamenten und Röpfen, sowie das Projiziren schwierigerer Körper und der Elemente der Linearperspektive weiter fort, übte sich außerdem in der farbigen Darstellung des Flachornaments, sowie während der Abendstunden von 7-9 Uhr im Zeichnen nach lebenden Pflanzen.

231) Nothwendigkeit definitiver Anstellung der Lehrerinnen; Unzulässigkeit des Vorbehaltes einer Kündigung und des Ausschlusses der Pensionsberechtigung hierbei.

Berlin, den 6. Dezember 1878. Der Magistrat hat in der Eingabe vom 6. März d. 3. Beschwerde gegen die Königliche Regierung zu N. erhoben, weil diesselbe eine ordnungsmäßige definitive Anstellung der Lehrerin N. and der städtischen (höheren) Töchterschule dortselbst verlangt und insbessondere der Stadtgemeinde nicht die Befugniß zugesteht, eine sechsmonatliche Kündigung und Ausschluß der Pensionsberechtigung durch

die Berufungsurtunde festzustellen.

Die Unterscheidung, welche der Magistrat zwischen Lehrern und Lehrerinnen, soweit wissenschaftliche Lehrerinnen in Betracht kommen, in Beziehung auf definitive Anstellung und insbesondere auf Penssionsberechtigung macht, kann ich als zutreffend nicht anerkennen, und da nach der Erklärung des Magistrats vom 24. September d. 3. keinerlei Bedenken gegen die Amtöführung der 2c. N. vorsliegen, auch im Uebrigen den Bedingungen für definitive Austellung genügt ist, so muß solche stattsinden.

Die definitive Anstellung hat die Erlangung des Pensionsanspruches ohne Weiteres zur Folge. Lehrerinnen eine Verzichtleistung darauf aufzuerlegen, ist für grundsählich unstatthaft zu erachten. Ich verweise in dieser Beziehung u. A. auf den Bescheid vom 3. Juli d. I., welcher sich im Centralblatte für die Unterrichts-Verwaltung S. 519 Nr. 168 abgedruckt findet.

Der Beschwerde des Magistrats kann sonach keine Folge gegeben

werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Magistrat zu R. U. III. 13312.

232) Diensteinkommen eines Lehrers, von welchem derselbe während der Amtssuspension die Hälfte beshält; Wegfall der Dienstalters und sonstigen personslichen Zulage aus Staatsfonds bei eintretender Suspension eines Lehrers vom Amt.

Berlin, den 10. Dezember 1878.

Unter dem Diensteinkommen, von welchem ein vom Amt suspendirter Lehrer gemäß §. 51. des Disziplinargesetzes vom 21. Juli 1852 während der Suspension die Hälfte behalten soll, ist, wie ich dem Königlichen Konsistorium auf den Bericht vom 21. v. M. ersöffne, dassenige Diensteinkommen zu verstehen, auf welches der Besamte einen rechtlichen Anspruch hat.

Bu diesem Einkommen gehören die zeitweiligen Gehaltszulagen für ältere Lehrer, die s. Dienstalterszulagen, so wenig, wie andere persönliche Zulagen, welche Lehrern aus andern Veranlassungen aus dem dazu bestimmten Staatsfonds Kap. 125. Tit. 12. des Staats-haushaltsetats ohne rechtliche Verpflichtung des Staats und jederzeit

widerruflich gewährt werben.

Dieser Natur der gedachten Zulagen entsprechend, ist hinsichtlich der s. g. Dienstalterszulagen bereits in der Eirkular-Verfügung vom 18. Juni 1873 unter 4. c. ausdrücklich angeordnet, daß die Suspension eines Lehrers vom Amte den Wegfall dieser Zulage nach sieht (Centralblatt 1873 Seite 470; vergl. auch Erlaß vom 17. Juni 1877 im Centralblatt 1877 S. 411).

Daß Dasjenige, was wegen Zurückziehung der Dienstalterszuslagen für den Fall der Suspension eines Lehrers vom Amt angesordnet ist, auch wegen Zurückziehung der nicht mit Rücksicht auf das Dienstalter, sondern aus anderen Beranlassungen gewährten persons

sönlichen Zulagen für den Fall der Amtssuspenfion gelten muß, er-

scheint nicht zweifelhaft.

Die Vorausseyung des Königlichen Konfistoriums, daß der Staatszuschuß, welcher wegen Unvermögens ber Schulgemeinde, die Lehrerbesoldung allein aufzubringen, zum Stelleneinkommen eines Lehrers gewährt wird, zur Bestreitung der Untersuchungskosten nicht zu verwenden sei, ist in dieser Allgemeinheit nicht begründet. ift vielmehr klar, daß, wenn ein vom Amt suspendirter Lehrer im Disziplinarverfahren nur mit einer Ordnungsstrafe belegt wird und ihm demgemäß der innebehaltene Theil des Diensteinkommens, ohne Abzug der Stellvertretungskoften, nachzuzahlen ist, soweit derselbe nicht zur Deckung der Untersuchungskosten und der Ordnungsstrafe erforderlich ift (§. 53. des Disziplinargesepes vom 21. Juli 1852), allerdings der Fall eintreten kann, daß der Staatszuschuß, insoweit derselbe zu dem einbehaltenen und dem Lehrer nachzuzahlenden Theile des Diensteinkommens gehört, zur Dedung sowohl der Untersuchungskosten als der Ordnungsstrafe erforderlich ist und dem entsprechend dazu verwendet werden muß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An das Königliche Konsistorium zu R. (in der Provinz Pannover.)
U. III. 14787.

233) Prüfung bordnung für Handarbeitslehrerinnen für die Provinz Pommern.

## §. 1.

Zur Abhaltung von Prüfungen für Handarbeitslehrerinnen wird in Stettin eine Kommission gebildet. Dieselbe besteht:

1) aus einem Kommissarius des Königlichen Provinzial-Schuls tollegiums als Vorsitzendem;

2) aus einem Kommissarius der Königlichen Regierung zu Stettin:

3) aus dem Dirigenten einer höheren Töchterschule zu Stettin und

4) aus zwei Handarbeitslehrerinnen. Die sub 3 und 4 genannten Mitglieder werden durch das Königliche Provinzial-Schulkollegium ernannt.

§. 2.

Bur Prüfung werden zugelassen: 1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen haben; 2) sonstige Bewerberinnen, wenn sie eine ausreichende Schulbildung nachweisen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Prüfung wird jährlich einmal und zwar im Anschluß an die im Frühjahr in Stettin stattfindende Prüfung von Lehrerinnen an Maddenschulen abgehalten.

## §. 4.

Die Anmeldung muß spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermine bei der Königlichen Regierung erfolgen. Der Meldung find beizufügen:

1) ber Geburteschein,

2) der selbstgefertigte Lebenslauf,

3) ein Gesundheitsattest,

4) ein Zeugniß über die von der Bewerberin erworbene Schul= bezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugniß über die in der Anfertigung weiblicher Handarbeiten erlangte Ausbildung und bei Lehrerinnen auch über ihre bisherige Wirksamkeit,

6) von den bei §. 2. Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen ein

amtliches Führungsatteft.

§. 5.

Die Prüfung ist eine praktische und eine theoretische.

Bei der praktischen Prüfung haben die Bewerberinnen

1) eine Probelektion in einer Schulklasse zu halten,

2) eine Probe ihrer technischen Fertigkeit in weiblichen Hand= arbeiten abzulegen.

Bu diesem Zwecke sind von denjenigen Bewerberinnen, welche die Befähigung für den Handarbeitsunterricht an mittleren und höheren Töchterschulen zu erlangen wünschen, vorzulegen und als felbstgefertigt zu bezeugen:

- a. ein schulgerecht genähtes Mannsoberhemb,
- b. ein Frauenhemd,
- c. ein paar Strümpfe,
- d. ein Zeichentuch, e. eine Hatelarbeit,

f. eine Stiderei und einige gestickte Buchstaben,

g. ein Stopftuch mit Leinen=, Köper=, Damast=, Maschen=, und Tüllstopfe,

h. ein Tuch mit verschiedenen eingesetzten Bliden.

Solde Bewerberinnen, welche nur die Qualifikation zum Unter-

richte an städtischen Volksschulen nachsuchen, haben vorzulegen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

a. ein Mannshemd (nicht Oberhemd),

b. ein Frauenhemd,

c. ein paar Strumpfe mit den nothigen Ausbesserungen,

d. ein Zeichentuch, e. eine Hatelarbeit,

f. ein Stopftuch mit einigen Leinen = und Röper Stopfen und einer Maschenstopfe,

g. ein Tuch mit verschiedenen eingesetten Bliden.

Alle diese Arbeiten sind aber nicht ganz fertig zu stellen, sondern erst bei der Prüfung unter Aufsicht zu vollenden, bezw. weiter fortzusetzen.

§. 7.

Die theoretische Prüfung bezieht sich:

1) bei sammtlichen Bewerberinnen auf Zweck und Ziel und den gesammten schulmäßigen Betrieb des Handarbeitsunterrichtes

sowie auch die einschlägige Literatur,

2) bei den §. 2. Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen auf die Kenntniß der wichtigsten Regeln der Schuldisziplin, wobei zugleich ermittelt werden soll, ob die Bewerberinnen im richtigen und gewandten Gebrauche der Muttersprache geübt sind.

§. 8.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prüfung bestanden haben, erhalten ein Befähigungszeugniß.

§. 9.

Jede Bewerberin hat beim Beginn der Prüfung eine Prüfungsgebühr von 5 M. zu entrichten.

Stettin, den 6. Juli 1878.

Konigliches Provinzial-Schulkollegium von Pommern.

# V. Volksschulwesen.

234) Stellung des Bürgermeisters zur städtischen Schuldeputation.

Berlin, den 31. Oktober 1878. Auf den Bericht vom 1. August cr. eröffnen wir der Königlichen Regierung, daß wir die Beschwerde des Bürgermeisters N. zu N., betreffend seine Stellung zur städtischen Schuldeputation da-

selbst, nicht für unbegründet erachten können. Bereits wiederholt, insbesondere auch in dem Erlasse vom 12. August 1870 (Central= blatt für die gesammte Unterrichts = Verwaltung de 1870 S. 560) ist ausgesprochen, daß der §. 59. der Städte-Ordnung auch in Bezug auf die Zusammensepung der städtischen Schuldeputationen An= wendung zu finden habe. In der Instruktion vom 20. Juni 1853 zur Ausführung der Städte-Ordnung ift ferner sub XIII. beftimmt worden, daß in Betreff des Geschäftsganges bei der städtischen Berwaltung die Vorschriften der Instruktion für die Stadt-Magisträte vom 25. Mai 1835 beizubehalten seien. In letterer wird aber ausdrudlich die Befugniß des Burgermeisters anerkannt, an den Sipungen der städtischen Deputationen als Vorsitzender mit Stimmrecht Theil zu nehmen. Diese Befugniß entspricht der Stellung des Burgermeisters und erscheint auch mit den Bestimmungen der Instruktion vom 26. Juni 1811 nicht unverträglich. Giner besonderen Bestä= tigung der Aufsichtsbehörde bedarf der Bürgermeister zur Theilnahme an den Schuldeputationssitzungen mit Stimmrecht nicht und als selbstverständlich ift es zu erachten, daß, wenn auch der Beigeordnete R. nicht ausdrücklich als Stellvertreter des Bürgermeisters der Schul= deputation angehört und ohne Vorbehalt mit dem Vorsitze für die Sipungen der Schuldeputation berufen ist, der Vorsig des R. während der Theilnahme des Burgermeisters an diesen Sigungen ruht.

Ob mit Rucksicht auf diese Entscheidung eine Aenderung der stimmberechtigten Mitgliederzahl der Schuldeputation in N. erforderslich bezw. zweckmäßig erscheint, stellen wir der weitern Entschließung der Königlichen Regierung anheim.

Die Königliche Regierung wird veranlaßt, den Bürgermeister R. auf seine Vorstellung vom 12. Juli cr. in unserem Auftrage

nach Maßgabe des Vorstehenden zu bescheiden.

Die Minister

der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

des Innern.

In Vertretung: Bitter.

An die Königliche Regierung zu N. M. d. g. A. U. III. 12800.

M. b. 3. I. B. 8197.

235) Sorge für genügenden Schulunterricht mährend der Amtssuspension des Lehrers.

Berlin, den 12. November 1878. Die Einleitung von Disziplinar Untersuchungen gegen Lehrer hat, soweit damit zugleich die Suspension vom Amte verbunden war, wiederholt den Gemeinden Anlaß zu der Klage gegeben, daß während der Dauer der Suspension gar nicht oder in ganz unge=

nügender Beise für den Unterricht der Rinder gesorgt werde.

Da die Durchführung der Disziplinar-Untersuchungen erfahrungs= mäßig in der Regel eine längere Zeit in Anspruch nimmt, die Gesmeinden aber durch die Verpflichtung, dem Lehrer während der Susspension das halbe Gehalt zu gewähren, ohnehin schwer betroffen werden, so erscheint es doppelt geboten, sogleich bei der Einleitung von Disziplinar-Untersuchungen gegen Lehrer für eine gehörige Stellsvertretung im Schuldienste Sorge zu tragen.

Die Königliche Regierung zc. veranlasse ich, diesem Gesichts=

punkt in Zukunft besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An sämmtliche Königliche Regierungen und an die Königl. Konststorien der Provinz Panuover.

U. III. 14075.

236) Uebetweisung des Schulgeldes von Kindern, die gastweise eine auswärtige Schule besuchen, an den Lehrer oder an die Schulkasse.

Berlin, den 6. November 1878. Ew. Ercellenz erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 5. September d. J. ergebenst, daß ich den Ausführungen der Regierung zu N. in dem nebft Anlagen anbei zurückfolgenden Berichte vom 19. Juli d. J. über das Schulgeld von solchen Kindern, die gastweise eine auswärtige Schule besuchen, beipflichte und den Lehrern der Volksschule einen Anspruch auf das von den der Schul= gemeinde nicht angehörigen Rindern zu entrichtende Schulgeld nur zugestehen kann, sofern dieselben überhaupt mit ihrer Besoldung auf das Schulgeld angewiesen sind, oder ein derartiger Anspruch aus der Vokation oder besonderen, für die betreffende Schule maßgeben= den Vorschriften herzuleiten ist. Wenn die Lehrer ein fixirtes Gin= kommen zu beziehen haben und die letterwähnte Voraussetzung nicht zutrifft, so muß davon ausgegangen werden, daß dieselben sammt= liche Kinder, welche mit Genehmigung der in dieser Beziehung zuständigen Schulorgane der Schule überwiesen sind, ohne Anspruch auf besondere Vergütung zu unterrichten haben, jedoch unbeschadet der Befugniß der Aufsichtsbehörden, im Falle einer vorübergehenden erheblichen Mehrbelastung der Lehrer die Bewilligung einer besonderen Remuneration eintreten zu lassen.

Ew. Excellenz überlasse ich ergebenst, hiernach den Lehrer N. zu N. auf seine Vorstellung vom 3. Juli d. J. ablehnend zu besscheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An den Königl. Ober-Präsidenten, Wirklichen Geheimen Rath 2c. Excellenz zu R.
U. III. 12645.

237) Feststellung des Ertragswerthes der Dienstlän.
dereien einer Schulstelle.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde Hagen, Beklagte, Revisionsklägerin, auch Revisionsbeklagten,

wider

die Schulstelle zu Hagen, Klägerin, Revisionsbeklagten, auch Revisionsklägerin,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sipung vom 12. Oktober 1878,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision beider Theile die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Stettin vom 13. Dezember 1877 zu bestätigen, der Werth des Streitzgegenstandes für die Revisionsinstanz auf 1083 Mark 75 Pf. festzusepen, die Kosten und baaren Auslagen des Versahrens in der Revisionsinstanz der Beklagten zur Last zu legen, die außergerichtlichen Kosten dieser Instanz aber zu kompensiren. Von Rechts Wegen.

## Gründe.

Das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Stettin hat unterm 13. Dezember 1877 auf Berufung der Klägerin die Entscheidung des Kreisausschusses Cammin'er Kreises vom 4. Oktober 1876 dahin abgeändert, daß der Ertragswerth der Dienstländereien der Schulstelle Hagen-Gaulit auf jährlich 125 Mark festzusezen.

In den Gründen unterzieht der Berufungsrichter das von dem ersten Richter seiner Entscheidung zu Grunde gelegte Gutachten des Kreisdeputirten v. S., welcher den Ertrag der Schulländereien auf 162 Mark 75 Pf. geschäpt hat, und das Gutachten des in zweiter Instanz vernommenen Oberamtmanns B., nach welchem der Erstragswerth unter Zugrundelegung der Wirthschaftsdispositionen des

v. S.'schen Gutachtens auf 112 M., unter Zugrundelegung der Dreisfelderwirthschaft auf 125 M. angenommen worden ist, einer eingeshenden Prüfung. Er entscheidet sich für die Dreiselderwirthschaft als den Verhältnissen eines Landschullehrers entsprechend, billigt die Unterlagen der desfallsigen B.'schen Taxe und setzt demgemäß den jährlichen Ertragswerth auf 125 M. sest, wobei der Ertrag des Gartens auf 20 Mark — 15 Mark für den als Turnplag benutzen Theil, 5 Mark für den vom Lehrer selbst benutzen Theil, 5 mark für den vom Lehrer selbst benutzen Theil.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte Revision eingelegt und beantragt: prinzip. Bestätigung der Entscheidung des Kreisaus= schusses, event. Zurückweisung der Sache an den Letteren behufs Aufnahme einer den gesetlichen Bestimmungen entsprechenden Tare.

Es wird dem Berufungsrichter Verletzung des Gesetzes vom 15. Juni 1840 (Gesetz-Sammlung S. 131) durch Nichtanwendung vorgeworfen, weil er seiner Entscheidung das Gutachten eines für die Aufnahme landwirthschaftlicher Taxen nicht ein für alle Male

vereidigten Privatmannes zu Grunde gelegt habe.

Die Klägerin hat sich demnächst der Revision angeschlossen und beantragt, den Ertrag des Gartens nicht auf 20 Mark, sondern nur auf 14 Mark 40 Pf. zu würdigen, weil die Verpachtung des einen Theiles des Gartens als Turnplat aufhören könne und dann nur der Werth der Nupung auf 30 Pf. pro Quadratruthe zu schäpen sei.

Bei dieser Sachlage mußte die Revision beider Theile als

unbegrundet zurückgewiesen werden.

Das Geset vom 15. Juni 1840 (Gesetz-Sammlung S. 131) regelt das Verfahren bei gerichtlichen Abschähungen der Grundstüde von geringerem Berthe. Um eine solche Abschäpung, eine Ermittelung des Werths der Grundstucke handelt es sich hier nicht. Es handelt sich vielmehr um Ermittelung des jahr= lichen Ertrages der Grundstücke, welchen dieselben dem Inhaber der Schulftelle, dem Nugnießer, gewähren. Der Vorderrichter hat daher mit Recht das Gesetz vom 15. Juni 1840 nicht angewandt, vielmehr nach seiner freien, aus dem ganzen Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise geschöpften Ueberzeugung entschieden (§. 49. des Gesetzes vom 3. Juli 1875). Seine Entscheidung beruht auf Erwäs gungen thatsächlicher Natur und ist durch die Revision nur nach Maßgabe des S. 64. des Gesetzes vom 3. Juli 1875 angreifbar. Daß er aber in Bürdigung der thatsächlichen Berhältnisse rechtsgrund= säplich verstoßen, ist weder behauptet, noch ergiebt sich dafür aus den Aften irgend ein Anhalt. Namentlich liegt darin, daß der als Turnplat benutte Gartentheil auf 15 Mark gewürdigt ift, umsoweniger ein Rechtsirrthum, als dabei nicht nur auf den gegenwärtigen Pachtzins, sondern auch auf die Bobenbeschaffenheit und die Fruchtbaume gerücksichtigt ift.

Der Werth des Streitobjekts ist, da Beklagte den Ertrag auf 162 Mark 75 Pf., Klägerin auf 119 Mark 40 Pf. sestgesetzt haben will, auf 1083 Mark 75 Pf. anzunehmen.

Bei der Geringfügigkeit des Betrages, mit welchem Klägerin in der Revisionsinstanz unterliegt, war der Kostenpunkt, wie ge-

schehen, zu regeln.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B G. Nr. I. 1256.

# Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

## A. Behörden.

Den Provinzial=Schulräthen Dr. Sommerbrodt zu Breslau und Dr. Klir zu Berlin ist der Charakter als Geheimer Regie-rungsrath verliehen,

dem Superintendenten und Oberpfarrer Klingebeil zu Sonnenburg im Kreise Ost-Sternberg der Rothe Adler-Orden vierter

Rlasse verliehen,

zu Kreis=Shulinspektoren sind ernannt worden im Regierungsbezirke Königsberg: der kommissar. Kreis-Shulinspektor Realschullehrer Tarony zu Heilsberg, und

Gumbinnen: der tommissar. Rreis-Schulinspettor Realschul-

lehrer Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa.

## B. Universitäten, 2c.

Der Privatdozent Dr. Friedr. Schmip zu Halle a. d. S. ist zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Bonn ernannt,

dem außerordentl. Profess. Medizinalrath Dr. Wiggers in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung des Ehrenkreuzes zweiter Klasse des Fürstlich Lippeschen Hausordens,

dem außerordentl. Profess. Dr. Freytag in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Halle die Erlaubniß zur Anlegung der Fürstlich

Rumanischen Berdienst-Medaille Rlasse 1 a. ertheilt,

der ordentl. Profess. an der Univers. zu Bern Dr. Quincke zum ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. zu Kiel und zugleich zum Medizinalrathe und Mitgliede des Medizinal= Rollegiums der Provinz Schleswig-Holstein ernannt, — dem ors dentl. Profess. Dr. Forchhammer in der philosoph. Fakult. ders selben Univers. der Charakter als Geheimer Regierungs=Rath versliehen worden.

Dem Sektionschef Dr. A. Fischer im geodätischen Institute zu Berlin ist das Prädikat "Professor" verliehen worden.

C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Das Prädikat "Professor" ist den Oberlehrern

Dr. Moris am Friedr. Wilh. Gymnasium zu Posen,

Volbehr am Gymnas. zu Schleswig, und

Dr. Schnorbusch am Gymnasium zu Münster, und der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern

Kotlinski am Gymnas. zu Ostrowo, und

Dr. Adam am Gymnas. zu Wiesbaden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Königsberg i. Oftprß., Kneiphöfsch. Gymnas., die Schula. Randidaten Lose und Krause,

zu Memel ber Shula. Kandid. Knorr,

zu Kulm - = Dr. Herstowsti,

zu Anklam = = Manthe,

zu Dramburg = = Brand,

du Neustettin der ordentl. Lehrer Borgwardt von der Realschule zu Stralsund,

zu Pyris der ordentl. Lehrer Dr. Mascow vom Gymnas. zu Reustettin, und der Schula. Kandid. Rettaff,

zu Stettin, Stadt-Gymnas., der Schula. Kandid. Gabel,

zu Zeit der Schula. Kandid. Braasch,

zu Norden = Rogberg,

zu Münster der kommissar. Lehrer Dr. Rinke, und

zu Rempen der Schula. Kandid. Dr. Müllemeister.

Dem Elementarlehrer Bisping am Symnas. zu Münster ist der Königliche Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Allenstein der Schula. Kandid. Großmann, zu Geestemünde = = Dr. Hänsel, und zu Andernach = Rrah.

Dem Direktor Dr. Schellen an der städtischen Realschule zu Köln ist der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife, und dem Oberlehrer Weyland an derselben Realschule der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen, dem Inspektor der Realschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle, Dr. Schrader der Königliche Kronen=Orden vierter Klasse verlichen,

dem Oberlehrer Dr. Evers an der Realsch. zu Krefeld das

Prädikat "Professor" beigelegt,

zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Lambed an der Realsch. zu Stralsund, und

Wenrauch an der Realsch. zum heiligen Geist zu Breslau, dem ordentl. Lehrer Jul. Müller an der Realsch. auf der Burg zu Königsberg i. Ostprß. ist das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Stralsund der Schula. Kandid. Dr. Bäker,

zu Schönebeck der provisor. Lehrer Dr. Seelheim, und zu Elberfeld der Realsch. Lehrer Simon aus Kassel.

An der höheren Bürgerschule zu Marne ist der ordentl. Lehrer Dr. von Holly und Ponientietz zum Oberlehrer befördert, dem ordentl. Lehrer Dr. Mert an der höh. Bürgersch. zu Biesdenkopf das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höh. Bürgersch. zu Wollin der Schula. Kandid. Dr. Porrath, und zu Düren = Albendorff.

## D. Schullehrer-Seminare, 2c.

Der erste Seminarlehrer Szafranski zu Erin ist zum Seminar-Direktor ernannt und bemselben das Direktorat des Schullehrer-Seminars daselbst verliehen,

der ordentliche Seminarlehrer Gräbke zu Friedrichshoff in gleicher

Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Dels versetzt,

der Semin. Hülfslehrer Holzlöhner zu Angerburg unter Beför= derung zum ordentl. Lehrer an das Schull. Seminar zu Frie= drichshoff versett,

es ist an dem Schull. Seminar

zu Kammin der Lehrer Rothe, zulest zu Jerusalem, als ordentl. Lehrer,

zu Montabaur der Lehrer Schmet aus Aachen als ordentl.

Lehrer, und

zu Reichenbach Ob. Laus. der Hülfslehrer Wende aus Gold= berg als Hülfslehrer angestellt worden.

An der Präparanden=Anstalt zu Plathe ist der kommissarische Lehrer Wille als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Bolff, evang. erster Lehrer, Organist und Kantor zu Rehden, Krs Graudenz;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Borchert, evang. Lehrer und Küster zu Seelow, Krs Lebus, Dressel, evang. Lehrer und Kantor zu Harsleben, Krs Halberstadt, Franz, evang. Lehrer zu Memel,

Dansen, evang. Hauptlehrer, Organist und Küster zu Groß-Solt,

Rrs Flensburg, Mehl, evang. Lehrer und Küfter zu Gr. Salze, Krs Kalbe,

Müller, J. W., evang. erster Mädchenlehrer und Kantor zu Schtölen, Krs Weißenfels,

Müller, evang. Kirchschullehrer und Kantor zu Schaaken, Krs Königsberg i. Ostprß.,

Piernisti, kathol. Lehrer zu Konip,

Schlumm, degl. zu Gr. Kladau, Kre Konip,

Simon, evang. Lehrer zu Neunkirchen, Kre Ottweiler,

Dip, degl. zu Weide, Kre Schweg,

Bevelmeyer, degl. zu Gidum, Kre herford;

das Allgemeine Ehrenzeichen:

Beder, evang. Lehrer und Kirchendiener zu Bosserode, Krs Rotenburg,

Braun, evang. Lehrer zu Klein-Remlack, Krs Rastenburg, Holzgriff, degl. zu Gr. Suckeyn, Landfre Danzig,

Klipp, digl. und Kufter zu Rowis, Kre Gardelegen,

Leonhard, evang. Lehrer zu Bischmisheim, Krs Saarbrücken, Leseberg, degl., Kantor und Organist zu Helstorf, Landtrs Hannover,

Mankowski, kathol. Lehrer zu Tannsee, Krs Marienburg, Röber, evang. erster Mädchenlehrer, Küster und Organist zu Altenweddingen, Krs Wanzleben,

Spenner, evang. Lehrer zu Köpnis, Kre Schlame,

Witt, degl. zu Eftorf, Kre Geest=Stade,

Woldt, degl. zu Wied, Krs Schlawe,

Wurzler, evang. erster Lehrer, Kantor, Küster und Organist zu Westerhüsen, Krs Wanzleben.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

# Gestorben:

der außerordentl. Profess. Dr. theol. et phil. Dahne in der theolog. Fakult. der Univers. zu Halle,

der ordentl. Gymnasiallehrer Frenzel zu Rastenburg,

der Oberlehrer Dr. Schwidop an der städtisch. Realschule zu Königsberg i. Ostprß.,

der ordentl. Lehrer Herbst an der Realsch. zu Stralsund, der Seminarlehrer Schrage zu Büren.

In den Ruhestand getreten:

der Oberlehrer Dr. Friese an der Realschule zum heiligen Geift zu Breslau.

An eine Radettenanstalt berufen:

der ordentl. Lehrer Ad. Müller von der höheren Bürgerschule zu Wollin.

Anderweit ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Dr. Bohren an der städtischen Realschule zu Köln.

# Inhaltsverzeichniß des Dezember-Heftes.

- 215) Kündigung des Berhältnisses hinsichtlich der Belegung von Geldern der Schulen 21. dei der Reicksdant S. 649. 216) Führung eines Reise-journals seitens der ständigen Kreis. Schulinspektoren S. 650. 217) Kautionspssicht der Rendanten böherer Unterrichts. Anstalten S. 651. 218) Ort zur Erhebung von Zahlungen aus Schulkassen, als öffentlichen Kassen S. 652.
- 219) Aenberung einiger Bestimmungen in dem Reglement sur das historische Seminar der Univers. zu Bonn S. 653. 220) Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs Direktoren zc. bei den Museen zu Berlin S. 654. 221) Preisaufgabe bei der Charlotken Stiftung für Philologie S. 660.
- 222) Termine für die Erstattung der periodischen Berwaltungsberichte über die höheren Unterrichts-Anstalten S. 661. 223) Institut zur Ausbildung von Lehrern der neueren Sprachen zu Berlin S. 663. 224) Prüsung eines Lehrsamtstandidaten in der Religionslehre derjenigen Konfession, welche in der betressenden Wissenschaftl. Prüsungstommission nicht vertreten ist S. 664. 225) Art der Anstellung seminaristisch gebildeter Lehrer an Gymnasien und Realschulen I O. S. 666. 226) Bedingung sür Einrichtung eines besonderen Religionsunterrichtes sür die Minderheit der Schiler S. 667. 227) Bestimmungen für die Aufnahme von Knaben in das Kadettensorps S. 668.
- 228) Nachweisungen über die Frequenz der Seminare S. 679. 229) Rormal-Organisations, und Lehrplan für Präparandenanstalten S. 680. 230) Zeichenkursus für Seminar, und Elementarlehrer zu Pamburg S. 680. 231) Nothwendigkeit desinitiver Anstellung der Lehrerinnen; Unzulässigkeit des Borbebaltes einer Kündigung und des Ausschlusses der Penstonsberechtigung hierbei S. 682. 232) Diensteinkommen eines Lehrers während der Amtssuspension S. 683. 233) Prüsungsordnung für Pandarbeitslehrerinnen in der Provinz Pommern S. 684.
- 234) Stellung des Bürgermeisters zur Schuldeputation S 686. 235) Sorge für genügenden Schulunterricht während der Amtssuspension des Lehrers S. 687. 236) Berwendung des Schulgeldes der eine auswärtige Schule gastweise besuchenden Kinder S. 688. 237) Feststellung des Ertragswerthes der Dienstländereien einer Schulstelle S. 689.

Berfonaldronit 6. 691.

# Chronologisches Register

# 3um Centralblatt für den Jahrgang 1878.

| Abkürzungen:                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| A. Orbre - A. Erl A. Berord. = Allerhöchste Orbre - Allerhöchster        |
| Erlag — Allerhöchte Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichet. A. = Befanntmachung bes Herrn Reichstanzlers bzw. bes   |
| Reichstanzier-Amts.                                                      |
| St. Dr. Beschi Staats-Ministerial-Beschluß.                              |
| D. B D. Bet D. Bestät D. Genehm Ministerial-Berfügung,                   |
| — Bekanntmachung, — Bestätigung, - Genehmigung.                          |
| Sch. R. B. — Sch. R. Bet. — Berfügung — Befanntmachung — eines Ro-       |
| nigl. Provinzial - Schulkollegiums.                                      |
| R. B. — R. Bet. = begl. einer Königl. Regierung.                         |
| R. B. = begl. eines Königlichen Konfiftoriums.                           |
| Der Buchstabe C. jugesett - Cirtular.                                    |
| Erk. b. Ob. Trib. — Erkenntnift bes Königl. Ober-Tribunals.              |
| Erk. d. Ob. Berw. Ger. — Erkenntniß des Königl. Oberverwaltungsgerichts. |
| Ert. b. Romp. Ger. D. = Ertenntnig bes Renigl. Gerichtshofes gur Ent-    |
| scheibung ber Kompetenz-Konflikte.                                       |
| Bet. b. Atab. b. R. — Bekanntmachung ber Königl. Akademie ber Künfte     |
| gu Berlin.                                                               |

|          |     |            |      |      |            |     |          |    | Gelte     |     |       |               |              |        |       | Geite      |
|----------|-----|------------|------|------|------------|-----|----------|----|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------|-------|------------|
| 1873.    | ,   |            |      |      |            |     |          |    |           | 18  | 877.  |               |              |        |       |            |
| 1. Jul   | li  | 82.        | 6.   | 8.   | •          |     |          |    | 625       | 16. | Novbr | Statut        |              | •      |       | 74         |
| 27. Ott  |     | M.         |      | _    | •          | •   | •        | •  | 639       | 16. |       | Instrutt      |              | •      |       | 86         |
|          |     |            |      |      | -          |     |          |    |           | 17. |       | Borfari       | iften        | •      | • •   | 28         |
| 1876.    | •   |            |      |      |            |     |          |    |           | 19. |       | M. E. E       |              | II. 26 | 591.) | 24         |
| 7. Jul   | i   | Bef        | tim  | mun  | Qen        | l l |          | _  | 10        | 19. |       | M. B.         | (Ù. I        | I. 27  | 784.) | 81         |
|          | •   | ,          | ~~~~ |      | .0         | •   | •        | •  | <u> </u>  | 26. |       | begi.         | • •          | •      |       | <b>9</b> 9 |
| 1877.    |     |            |      |      |            |     |          |    |           | 28. |       | begi.         | • •          | •      |       | 77         |
| 4. 900 c |     | STD        | Œ    | ₽.   |            |     |          |    | 342       | 28. | _     | Erf. b. L     | Db.Be        | rw.    | Ber.  | 107        |
| 22. —    |     |            |      | zent |            | •   | •        | -  | 71        | 29. |       | Schreib       | en .         | •      |       | 41         |
| 23.      | _   | <b>X</b> . | Œ.   | 8.   | •          | •   | •        | •  | 524       | 30. | _     | M. B.         | • •          | •      | • •   | 104        |
| 23. Ju   | ni  | Bet        | rtra | g.   | •          | •   |          | •  | 290       | 1.  | Dambr | Statift.      | Uebe         | rſ.    |       | 622        |
| 30. Au   |     |            |      | _    | •          | •   |          |    | 43        | 3.  | _     | M. C.         | <b>B</b>     | •      |       | 65         |
| · ·      | _   |            |      |      |            | •   | •        | •  |           | 3.  | _     | <b>R.</b> E.  | <b>8.</b> .  | •      | •     | 403        |
| 1. Dt    |     |            |      |      |            | •   | <u>.</u> | •  | 48        | 5.  |       | <b>R. B</b> . | • •          | •      | • •   | 10         |
| 31. —    | •   | Ell        | . D. | Db.  | <b>V</b> C | m.  | 9        | r. | 54        | 8.  |       | Statut        |              |        |       | 76         |
| 3. No    | tda | beg        | ıl.  | •    | •          | •   | •        | •  | <b>29</b> | 8.  | _     | Erf. b.       | Db. 8        | erw.   | Ger.  |            |
| 7. —     |     | M.         |      |      | •          | •   | •        | •  | 60        | 8.  |       | begi.         |              |        |       | 118        |
| 8        | •   | 560        | ıI.  | •    | •          | •   | •        | •  | 47        | 10. |       | S\$. <b>1</b> | . <b>C</b> . | 8.     | • •   | 77         |
| 9. –     |     |            |      | erde | •          | •   | •        | •  | 406       | 12. | _     | M. C.         | <b>8</b>     | •      | • •   | 29         |
| 12       | -   | M.         | C.   | 8.   | •          | •   | •        | •  | 66        | 12. |       | A. Ori        | ore.         | •      | • •   | 406        |
| 14. —    | -   | 500        | Jl.  | •    | •          | •   | •        | •  | 17        | 13. | -     | M. C.         | <b>B.</b> .  | •      | • •   | 66         |

| 16          | 8 <b>77.</b> |                           | Beite       | 1000          |                               | Beite       |
|-------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|
|             | _            | ***                       |             | 1878.         |                               |             |
|             |              | 997. 83. (U. II. 8077.) . | 82          | 26. Febr      | M. B                          | 239         |
| 14.         | -            |                           | 105         | 27. —         | A. Orbre                      | J <b>45</b> |
| 17.         | _            | M. 8                      | 10          |               |                               |             |
| 18.         |              | M. Bescheib               | 4           | — März        | Dentschrift                   | 321         |
| 18.         |              | 90R. 28                   | 37          | 2. —          | Ert. b. Ob. Berm. Ger.        | 541         |
| 20.         |              | DN. C. 83                 | 34          | 4             | Bet. b. Atab. b. R.           | 140         |
| 20.         | _            |                           | 367         | 4. –          | 9R. C. B. (U. II. 495.)       | 198         |
| 28.         |              | TR. 8                     | 8           | 4. —          | 9R. 8. (U. III. 5870.)        |             |
| 28.         | •            |                           | 137         | =             |                               |             |
|             |              | Gesetz                    | 10/         | 9             | begi.                         | 241         |
| 18          | 378.         |                           |             | 13. —         | Erl. b. Ob. Berm. Ger.        | 308         |
| 2.          | Janr         | <b>202. C. 28</b>         | 83          | 14. —         | Bet. b. Reichst. A.           |             |
| 4.          | _            | begi                      | 121         | 14 —          | begi                          |             |
| 5.          |              | begi.                     | 38          | 14. —         | M. 8                          | 303         |
| 5.          | _            |                           | 242         | 15. —         | M. Bet                        | 135         |
| 8.          |              | M. 8                      | 106         | 18. —         | M. C. B                       | 185         |
| 11.         | _            | M. C. B. (U. III. 4021.)  |             | 21. —         | DR. Bet                       | 184         |
| 11.         |              |                           |             | 22. —         | M. B                          | 199         |
| _           | _            | 97. Bel. (U. III. 17812.) |             | 25. —         | Bet. b. Atab. b. R.           | 229         |
| 12.         | _            | M. Bescheib               | 6           | 25. —         | A. Orbre                      | 406         |
| 14.         | _            | 97.8                      | 78          | 25. —         | begi.                         | 406         |
| 15.         |              | begi                      | 70          | 26. —         | OOQ - OO                      | 235         |
| 17.         | _            | M. C. B                   | 106         | 28. —         |                               |             |
| 19.         | _            | begi. (U. II. 2466.).     | 67          |               | begi.                         | 303         |
| 19.         | -            | begi. (U. III. 17725.)    | 98          | <b>30.</b> —  | TR. C. B. (M. 490.)           |             |
| 20.         | -            | Rachweisung               | 121         | <b>30.</b> —  | <b>TR. 8.</b> (U. I. 3467.)   | 361         |
| <b>23</b> . |              | , <u>,</u>                | 148         | 3. April      | Schreib. b. Reichet. A.       | 229         |
| 23.         | _            |                           | 164         | 3. —          | A. Orbre                      |             |
| 24.         |              |                           | 143         | 4. —          | TR. C. B.                     | 237         |
| 26.         |              |                           | 138         | 4. —          | Reglement                     | 246         |
| 29.         |              |                           | <b>363</b>  | 4. —          |                               |             |
| 30.         | _            |                           | 69          | -             | Gutachten                     |             |
| 31.         | _            |                           | 80          | 5. —          | M. C. B                       | 237         |
|             |              | <b>/</b> /                |             | 5             | Erf. b. Ob. Berw. Ger.        | 293         |
| 31.         | _            | 902. 88. (U. II. 178.).   | 231         | 8. —          | <b>श.६.</b> थ. (U. III.6981.) | 238         |
| _           | Febr         | Brofpett                  | 375         | 8. —          | begl. (U. III. 8057.)         | 241         |
| 4.          |              |                           | 70          | 12. —         | DR. Bet                       | 229         |
| 4.          |              | DR. Bet. (U. III. 5105.)  | 91          | 12. —         | M. C. B. u. B                 | <b>292</b>  |
| 4.          |              | Di. 23. (G. III. 178.)    | 186         | _             | (U. III. 6651.)               |             |
| 4.          | _            |                           | 553         | 12. —         | <b>DR. 83.</b> (U. II., 769.) | 366         |
| <b>5</b> .  | _            | Biblioth. Ausleiheordn.   |             | 13. —         | M. Bel                        | 193         |
| 6.          |              |                           | 92          | 15. —         | A. Orbre                      | 284         |
|             | _            | M. Bel                    | 138         | 17. —         | M. Bet                        | 193         |
| 9.          |              |                           |             | 23. —         | DR. C. B.                     | 282         |
| 9.          | -            |                           | 236         | 23. —         | 9R. 83                        | 283         |
| 9.          |              |                           | 243         | <b>25</b> . – | Besuchsorbnung                | 359         |
| 9.          |              | _ , _                     | 257         | 27. —         | AMA                           | 312         |
| 12.         | -            |                           | 586         | 27. —         | 20. 25                        |             |
| 14.         | _            |                           | 185         |               |                               | 406         |
| 14.         |              | Ga. R. C. B               | <b>52</b> 3 | 27. —         | begi                          | 406         |
| 15.         |              |                           | 140         | 1. Mai        | Erf. b. Db. Berw. Ger.        | 304         |
| 20.         |              |                           | 240         | 1. —          | Berwalt. Bericht              | 345         |
| 20.         |              |                           | 284         | 1. —          | Breisausschreiben             | 361         |
| 21.         |              |                           | 140         | 6. –          | M. B                          | 287         |
| 22.         | _            | Bet. b. Atab. b. R.       | 141         | 8. —          | heat                          |             |
| 22.         |              |                           | 14.3        |               | begi                          | 281         |
|             | _            |                           | 142         |               | Reglement                     | 352         |
| 23.         | -            | Ert. b. Ob. Berw. Ger.    | 244         | 17. —         | Aufnahme-Bebing               | 382         |
|             |              |                           |             |               |                               |             |

| <b>9</b> 4  | <b>^=</b>                              |                         | Beite      | 7.000                                 | Seite      |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| _           | <b>878.</b>                            |                         |            | 1878.                                 |            |
|             | Mai                                    | M. Bel                  | 289        | 20. August M. B                       | 451        |
| <b>20</b> . |                                        | еф. <b>Я. С. В.</b>     | 365        |                                       | 562        |
| 20.         |                                        | begl                    | 368        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 451        |
| 21.         |                                        | <b>20.</b> 8            | 345        |                                       | 486        |
| 22.         |                                        | <b>97. 6. 8.</b>        | 342        | 28. – A. Orbre                        | 451        |
|             |                                        |                         |            | 14. Septbr Ert. b. Romp. Ger. B.      | 538        |
| <b>29</b> . |                                        | begi                    |            |                                       |            |
| 31.         | -                                      | begi                    | 519        |                                       | 543        |
| 7.          | Juni                                   | M. Bet. (U. III. 9526)  | 379        | 18. – M. B                            | 608        |
| 7.          | -                                      | 97. 13. (U. III. 8309.) | 521        | 18 Erl. b. Ob. Berm. Ger.             | 632        |
| 8.          | _                                      | begi                    | 364        |                                       | _          |
| 8.          | _                                      | Reglement               | 545        |                                       | 605        |
| 8.          | -                                      | begi                    | 549        | 25. — Bet. b. Reichst. A              | <b>562</b> |
| 12.         |                                        | <b>9</b> R. U           | 341        | 25. – begi                            | <b>565</b> |
|             | _                                      | 9R.C.B. (U.III. 9266.)  | 374        | 25. — M.C.B. u.Prüf.Orbn.             |            |
| 18.         |                                        | begi. (U. III. 8246.)   | 385        | 26. — M. B                            | 614        |
| 18.         |                                        | Gut act. (Bericht) .    | 438        | 28. — Ert. b. Ob. Berm. Ger.          | 627        |
| 19.         |                                        | W. C. B                 | 450        | 29. — Bet. b. Atab. b. K              | <b>552</b> |
| 25.         |                                        | begi.                   | 344<br>403 | 1. Ottbr M. C. B                      | 613        |
| 20.<br>27.  |                                        | Erf. d. Ob. Berw. Ger.  | 1          | 5. — begi.                            |            |
| 27.         |                                        | 92.C.S.(U.III.7497.)    | 1          | 11. — M.B. (U.III.13319.)             |            |
| -           |                                        | Prüfungsorbu            |            | 11. — begl. (U. III. 12124.)          | 636        |
|             |                                        | M.Bet.(U.III.10296.)    |            | 12 Erf. b. Db. Berm. Ger.             |            |
| 3.          |                                        | 9R. 8. (U.III. 10217.)  | 519        | 16. — M. C. B                         | 662        |
| 4.          | _                                      | Sitzungsbericht, Preis- | [481       | 17. — 92. 6. 23                       | 626        |
| -           |                                        |                         | (660       | 18. — Bestimmungen                    | 668        |
| 5.          |                                        | <b>9</b> 2. <b>8</b>    | 520        | 19 902.88                             | 664        |
| 6.          |                                        | Training training       | 684<br>362 | 26. — M. C. B                         | 605        |
| 8.<br>8.    | _                                      | A. Orbre                | 487        | 31. — M. Besch. u. Berf.              | 665        |
| 10.         |                                        | and are on              | 341        | (U. II. 2723.)                        |            |
| 11.         | _                                      | M. G. B                 | 525        | 31. — M.B. (U.III. 12800.)            | 686        |
| 15.         |                                        | begi.                   | 362        | 1. Novbr M. B                         | 602        |
| 18.         |                                        | 90°. C. 88              | 450        | 6. — begi.                            | 688        |
| 19.         |                                        | begi.                   | 374        | 10. – M. Bet                          | 601        |
| 22.         |                                        | M. B. (U.III. 10629.)   |            |                                       | 687        |
| 22.         |                                        | 9R.C.S.(U.III.10799.)   |            | 13. — begl                            | 651        |
| 23.         |                                        | M. 8                    | 451        | 13. — A. Orbre u. Bestimm.            | 654        |
| 24.         |                                        | St. M. Beschl           | 448        | 18. — 97. 8                           | 652        |
| 29.         |                                        | 2R. 8                   | 449        | 19. – begl. (U. I. 2767.)             | 653        |
| 31.         | _                                      | begi                    | 522        | <del>-</del>                          | 663        |
| 1.          | Ananf                                  | 66. <b>L. E. B.</b>     | 506        | (U. II. 2849.)                        | CZ 0       |
| 3.          | —————————————————————————————————————— | <b>20.</b> 8            | 538        |                                       | 650        |
| 3.          |                                        | Situngebericht          | 551        |                                       | 680        |
| 5.          |                                        | <b>97</b> . <b>8</b>    | 451        |                                       | 666        |
| 5.          |                                        | begi. (U. II. 1776.) .  | 486        |                                       | 679        |
| 7.          | _                                      | Bet. d. Atab. b. R.     | 484        | 6. – M. Beich. u. Berf.               | 667        |
| 8.          |                                        | M. Bel                  |            | (U. II. 8281.)                        |            |
| 12.         |                                        |                         | 617        |                                       | 682        |
| 17.         |                                        | M.C.V. (G.III. 2632.)   | 448        |                                       | 649        |
| 17.         | _                                      | <b>202. 28.</b>         | 451        | 9. — begl                             | 661        |
| <b>2</b> U. | - •                                    | begi                    | 401        | 10. — W. B                            | 683        |

# Sach: Megister

# zum Centralblatt für den Jahrgang 1878.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

## 91.

Abgaben. Rreisabgaben Abniglicher Gymnafien, Bemeffung 29.

Abgangszeugnisse bei boberen Unter. Anstalten. Berfahren bei Ertheilung berselben in der Provinz Sachsen 368.

Abiturientenprüfungen f. Maturitätsprüf.

Aerztliches Studium. Bestimmungen über die Aufnahme in die militärärztlichen Bildungsanstalten zu Berlin 10; Termin für die Abitur. Priifungen, zu welchen sich Bewerber für diese Anstalten melden 603.

Atabemie ber Bissenschaften zu Berlin. Personalveranderungen 139. Jahresbericht Aber die humboldtstiftung 143. Preisansgaben (Sipung am Leibniztage) 481, insbesondere bei der Charlotten-Stiftung für Philologie 483, 660.

Atabemie ber Künste zu Berlin. Aenberung der statutarischen Bestimmung über die Wahl des Präsidenten 284. Bestätigung der Wahl des Präsidenund sind seines Stelkvertreters 362. Jahresbericht 551. Kunstausstellung 140; Berleihung von Medaillen 602. Preisbewerbungen: Staatspreis 140. 484. Michael Beer'scher Preis I. Stiftung 141. 484. Degl. II. Stiftung 142. 484. v. Rohr'sche Stiftung 552. Meherbeer'sche Stiftung sur Tonkustler 229.

Alterthümer. Solleswig Holstein'sches Duseum vaterländischer Alterthümer, Reglement und Besuchordnung 35%.

Amtstaution ber Renbanten boberer Unter. Auft. 651.

Amts suspension eines Lehrers. Diensteinkommen, insbesondere Dienstaltersund sonstige personl. Zulagen, Mitverwendung des Staatszuschusses für die Stelle zur Deckung der Untersuchungskösten und Ordnungsstrafen 683. Sorge für genügenden Schulunterricht während der Amtssuspension des Lehrers 687.

Amtsverschwiegenheit ber Lehrer an bob. Unt. Anft. und ber an ben Abi-

turientenprüsungen theilnehmenben Auratorial-Mitglieder 77.

Anftellung im Soulbienft f. Souldienft.

Apotheter. Unzulässigkeit einer Kombinirung der Gervirpflicht mit dem Univers. Studium für die Borbereitung zur pharmaz. Prüfung 229.

Archäologisches Institut. Statutarische Bestimmungen für die Reisestipenbien 602.

Armee-Ersay. Maunschaften. Schulbildung, flatift. Nachweisung 621. Aftrophysikalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsbam. Besondere Aufführung der Ausgaben für dasselbe im Staatshaus-haltsetat 280. Auszug aus dem Berwaltungsberichte für 1877: 345. Anfnahme von Schillern in bob. Unt. Anft. Bestimmungen in ber Proving Sachsen 368. Bedingungen bei Aufnahme von Schillerinnen in bas Lehrerinnen-Seminar zu Posen 382.

Aufsicht, staatliche über Bollsschulen s. Schulaufsicht. — Schulaufsicht im

Areise Perzogthum Lauenburg 293.

Ausländer, Zulassung zur Immatrikulation auf Grund von Reisezeugnissen außerprenkischer Realschulen 1. D., Bebingungen für Zulassung zur Lehramtsprüfung 364.

Ausstellung von Zeichnungen der Schüler gewerblicher Unterrichtsanstalten 417. — Ständige Ausstellung für Unterrichtsmittel zu Amsterdam 374. Kunstansstellung zu Brüffel, Betheiligung beutscher Künstler 485.

### B.

Bauanschläge. Baubeamte für die Prüfung, Beamte für die kalkulatorische Festsetzung 198. Insbesondere bei Universitätsbauten 361. Bermeidung einer Ueberschreitung der Anschlagssumme für Seminarbauten, Behandlung der Ueberschreitungen 35. Nachlaß der Superrevision der Anschläge über

kleine Reparaturen an Orgelwerken 344.

Bansachen bei vereinigten Schul- und Küsterhäusern, Minist. Berfüg. 312, Erlenntniß bes Ob. Berw. Gerichts 403. Desgl. zur Entscheidung über Rothwendigkeit und Art ber Ausführung von Schulbanten 541. Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände, Zuständigkeit der Berwalt. Gerichte und ber Regierungen 541. 543. Rechtsmittel im Streit-

verfahren fiber Sculbansachen 541.

Banwesen. S. a. Inabengeschenke, Bauanschläge 2c. Behörde, bei welcher die kalkulatorische Feststellung der Revisionsnachweisungen und Baurechnungen zu ersolgen hat 8; desgl. und der Bauanschläge 198, insbesondere bei Universitätsbauten 361. Nachlaß der Superrevision der Anschäge über keine Reparaturen an Orgelwerken 344. Beschränktes Submissionsversahren und Berdingung aus freier Hand, Zeitpunkt sur die Anzeigen von der erfolgten Anwendung 450. Bermeidung einer Ueberschreitung der Anschaftungen 36, Beschaffung der Kosten für Seminarbauten, Behandlung der Ueberschreitungen 35, Beschaffung der Kosten sur ein Gutachten über den Umsang von Schulwirthschaftsgebäuden 60. Ausschlich der Kosten sür Schulgeräthschaften, Bauprosette und Bauausstächt dei Rachsuchung von Gnadeugeschenken zu Schulbauten 121. Dielung der Turnhallen 289. Verpackung der Bauzeichnungen bei der Bersendung 69. Zuständigkeit der Regierungen und der Berwaltungsgerichte bei Schulbauten s. Bausachen.

Baugeidnungen, Berpadung bei Berfendung 69.

Beer'sche Stiftungen für Rünftler, Konfurrenzen 141. 142. 484.

Beitreibung, exetutivische, ber Beitrage ber Lehrherren für Fortbilbungsschulen sowie bes Schulgelbes ber Arbeitnehmer 303.

Benete'sche Stiftung, Preisaufgabe 361.

Bernfung surtunde für Elementar-Lehrer und Lehrerinnen. Bebeutung in Beziehung auf Gehaltsfeststung 293. Unzulässigkeit bes Borbehaltes einer Berzichtleistung auf Pensionsberechtigung und ber Kündigung 519. 682.

Besoldung ber Kreis-Schulinspektoren. Diensteinkommen ber Lehrer Königlicher Lehranstalten während einer kommissar. Beschäftigung als Kreisschul-

insp. 282. S. a. Burean-Einrichtungen.

— ber Elementarlehrer. Festsetzung ber Lehrerbesoldungen in Aldsicht auf bie Entscheidung bes Kreisausschusses bezüglich bes Ertrages ber Schulländereien 242. Befugniß ber Regierungen, insbes. in Schlesien zur Erhöhung bes Gehaltes 293. 538. Bertheilungsmaßstab für berartige Zulagen in Schlessen 293. 632. Unzulässigteit bes Rechtsweges gegen

Anordnungen der Regierungen in Schlessen zur Erhöhung des Lehrergehaltes 538. Bebeutung der Bokation in Beziehung auf Gehaltssesslehung
293. Berstigung siber das Einkommen erledigter Lehrerstellen an einer von
der politischen Gemeinde unterhaltenen Bolksschule 520. Dienskalterszulagen: Ausschluß der Anrechnung der Zeit einer Lehrthätigkeit an Privatanstalten, Möglickeit entsprechender anderweiter Bewilligungen 104. Ueberweisung des Schulgeldes von Kindern, welche gastweise eine auswärtige Schule
besuchen, an den Lehrer oder an die Schulkasse 688. S. a. Amtesuspension, Dienstland, Beizung.

- ber Bandarbeitslehrerinnen, Berpflichtung ber Gutsberrschaft in Schlefien

jur Leiftung eines Beitrages 308.

Bibliothel, Königliche, zu Berlin, Reglement für die Benutzung 553. Ersteichterungen bei der Benutzung für die Dozenten und die Studirenden der Berg., Bau- und Gewerbe-Alademie daselbst 562. Statut für die Berwaltung der Mendelssohn-Bartholdp'schen Stipendien zur Ausbildung von Mussikern 284.

Bibliotheten ber Universitäten. Ausleiheordnung für die Univers. Bibl. zu Halle 72. Vermehrung und Benutzung der Univ. Bibl. zu Königsberg und Bresslau 484. Herbart'sche Zuwendung an die Univ. Bibl. zu Königsberg 484.

—, Areis-Lehrerbibliotheken im Reg. Bez. Dilsselborf, Normal-Reglement 586. Blinden Anstalten 2c. Schrift von Dr. Kat: Die Ursachen der Erblindung 235. Blindenanst. zu Breslau, Auszug aus dem Jahresberichte 641.

Bod: Reues beutsches Lesebuch 106.

Bopp-Stiftung, Preisertheilung 483.

Brennmaterial f. Beizung.

Bureau- Ginrichtungen ber Rreis - Schulinspeltoren. Ausschluß besonberer

Bergutungen für bie Besorgung bes Schreibmertes 449.

Bürgerliche Gemeinben in Beziehung auf Schulwesen. Besugniß, bie Schullasten ben Schnsozietäten abzunehmen und in Rommunallasten zu verwandeln 107. Berwendung der Gelbstrasen für Schulversäumnisse in Schlesien, wenn die Schullasten von der politischen Gemeinde bestritten werben, Tragung der Rosten für die an Stelle der Gelbstrasen tretende Haft 106. Bürger meister, Stellung zur städtischen Schuldepntation 686.

Bürgerschulen, bobere, Organisation und Berechtigungen ber ben Unterricht

in den alten Spracen ausschließenden 605.

### C.

Central-Turnanstalt s. Turnsehrer-Bildungsanstalt. Charlotten-Stiftung für Philologie. Preisaufgabe 483. 660.

### D.

Deutschen an Probesandibaten böherer Unt. Anst. 78. — Bericht Aber einen Aursus im Deutschen für norbschleswigsche Elementarlehrer 614. Im Uebrigen s. Sprachen.

Dichtfunft, bramatische. Preis jum Anbenten Schillers, Preisertheilung 601.

Dielung der Turnhallen, Gutachten 289.

Dienstalterszulagen f. Befoldungen.

Dienstland bei Elementarlehrerstellen. Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte hinsichtlich der dem Domänensiskus nach der Schulordnung vom 11. Dambr. 1845 obliegenden Leistungen (kulmischer Schulmorgen) 110. Zuständigkeit des Kreisausschusses zur Schätzung des Landertrages 242. Beschaffung der Kosten für Ermittelung des Ertragswerthes 636. Feststellung des Ertragswerthes ber Dienstländereien 689. — Preisschrift siber Aulegung 2c. von Hausgärten seitens der Landschullehrer 242.

Dienstreisen f. Reifetoften, Umzugstoften.

Dienstunfähigkeit. Beborbe, welche bei Penflousantragen ber Lehrer und ber Beamten bob. Unter. Anft. Die Erllarung aber die Dienstunfähigkeit abzugeben hat 237.

Disgiplinar-Untersuchungen. Buftanbigfeit bei Bieberanftellung unfreiwillig entlaffener Elementarlebrer 292. Diensteinkommen bes lebrers mab. rend ber Amtssuspenfion, insbesondere Dienstalters- und sonstige personliche Bulagen, Mitverwendung eines Staatszuschuffes für bie Stelle zur Dedung von Untersuchungekoften und Ordnungestrafen 683.

Divisionszeichen. Bebeutung und Gebrauch besselben 403.

Domanenfistus, Leiftungen bes Domanenfistus, Buftanbigfeit bes Berwaltungestreitverfahrens hinsichtlich ber Schulleiftungen nach ber Schulorb. vom 11. Dambr 1845 (kulmisch. Schulmorgen), 110, (Brennholz für Schulftube und Lehrerwohnung) 118. Berpflichtung ber Gutsherrschaften in ben Provinzen Preußen, von ehemals gutsherrlichen, bemnächst einer Lanbgemeinde zugeschlagenen Ländereien Abgaben, welche für die Elementarschule nach Verhältniß bes Grundbesites in der Gemeinde aufgebracht werden, ju leisten. Unabhängigkeit biefer Berpflichtung von der Zugehörigkeit solcher Ländereien zu einem Schulbezirke 54.

Dramatische Dichtkunft, Preisstiftung jum Anbenten Schillers, Breiser-

theilung 601.

Dropfig, evangel. Bildungs, und Erziehungsanstalten. Aufnahme neuer Böglinge 184. Für wahlfähig erklärte Böglinge 517.

### E.

Elementarlehrer, Anstellung an boberen Unter. Anft. Nothwendigkeit ber Ablegung ber zweiten Prufung 608. Art ber Anstellung an Symnas. und Realsch. 1. Ordn. 6t6. S. a. Lehrer an Bolksschulen.

Elementarichulfonbe, Beriobistrung ber Bewilligungen 186.

Emeritirung f. Pensionswesen. Entlassung ber Schuler bob. Unter. Anft. Bestimmungen i. b. Provinz Sachsen 368.

Erlebigte Elementarlehrerstellen. Berfugung über bas Einkommen berfelben an einer von der politischen Gemeinde unterhaltenen Boltsschule 520.

Erziehung. Erziehliche Einwirkung ber Schule in Beziehung auf Schonung

und Pflege gemeinnütziger Anstalten bes öffentlichen Berkehres 625.

Etat bes Ministeriums. Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft unb Wissenschaft, Nachweisung pro 1878/79: 257. Nachtragsetat pro 1877/78: 137. — Gewährung ber Geldmittel jum Bau einer größeren Anzahl von Schullehrer - Seminaren 35. Periodifirung ber Bewilligungen aus bem Elementarschulfonds 186.

Etats-, Rechnungs- und Rasseuwesen. Bezeichnung ber Onartale bes Rechnungsjabres 65. 341. Berrechnung von Borto, Frachtgebühren, Roften

für Telegramme in Staatsdienstangelegenheiten 448.

- bei höheren Unt. Anft. Ausschluß ber Bewilligung außerorbentlicher Remunerationen, Unterflützungen zc. aus ben Ueberschüssen einer Gymnasial-Borschule an Lehrer und Beamte 82. Rautionspflicht ber Renbanten 651.

- bei Seminaren. Bermeidung von Ueberschreitungen ber Etatsfonds zur Unterhaltung ber Seminargebäube, Behandlung von Ueberschreitungen 35.

Berrechnung ber Rudjahlungen ehemaliger Seminariften 241.

- bezüglich des Elementarschulmesens. Periobistrung ber Bewilligungen aus bem Elementarschulfonds 186. Charafter ber Schultaffen als öffentlicher Raffen, Ort zur Erhebung von Zahlungen, Erhebung ber Remuneration einer Bandarbeitelebrerin burch beren Chemann 652.

Exetutivische Beitreibung f. Beitreibung. Externe. Extraneer. Reifepriifung von Externen an Realichulen 1. D.: Bulaffigkeit ber Wieberholung, Abwehr großen Bubranges 81. Ertheilung von Privatunterricht burch Mitglieber ber Reifeprafungstommission bob. Unt. Unft. an Prufungsafpiranten (Schuler ber Anstalt und Extraneer), Bestimmungen fiber bie Prfifung ber Extraneer, Proving Bannover 363.

Berschiebenheit ber Klausurarbeiten ber Extraneer und ber Abiturienten in ber Reiseprilfung 366.

## 8.

Familien vorstand. Bebentung bieses Ansbruckes in Art. 5. bes Regulat. über Errichtung und Unterhaltung ber Landschulen in Neuvorpommern 304. Ferienordnung für die höheren Unterrichtsanstalten i. d. Provinz Bestsalen 2.36. Fistus s. Domanensistus.

Forensen. Heranziehung berselben zu Schullasten nach Berwandlung ber

letteren in Rommunalabgaben 107.

Fortbildung der Bollsschullehrer. Errichtung einer Anstalt zu Elberfeld 617. Fortb. Aursus im Deutschen für nordschleswigsche Lehrer 614,
im Obstau zu Prostau 620. Zeichenturse für Seminar- und Elementarlehrer zu Hamburg 42. 680.

Fortbildungsschulen, Berzeichnisse bersenigen, welche Inschliffe aus Staatsfonds beziehen 48. 392. Exetutivische Beitreibung ber Beiträge ber Lehrherren für Fortbildungsschulen sowie bes Schulgelbes ber Arbeitnehmer 3(3).

Fract gebühren in Staatsbienftangelegenheiten, Berrechnung 448.

Frembiprachlicher Unterricht. Einsten ber Botabeln bei bem Erlernen einer fremben Sprache 506.

Frequenz ber Universitäten. Nachweisungen 202. 454.
— ber Gymnasial- und ber Real-Lehranstalten 172. 488.

— ber Seminare. Einreichung von Nachweisungen 83, und Einrichtung berselben 679. Statistische Uebersicht 507.

- von Bollsschulen. Uebersicht ber in ben einzelnen Rlaffen ber Gemeinbeschulen und in zwei Privatschulen zu Berlin befindlichen Rinder 515.

### 6.

Gartenbau Preisschrift über Anlegung 2c. von Sausgärten seitens ber Lanbschullehrer 242.

Beisenheim, Lehranstalt für Obst. und Beinbau gu G., Rachrichten, Antse

für Lebrer 41.

Geiftliche. Bebingungen für die Befähigung berselben bezüglich ber Berwaltung von Elementarschulen, Leitung von Privatschulen und Ertheilung von Privatunterricht 99.

Seiftliche Rathe bei ben Regierungen, Absetzung ber Besolbungen berselben

vom Etat bes Ministeriums 281.

Gemeinbeschulen zu Berlin. Rettor-Titel für die Leiter berselben 37. Frequenz berselben, nach ben einzelnen Rlaffen 515.

Gemeinnützige Anftalten bes öffentlichen Berfehrs, Mitwirfung ber Bolls.

schnle zur Schonung und Pflege 625.

Gewerbliche Unterrichtsanftalten. Ausstell. v. Zeichnungen b. Schiller 417.

Gewichte f. Mag. und Gewichtsorbnung.

On a bengeschenke aus bem Allerhöchsten Dispositionssonds bei der Generals Staatskasse zu Schulbanten. Ausschlinß ber Kosten für Schulgeräthschaften, Bauprojekte und Bauanssicht 121. Beschränkung auf die unbeibringlichen Beiträge der Berpslichteten, nachträgliche Kürzung des Maximalbetrages, Termine für die Auszahlung 637.

Onabengeit für bie hinterbliebenen ber Bolleschullehrer. Bestimmungen über-

haupt, insbesondere für die Proving Bannover 521.

Golbberg. Schwabe Priesemuth'sche Baisenstiftung nebst Benftonat, Radrichten 589.

Grunbftude bei Glementarlehrerftellen f. Dienftlanb.

Guts bezirke. Anfbringung ber Schulbeiträge in ben selbständigen Intsbezirken im Geltungsgebiete ber Schulordnung vom 11. Dzmbr 1845: 627. G. a. gutsberrl. Leistungen.

Gutsberr. Eigenschaft als G. in Beziehung auf bie Lage ber Schule 525. Butsberrliche Leiftungen. Berpflichtung ber Guteberricaften im Geltungs. gebiete ber Schulorbnung vom 11. Dambr 1845, von ehemals gutsherrlichen, demnächst einer Landgemeinde zugeschlagenen Ländereien Abgaben zu leisten, welche für die Soule nach Berhältniß bes Grundbesitzes in der Gemeinde aufgebracht werben. Unabhängigkeit biefer Berpflichtung von ber Bugehörigkeit solcher ganbereien zu einem Schulbezirke 54. Leistungen bes Fistus in ben Domanenborfern besselben Gebietes, Bustanbigkeit ber Berwaltungsgerichte (kulmisch. Schulmorgen) 110, (Brennholz für Schulftube und Lehrerwohnung) 118. Aufbringung ber Schulbeitrage in ben selbstänbigen Gutsbezirken in bemfelben Gebiete 627. Fortdauernbe Gültigkeit bes g. 33. 12. II. A. 2. R. und Anwendung biefer Borfdrift, inebesonbere Umfang ber gutsherrl. Berpflichtung bezüglich aller Anwohner (nicht blos ber Einlieger und Tagelöhner) bes Gutsbezirkes 525. Berpflichtung ber Guts. berricaft in Schlefien zur Leiftung eines Befolbungsbeitrages für bie Saubarbeitelehrerin 308.

Gusmann: Das Turnen der Tanbstummen 626.

## S.

Babilitation. Beseitigung ber Babil. Leiftungen ber Professoren in ber philosoph. Fatultät ber Universität zu Greifsmalb 70.

Bafttoften. Tragung ber Roften für bie an Stelle ber Gelbftrafen für Schulversäumniffe tretende Baft 106.

Salbtagsichule, Ginrichtung berfelben ans Anlag wirthichaftlicher Berhältnisse, insbesondere der Ertheilung von Hitescheinen 524.

Handarbeiten f. Beibliche Handarb.

Hausgärten ber Lanbichullehrer. Preisschrift über beren Anlegung 2c. 242. hansvater. Eigenschaft als Hausv. bezüglich ber Schullaften 244. Bebentung des Ausbruckes "Familienvorstand" in Art. 5 des Regulative über Errichtung und Unterhaltung der Landschulen in Neuvorpommern 304.

Bebräische Sprache f. Sprachen.

Beigung ber Schulzimmer, Beizungematerial für ben Lehrer. Berwenbung bes bem Lehrer gelieferten Beigungsmaterials, Reg. Beg. Potsbam 43. Bestimmung ber Art bes Brenumaterials im Geltungsgebiete ber Soulordnung vom 11. Dambr 1845: 302. Zuständigkeit des Berwaltungestreitverfahrens hinfictlich ber bem Fistus in Domanenborfern ber Provinzen Prengen obliegenben Leiftungen (Brennholz für Schulfinbe und Lehrerwohnung) 118.

Berber, neue Ausgabe seiner Werte von Suphan 17.

Hinterbliebene von Lehrern f. Gnadenzeit und Wittwenkaffen.

Pittefinder. Einrichtung ber Halbtagsschule aus Anlag bes Biebhütens burch Soulfinder 524.

humboldt. Stiftung, Jahresbericht 143.

Jahresberichte f. Berwaltungsberichte.

Immatrifulation ber Richtpreußen auf Grund ber Reifezengniffe angerpreußischer Realschulen 1. D. 364.

Impfung. Dispensation vom Turnunterricht nach erfolgter Imps. 374. Inristische Person. Nachweis. über Berleihung ber Rechte einer jurist. Person 406. — Peranziehung ber Königlichen Gymnasien zu den Kreisabgaben gleich ben juriftisch. Bersonen 29.

### Ω.

Rabettentorps, Bestimmungen für bie Aufnahme von Knaben in basselbe 668. Raltulatorische Feststellung ber Bananschläge 2c. f. Banwesen.

Randibaten bes höheren Lehramtes. Beschäftigung ungeprüfter, Aufstellung von Berzeichnissen 24. S. a. Probejabr.

Raffenwefen f. Etate. 2c. Befen.

Dr. Rat: Die Ursachen der Erblindung 235.

Rautionspflicht ber Renbanten höherer Unter. Anft. 651.

Rette nebst Medaillon mit dem Bildnisse Gr. Majestät des Königs, Berleihung an die Univers. zu Halle 345.

Rirchliche Angelegenheiten. Bescheib auf Anträge wegen Bieberherstellung firchl Bustände, wie sie vor Erlaß ber Maigesetze bestanden haben 6.

Rlaufurar beiten in der Reifeprlifung an bib. Unt. Anft. Berschiedenheit berfelben für Extraneer und für Abiturienten 366.

Ronfirmanden. Unterricht ber Schiller böherer Lehranstalten, Beit 235.

Rreisabgaben der Königlichen Gymnasien 29.

Rreis-Lehrerbibliotheken im Reg. Bez. Düsseldorf, Rormal-Reglement 586. Rreis-Schulinspektoren. Berzeichniß 129. — Bermehrung der Aussichtsfreise 280. — Kreis-Schulinsp. im Kreise Perzogthum Lauenburg 283. —
Ausschluß besonderer Bergütungen für die Besorgung des Schreibwerkes 449.
— Führung eines Reisejournals 650. — Diensteinkommen der Lehrer Königlicher Lehranstalten während ihrer kommissarischen Beschäftigung als Kreis-Schulinsp. 282.

Runbigung. Unzuläffigfeit bes Borbehaltes einer Runbigung bei Anftellung

ber Lebrerinnen 682.

Rünste, bildenbe. Geschäftliche Behandlung ber Gesuche um Unterstützung zur Ansbildung in ben bild. Künsten und in ber Musik 486.

Rufter- und Soulgebäube f. Baufachen, ftreitige.

Rulmifder Soulmorgen f. Dienftland.

Runftausftellung ju Berlin f. Atabem. ber Runfte.

- an Bruffel 485.

Auratorien höherer Unt. Anst. Amtsverschwiegenheit ber an ben Abiturientenprkfungen theilnehmenben Mitglieber 77.

### L.

Land botation für Soulftellen f. Dienftland.

Landwirthschaftschulen. Ausbildung und Prlifung der Lehrer für Landwirthschaft an denselben 28. — Errichtung dessall. Prlifungskommissionen 28. Lateinische Sprache s. Sprachen.

Lebramtsprüfung f. Prüfung vor b. wiffenschaftl. Bruf. Rommiff.

Lehrer, Lehrerstellen an den Universitäten. Rachweisungen siber die Zahl 200. 452. Gründung neuer Prosessuren 278. Beseitigung der Habilitationsleistungen der Prosessoren in der philosoph. Fakultät der Univers. zu Greisswald 70.

- an bob. Unt. Anft. Bahl in ben Frequenzliften angegeben.

— an Bollsschulen. Nachweisung über die Zahl der Schulstellen, der Lehrer an ein- und an mehrklassigen Schulen, und der Schulen 507. (513.)

— ber kandwirthschaft an kandwirthschaftsschulen, Ausbildung und Prufung 28. Errichtung von Brufungskommissionen 28.

Lehrerbibliotheten f. Bibliotheten.

Lehrer-Fortbilbungsanft. f. Fortbildung der Bolissch.

Lehrerinnen. Anstellung berf. f. Schuldienft. — Uebereinkommen mit anbern Staaten wegen ber Anstellung f. Prüfungszeugnisse.

Lehrmethobe für Religion und Rechnen in ben Präparandenanstalten 34. Organisations- und Lehrplan für eine Königliche evang. Präparandenanstalt 568, 680. S. a. Unterrichtsbetrieb.

Lehr- und Lern mit te l. Renes beutsches Lesebuch von Bock 106. Ständige Ausstellung für Unterrichtsmittel zu Amsterdam (Riederland. Schulmittel-Museum) 374.

Lebr- und Stundenplan an boberen Unterrichtsanft. Bebingung für Gin-

richtung eines besonderen Religionsunterrichtes für die driftlich-konfessionelle Minderheit der Souller in Beziehung auf die Bahl biefer Souller 667. Zeit für ben Konfirmanden-Unterricht 235. Beschräntung ber Borträge unb Shaustellungen Fremder 367.

- an Seminaren und Präparandenanstalten. Einschräntung ber Dispensationen vom Musikunterricht in ben Seminaren 613. — Lehrmethode für Religion und Rechnen in den Präpar. Anst. 34. Organisations- und Lehrplan für eine Königliche evang. Prapar. Anft. 568, 680.

— an Boltsichulen. Anleitung zum beutschen Schreib. und Lese. Unterricht in utraquistischen Schulen 105. — Mittheilung bes Lehr- und Lektionsplanes an den Schulvorstand 243.

Lehrst unden der Lehrer an höh. Unt. Anst. s. Unterrichtsstunden.

Lefebücher. Reues beutsches Lesebuch von Bod 106.

Leseunterricht in utraquistischen Schulen, Anleitung von Strobzti 105.

Lotal-Soulinspettoren im Rreise Herzogthum Lauenburg 283.

### M.

Maigesete f. Rirchliche Angeleg.

Maß- und Gewichtsorbnung. Abgefürzte Bezeichnung ber Dage und ber Gewichte, insbesondere Anordnungen für die Unterrichtsanstalten 66. Be-

zeichnung ber Maße und ber Gewichte im Rechenunterrichte 524.

Maturitäte. Prüfung an ben boh. Unt. Anft. Nachweis. über bie Zahl der Aspiranten 2c. 165. — Rothwendigkeit des Rachweises der Reife im Hebräischen seitens ber Studirenden der Theologie vor Beginn des Universitäts . Studiums 365. — Termine für bie Gymnasial . Reifeprufungen, ju welchen fich Bewerber für die militärärztlichen Bildungsanstalten zu Berlin melben 605. Berschiebenheit ber Rlausnrarbeiten ber Extraneer und ber Abiturienten 366. Externe an Realschulen 1. D., Zulässigkeit ber Bieberholung ber Prüfung, Abwehr großen Zubranges 81. Bestimmungen für bie Proving Pannover über bie Zulaffung 2c. von Extraneern zu ben Reifeprüfungen an Opmnasien und Realschulen 1. Ordn. 364. — Amteverschwiegenheit ber Lehrer und ber an ben Abitur. Prüfungen theilnehmenben Ruratorialmitglieder 77.

Debaillen, golbene. Berleibung an Rünftler aus Anlag ber Annftausstellung

1878: 602.

Mebaillon mit dem Bikdnisse Seiner Majestät des Königs nebst Rette, Berleihung an bie Universität zu Halle 345.

Mebizinisches Studium f. Aerztliches Stud.

Mendelssohn-Bartholdy'sche Stipendien zur Ausbildung von Rusikern, Statut 284.

Meyerbeer'sche Stiftung für Tonklinftler, Preisbewerbung 229.

Militärärgtliche Bildungsanstalten zu Berlin, Bestimmungen über die Auf-Termin für die Gymnas. Reifeprüfungen, ju welchen sich Aspiranten für biese Anstalten melden 605.

Militarberechtigung ber ben Unterricht in ben alten Sprachen ausschließenben

boberen Bürgerichulen 605.

Militärdienft, einjährig freiwilliger. Termin f. Ertheilung b. Schulzeugniffes 80. Militärische Bilbungsanstalten. Bestimmungen für bie Aufnahme von Anaben in bas Rabettentorps 668.

Minifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten 1. 537.

Dobilmachung. Unzulässigleit ber Unablömmlichteits-Erflärung militärpflichtiger Beamten, bie nicht etatsmäßig angestellt find 341. Berfahren bei Unabkömmlichkeits-Erklärung der Lehrer an mehrklassigen Boltsichulen, Begründung ber Antrage 385.

Müngmefen. Behanblung beschädigter aber vollwichtig gebliebener Reichs-

manzen 138.

Musen. Bestimmungen über bie Stellung ber Abtheilungs Direktoren unb über bie Verwendung ber sächlichen Fonds bei ben Museen zu Berlin 654. Shleswig . Polsteinisches Museum vaterlandischer Alterthamer, Reglement

und Besuchordnung 352.

Musit. Preisbewerbung bei ber Meperbeer'schen Stiftung für Tonkunftler 229. Statut für die Mendelssohn-Bartholdp'schen Stipendien gur Ausbilbung von Musitern 284. Geschäftliche Behandlung der Gesuche um Unterflützung zur Ausbilbung in ben bilbenben Aunsten und in ber Dufit 486. Einschränfung ber Dispensationen vom Musitunterrichte an ben Soullehrer-Seminaren 613.

N.

Radbilbungen f. Urheberrecht. Renere Sprachen Rabere Bezeichnung biefes Ausbruckes 231. Riederlandisches Soulmittel-Museum zu Amsterbam 374.

### D.

Observatorium f. Aftrophysik. Obs.

Dbft - 2c. Rultur. Lebranstalt fitr Dbft- und Beinbau gu Geisenheim, Rurse für Lehrer, Rachrichten 41. Anrfus für Lehrer im Obftban bei bem pomo-

logischen Institut zu Prostau 620.

Berleihungen bei bem Krönungs. und Orbensfest 121. Anlaß der Anwesenheit Seiner Majestät des Königs in der Proving Beffen-Raffau 527. Berleihung ber Friedensklaffe des Ordens pour le mérite 362. — G. a. die Bersonalchronik.

Organisation ber Schulgemeinben f. Echnigemeinbe.

Organisationsplan f. Lehr- und Stunbenplan. Orgelbauten. Nachlaß ber Superrevision ber Anschläge über kleine Reparg.

turen an Orgelwerten 344.

## Ø.

Pabagogische Rurse für evangel. Theologen an Seminaren, Termine zu Weißenfels 184, zu Hilchenbach 378.

Paritatische Soulen f. Souleinrichtungen.

Benfionat bei ber Schwabe-Priesemuth'ichen Baisen-Stiftung zu Golbberg, Nadricten 589.

Pensionsauftalt, allgemeine beutsche, für Lehrerinnen und Erzieherinuen,

hinweisung ber Lebramtebewerberinnen auf dieselbe 241.

Penfionemefen. Behörbe, welche bei Penfionsantragen ber Lehrer und ber Beamten boberer Unter. Unft. Die Erklarung fiber die Dienftunfähigkeit abangeben hat 237.

— bei Elementarlehrern. Unzuläsfigkeit des Borbehaltes einer Berzichtleiftung auf Penstonsberechtigung in den Vokationen der Lehrer und Lehrerinnen 519. 682.

Beriodistrung ber Bewilligungen aus dem Elementarschulfonds 186.

Berfonaldronit auf ben letten Seiten ber Monatshefte.

Bharmagenten f. Apotheler.

Politische Gemeinben in Beziehung auf Schulwesen f. Burgerliche Gemeinben.

Bomologisches Inftitut ju Prostau, Rursus für Lehrer 620.

Poftsenbungen zc. Postporto, Frachtgebühren, Roften für Telegramme in

Staatsdienstangelegenheiten, Berrechnung 448.

Braparanben . Bilbungswesen.' Lehrmethobe für Religion unb Rechnen in Prapar. Anst. 34. Organisations - und Lehrplan für eine Rönigliche evangel. Prapar. Anft. 368. 680. Bertrag fiber eine Privat - Prapar. Anft. 290. Ausschluß ber Ausstellung eines Reverses für bie Böglinge faatlicher Prapar. Anft. 614.

Preisaufgaben, Preisertheilung. S. Alabemie ber Biffenschaften unb ber Rünfte. Benete - Stiftung ju Göttingen 361. Schiller Stiftung 601. Charlotten - Stiftung für Philologie 483. 660. Preisschrift über Anlegung und Erhaltung von Hausgärten seitens ber Landschullehrer 242.

Breisurtheile. Gebrauch ber beutschen ober ber lateinischen Sprache bei

ben Preisurtheilen an der Univers. zu Berlin 10.

Privat-Lehrer, - Schulen, - Unterricht. Aufsichtsrecht bes Staates 4. 6. Ertheilung von Privatunterricht durch Mitglieder der Reiseprüfungstommission höherer Unter. Anst. an Prüsungsaspiranten, Provinz Hannover 363.

— Bedingungen sür die Befähigung der Geistlichen bezüglich der Berwaltung von Elementarschulen, Leitung von Privatschulen und Ertheilung von Privatnaterricht 19. — Ausschluß der Anrechnung der Zeit einer Lehrthätigkeit an Privatanstalten bei Gewährung von Dienstalterszulagen 104.

Brobejahr ber Ranbidaten b. bob. Soulamtes. Lettionengahl, Lehrgegenstände 78.

Brofessuren f. Lehrer.

Promotionen, Nachweisung über die Zahl 9.

Provinzial-Unterrichtsbebörben, Beginn ber Amtsthätigkeit des für die Provinz Westpreußen errichteten Provinz. Schulkolleg. 193. Gründung neuer Rathsstellen bei Provinzial-Schulkollegien 277. Fortfall der Stellen der geistlichen Räthe und von Schulrathsstellen bei Regierungen 277. 281.

Brüfung vor den Wissenschaftl Brüfungstommissionen. Statist. Uebersichten über die Ergebnisse 1876/77: 18. Grenze für das Bestehen der Prüfung 287. Folgen des wiederholten Ausbleibens eines Kandidaten aus dem Termine sülr die mündliche Prüfung 486. Julassung der Kandidaten mit Realschulbildung zur Prüfung auch für Dentsch, Lateinisch 2c. 231. Bedingungen sülr Julassung zur Prüfung: Dauer des Studiums an preußischen Universitäten, Abiturienten außerpreußischer Realschulen 1. Ord. 364. Prüfung eines Lehramtskandidaten in der Religionslehre dersenigen Konfession, welche in der betreffenden Wissensch. Prüf Kommissen nicht vertreten ist 664. Erlangung der Besähigung zum Unterrichte au den Oberklassen der Mittelschulen und der höheren Mädchenschulen durch die Prüfung vor einer Wissensch

- und Ausbildung ber Lehrer für Landwirthschaft an ben Landwirthschafts-

dulen 28.

— an höheren Unterrichtsanstalten. Prüfungen bei ber Aufnahme, Bersetzung u. s. w. ber Schüler, Borschristen in ber Provinz Sachsen 368. Im

Uebrigen s. Maturitätsprüsung.
— ber Rektoren und der Lehrer an Mittelschulen. Termine in J. 1878: 91. Erlangung der Befähigung zum Unterrichte an den Oberklassen der Mittelsschulen und der höheren Mädchenschulen durch Zeugniß einer wissenschaftl. Prüfungskommission 239. Bergünstigung für Lehrer, welche bei der Fortbildungsanstalt zu Elberfeld geprüft sind, bei der Mittelschullehrer-Prüfung 617.

— ber Vorsteher und Lehrer an Taubstummenstalten. Prüfungsordnung 386.
— zweite Prüfung ber an höheren Unter. Anst. anzustellenden Elementarlehrer,

Nothwendigkeit ber Ablegung 608.

— ber Lehrerinnen u. ber Schulvorsteherinnen. Termine i. J. 1878: 92. Nachweis. über die Zahl ber 1877/78 in der Rheinprovinz geprüften Schulvorsteherinnen und Lehrerinnen 566. Aus den Anstalten zu Dropsig als anstellungsfähig Entlassene 517. — Befähigung der Lehrerinnen auch zur definitiven Anstellung nach Ablegung der Prüfung 519. — Bereinbarungen mit andern Staaten wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse: Anhalt 98, Hamburg 240.

— ber Turnlehrer. Termin 38. & Befähigungszeugniffe 289.

— ber Turnlehrerinnen. Termine 185. 518. Befähigungszeugnisse 38. 380. — ber Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolts- und an Mittelschulen, Prüssungsordnung 608.

Prifungstommiffionen für die wiffenschaftl. Staatsprüfung ber Kandidaten bes geiftlichen Amtes. Busammensetzung 135. Beränderung zu Königsberg 447.

Prüfungetommissionen, Biffenschaftliche. Zusammensetzung 193. Uebersichten über die Zahl ber Brüfungen 18.

— für Maturitätsprüfungen an böheren Unter. Anst. Ertheilung von Brivatuntericht durch Mitglieder ber Kommissionen an Brüfungsaspiranten (Schaler der Anstalt und Extraneer) Provinz Hannover 363.

— für Lehrer der Landwirthschaft an Landwirthschaftsschnlen, Errichtung 28. — für Borsteher 2c. an Taubstummenanstalten. Mitglieder der Kommiss. für

die Brüfung der Lehrer 612.

Pritfungsorbnung für Lehrer und Borfteber an Tanbstummenanstalten 386. Mitglieber ber Pritfungstommiff. für die Lehrer 612.

- für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolts- und an Mittelschulen 608.

- für Panbarbeitelehrerinnen in ber Proving Bommern 684.

Prüfungszengnisse Wissenschaftlicher Prüfungskommissionen. Grenze für die Ertheilung eines Zeugnisses (bas Bestehen der Prüfung) 287. Ein solches Zeugniß befähigt zum Unterrichten an den Oberklassen von Mittels und von böberen Mäbchenschulen 239.

— ber Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen. Bermert über bie Befähigung auch zur befinitiven Anstellung einer Lehrerin nach Ablegung der Prüfung 519. — Bereinbarungen mit anbern Staaten über gegenseitige Anerkennung:

Berzogthum Anhalt 98. Freie und Pansestadt Pamburg 240.

### Q.

Duartale bes Rechnungsjahres, Bezeichnung 65. 341. Duotient. Bezeichnung besselben bei bem Rechnen in Bolksschulen, Reg. Bez. Diffelborf 403.

### N.

Realschulbilbung. Zulassung ber Kandibaten mit Realschulbilbung zur Lehramtsprüfung auch für Deutsch, Lateinisch 2c. 231. Nichtpreußen mit Realschulbilbung: Zulassung zur Immatrikulation, Bedingungen für Zulassung zur Lehramtsprüfung 364.

Redenuntericht. Bezeichnung ber Maße und Gewichte im Rechenunterrichte 524. Bebeutung und Gebrauch bes Divisionszeichens 403. Rechenunt. in

ben Braparandenanstalten, Lehrplan, Lehrmethobe 34. 576.

Rechnung sjahr. Bezeichnung ber Quartale 65. 341.

Rechnungewesen f. Etate. ic. Befen.

Rechtsmittel im Streitverfahren über Schulbaufachen 541.

Rechtsweg. Unguläfsigkeit besfelben gegen Anordnungen ber Regierungen in Schleften jur Erhöhnng bes Lehrergehaltes 538.

Regierungen. Fortfall ber Stellen ber geiftlichen Rathe 281, begl. von Schulrathestellen 277. 281.

Re ich e bant. Künbigung bes Berhältniffes wegen Belegung von Gelbern von Rirchen, Schulen ac. bei ber Reichsbant 649.

Reichemitugen, Behandlung beschäbigter aber vollwichtig gebliebener 138.

Reifeprafung f. Maturitateprafung.

Reise journal ber Rreis-Schulinspektoren, Führung 650.

Reiseloften. Ausschluß ber Gewährung einer Reiselosten-, eventuelle Gewährung einer Umangstoften-Bergütung an einen aus bem Reichsbienste in den preußischen Staatsbienst berusenen Beamten 281. Deckung der Umaugs und Reiselosten für Lehrer böherer Unter. Anst. zunächst aus den Mitteln der Ausstalt 538.

Reiseftipenbien f. Stipenbien.

Rettorat, Brorektorat, Delanat bei ben Universitäten. Bestätigung ber Bahlen zu Riel 10, Königsberg 70, Greifswalb 199, Palle 345, Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Marburg, Münster, Braunsberg 451.

Rettor-Titel für bie Leiter ber Gemeinbeschulen und ber flabtisch. Taub-

ftummenfonle ju Berlin 37.

Religionslehre. Prüfung eines Lehramtstandibaten in der Religionslehre berjenigen Konfession, welche in der betreff. wissenschaftl. Prüfungstommission nicht vertreten ift 664

Religions unterricht für die driftlich-konfessionelle Minderheit ber Schiller bob. Unter. Unft. 667. Relig. Unt. in Praparandenanstalten, Lehrplan,

Lehrmethobe 34. 570.

— in der Bolksschule. Sorge für konfessionellen Religionsunterricht: Geschichtliche Darstellung des Bersahrens der Unter. Berwaltung bei Einrichtung der Bolksschulen in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung 321. Leitung und Ertheilung des Relig. Unterrichtes, Bescheide auf Beschwerden 4. 6, insbesondere in Schulen des polnisch sprechenden Oberschlessen 6.

Remunerationen, außerorbentliche, Ungulässigfeit ber Bewilligung aus ben

Ueberschüffen einer Opmnasial-Borschule an Lehrer unb Beamte 82.

Rendanten böberer Unterrichts-Anftalten. Rautionspficht 651.

Revers. Berrechnung der Allstahlungen ehemaliger Seminaristen 241. Ausschluß der Ausstellung eines Reverses für die Zöglinge staatlicher Präparandenanstalten 614.

Revision ber Schullehrer-Seminare. Erlaß bes Revisionsbescheibes vor ber

Berichtserstattung an bas Ministerium 613.

v. Rohr'sche Stiftung. Preisbewerbung 552. Rudgahlungen ehemaliger Seminaristen, Berrechnung 241.

### ᆂ.

Schauftellungen und Borträge Frember in boberen Unt Anft. (Rheinprov.) 367.

Shiller - Stift ung, Preifertheilung 601.

Soleswig-Holfteinisches Museum vaterländischer Alterthümer, Reglement und Besuchordnung 352.

Soreibunterricht. Strobzti "Anleitung zum beutschen Schreib- und Lese-

unterricht in utraquistischen Schulen" 105.

Soulaufsicht, flaatliche. Die Leitung des gesammten Schulwesens, die Aufsicht über alle öffentlichen und Privat-Unterrichts- und Erziehungsanstalten steht dem Staate, nicht den Religionsgesellschaften und deren Organen zu 4.6. — Schulaufsicht im Kreise Perzogthum Lauenburg 283.

Shulbanten f. Baufachen.

Sonlbeiträge. S. a. Unterhaltung, Gutsherrliche Leistungen. — Begriff der Schulbeiträge im Sinne des Zuständigkeitsgesetzes 110. Bestimmte, bereits erhobene Steuerforderungen im Gegensatze zur Steuerpslicht in abstracto als Gegenstand des Berwaltungsstreitversahrens über die Berpslichtung zur Leistung von Schulbeiträgen 304. In den Provinzen Preußen ist bei dem Borhandensein mehrerer Schulen die Schullast eine einheitliche 54. Aufbringung der Schulbeiträge in den selbständigen Gutsbezirken daselbst 627.

Soulbilbung ber Armee. Erfat. Mannschaften, ftatift. Rachweisung 621.

Soul beputation, Stellung des Bürgermeisters zu berselben 686.

Soul die nft an höh. Unter. Anst. Anordnungen in Beziehung auf Beschäftigung ungeprüfter Kandidaten 24. Nothwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung seitens der an höheren Unter. Anst. anzustellenden Elementarlehrer 608. Art der Anstellung seminaristisch gebildeter Lehrer an Gymnasien und Realschulen 1. Ordn. 666.

— an Mittel- und höheren Mabchenschulen. Erlangung ber Befähigung zum Unterrichte an ben Oberklassen burch Zeugniß einer wissenschaftl. Prüfungs-

tommission 239.

— an Landwirthschaftsschulen. Ausbildung und Prilfung ber Lehrer für Land-

wirthschaft 28. 28.

— an Boltsschulen. Bedingungen für die Befähigung der Geistlichen bezüglich der Berwaltung von Elementarschulen, Leitung von Privatschulen und Erstheilung von Privatunterricht 99. Zuständigkeit dei Wiederanstellung unfreische

willig entlassener Lehrer 292. Unzulässigkeit bes Borbehaltes einer Berzichtleistung auf Pensionsberechtigung in den Bokationen der Elementar-Lehrer

und Gehrerinnen 519, 682.

— ber Lehrerinnen. Befähigung ber Lehrerinnen auch zur befinitiven Anstellung nach Ablegung der Prüfung 519. Nothwendigkeit befinitiver Anstellung, Unzulässigkeit des Borbehaltes einer Kündigung 20. hierbei 682. Berzicht auf Pensionsanspruch s. vorst. Schuldienst an Bolksschulen. — Anstellung nichtpreußischer Lehrerinnen s. Prüfungszeugnisse.

Soule, Bertretung berfelben zunächst burch beu Schulvorftanb 4.

Schulen in Gegenden mit konfessionell gemischter Berölterung der Boltssschulen in Gegenden mit konsessionell gemischter Bevölkerung 321. Bescheibe auf Beschwerden über Anordnungen der Staatsregierung auf dem Gebiete des Boltsschulwesens 4. 6. Dalbtagsschule aus Anlaß wirthschaftlicher Berstätnisse, insbesondere der Ertheilung von Hitescheinen 524 Errichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulverbände, Juständigkeit der Regierungen 541. 543. Sorge sür genügenden Schulunterricht während der Amtssuspension des Lehrers 087. Ausschluß einer Einwirkung des Schulvorstandes auf die inneren Schulangelegenheiten 243. Berwendung des Schulgeldes von den eine Schule gastweise besuchenden auswärtigen Kindern 688.

Soulgebaube f. Banfachen, Baumefen.

Soulgelb bei Fortbildungsschulen, erekutivische Beitreibung 303. — Ueberweisung bes Schulgelbes von Rindern, welche gastweise eine auswärtige Schule besuchen, an den Lebrer oder an die Schulkasse 688.

Soulgemeinbe. Buffanbigkeit ber Regierungen gur Entscheibung Aber bie

Organisation 541. 543.

Schulgeräthschaften. Ausschluß ber Rosten fitr bieselben bei Gewährung von Gnabengeschenken zu Schulbauten aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds 121.

Soulinspettoren im Rreise Bergogthum Lauenburg 283.

Och ultassen. Einziehung der Geldstrasen für Schulversäumnisse zur Schulcken tasse bzw. zur Ortsgemeindetasse, wenn die Schullassen von der politischen Gemeinde bestritten werden 106. Charafter der Schullassen als öffents. Rassen, Ort für Erhebung der Zahlungen, Erhebung der Remuneration einer Handarbeitslehrerin durch deren Chemann 152.

Soulland f. Dienftland.

Soullaften f. Soulbeiträge.

- Schulmittel. Museum, Nieberländisches, zu Amsterdam, Rachrichten über basselbe 374.
- Shulordnungen. Berfahren bei Aufnahme zc. ber Schüler höherer Unter. Auft. in der Provinz Sachsen 368.
- Schulpflicht. Abkommen zwischen ber Fürftlich Walbeckschen und ber Großberzogl. Hessischen Regierung über Durchsührung ber Schulpsticht 523.
- Schulrathsstellen bei Provinzial-Schulkollegien und bei Regierungen, Grunbung neuer, Fortfall bestehender 277. 281.

Soulfpftem f. Souleinrichtungen.

Schulverband. Einrichtung neuer Schulen innerhalb bestehender Schulver-

banbe, Bustanbigkeit ber Regierungen 541. 543.

Shulversäumnisse. Charafter ber Schulversäumnisstrafen, Berwendung ber Gelbstrafen, Tragung ber Kosten für die an Stelle ber Geldstrafen tretende Haft 106. Zuständigkeit zur Berhängung von Schulversäumnisstrafen, wenn die Schule und ber Wohnort ber Eltern in verschiedenen Amtsbezirken liegen 588.

Schulvorstand als nächster Bertreter ber einzelnen Schule und ber Interessen berselben 4. Mittheilung bes Lehr- und Lektionsplanes an ben Schulvor-

ftand, Ausschluß einer Einwirfung bes letzteren auf die inneren Schulangelegenheiten 243.

Soulwesen f. Boltsfoulwesen.

Soulzengnisse s. Maturitätsprüfung, Zeugnisse.

Sowabe-Priesemuth'sche Waisenstiftung nebst Pensionat zu Golbberg, Nachrichten 589.

Sem in are bei Universitäten. Neglement für das mathematische Seminar zu Kiel 71. Reglements sur das theologische Seminar und das theologische Stift zu Göttingen 545. Aenderungen an dem Reglement für das historische Seminar zu Bonn 653.

- jur Ausbildung von Lehrern höherer Unterrichtsanstalten. Nachrichten über bas bidaktische Seminar zur Ausbildung von Lehrern ber französtschen und

ber englischen Sprache zu Berlin 663.

— für Bolksschullehrer und für Lehrerinnen. Gründung des Lehrerinnen. Seminars zu Augustenburg, des Lehrer. Seminars zu Münstermaiselb, Errichtung von Seminar. Nebenkursen 279. Gewährung der Geldmittel zum Bau einer größeren Zahl von Schull. Seminaren 35. Statistisches über Seminare 83, 679, 507. S. a. Seminarwesen, Dropfig.

Seminar-Gebäube.. Gewährung der Geldmittel zum Bau einer größeren Anzahl von Seminargebäuden, Bermeidung von Ueberschreitungen der Anschlagssumme und der Etatssonds zur Unterhaltung der Gebäude, Behand-

lung solder Ueberschreitungen 35.

- Rursus ber evangel Theologen. Termine zu Beißenfels 184, zu hilchenbach 375.

- Bräparanden f. Präpar. Bildungewesen.

- Uebungsschulen. Instruction über die Einrichtung und ben Unterrichtsbetrieb au ben Seminar-Uebungsschulen in der Rheinproving 86.

— Wesen. Einschräntung ber Disvensationen vom Musikunterricht 613. Erlaß bes Revisionsbescheibes an den Seminar-Direktor vor der Berichtserstattung über die Revision an das Ministerium 613. Einreichung von Nachweisungen über die Frequenz der Seminare in Beziehung auf Unterstützung der Zöglinge 83. 679. Statistische Nachrichten über die Frequenz der Seminare 507. Aufnahme-Bedingungen bei dem Lehrerinnen-Seminar zu Posen 382.

Servirpflicht ber Pharmazeuten, Unzulässigkeit einer Kombinirung mit bem

Universitäts.Studium 229.

Simultanschulen f. Schulspftem.

Strobg fi: Anleitung jum beutschen Schreib. und Leseunterrichte in utraqui-

stischen Schulen 105.

Sprachen. Gebrauch der deutschen oder der lateinischen Sprache bei den Breisurtheilen an der Univers. zu Berlin 10. — Didaktisches Seminar zur Ausdildung von Lehrern der neueren Sprachen zu Berlin, Nachrichten 663. Nähere Bezeichnung des Ausdruckes "neuere Sprachen" 231. Nothwendigkeit des Nachweises der Reise im Hebräischen seitens der Studirenden der Theologie vor Beginn des Universitäts-Studiums 365. Einstdung der Vokabeln bei dem Erlernen einer fremden Sprache 506. Organisation und Berechtigungen der den Unterricht in den alten Sprachen ausschließenden höheren Bürgerschulen 605.

Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht 2c. Nachtragsetat für 1877/78:

137. Etat für 1878/79: 257.

Staatszuschisse für Fortbildungsschulen. Berzeichnisse ber Anstalten 48. 392.

— für Elementarschulen. Periodistrung 186 Ausschluß ber Gewährung zu Gunsten unvermögender Einwohner der Gutsbezirke 525. Mitverwendung eines Staatszuschusses für die Stelle zur Deckung von Untersuchungskosten und Ordnungsstrafen in Disziplinaruntersuchungen gegen Lehrer 683.

Statistisches f. Frequenz, Seminar-, Bolksschulmesen 2c.

Steiner'iche Stiftung. Preisfrage 481.

Stift, theologisches, ju Göttingen. Reglement 549.

Stipen bien. Twesten-Stiftung jum Besten ber evangelischen Theologie und Kirche, Statut 74. Reisestipendien bei bem archäologischen Institut, Statut 602. Submissions verfahren, beschränktes. Zeitpunkt für bie Anzeigen von ber erfolgten Anwendung 450.

Superintenbent im Rreise Perzogthum Lanenburg. Finktion als Rreis-

Schulinspettor 283.

Onphan: Ausgabe ber Berte Berber's 17.

### T.

Reftor-Titel für ben Leiter ber stäbtischen Taubst. Taubstummen wesen. Soule zu Berlin 37. Reglement für bie Königl. Taubst. Anstalt zu Berlin 246. Prüfungsordnung für die Lehrer und Vorsteher an Taubst. Anstalten 386. Mitglieder ber Prüfungstommission für die Lehrer 612. Das Turnen ber Taubstummen, Schrift von Guymann 626.

Telegramme in Staatsbienstangelegenheiten. Berrechnung ber Roften 448. Theologisches Stubium. Nachweis ber Reife im Bebräischen vor Beginn

des Universitäts-Studiums 365.

Tonkunft s. Mufik.

Turnhallen, Dielung derselben 289.

Turnturfe für im Amt flebenbe Elementarlehrer. Anordnungen für 1878:

185. Statistische Rachrichten über bie 1877 abgehaltenen 100.

Turnlebrer-Bilbungeanftalt ju Berlin. Umgestaltung ber Civilabtheilung ber Königl. Central-Turnanstalt zur Königl. Turnlehrer Bilbungsanstalt 23%. Reuer Kurfus 238. Befähigungszeugniffe 379.

Turn. Lehrer. und Lehrerinnen. Brufung f. Brufung.

Turnwesen. Dispensation vom Turnunterrichte nach erfolgter Impfung 374. Schrift von Gusmann: Das Turnen ber Taubstummen 626. ber Turnhallen 289.

Twesten. Stiftung zum Besten ber evangel. Theologie und Rirche, Statut 74.

### 11.

Uebungsschulen s. Geminar-Uebungssch.

Umjugstoften. Ausschluß ber Gewährung einer Reisetoften., event. Gewährung einer Umzugetoften-Bergutung an einen aus bem Reichsbienfte in ben preu fischen Staatsbienst berufenen Beamten 281. Erläuternbe Bestimmungen jum Befete über Umzugstoften ber Staatsbeamten 342. Dedung ber Umjugs. und Reisekosten für Lehrer böherer Unter. Anft. junächst aus ben Mitteln ber Anstalt 538.

Unabtommlichteit im Civilbienfte bei Dobismachungen 2c. Unzulässigfeit ber Unabtomml. Erflärung militärpflichtiger Beamten, Die nicht etatsmäßig angestellt sind 341. Unabkömml. Erklärung militärpflichtiger Lehrer an mehr-

Massigen Bolleschulen, Begründung ber Antrage, Berfahren 385.

Universitäts. Bibliotheten f. Bibliotheten.

- Reftlichkeiten. Berleibung eines von bem Rettor bei feierlichen Gelegenheiten ju tragenden goldenen Medaillons nebft Rette an die Univerf. ju Balle 345.

- Brofessoren f. Lehrer.

— Geminare f. Seminare.

- Studium. Nothwendigkeit bes Nachweises ber Reife im Bebraischen seitens ber Studirenden ber Theologie vor Beginn bes Univers. Studiums 365. Dauer bes Studiums ber Inlander an Preugischen Univerfitäten bebufs Bulaffung zur Lehramtsprüfung 364. Unzuläsfigfeit einer Rombinirung bes Univers. Studiums ber Pharmazeuten mit ber Servirpflicht 229.

Unterhaltung ber Bolteschnle. Befugniß ber burgerlichen Gemeinben jur Uebernahme ber Schullaften auf ben Rommunaletat 107. Begriff ber Schulbeiträge im Sinne bes Buftanbigkeitsgesetes 110. Eigenschaft als